### Provinzial

# Gesetzsammlung

Des

Königreich 8 Galizien und Lodomerien für das Jahr 1843.

Herausgegeben auf allerhöchsten Befehl unter der Aufsicht des k. k. galizischen Landesguberniums.



Fünf und Zwanzigster Sahrgang.
(I. Abtheilung von Pag. 2. bis 369.)

Lemberg, 1845.

Mus der f. f. galigischen Mergrial - Druderei.

Provinsias

Cefetz fammlung

2 7 6

A chiargina R.

Galizien und Lodomerien

für bas Jahr 1813,

mines when no

A 5 led shiple of their looks south deals his

415897



Künf und Zwauzigster Sahrgang. (t. undelbog ess rug. 2. 86 360.)

Achter griften dradel-Traine



# Zbiór Ustaw

prowincyjnych

Chronologiche Bergeichnis

Królestw

# Galicyi i Lodomeryi

z roku 1843.

wydany wa najwyższym rozkazem pod dozorem c. k. Rządu krajowego galicyjskiego.

Dag Die Ginführung bei Schulgelbes bei ben frauge

28-man flung big out been du



Rok dwudziesty piąty.

(Oddział I. od stronicy 3. do stronicy 369.)

We Lwowie, 1845.

Z ccs. król, galicyjskiej drukarni skarbowej.

## Chronologisches Verzeichniß

ber

in der Provinzial-Gefetsfammlung des Königreichs Galizien und Lodomerien für das Jahr 1843 enthaltenen Verordnungen.

| 0   | ahi                                                    |      |
|-----|--------------------------------------------------------|------|
|     | abl                                                    |      |
|     | ber                                                    | e    |
|     | rorb=                                                  | Seit |
| 111 | ing                                                    |      |
|     | Monat Zäner.                                           |      |
| 1   | Behandlung der aus dem Muslande eingefendeten nicht    |      |
| .8. | gefehlich gestämpelten Eingaben                        | 9    |
|     |                                                        | ×    |
| .3  | Vom 2. Jäner.                                          |      |
| 2   | Stämpelbehandlung der den Gingaben zuliegenden Deffen- |      |
|     | Stiftebriefe - Entwürfe .                              | 2    |
|     | Vom 2. Jäner.                                          |      |
| 3   | Daß die Einführung des Schulgeldes bei den haupt=      |      |
| 0   | und Madchenschulen auf sich zu beruben habe            | ,    |
|     | tito Dinomeniagaten and jud fa verapen gube            | 7    |
|     | Vom 7. Janer.                                          |      |
| 4   | Ermächtigung der Kolomener Cameral - Bezirfe . Caffe   |      |
|     | jur Ausstellung der Erfasbolleten u. f. w.             | 4    |
|     | Vom 7. Janer.                                          |      |
| 5   | Ueber die Bemeffung der Diensttaren, wenn dem In-      |      |
|     | Dividuum fruber die Sarfreiheit gefehlich ober         |      |
|     | in Folge einer besonderen allerhöchsten Ent-           |      |
|     | th Botge einer besonderen anerhotigien Sitz            |      |
|     | schließung zugestanden war                             | •    |
|     | Vom 10. Jäner.                                         |      |
| 6   | Die aus den Gemeinde - Renten eines landesfürftlichen  |      |
|     | Marktes befoldeten Beamten haben die Dienft-           |      |
|     | taren zu entrichten                                    | -    |
|     | Vom 14. Saner.                                         |      |
|     |                                                        |      |
| 7   | Behandlung der am 2. Janer 1843 in der Serie 466       |      |
|     | mit einem 3mei und Dreißigstel der Capitale-           |      |
|     | Summe verloften Uerarial-Obligation der Stande         |      |
| 6   | von Bohmen zu vier Percent, und der in der-            |      |
|     | felben Gerie verlosten Merarial-Obligationen ber       |      |
|     | Stande von Mieder-Deflerreich ju vier Percent          |      |
|     | Com as Coner                                           |      |
|     | Wom 15. Janer.                                         |      |

### Spis chronologiczny

rozporządzeń,

zawartych w Zbiorze Ustaw prowincyjnym Królestw Galicyi i Lodomeryi z roku 1843.

| oundy' i zodomoi ji z zoda 1010.                                                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia                                                                                                                   | Stro-<br>nica |
|                                                                                                                                                      |               |
| Miesiąc Styczeń.                                                                                                                                     |               |
| 2 O postępowaniu z nadesłanémi z zagranicy, a nale-<br>życie niezastęplowanémi podaniami .                                                           | 3             |
| Z dnia 2. Stycznia.                                                                                                                                  |               |
| 2 O steplu na załączone do podań projekta dokumen-<br>tów fundacyi na odprawianie mszy Z dnia 2. Stycznia.                                           | 3             |
| 3 Zaprowadzenie opłaty szkolnej (didactrum) w szko-<br>łach głównych i panieńskich nie ma miejsca                                                    | 5             |
| Z dnia 7. Stycznia.                                                                                                                                  |               |
| 4 Upoważnienie kameralnej kasy powiatowej kołomyj-<br>skiej do wydawania biletów zastępczych .                                                       | 5             |
| Z dnia 7. Stycznia.                                                                                                                                  |               |
| 6 O wymierzaniu taks służbowych w razie, jeźli osoba<br>dawniej prawnie lub w skutek osobnego naj-                                                   | _             |
| wyższego postanowienia była od taks wolną.                                                                                                           | 7             |
| Z dnia 10. Stycznia.                                                                                                                                 |               |
| 6 Urzędnicy, pobiérający płacę z dochodów miasteczek króleskich, mają płacić taksę służbową                                                          | 7             |
| Z dnia 14. Stycznia.                                                                                                                                 |               |
| 7 O postępowaniu z czteroprocentową obligacyją skar-<br>bową Stanów czeskich, dnia 2. Stycznia 1843<br>w rzędzie 466 w trzydziestej i drugiej części |               |
| kapitału wylosowaną, i z czteroprocentowe-                                                                                                           |               |
| ni obligacyjami skarbowémi Stanów niższo-                                                                                                            |               |
| austryjackich, w tymże rzędzie wylosowa-                                                                                                             | 0             |
| némi                                                                                                                                                 | 9             |
| Z dnia 15. Stycznia.                                                                                                                                 |               |

| Zah<br>der<br>Vero | f and the second | Seite  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| nun                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |
| 8                  | Musfertigung deutsch-lateinischer Paffe für nach Ungarn reisende dießseitige Unterthanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      |
| 9                  | Wom 19. Saner. Juben fonnen stadtifche Sutweiden-Grundstüde pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     |
| y                  | Vom 19. Jäner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20     |
| 10                 | Betreffend die Bemessung der Taren für die Hof-<br>dienerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10     |
|                    | Vom 20. Janer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 11                 | Aufhebung der k. k. Granz-Zollamter in Lubliniec,<br>Ulhuwek, Szarpańce, Gatowa, Sieniawa und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | id sid |
|                    | Dabrowa, dann Errichtung der Waaren-Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      |
|                    | trolbamter zu Cieszanow, Uhnow, Tartakow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12     |
|                    | Zbaraž und Radomysl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     |
| 12                 | Ueber die dem f. Fiscus obliegende Vertretung ein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 :    |
|                    | zelner Pfarren und geistlichen Pfrunden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                    | allen Bestestreitigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12     |
| 13                 | Die Militärpflichtigen sind wegen Mangel eines Schneid-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                    | ober Echahnes vom Liniendienste nicht auszu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                    | schließen · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16     |
| 14                 | Vom 28. Janer. Betreffend die Ertheilung des Religions = Unterrichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 17                 | in den protestantischen Volksschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16     |
|                    | Vom 28. Jäner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 15                 | Begünstigungen für einige Producte Galiziens, wenn sie über Odessa in das vereinigte Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                    | Großbrittanien und Irland und in die auswär-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                    | tigen brittischen Bestitzungen ausgeführt werden Vom 31. Jäner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18     |
|                    | Monat Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 16                 | Die der Civil-Geistlichkeit zustehenden Beerdigungen der Kinder und Weiber von nach der zweiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                    | Urt verheiratheten Soldaten, sollen in die Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                    | tokolle der Militar = Beifilichkeit nicht eingetra=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                    | gen werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20     |
| 17                 | Vom 6. Februar.<br>Festsehung der Postrittgebühren vom 15. Februar 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22     |
| 37                 | Vom 8. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |

| Licz<br>rozp<br>rzą | 0-                                                                                                                                                | Stro- |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dzen                |                                                                                                                                                   | 22200 |
| 8                   | Udającym się do Węgier poddanym austryjackim z prowincyi tutejszej należy wydawać paszporty w języku niemieckim i łacińskim. Z dnia 19. Stycznia. | 9     |
| 9                   | Żydom wolno brać w dzierzawę miejskie pastwiska<br>Z dnia 19. Stycznia.                                                                           | 11    |
| 10                  | O wymierzaniu taks dla służby nadwornej Z dnia 20. Stycznia.                                                                                      | 11    |
| 11                  | Uchylenie c. k. Urzędów cłowych granicznych w<br>Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gatowej,<br>Sieniawie i Dąbrowej, tudzież utworzenie             |       |
|                     | Urzędów kontroli towarów w Cieszanowie,<br>Uhnowie, Tartakowie, Zbarażu i Radomyślu<br>Z dnia 23. Stycznia.                                       | 13    |
| 12                  | O obowiązku król. Fiskusa zastępywania plebanij<br>i beneficyjów duchownych we wszystkich spo-                                                    | 40    |
| 13                  | rach o posiadanie<br>Z dnia 24. Stycznia.<br>Obowiązanych do służby wojskowej nie należy dla                                                      | 13    |
| 19                  | braku zęba przedniego, albo zęba bocznego (kła) wyłączać ze służby linijowej Z dnia 28. Stycznia.                                                 | 17    |
| 14                  | O udzielaniu nauki religii w szkołkach gminnych protestańskich                                                                                    | 17    |
|                     | Z dnia 28. Stycznia.                                                                                                                              |       |
| 15                  | Ulgi dla wywozu niektórych płodów Galicyi przez<br>Odesę do połączonego Królestwa W. Brytanii<br>i Irlandyi, tudzież zewnętrznych posiadłości     | h     |
|                     | angielskich                                                                                                                                       | 19    |
|                     | Miesiąc Luty.                                                                                                                                     |       |
| 16                  | Należacych do duchowieństwa cywilnego pogrze-<br>bów dzieci i żón wojskowych, podług dru-<br>giego sposobu żonatych, nie należy zaciągać          |       |
|                     | do metryk duchowieústwa wojskowego Z dnia 6. Lutego.                                                                                              | 21    |
| 17                  | Ustanowienie należytości pocztowych od 15. Lutego 1843                                                                                            | 23    |

| Zah<br>Vero<br>Vero<br>nun | r <b>o</b> =                                                                                                                                                                                            | Seite |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 18                         | Belehrung für die Magistrate über die Nachweisung                                                                                                                                                       |       |
| 10                         | städtischer Gerichtstaren in den Rechnungen und                                                                                                                                                         |       |
| 100                        | Rechnungs = Abschlüssen                                                                                                                                                                                 | 24    |
| 19                         | Stämpelbehandlung mehrerer Urkunden und Schriften,<br>welche bei den Verhandlungen über die Ver-                                                                                                        |       |
|                            | zehrungssteuer = Einhebung vorkommen Wom 16. Februar.                                                                                                                                                   | 26    |
| 20                         | Das dem Hilfszollamte Sieroslawice provisorisch ver-<br>liebene Besugniß eines Commerzial = Zollamtes<br>wird abgenommen                                                                                | 28    |
|                            | Vom 19. Februar.                                                                                                                                                                                        |       |
| 21                         | Stämpelbehandlung der Eingaben der Gemeinden in Communal = Ungelegenheiten                                                                                                                              | 30    |
| 00                         | Bom 21. Februar.                                                                                                                                                                                        |       |
| 22                         | Erhöhung der Wegmauthgebühr bei der Wegmauthsftation Janow von zwei auf drei Kreuzer C. M.<br>Vom 21. Februar.                                                                                          | 32    |
| 23                         | Der in dem gegenwärtigen Porto-Regulativ der Staats-<br>Postanstalt gegenwärtig mit 40 Meilen bemes-<br>fene Rayon, wird unter Beibehaltung des bis-<br>berigen Portosabet von seche Kreuzern auf zwan- | - 45  |
|                            | dig Meilen gerader Linie erweitert                                                                                                                                                                      | 32    |
| 24                         | Womit kundgemacht wird, daß es bis auf weitere Unordnung von der mit dem Kreisschreiben vom                                                                                                             |       |
|                            | 21. December 1842 Zahl 82321 bekannt ge-<br>machten Erläuterung des g. 15. der Jurisdic-<br>tions = Vorschrift für die beurlaubte Militär-                                                              | 0.0   |
|                            | Mannschaft vom Jahre 1837 abzukommen habe<br>Vom 22. Kebruar.                                                                                                                                           | 32    |
| 25                         | Die f. f. Berggerichte werben in Bezug auf das Stam-                                                                                                                                                    |       |
|                            | pels und Largesetz für landesfürstliche Singularsgerichte erklärt                                                                                                                                       | 34    |
| -                          | Vom 22. Februar.                                                                                                                                                                                        |       |
| 26                         | Instruction über die Obliegenheiten der Dominien<br>und Gemeinden, wenn die zum Behuse des<br>Steuer=Regulirungs=Geschäftes nothwendige<br>trigonometrisch= und graphische Triangulirung,               | 711   |

| Liczi<br>rozpo<br>rzą-<br>dzen | g                                                                                                                                                                                                                                           | Stro-<br>nica |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18                             | Instrukcyja dla Magistratów, jak wykazywać taksy<br>miejskie sądowo w rachunkach i obrachun-<br>kach, czyli w zamknięciu rachunków<br>Z dnia 12. Lutego.                                                                                    | 25            |
| 19                             | O steplu na niektóre dokumenty i pisma, trafia-<br>jące się przy rozprawach nad poborem po-<br>datku konsumcyjnego                                                                                                                          | 27            |
| <b>2</b> 0                     | Z dnia 16. Lutego.<br>Nadaną tymczasowie władzę Urzędu cłowego ko-<br>mercyjnego Urzędowi pomocniczemu w Sie-                                                                                                                               | 93            |
|                                | rosławicach odejmuje się Z dnia 19. Lutego.                                                                                                                                                                                                 | 29            |
| 21                             | Postępowanie stęplowo z podaniami gmin w spra-<br>wach komunalnych                                                                                                                                                                          | 31            |
| 22                             | Podwyższenie drogowego na stacyi janowskiej z dwóch<br>krajcarów m. k. na trzy                                                                                                                                                              | 33            |
| 23                             | Z dnia 21. Lntego.  Obwód, w teraźniejszym regulamińie opłat pocztowych dla Zakładu poczt skarbowych obecnie                                                                                                                                |               |
|                                | na 10 mil wymierzony, posuwa się na 20 mil<br>w linii prostéj z zachowaniem dotychczasowej<br>opłaty 6 krajcarów<br>Z dnia 21. Lutego.                                                                                                      | 33            |
| 24                             | Obwieszczenie, że ogłoszone okólniem z dnia 21.<br>Grudnia 1842, do liczby 82321, objaśnienie<br>§fu 15. przepisu z roku 1837 o sądownictwie<br>dla wojskowych, na urlopie zostających, aż<br>do dalszego w tej mierze rozporządzenia uchy- | , 33          |
|                                | loném zostaje                                                                                                                                                                                                                               | 33            |
| 25                             | C. k. Sądy górnicze ogłoszone zostają co do Ustawy<br>stęplowo-taksowej Sądami monarchicznemi                                                                                                                                               |               |
|                                | niekolegijalnemi                                                                                                                                                                                                                            | 35            |
| 26                             | Instrukcyja względem powinności Dominijów i gmin,<br>gdy potrzebne do urządzenia podatków trój-<br>kątmiernicze i graficzne trójkątowanie, oraz<br>granic gromadzkich sprostowanie i opisanie,                                              |               |

| Jal<br>de<br>Vert<br>nui | r<br>ords                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21610                    | bie Berichtigung und Beschreibung der Ge-                                                                                                    |       |
|                          | meinde Granzen, und die Detail- Vermessung<br>in ihren und den angränzenden Bezirken vor-                                                    | 34    |
|                          | genommen wird                                                                                                                                | 34    |
| 27                       | Aufhebung des Frankaturzwanges für die Correspons                                                                                            | 1 54  |
|                          | benzen zwischen den f. f. öfterreichischen Staa-<br>ten und bem Großberzogthume Baden, und                                                   |       |
|                          | Unwendung eines gemeinschaftlichen Portotarifes Wom 28. Februar.                                                                             | 86    |
| 28                       | Das bisher in Stanislawow bestandene Districtual-<br>Berggericht wird nach Rolomea übersett                                                  | 92    |
|                          | Vom 28. Februar.                                                                                                                             |       |
|                          | Monat März.                                                                                                                                  |       |
| 29                       | Ueber das Benehmen und die Haftung der obrig-<br>keitlichen Waisenamter auf den Cameral - und                                                |       |
|                          | Fondsgutern bei fruchtbringender Unlegung der Waisengelder                                                                                   | 92    |
|                          | Vom 6. Mårz.                                                                                                                                 |       |
| 30                       | Stämpelbehandlung der Parthei - Eingaben, welche<br>bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit in schwe-<br>ren Polizei - Uebertretungen vorkommen | 94    |
|                          | Vom 11. März.                                                                                                                                |       |
| 31                       | Stampelbehandlung der Licitations = und Uccords-<br>Protokolle bei Kirchen=, Pfarr= und Schul=,                                              |       |
|                          | bann Straffen und Wafferbauten                                                                                                               | 96    |
| 32                       | Wegen hintanhaltung ber Beeintrachtigungen bes                                                                                               |       |
|                          | Targefälls bei Ernennungen und Beforderun-                                                                                                   | _     |
|                          | gen städtischer und ständischer Beamten u. f. w. Wom 17. Mark.                                                                               | 100   |
| 33                       | Stampelbebandlung der Verzehrungesteuer-Pacht- und                                                                                           |       |
|                          | Absfindungs-Verträge, welche auf mehrere Sahre                                                                                               | 4.00  |
|                          | geschlossen werden                                                                                                                           | 100   |
| 34                       | Aufbebung des Frankirungsmanges bezüglich der Cor-                                                                                           |       |
|                          | respondenz zwischen Desterreich und Sachsen,                                                                                                 |       |
|                          | und Unwendung eines gemeinschaftlichen Porto-                                                                                                | 102   |
|                          | Vom 18. März.                                                                                                                                |       |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-                                                                                                                                                   | Stro-       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dzenia                                                                                                                                                                     |             |
| i szczegółowy pomiar tak w ich jak pogra-<br>nicznych okręgach przedsięwziętémi zostaną<br>Z dnia 23. Lutego.                                                              | 35          |
| 27 Uchylenie powinności frankowania korespondencyj<br>między c. k. Państwami Austryjackiemi a W.<br>Księztwem Badeńskiem i zastosowanie spólnej<br>taryfy opłat pocztowych | 87          |
| Z dnia 28. Lutego.                                                                                                                                                         |             |
| 28 Były dotychczas w Stanisławowie Sad górniczy po-<br>wiatowy przenosi się do Rolomyi<br>Z dnia 28. Lutego.                                                               | 93          |
| Miesiąc Marzec.                                                                                                                                                            |             |
| 29 Jak Urzędy siérocińskie w dobrach skarbowych i funduszowych zachować się i ręczyć mają, umieszczając na prowizyi pieniądze siérocińskie?                                | 93          |
| Z dnia 6. Marca.                                                                                                                                                           |             |
| 30 O stęplu na podania osób prywatnych, wniesione przy wykonywaniu sądownictwa w ciężkich przestępstwach policyjnych Z dnia 11. Marca.                                     | 95          |
| 31 Postępowanie stęplowe co do protokołów licytacyj i ugód przy budowach kościołów, parafij, szkół                                                                         |             |
| i gościńców                                                                                                                                                                | 97          |
| 32 O zagrodzeniu uszczerbkom w dochodach taksowych                                                                                                                         |             |
| przy mianowaniu i posuwaniu na wyższe sto-<br>pnie urzędników miejskich, stanowych i t. d.<br>Z dnia 17. Marca.                                                            | 101         |
| 33 Postępowanie stęplowe z układami o podatek kon-<br>sumcyjny dzierzawnémi i ryczałtowémi, na<br>więcej lat zawartémi<br>Z dnia 48. Marca.                                | 40 <b>1</b> |
| 34 O uchyleniu powinności frankowania koresponden-                                                                                                                         |             |
| cyi listowej między Austryją i Saksoniją, i<br>zastosowaniu spólnej taryfy opłat listowych .<br>Z dnia 18. Marca.                                                          | 103         |

| Bal<br>Veri | er<br>ord=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 35          | Ueber die Stämpelbehandlung von Auszügen und Absfchriften der Catastral = Vermessunge = Operate .<br>Vom 22. März.                                                                                                                                                                                                                                                          | 112   |
| 36          | Die den Juden gerichtlich zugesprochenen Sauser sollen erst nach gepflogener Ruciprache mit den poli-                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|             | tischen Beborden übergeben werden Bom 24. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112   |
| 37          | Wegen der Nichtstabilität jener Lehrer und Professo-<br>ren, die vor ihrer Unstellung im Lehrsache in<br>einem anderen stadilen Dienstposten gestanden sind                                                                                                                                                                                                                 | 114   |
|             | Vom 24. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214   |
| 38          | Behandlung der am 1. März 1843 in der Serie 197<br>verlosten Hofkammer-Obligationen zu drei ein-<br>halb, zu vier und zu fünf Percent, und der<br>in diese Serie nachträglich eingereihten Dome-<br>stical = Obligationen der Stände von Kärnthen                                                                                                                           |       |
|             | zu vier Percent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116   |
| 39          | Einführung von Gabenbücheln, in welchen die von den Unterthanen ihren Grundobrigkeiten schuldigen und geleisteten Dienste an Frohnen, Körnerschättungen, Zinsen, Kleinrechten u. das. m., dann die von den Unterthanen geleisteten Rückerstattungen der ihnen von ihren Grundobrigkeiten an Getreide oder im Gelde geleisteten Unterstüßungen und Vorschüsse vorgemerkt und | 15    |
|             | abquittirt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120   |
| 40          | Vom 30. März.<br>Betreffend die Ausfertigung der Doctors = Diplome<br>nnd die Abstimmung der Prüfenden bei den<br>strengen Prüfungen (Rigorofen).                                                                                                                                                                                                                           | 124   |
|             | Vom 31. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121   |
|             | Monat April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 41          | Das von der Competenz der administrativen Behörben bei Austragung der, aus dem Dienstverhältnisse entspringeuden Forderungen des Staates an seine Beamten und Diener, oder der Letzteren an den Staat, der Rechnungsproces                                                                                                                                                  |       |
|             | ausgenommen sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126   |

|                             | ·                                                                                                                                          |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Licz<br>rozp<br>rzą<br>dzen | 0-                                                                                                                                         | Stro-<br>nica |
| 35                          | O użyciu stęplu na wyciągi i odpisy (kopije) operatów pomiaru katastralnego                                                                | 113           |
|                             | Z dnia 22. Marca.                                                                                                                          | 110           |
| 36                          | Domy, žydom sądownie przyznane, dopiero za po-<br>rozumieniem się z Instancyją polityczną onym<br>oddane być mają                          | 113           |
| in i                        | Z dnia 24. Marca.                                                                                                                          |               |
| 37                          | Nanczyciele i profesorowie, którzy przed umie-<br>szczeniem swojém na posadzie nauczyciel-<br>skiéj mieli stałą posadę w innym zawodzie,   | 445           |
| 141                         | nie są jeszcze stale umieszczonymi Z dnia 24. Marca.                                                                                       | 115           |
| 38                          | O postępowaniu z obligacyjami Kamery nadwornej<br>półczwarta-, cztéro- i pięcioprocentowemi,                                               |               |
|                             | dnia 1. Marca 1843 w rzędzie 197 wyloso-<br>wanemi, i z wcielonemi poźniej w ten rząd                                                      |               |
|                             | cztéroprocentowemi obligacyjami domestykal-                                                                                                |               |
|                             | némi Stanów karynckich                                                                                                                     | 117           |
| 20                          | Z dnia 27. Marca.                                                                                                                          |               |
| 39                          | O zaprowadzeniu książeczek danin do zapisywania<br>i zakwitowania należącej się Zwierzchności<br>gruntowej od jej poddanych i odbytej pań- |               |
|                             | szczyzny, uiszczonego osypu, czynszów, da-                                                                                                 |               |
|                             | nin i t. p., jako też spłaconej zapomogi i<br>zakładów, które poddani od swej Zwierzchno-                                                  |               |
|                             | ści gruntowej zbożem lub pieniędzmi otrzy-                                                                                                 |               |
|                             | mali                                                                                                                                       | 121           |
| 40                          | O wydawaniu dyplomów na stopień doktora i gło-                                                                                             |               |
|                             | sowaniu egzaminatorów przy ścisłych egza-                                                                                                  | .05           |
|                             | minach (rygorozach) Z dnia 31. Marca.                                                                                                      | 125           |
|                             | Miesiąc Kwiecień.                                                                                                                          |               |
| 41                          | twianiu pretensyj Rządu do urzędników i                                                                                                    |               |
|                             | sług, lub tychże do Rządu, wyjęty jest pro-<br>ces rachunkowy                                                                              | 127           |

| Zahl<br>der<br>Werord-<br>nung                                                                                                                                                                 | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 42 Ueber die Verpflichtung der bei freien und privilegir-<br>ten Gewerben verwendeten Lehrlinge oder Ur-<br>beiter zum Besuch der Christenlehre und der<br>Wiederholungsschule                 | 126   |
| Vom 4. Upril. 43 Die Urt der Ubrechnungen über die Compensirung                                                                                                                                | 120   |
| ber unterthänigen Steuernachlässe und sonstigen Gemeindforderungen wird vorgezeichnet Wom 7. Upril.                                                                                            | 128   |
| 44 Ermächtigung der k. k. Cameral-Gefällen-Bezirkscaffe in Rzeszow zur Vollziehung der Umtsbandlun-                                                                                            |       |
| gen der Waaren · Controle .<br>Vom 7. Upril.<br>45 Die geistlichen Directorien unterliegen der Stampel-                                                                                        | 134   |
| abgabe                                                                                                                                                                                         | 134   |
| 46 Bei Vorlegung der Jahred = Ausweise über stattgefun=<br>dene schwere Polizei = Uebertretungen sind zu=<br>gleich die Urfachen ihrer allenfalligen Vermeh=                                   |       |
| rung umständlich anzuführen                                                                                                                                                                    | 134   |
| 47 Ueber die Competenz der Real = Gerichtsbehörde zur Berhandlung und Entscheidung der Streitig= feiten über unbewegliches Eigenthum des Mi- litär=Uerars, und insbesondere in Besitzslärungs= |       |
| klagen                                                                                                                                                                                         | 136   |
| 48 Vorschrift über die den Studierenden zu bewilligende Wiederholunge = und Nachprüfungen . Bom 12. Upril.                                                                                     | 138   |
| 49 Bekanntgebung der Individuen, welchen die Paffe in's Ausland ohne vorläufiger Einvernehmung                                                                                                 |       |
| vom 43. Upril.  50 Wegen Beiziehung der Civil - Uerzte zur Untersuchung jener Recruten, über deren Tauglicheit ein                                                                             | 140   |
| Zweifel obwaltet                                                                                                                                                                               | 142   |
| 51 Die Stadtcasse Beamten haben über die wöchentlich<br>vorzunehmenden Scontrirungen ein Vormerk-<br>buch zu führen, welches die Bezirks = Commis-                                             |       |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia                |                                                                                                                                                 | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| uprzywilejowa                                     | y i robotnicy przy wolnych i<br>nych profesyjach powinni cho-<br>chrześcijańską i do szkoły po-                                                 | 127           |
|                                                   | one obrachunki z kompenzacyi<br>odatków poddańczych i innych                                                                                    |               |
| pretensyj gron<br>Z dnia 7. Kwietnia              | madzkich                                                                                                                                        | 129           |
| w Rzeszowie                                       | do pełnienia czynności urzędo-<br>olowaniu towarów                                                                                              | 135           |
| 45 Dyrektoryja duchow<br>Z dnia 7. Kwietnia       | ne podlegają opłacie stęplowej                                                                                                                  | <b>13</b> 5   |
| stępstw policy<br>podać przyczy                   | wykazy zaszłych ciężkich prze-<br>yjnych, należy oraz dokładnie<br>ny większej może onych liczby                                                | 135           |
| realnościami (<br>strzygania w s                  | ia.<br>petencyi) Sądu miejscowego nad<br>rei sitae) toczenia rozpraw i roz-<br>sporach o nieruchomą własność<br>wego, a w szczególności w skar- | , F           |
| gach o narusz<br>Z dnia 12. Kwietni               | enie posiadania                                                                                                                                 | 137           |
|                                                   | cie udzielania uczniom pozwo-<br>ania powtórnie lub poźniej egza-                                                                               | 139           |
| za granicę b                                      | orym dane być mogą paszporty ez uprzedniego zapytania się                                                                                       |               |
| Z dnia 13. Kwietni                                |                                                                                                                                                 | 141           |
| krutów, o kt                                      | w cywilnych do zwiedzaniu re-<br>órych zdatności zachodzi wąt-                                                                                  |               |
| pliwość Z dnia 14. Kwietni 51. Uwodnicy kas miejs |                                                                                                                                                 | 143           |
| prenotacyjna                                      | kich powińni prowadzić książkę<br>skontrowania, co tydzień przed-<br>ającego, które komisarze okrę-                                             |               |

| Bat   | )[<br>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vert  |                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
| 11111 | ug                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|       | fare, Magistrate = und Kammerei-Borsteher bei<br>den periodischen Scontrirungen einer näheren<br>Prüfung zu unterziehen haben                                                                                                                             | 146   |
|       | Vom 19. Upril.                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 52    | In Besitsstreitigkeiten geistlicher Beneficien darf sich<br>der Beneficiat (Pfarrer, Local-Taplan, Pfarr-<br>Verweser) um Erwirkung eines Provisoriums<br>nicht unmittelbar, sondern mittelst des betreffen-<br>den Fiscalamtes an das competente Gericht |       |
|       | verwenden                                                                                                                                                                                                                                                 | 148   |
|       | Vom 21. Upril.                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 53    | Behandlung der am 1. Upril 1843 in der Serie 261<br>verlosten Obligationen der königl. ungarischen<br>Hofkammer zu fünf, zu vier und zu drei und                                                                                                          |       |
|       | einhalb Percent                                                                                                                                                                                                                                           | 150   |
|       | Vom 22. April.                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 54    | Stampelbehandlung der amtlichen Verhandlungen in Unterthand = Mißhandlungs - Ungelegenheiten . Vom 22. Upril.                                                                                                                                             | 152   |
| 55    | Gegen welche Bedingungen den haustrern die hal-                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | tung eines Waarentragers ausnahmsweise zu                                                                                                                                                                                                                 |       |
|       | gestatten sep                                                                                                                                                                                                                                             | 154   |
|       | Vom 23. Upril.                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 56    | Aufhebung des Brieffrankirungszwanges, und Einfüh-                                                                                                                                                                                                        |       |
|       | rung eines gemeinschaftlichen Portotarifes zwi-                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | schen Desterreich und jenen deutschen Staaten, wo die fürstlich Thurn- und Tarie'sche Post-                                                                                                                                                               |       |
|       | Verwaltung besteht                                                                                                                                                                                                                                        | 156   |
|       | Vom 23. Upril.                                                                                                                                                                                                                                            | 100   |
| 57    | Betreffend die Unlegung städtischer Ueberschufaelber .                                                                                                                                                                                                    | 172   |
|       | Vom 25. Upril.                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 58    | Wegen Versetzung des Brodyer Mauthschrankens in die Nabe der Brücke Nr. 91.                                                                                                                                                                               | 172   |
|       | Dom 27. Upril.                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 59    | Bustandigkeit der Entscheidung in Streitigkeiten über                                                                                                                                                                                                     | AMO   |
|       | die Identität zweier Privilegien                                                                                                                                                                                                                          | 172   |
| 60    | Stämpelbehandlung der von den Wechset = Notaren                                                                                                                                                                                                           |       |
| 00    | über die aufgenommenen Wechfel = Proteste zu                                                                                                                                                                                                              |       |
|       | führenden Protokolle                                                                                                                                                                                                                                      | 174   |
|       | Mom 30. Inrif.                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                                                                                                   | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 52                                 | gowi, przełożeni Magistratów i Kameraryj<br>miejskich podczas peryjodycznego skontrowa-<br>nia rozpoznawać mają                                                                                                                   | 147           |
| Naj                                | niewolno prebendarzowi (parochowi, kapela-<br>nowi miejscowemu, administratorowi parafii)<br>udać się wprost do właściwego sądu w celu<br>wyjednania prowizoryjum, lecz tylko za po-<br>średnictwem właściwego urzędu fiskalnego. | 149           |
| 53                                 | Z dnia 21. Kwietnia.<br>Postępowanie z obligacyjami król. węgierskiej Kame-<br>ry nadwornej, pięcio-, cztéro- i półczwarta-<br>procentowemi, dnia 1. Kwietnia 1843 w rzę-                                                         |               |
|                                    | dzie 261 wylosowanémi                                                                                                                                                                                                             | 151           |
| 54                                 | O stęplu na urzędowe rozprawy w sprawach z po-<br>wodu pobicia poddanych                                                                                                                                                          | 153           |
| 55                                 | Pod jakićmi warunkami možna domokrażcom po-<br>zwolić wyjątkowo na trzymanie nosiciela to-<br>warów                                                                                                                               |               |
| 56                                 | Z dnia 23. Kwietnia.<br>Uchylenie powinności frankowania listów i wpro-<br>wadzenie spólnej taryfy opłat między Anstryj                                                                                                           | 1             |
|                                    | i owémi państwami niemieckiemi, na które<br>rozciąga się zarząd pocztowy Księcia Thorn<br>i Taxis                                                                                                                                 |               |
| 57                                 | Z dnia 23. Kwietnia. O umieszczaniu nadwyżek pieniężnych miejskich Z dnia 25. Kwietnia.                                                                                                                                           | . 173         |
| 58                                 | O przeniesieniu rogatki myta drogowego w Brodaci<br>w poblizkość mostu Nr. 91<br>Z dnia 27. Kwietnia.                                                                                                                             | h<br>. 173    |
| 59                                 | Komu przynależy rozstrzygać spory o tożsamoś<br>dwoch przywilejów?<br>Z dnia 29. Kwietnia.                                                                                                                                        | ć<br>• 173    |
| 60                                 | O stęplu na protokoły, które notaryjusze wekslov<br>o przedsiębranych protestach wekslowych pro                                                                                                                                   | )-            |
| Ý                                  | wadzić mają Z dnia 30. Kwietnia.  Prov. Gefegf. f. b. 3. 1843, B                                                                                                                                                                  | . 175         |

| Sahl    |  |
|---------|--|
| der     |  |
| Verord= |  |
| nung    |  |

Seite

| m on a t | ME | a | ı. |
|----------|----|---|----|
|----------|----|---|----|

| 61    | Ueber die Unwendung des Stampel = und Largesetzes                                                                                               |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | auf die Gefchafte der Versagamter und Leih-                                                                                                     |      |
|       | anstalten                                                                                                                                       | 174  |
| - 0   | Nom 3. Mai.                                                                                                                                     |      |
| 62    | Die Quittungen über Rückempfange ungebührlich gesteifteter Bollbetrage ober anderer indirecten 216saben und die Legalistrung der Unterschriften |      |
|       | auf biefen Quittungen find stampelfrei                                                                                                          |      |
| 63    | Hinsichtlich der Erziehung der Kinder aus gemischten                                                                                            |      |
|       | Ehen in der Bukowina                                                                                                                            | 178  |
| 64    | Ueber die Unwendung der Bestimmungen der Boll-                                                                                                  |      |
| A) JE | und Staats = Monopols = Ordnung, dann bes                                                                                                       |      |
|       | Strafgesehes über Gefalls - Uebertretungen auf                                                                                                  |      |
|       | die Uebertragung der in Galizien im Verfchleiß                                                                                                  |      |
|       | stehenden ordinaren Rauchtabaf = Briefe in eine                                                                                                 |      |
|       | andere, dem Tabak = Monopole unterliegende                                                                                                      |      |
|       | Proving des Staatsgebiethes                                                                                                                     | 180  |
|       | Vom 6. Mai.                                                                                                                                     |      |
| 65    | Megen Verbreitung des Unterrichtes für Taubstumme                                                                                               |      |
|       | und Errichtung der Schulen für diefelben .                                                                                                      | 180  |
|       | Vom 8. Mai.                                                                                                                                     |      |
| 66    | Stämpelfreiheit der Quittungen der Stadtgemeinden                                                                                               |      |
|       | über die an diefelben abgeführten Verzehrungs-                                                                                                  |      |
|       | steuer = Zuschläge                                                                                                                              | 184  |
|       | Vom 8. Mai.                                                                                                                                     |      |
| 67    | Daß von Ukatholiken im Auslande keine Sammlun-                                                                                                  |      |
|       | gen für Zwede ihres Cultus ohne Bewilligung                                                                                                     |      |
|       | der vereinigten Hofkanzlei vorgenommen werden                                                                                                   |      |
|       | dürfen                                                                                                                                          | 184  |
|       | Vom 9. Mai.                                                                                                                                     |      |
| 68    | Die Vorlage jahrlicher Verzeichniffe über an auslan-                                                                                            |      |
|       | dischen Lebranstalten studierende Jünglinge,                                                                                                    |      |
|       | wird eingestellt                                                                                                                                | 186  |
|       | Vom 10. Mai.                                                                                                                                    |      |
| 69    | Ueber die Vornahme der wöchentlichen Caffeabschluffe und die Verfaffung der Caffesiande und Wo-                                                 |      |
|       | chenausweise bei den städtischen Gemeindecassen                                                                                                 | 1400 |
|       |                                                                                                                                                 | `186 |
|       | Vom 10. Mai.                                                                                                                                    |      |

|                        | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liczb<br>rozpo<br>rzą- | )-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stro- |
| dzeni                  | ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                        | Miesiąc Maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 61                     | O zastosowaniu Ustawy stęplowo-taksowej do czyn-<br>ności urzędów zastawniczych i zakładów po-<br>życzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 475   |
| 62                     | Kwity na zwrócone, niesłusznie zaplacone kwoty<br>cłowe, albo inne niestałe opłaty, i legaliza-<br>cyja podpisów na tych kwitach nie podpa-<br>dają stęplowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177   |
|                        | Z dnia 3. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 63                     | O wychowaniu dzieci z małżeństw mieszanych na<br>Bukowinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179   |
| 64                     | The state of the s |       |
| UH                     | O zastosowaniu przepisów Ustawy o cłach i mono-<br>polach i Ustawy karnej na przestępstwa do-<br>chodowe do przenoszenia przedających się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                        | w Galicyi paczek tytuniu ordynaryjnego do<br>innej prowincyi Państwa Austryjackiego, w<br>której jest zaprowadzony monopol tytuniu .<br>Z dnia 6. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181   |
| 65                     | O rozszérzeniu nauczania dla głuchoniemych i za-<br>prowadzeniu szkół dla nich<br>Z dnia 8. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 181 |
| 66                     | Uwolnienie kwitów od stęplu, wydawanych przez<br>gminy miejskie na dodatki podatku konsum-<br>cyjnego, tymże oddawane<br>Z dnia 8. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185   |
| 67                     | Niewolno akatolikom zbierać za granicą składek na<br>cel ich wyznania bez pozwolenia połączonej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                        | Kancelaryi nadwornej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185   |
| 68                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 69                     | O obrachowywaniu kas co tydzień i o spisywaniu<br>stanu kasy i sporządzaniu wykazów tygodnio<br>wych w kasach gmin miejskich<br>Z dnia 10. Maja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                        | 7. CINES 143 WESTER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

В

| Ba<br>Ber<br>nu | er<br>ord=                                                                                                                                                            | Seit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 70              | Bur mauthfreien Behandlung der jum Bau der Uera-<br>rial = Strassen bestimmten Fuhren werden die<br>Certificate der betreffenden Strassen-Commissäre                  | 400  |
|                 | für genügend erklart                                                                                                                                                  | 188  |
| 71              | Die städtischen Karprotokolle und Karrechnungen sind<br>von dem Magistrats = Vorsteher nach vorausge=<br>gangener strenger Prüfung zu unterfertigen .<br>Vom 12. Mai. | 188  |
| 72              | Bedingungen, gegen welche den Israeliten der Gin-<br>tritt in das russische Gebieth gestattet wird                                                                    | 190  |
| 73              | Vom 14. Mai. Bestimmung des Zeitpunctes zur Einstellung der Uli-<br>mentation suspendirter und sonach des Dienstes                                                    | .04  |
|                 | entlassener Beamten                                                                                                                                                   | 194  |
| 74              | Vom 16. Mai.<br>Tractat zwischen Oesterreich, Frankreich, Großbritta-<br>nien, Preußen und Rußland zur Unterdrückung                                                  |      |
|                 | des africanischen Sclavenhandels Bom 17. Mai.                                                                                                                         | 194  |
| 75              | Bei Verpachtung städtischer Gefälle darf das Pachtsobject vor berichtigter Caution an die Ersteher nicht übergeben werden; dann daß die Cautios                       |      |
|                 | nen für befagte Gefälle auch in Pfandbriefen des galizischen Credit-Wereines gekeistet werden                                                                         |      |
|                 | fönnen                                                                                                                                                                | 232  |
|                 | Dom 17. Mai.                                                                                                                                                          |      |
| 76              | Stämpelbehandlung der Vollmachten .                                                                                                                                   | 234  |
| ~               | Bom 18. Mai. Stämpelpflichtigkeit der moralischen Personen und na-                                                                                                    |      |
| 77              | mentlich Kirchen-Verwaltungen in ihren Rechts-                                                                                                                        |      |
|                 | Ungelegenheiten                                                                                                                                                       | 234  |
|                 | Vom 18. Mai.                                                                                                                                                          | AU I |
| 78              | Vereinigung ber f. f. Grang = und Gefällenwache in                                                                                                                    |      |
| ,               | Ginen Korper unter der Benennung "f. f. Fi=                                                                                                                           |      |
|                 | nanzwachea                                                                                                                                                            | 236  |
| 79              | Stämpelbehandlung der Quittungen über die als Ro-<br>ften-Vergütung für Gefälls - Albfuhren feftgeseth-                                                               |      |
|                 | ten Pauschalien                                                                                                                                                       | 266  |
|                 | Vom 25. Mai.                                                                                                                                                          |      |

| 1 . 1            |                                                                                                                                                                                          |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Liezba<br>10zpo- |                                                                                                                                                                                          | Stro- |
| rzą-             |                                                                                                                                                                                          |       |
| dzeni            | a                                                                                                                                                                                        |       |
| 70               | Dla uwolnienia podwód, do budowy skarbowych gościńców przeznaczonych, od opłaty myta dosyć jest, aby miały certyfikaty od właściwych                                                     |       |
|                  | komisarzy drogowych                                                                                                                                                                      | 189   |
| 71               | Protokoły i rachunki kas miejskich przelożony Ma-<br>gistratu po ścisłem onych sprawdzenin pod-                                                                                          | 111   |
|                  | pisać winien                                                                                                                                                                             | 189   |
| 72               | Warunki, pod którémi dozwala się żydom udać się na terytoryjum rossyjskie                                                                                                                | 191   |
| ***              | Z dnia 14. Maja.                                                                                                                                                                         | 101   |
| 73               | Oznaczenie czasu do zawieszenia alimentacyi su-<br>speudowanych, a potém ze służby oddalo-<br>nych urzędników                                                                            | 195   |
|                  | Z dnia 16. Maja.                                                                                                                                                                         | 190   |
| 74               | Umowa ku utłumieniu handlu niewolnikami w Afryce, między Austryją, Francyją, W. Bryta-                                                                                                   |       |
|                  | niją, Prusami i Rossyją zawarta<br>Z dnia 17. Maja.                                                                                                                                      | 195   |
| 75               | Wypnszczając dochody miejskie w dzierzawę, nie-<br>wolno przedmiotu dzierzawy dzierzawcy przed<br>złożeniem kancyi oddawać, a kaucyje na te<br>dochody dane być mogą także w listach za- |       |
|                  | stawnych Towarzystwa kredytowego galicyj-<br>skiego.                                                                                                                                     | 233   |
|                  | Z dnia 17. Maja.                                                                                                                                                                         |       |
| 76 1             | Postępowanie stęplowe z pełnomocnictwami Z dnia 18. Maja.                                                                                                                                | 235   |
| 77 1             | Powinność osób moralnych, mianowicie administra-<br>cyj kościołów, stęplowania pism w swych                                                                                              |       |
|                  | sprawach prawniczych Z dnia 18. Maja.                                                                                                                                                    | 235   |
| 78               | Połączenie c. k straży granicznej i dochodowej w<br>jeden korpus pod nazwą c. k. straży finan-                                                                                           | 78    |
|                  | z dnia 20. Maja.                                                                                                                                                                         | 237   |
| 79 ]             | Postępowanie stęplowe z kwitami na kwoty ryczał-<br>towe, wyznaczone jako wynagrodzenie za od-                                                                                           |       |
|                  | stawienie dochodów skarbowych Z dnia 25. Maja.                                                                                                                                           | 267   |

| Sah  |                                                                                                                                                               |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vero | rd:                                                                                                                                                           | Seite |
| 80   | Die beim Cataster vor erreichtem vierzigsten Lebens-<br>alter angestellten Individuen dürfen nach Ueber-<br>schreitung dieses Normalalters um stabile Dienst- |       |
|      | posten competiren                                                                                                                                             | 268   |
| 81   | In Betreff der zwischen dem Königreiche Ungarn und<br>den nichtungarischen Ländern der Monarchie in<br>Handels - und Wechselsachen zu beobachtenden           |       |
|      | Reciprocitat                                                                                                                                                  | 268   |
| 82   | Recurse gegen die Erledigungen im Rechnungsprocese<br>unterliegen dem Stampel von 30 fr<br>Vom 31. Mai.                                                       | 272   |
|      | Som or. Sha.                                                                                                                                                  |       |
|      | Monat Zuni.                                                                                                                                                   |       |
| 83   | Bestimmungen über die Stampelpflichtigkeit der Gin-                                                                                                           |       |
|      | gaven in Bezug auf die Erwerbsteuer                                                                                                                           | 274   |
| 84   | Vorschrift zur Classificirung der Sitten an den Unter-<br>richts = und Erziehungs = Unstalten<br>Vom 3. Juni.                                                 | 276   |
| 85   | Stämpelbehandlung 1) der Unstellungs = Decrete für die Schullehrer; 2) der Schulen = Errichtungs = Urfunden , und 3) der Präsentationen zu Schul =            |       |
|      | lehrerbstellen                                                                                                                                                | 278   |
| 86   | Bestimmungen bezüglich ber Kosten für die Verpfle-<br>gung verschiedener in den städtischen und Do-<br>minical-Arresten verhafteten ausweislosen Indi-        |       |
|      | viduen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                  | 278   |
| 87   | Die Vikare sind als geistliche Pfründner zu betrach-<br>ten, und nach dem 3. Ubsahe des II. Theiles<br>des Stämpel- und Targesehes zu behandeln.              | 284   |
|      | Vom 6. Juni.                                                                                                                                                  | 201   |
| 88   | Die Vorschrift wegen Bewilligung von Studien-Wie-<br>derholungs - Prüfungen wird auch auf Nach-<br>trags - Prüfungen ausgedehnt                               | 00.4  |
|      | mom 6 Cum.                                                                                                                                                    | 284   |

| l.iczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia                                                                                                                                              | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 80 Osoby, przed czterdziestym rokiem wieku przy kastrze umieszczone, moga po przeżyciu te normalnego wieku podawać się na stale gady służbowe .  Z dnia 26. Maja.                | go            |
| 81 O wzajemności, mającej być zachowywaną w rz<br>czach handlowych i wekslowych między Kr<br>lestwem Węgierskiem a prowincyjami ni<br>węgierskiemi Monarchii Austryjackiej       | ·ó-           |
| Z dnia 26. Maja.<br>82 Rekursy od rezolucyj w procesie rachunkowy<br>podlegają stępłowi 30 kr.<br>Z dnia 31. Maja.                                                               | m<br>. 273    |
| Miesiąc Czerwieε.                                                                                                                                                                |               |
| <ul> <li>Przepisy co do powinności stępłowauja podań w rz czach podatku zarobkowego</li> <li>Z dnia 2. Czerwca.</li> <li>Przepis o klasyfikowaniu obyczajów w zakłada</li> </ul> | 275           |
| naukowych i wychowawczych . Z dnia 3. Czerwca.                                                                                                                                   | . 277         |
| 85 Postępowanie stęplowe 1) co do dekretów na p<br>sady nauczycieli szkół; 2) dokumentów z<br>łożenia szkół i 3) prezentowania na posa                                           | a-            |
| nauczycielskie                                                                                                                                                                   | . 219         |
| 86 Postanowienie o kosztach na utrzymanie różnyc<br>w aresztach miejskich i dominikalnych trz                                                                                    | y-            |
| manych wykazać się niemogących osób<br>Z dnia 6. Czerwca.                                                                                                                        | . 279         |
| 87 Wikaryjuszów należy uważać za prebendarzów d<br>chownych, i postępować sobie z nimi podło<br>odstępu 3go części 2giéj Ustawy stęplowej<br>taksowej                            | ug            |
| Z dnia 6. Czerwca.                                                                                                                                                               | . 200         |
| 88 Przepis względem pozwelenia do zdawania powtó<br>nie egzaminu rozciąga się także na egzam                                                                                     | i-            |
| na poźniejsze ,<br>Z dnia 6. Czerwca.                                                                                                                                            | . 285         |

|     | hl<br>er<br>erd=                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| nu  | ng                                                                                                                                                                                              |       |
| 89  | Vorschrift über die Einbringung jener periodischen Rechnungs-Eingaben, welche sich auf politische Fonde und Unstalten beziehen, und der Umts-<br>handlung der k. k. Provinzial = Staatsbuchhal= |       |
|     | tung unterliegen                                                                                                                                                                                | 280   |
| 90  | Ueber ben Besuch der Vorlesungen der Mathematik<br>an den philosophischen Lehranstalten durch außer-<br>ordentliche Zuhörer .                                                                   | 294   |
|     | Vom 11. Juni.                                                                                                                                                                                   | 201   |
| 91  | Wegen Aufnahme Geisteskranker in die Irrenanstalt und deren Ubholung nach erfolgter Genesung                                                                                                    |       |
| 4.7 | oder Unheilbarkeit und Unschädlichkeit aus der                                                                                                                                                  |       |
|     | Unstalt                                                                                                                                                                                         | 294   |
|     | Vom 19. Juni.                                                                                                                                                                                   |       |
| 92  | Quittungen über die den Kreiscasse-Beamten in Ga-<br>lizien bei Geldtransporten bewilligten Reise-                                                                                              |       |
|     | pauschalien sind dem ganzen Betrage nach stämpelpflichtig                                                                                                                                       | 296   |
| 0.0 | Vom 20. Juni.                                                                                                                                                                                   |       |
| 93  | Die politischen Behörden sind zur Zustellung gericht-<br>licher Erlässe incompetent                                                                                                             | 296   |
|     | Vom 23. Juni.                                                                                                                                                                                   |       |
| 94  | Ueber die Behandlung jener Militärpflichtigen, welche sich angeblich wegen eines durch den Augenschein nicht entdeckbaren phissschen Gebrechens der Uffentirung zu entziehen suchen             | 600   |
|     | Vom 24. Juni.                                                                                                                                                                                   | 298   |
| 95  | Das Seilergewerbe wird den auf Befugnisse beschränksten Commerzial-Beschäftigungen eingereiht                                                                                                   | 300   |
|     | Vom 24. Juni.                                                                                                                                                                                   | 500   |
| 96  |                                                                                                                                                                                                 |       |
|     | 1842 in Wirksamkeit gefetten Porto-Regulativ<br>bei Versendung von Schriften und Geld-Effec-                                                                                                    | 17.11 |
|     | ten durch die Postanstalt                                                                                                                                                                       | 302   |
| 97  |                                                                                                                                                                                                 |       |
| _,  | lichen Ugentie in Galizien die Caution von 10,000 fl. auf 4,000 fl. C. M. herabgefest                                                                                                           |       |
|     | werde                                                                                                                                                                                           | 306   |
|     | Vont 28 Juni.                                                                                                                                                                                   |       |

| Lion                 |                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpe<br>rzą<br>dzen | 0 <del>-</del>                                                                                                                                                                             | Stro-<br>nica |
| 89                   | Przepis o zbiéraniu peryjodycznych podań rachun-<br>kowych, ściągających się do funduszów i za-<br>kładów politycznych, i podpadających roz-<br>poznaniu c. k. prowincyjnéj Izby obrachun- |               |
|                      | kowéj                                                                                                                                                                                      | 287           |
| 90                   | O chodzeniu nadporządkowych słnchaczy na od-<br>czyty matematyki przy wydziałach filozofi-                                                                                                 | 80.           |
|                      | cznych                                                                                                                                                                                     | 295           |
| 91                   | O przyjmowaniu chorych na umyśle obląkanych i<br>odbiéraniu tychże ztamtąd, gdy wyzdrowieją,<br>lub gdy są nie do uleczenia, a oraz nieszko-                                               |               |
|                      | dliwi Z dnia 19. Czerwca.                                                                                                                                                                  | 295           |
| 92                   | Kwity na kwoty ryczaltowe na podróże, zezwolone<br>dla cyrkułowych urzędników kasowych w Ga-                                                                                               |               |
|                      | licyi przy przewożeniu pieniedzy, podpadają stęplowi wedłag całkowitej kwoty                                                                                                               | 297           |
| 93                   | Z dnia 20. Czerwca.  Władze polityczne nie są właściwemi do doręczania sądowych decyzyj                                                                                                    | 297           |
| 94                   | Z dnia 23. Czerwca.  O postępowaniu z owymi do wojska obowiązanymi, którzy niby dla wady, przez naoczne zwidzenie odkryć się niedającej, od asentunku usu-                                 |               |
|                      | nać się usilnją                                                                                                                                                                            | 299           |
| 95                   | Powroźnictwo należyć ma do rzędu zatrudnień ko-<br>mercyjonalnych, potrzebujących uprawnienia                                                                                              | 301           |
| 96                   | Z dnia 24. Czerwca.<br>O niektórych zmianach wprowadzonego dnia 1go<br>Sierpnia 1842 wwykonanie regulamiuu oplat                                                                           |               |
|                      | pocztowych przy przeséłaniu przez pocztę pism<br>i przedmiotów pieniężnych<br>Z dnia 27. Czerwca.                                                                                          | 303           |
| 97                   | Kaucyję starających się o upoważnienie do prowadzenia ajencyi publicznej w Galicyi zniża się z 10000 złr. na 4000 złr. mon. konw.                                                          | 307           |
|                      | Z dnia 28, Czerwca.                                                                                                                                                                        | 90%           |

| 0.61                           |                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zahl<br>Derot<br>Werot<br>nung | •                                                                                                                                                                                                                                       | Seit        |
| 98                             | Die Nothimpfungen find nicht durch eigene biezu ab-<br>zusendende Impfärzte, sondern von bei Blattern-<br>Epidemien verwendeten Uerzten und Wundarzten<br>zu bewirken                                                                   | 306         |
|                                | Vom 29. Juni.                                                                                                                                                                                                                           | 300         |
| 99                             | Ueber die Behandlung der am 1. Juni 1843 in der Serie 452 verlosten böhmisch-ständischen Uera-<br>rial-Obligationen zu fünf und zu vier Percent Vom 30. Juni.                                                                           | 306         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                | Monat Zuli.                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 100                            | Uenderungen in der Bezeichnung der Zollstraffen aus<br>Unlaß der Aufbebung der Hilfs = Bollämter in<br>Lubliniec, Ulhuwek, Szarpańce, Gątowa,<br>Sieniawa und Dąbrowa, und der den Con-<br>trolsämtern im Gränzbezirke zugewiesenen Um- |             |
|                                | Freise                                                                                                                                                                                                                                  | 310         |
| 101                            | Die Intestat - Verlaffenschaften ber griechisch - unirten                                                                                                                                                                               |             |
| 201                            | Pfarrer betreffend                                                                                                                                                                                                                      | 312         |
| 102                            | Ueber die Bezeichnung der Qualificationen der Besamten bei gemischten administrativ-gerichtlichen                                                                                                                                       |             |
|                                | Behörden                                                                                                                                                                                                                                | 312         |
| 103                            | Ausmaß der Pension für Beamtens = Waisen 20m 12. Juli.                                                                                                                                                                                  | 316         |
| 104                            | Die portofreie Uebersendung der Kundmachungs-Ent-<br>würse von den landesfürstlichen Gerichtsstellen<br>und Behörden an das Comptoir der Wiener<br>Beitung zur unentgeltlichen Einschaltung be-                                         |             |
|                                | treffend                                                                                                                                                                                                                                | 316         |
| 105                            | Ueber die Freigebung des Handels mit Stechvieh-<br>fleisch in der Hauptstadt Lemberg<br>Vom 15. Juli.                                                                                                                                   | <b>3</b> 20 |
| <b>1</b> 06                    | Bei Verhandlungen der Stadt = Magistrate wegen Ubtragung eines feuergefährlichen oder baufälli=                                                                                                                                         |             |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia | *                                                                                                                                                                                          | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 98                                 | Do szczepienia ospy w nagléj potrzebie nie należy<br>wysełać umyślnie na to ustanowionych léka-<br>rzy, ale to nskuteczniać mają lékarze i chi-<br>rurdzy, użyci w wypadkach ospy epidemi- | Title         |
|                                    | cznéj . Z dnia 29. Czerwca.                                                                                                                                                                | 307           |
| 99                                 | O postępowaniu z obligacyjami skarbowémi Sta-<br>nów czeskich pięcio- i cztéroprocentowémi,                                                                                                |               |
|                                    | dnia 1. Czerwca 1843 w rzędzie 452 wylo<br>sowanémi .<br>Z dnia 30. Czerwca.                                                                                                               | 307           |
|                                    | Miesiąc Lipiec.                                                                                                                                                                            |               |
| 100                                | Odmiany w oznaczeniu gościńców cłowych z po-<br>wodu uchylenia Urzędów pomocniczych w                                                                                                      |               |
|                                    | Lubliúcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gątowej,<br>Sieniawie i Dąbrowej, tudzież okresów przy-                                                                                                    |               |
|                                    | dzielonych Urzędom kontrolującym w okręgu granicznym .                                                                                                                                     | 311           |
| 101                                | Z dnia 1. Lipea.  O spuściznach ab intestato (zmarłych bez testa-                                                                                                                          |               |
| 161                                | mentu) plebanów obrządku grecko-unickiego<br>Z dnia 5. Lipca.                                                                                                                              | 313           |
| 102                                | O oznaczeniu kwalifikacyi urzędników przy mie-<br>szanych administracyjno-sądowniczych wła-                                                                                                | 0.0           |
|                                    | dzach                                                                                                                                                                                      | 313           |
| 103                                | Wymiar pensyi dla siérot po urzędnikach . Z dnia 12. Lipca.                                                                                                                                | 317           |
| 104                                | Względem wolnego od opłaty pocztowej przese-<br>łania obwieszczeń sądów i władz monarchi-<br>cznych do kantoru Gazety Wiedeńskiej dla                                                      |               |
|                                    | bezpłatnego ich umieszczenia w tejże gazecie<br>Z dnia 14. Lipca.                                                                                                                          |               |
| 105                                | O nadaniu wolnego handlu mięsem z bydląt na<br>zakłócie w główném mieście Lwowie<br>Z dnia 15. Lipca                                                                                       | 321           |
| 106                                | Do toczenia rozpraw magistratualnych względem zniesienia od ognja niebezpiecznego albo wa-                                                                                                 |               |

#### XXVIII

| Sah<br>der<br>Vero<br>nun | rb=                                                                                                                                             | Seite |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                           |                                                                                                                                                 |       |
|                           | gen Bebaudes, haben die freisamtlichen technis<br>fen Beamten nicht mitzuwirken                                                                 | 322   |
|                           | Vom 15. Juli.                                                                                                                                   | 0.50  |
| 107                       |                                                                                                                                                 |       |
|                           | steuer für das Verwaltungsjahr 1844 . Vom 17. Juli.                                                                                             | 322   |
| 108                       | Berpflichtung der Aerzte und Wundarzte, einem Scheintodten oder wie immer plöglich Berunsglückten, unweigerlich und eiligst den nöttigen        |       |
|                           | Beistand zu leisten                                                                                                                             | 824   |
| 109                       | Stämpelbehandlung der Gymnasial Beugnisse . Wom 21. Juli.                                                                                       | 326   |
| 110                       | Befreiung ber am offenen Lande jum Sausbedarf<br>geschlachteten Schweine von der Verzehrungs-<br>steuer-Entrichtung, selbst wenn der Speck ver- |       |
|                           | kauft wird                                                                                                                                      | 328   |
| 211                       | Stämpelbehandlung der certificirten Rubrifen 20m 22. Juli.                                                                                      | 328   |
| 112                       | Mähere Erklärung des Kreisschreibens vom 6. Mai<br>1785, wegen Verminderung der Hunde auf                                                       | 107   |
|                           | dem Lande                                                                                                                                       | 330   |
| 113                       | ON 1 1 1 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                       | 332   |
| 114                       | Bestimmungen in Betreff des den Verzehrungssteuer-<br>Pachtern von Seite der Gefällenwach-Unstalt                                               |       |
|                           | zu leistenden Beistandes                                                                                                                        | 332   |
| 115                       | Musmaß der Verpflegs = und sonstigen Kosten für Militärpflichtige, die wegen angeblicher physissen Gen Gebrechen auf Gefahr und gegen Haf-      |       |
|                           | tung der Dominien assentirt, und so fort in arztliche Behandlung genommen werden sollten Vom 27. Juli.                                          | 334   |
| 116                       | and the County to                                                                                                                               | 226   |
|                           | Vom 31. Juli.                                                                                                                                   | 336   |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                                                  | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | lącego się budynku urzędnicy techniczni cyr-<br>kularni należyć nie maja Z dnia 15. Lipca.                                                                                       | 323           |
| 107                                | O pobiéraniu powszechnego podatku konsumcyj-<br>nego za rok administracyjny 1844                                                                                                 | 323           |
|                                    | Z dnia 17. Lipca.                                                                                                                                                                |               |
| 108                                | Powinność lekarzy i chirnrgów dawać nieodmowną i jak najprędszą pomoc na pozór umarłym,                                                                                          |               |
|                                    | lnb jakkolwiekbądź uszkodzonym Z dnia 18. Lipca.                                                                                                                                 | 325           |
| 109                                | Postępowanie stęplowe ze świadcciwami gimna-<br>zyjalnemi                                                                                                                        | 327           |
|                                    | Z dnia 21. Lipca.                                                                                                                                                                |               |
| 110                                | Zabite na prowincyi na użytek domowy świnie nie podpadają opłacie podatku konsumcyjue-                                                                                           |               |
|                                    | go, chociażby słonine sprzedano                                                                                                                                                  | 329           |
|                                    | Z dnia 22. Lipca.                                                                                                                                                                | 771           |
| 111                                | O stepln na poświadczane rubra Z dnia 22. Lipea.                                                                                                                                 | 329           |
| 112                                | Dokładniejsze objaśnienie okólnika z dnia 6. Maja<br>1785 o zmniejszeniu liczby psów po wsiach<br>Z dnia 24. Lipca.                                                              | 331           |
| 113                                | Ustanowienie stacyi myta drogowego w Kopyczyń-                                                                                                                                   |               |
|                                    | cach · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                       | 333           |
| 114                                | Z dnia 26. Lipca.  Postanowienie we względzie pomocy, którą ma dawać straż dochodowa dzierzawcom podatku                                                                         |               |
|                                    | konsumcyjnego                                                                                                                                                                    | 333           |
| 115                                | Wymiar kosztów ntrzymania i innych dla obowią-                                                                                                                                   |               |
| 110                                | zanych do służby wojskowéj, którzyby dla<br>mniemanych nłomności fizycznych na zarę-<br>czenie i niebezpieczeństwo Dominijów byli<br>asentowani, i zaraz potém pieczy lékarskiej |               |
|                                    | oddani · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                     | 335           |
| 116                                | Z dnia 27. Lipca.  Ponawia się przepisy wynalezienia placów na ćwiczenia się w broni przy corocznych koncen-                                                                     |               |
|                                    | tracyjach wojska                                                                                                                                                                 | 337           |

| Sahl    |
|---------|
| der     |
| Verord= |
| nung    |
|         |

Seite

| nung |                                                                                                                                                       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | Monat August.                                                                                                                                         |      |
| 117  | Den in der waifenamtlichen Gebahrung von den Waifenamtern den Waifenschuldnern hinaus-                                                                |      |
|      | gegebenen Waisenschuldbucheln ist die Stampel-<br>freiheit zugestanden                                                                                | 338  |
|      | Vom 2. August.                                                                                                                                        | Char |
| 118  | Erfordernisse für Beamtens = Witwen zur Erlangung                                                                                                     |      |
|      | des Sterbquartales                                                                                                                                    | 338  |
| 119  | Stampelbehandlung einiger, bei Musubung ber Be-                                                                                                       |      |
|      | richtsbarkeit in schweren Polizei-Uebertretungen                                                                                                      | 040  |
|      | vorkommenden Eingaben der Partheien . Bom 5. August.                                                                                                  | 340  |
| 120  | Einhebung der Erwerb = und Judensteuer für das                                                                                                        |      |
|      | Jahr 1844                                                                                                                                             | 342  |
|      | Dom 5. August.                                                                                                                                        |      |
| 121  | Die Controlpflichtigkeit des Branntweines, Urrak,<br>Rhum, Liqueurs und aller anderen gebrann-<br>ten geistigen Flussigkeiten im inneren Bollgebiethe | 211  |
|      | wird aufgehoben                                                                                                                                       | 342  |
|      | Vom 7. Uugust.                                                                                                                                        |      |
| 122  |                                                                                                                                                       | 2/1  |
| -    | die Bewilligung jum Haustrhandel Bom 15. August.                                                                                                      | 344  |
| 123  |                                                                                                                                                       |      |
| 120  | ber Serie 314 verlosten Obligationen von dem durch Vermittlung des Hauses Goll aufgenom=                                                              | F2.5 |
|      | menen Unleben zu funf, zu vier und einhalb,                                                                                                           |      |
|      | und zu vier Percent                                                                                                                                   | 346  |
| 194  | Stämpelbehandlung der Zeugnisse, Protokolle und                                                                                                       |      |
| 1~~  | fonstiger wegen erlegter Raubthiere ausgefertig=<br>ten Schriften, dann der Quittungen über dieß=                                                     |      |
|      | fällige Prämien                                                                                                                                       | 348  |
|      | Vom 17. Uugust.                                                                                                                                       |      |
| 125  | Wegen Revrgamsirung der Lemberger Corrections-<br>Unstalt zu einem Provinzial-Zwangbarbeitshause,<br>und Widmung des Landes Polizeifondes für         | ,    |
|      | dasselbe                                                                                                                                              | 350  |
|      | Vom 19. August.                                                                                                                                       |      |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą- |                                                                                                                                                | Stro-<br>nica |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dzenia                   |                                                                                                                                                |               |
|                          | Miesiąc Sierpień.                                                                                                                              |               |
| 117                      | Książeczkom na dług sierotóm należący, wydawa-<br>nym w zarządzie majątkami sierocińskiemi<br>dłużnikom sierocińskim przez sierocińskie        |               |
|                          | Urzędy uwolnienie od stęplu przyznane . Z dnia 2. Sierpnia.                                                                                    | 339           |
| 118                      | Czego potrzeba, aby wdowy po urzędnikach uzy-                                                                                                  |               |
|                          | skały kwartalne pośmiertne<br>Z dnia 5. Sierpnia.                                                                                              | 339           |
| 119                      | O stęplu na podania wniesione przy wykonywaniu sądownictwa w ciężkich przestępstwach poli-                                                     | 7             |
|                          | cyjnych przez strony                                                                                                                           | 341           |
| 120                      | Pobór podatku zarobkowego i przez żydów opła-                                                                                                  |               |
| 120                      | canego na rok 1844                                                                                                                             | 343           |
| 121                      | Uchyla się powinność kontrolowania gorzałki, ara-<br>ku, rumu, likworów i wszelkich innych prze-<br>palanych płynów spirytusowych wewnątrz ob- |               |
|                          | wodu cłowego Z dnia 7. Sierpnia.                                                                                                               | 843           |
| 122                      | Przepisy proszenia o pozwolenie i nadawania go<br>na handel domokrążny                                                                         | 845           |
| 123                      | O postępowaniu z pięcio-, półpięta i cztéroprocen-<br>towemi obligacyjami z zaciągnionej za pośre-                                             |               |
|                          | dnictwem domu Goll požyczki, dnia 1. Sier-<br>pnia 1843 w rzędzie 314 wylosowanemi                                                             |               |
|                          | Z dnia 16. Sierpnia.                                                                                                                           | 047           |
| 124                      | O stęplu na zaświadczenia, protokoły i inne z po-<br>wodu ubicia źwićrząt drapieżnych pisma, tu-<br>dzież na kwity na odebraue za to nagrody . |               |
|                          | Z dnia 17. Sierpnia.                                                                                                                           |               |
| 125                      | wincyjny dóm roboty przymnsowej, i o obró-                                                                                                     |               |
|                          | cenin nan Innduszu policyjnego Z dnia 19. Sierpnia.                                                                                            | 351           |

#### XXXII

| Bahl                                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| der<br>Berord=<br>nung                                                                                       | Seite         |
| 126 Fiscalamtliche Aeußerungen über Löschungs : Bewi<br>gungen sind nicht stampelpflichtig<br>Vom 21 August. | Ai=<br>. 352  |
| 2011 21 August.  2011 21 August.  2011 21 August.                                                            | len<br>. 352  |
| 128 Wegen Einziehung erblofer Verlaffenschaften bu                                                           |               |
| ven k. Fiscus                                                                                                | . 354         |
| 129 Verfassungsart der städtischen Rechnungs = Eingab<br>und insbesondere der Rechnungs = Ubschlüsse i       |               |
| Präliminar = Unträge                                                                                         | . 356         |
| 130 Mauthbefreiung der Finanzwach = Oberen                                                                   | . 358         |
| Vom 31. August.                                                                                              |               |
| Monat September.                                                                                             |               |
| 131 Stampelpflichtigkeit der Recurfe und Befuche                                                             | um            |
| Herabsehung der Erwerbsteuer                                                                                 | 358           |
| 132 Errichtung einer Central = Bergbau = Direction Bom 5. September.                                         | . 360         |
| 133 Ueber die Gebahrung mit den, durch die Domin<br>und Magistrate für den Frevel in den Uerar               | nien<br>riola |
| Weidenpflanzungen eingehobenen Strafbetra<br>Vom 6. September.                                               |               |
| 134 Modificirung der Worschrift vom Jahre 1827 i                                                             | iber          |
| das Verfahren bei Entschädigungs = Unsprüfür, durch Rimonten = Transporte an Felde                           | ern,          |
| Wiefen, u. s. w. zugefügten Schaden .<br>Vom 7. September.                                                   | . 362         |
| 135 Ueber die Buläffigkeit der Nachtrags = und Wie holungs = Prüfungen in den Volksschulen                   | der=<br>. 364 |
| Nom 9. September.  136 Wegen Verpflichtung der ftadtischen Renten jur C                                      | Con=          |
| currenz der Befoldungen und anderer Auslider Normal = und Kreis = Hauptschulen .                             | agen<br>366   |
| Vom 9. September.                                                                                            |               |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą<br>dzenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 126                               | Deklaracyje fiskalne na zezwolenie wykreślenia<br>tabularnego nie podpadają stęplowi<br>Z dnia 21. Sierpnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 853           |
| 127                               | Sposób odebrania wydatków, łożonych na léczenie<br>i utrzymanie ubogich syfilitycznie chorych.<br>Z dnia 23. Sierpnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 853           |
| 128                               | O zajmowaniu spuścizn, niemających dziedzica, przez król. Fiskusa Z dnia 5. Sierpnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355           |
| 129                               | Jak powinny być ułożone miejskie podania ra-<br>chunkowe, a osobliwie rachunki ukończone<br>i wnioski preliminarne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 857           |
|                                   | Z dnia 30. Sierpnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 365           |
| 130                               | Starszyzna straży finansowej uwolniona jest od ro-<br>gatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359           |
|                                   | Z dnia 31. Sierpnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                   | Miesiąc Wrzesień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 131                               | o zniženie podatku zarobkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359           |
| 132                               | Z dnia 5. Września.<br>Utworzenie centralnej Dyrekcyi górniczej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361           |
|                                   | Z dnia 5 Września.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 133                               | O zarządzaniu wybranémi przez Dominija i Ma-<br>gistraty karami pieniężnemi za zrobione w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7             |
|                                   | łozach skarbowych psoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361           |
| 134                               | O zmianie w przepisie z roku 1827 o postępowa-<br>niu w razie domagania się wynagrodzenia za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             |
|                                   | zrządzone na polach, łakach i t. d. przez<br>podzone konie remontowe szkody<br>Z dnia 7. Września.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 363           |
| 405                               | W szkółkach dla pospólstwa można pozwalać zda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 135                               | wać egzamin poźniéj albo i powtórnie<br>Z dnia 9. Września.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 365         |
| 136                               | O zobowiązanju miast do przykładania się z do-<br>chodów swoich do płacenia pensyj, i pono-<br>szenia innych wydatków w szkołach normal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •             |
|                                   | nych i głównych cyrkułowych Z dnia 9. Września.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 367         |
| Ma                                | cov. Gesegs. f. d. 3. 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 70/1                              | And Anti-Circle to the Man and the control of the c |               |

#### XXXIV

| Bahl  |                                                                                                                                                       |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beroi | rð=                                                                                                                                                   | Seite |
| 137   | Stämpelbehandlung der die Stelle von Contracten vertretenden administrativen Licitations = und Uccords = Protofolle, dann der Protofolle über         |       |
|       | veräußertes unbrauchbares Materiale                                                                                                                   | 368   |
| 138   | Rotulus actorum unterliegt dem für Beilagen fest-<br>gesetzten Stämpel                                                                                | 368   |
| 139   | Wom 10. September.<br>Wegen Verrechnung und Controlirung städtischer<br>Auslagen zur Verpflegung der Arrestanten,                                     |       |
|       | Rothabkrukung auf den Strassen u. s. w Wom 14. September.                                                                                             | .370  |
| 140   | Ueber die Stämpelbehandlung der Stammbäume .<br>Vom 15. September.                                                                                    | 370   |
| 141   | Stämpelbehandlung der Quittungen über Befoldun-<br>gen, Penflonen oder Provisionen, bei welchen                                                       |       |
|       | Alexarial = Ubzüge Statt finden<br>Vom 15. September.                                                                                                 | 372   |
| 142   | Daß den städtischen Taxrechnungen die Expedits-Con-<br>signationen anzuschließen, und in den Taxpro-<br>tokollen zur Bezeichnung taxbarer Gegenstände |       |
|       | nur iene termini zu gebrauchen sind, welche<br>im Taxpatente für das adelige und Civil-Richter-                                                       |       |
|       | amt dafür angewendet sind<br>Vom 16. September.                                                                                                       | 374   |
| 143   | Stämpelbehandlung a) der Unzeigen von Werbrechen<br>und schweren Polizei = Uebertretungen oder an=<br>rer Gesebes = Uebertretungen, dann b) der aus   |       |
|       | diesen Uniaffen über amtliche Aufforderung aus-<br>gestellten arztlichen Zeugnisse<br>Vom 19. September.                                              | 376   |
| 144   | Festsehung der Postrittgebühren für den II. Golars-                                                                                                   | 376   |
| 145   | Vom 21. September.<br>Hinsichtlich des Zeitpunctes, von welchem das neu                                                                               | 0,0   |
|       | gefechste Seu zur Fütterung der Aerarial-Dienst=<br>pferde verwendet werden darf                                                                      | 378   |
| 146   | Vom 22. September.<br>Die Vorschriften wegen Bestimmung eines Normal-<br>alters für den Eintritt in die Symnasial-Stu-                                |       |
|       | dien werden außer Wirksamkeit gesetzt, zugleich                                                                                                       |       |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia | -<br>A                                                                                                                                                                                   | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 137                                | O stęplu na administracyjne protokoły, zastępu-<br>jące miejsce kontraktów, tudzież na proto-<br>koły sprzedaży nieużytecznych materyjałów.                                              | 369           |
| 138                                | Z dnia 10. Września.  Rotulus actorum podpada przeznaczonemu dla aneksów stęplowi .  Z dnia 10. Września.                                                                                | 369           |
| 139                                | O porachunku i kontrolowaniu wydatków miejskich na żywienie aresztantów, zgartywanie                                                                                                     |               |
|                                    | blota na drogach i t. d                                                                                                                                                                  | 371           |
| 140                                | O steplu na rodowody                                                                                                                                                                     | 371           |
| 141                                | O stęplu na kwity na płace, pensyje albo prowi-<br>zyje, od których odciągane bywają pewne                                                                                               |               |
|                                    | kwoty na Skarb                                                                                                                                                                           | 373           |
| 142                                | Do miejskich rachunków taksowych należy dołą-<br>czać konsygnacyje ekspedytury, a w protoko-<br>łach taksowych do oznaczenia podpadających<br>taksie przedmiotów tylko owych używać nazw |               |
|                                    | (terminów), których w pateńcie taksowym<br>dla szlachetnego i cywilnego urzędu sędzie-<br>go na nie użyto                                                                                | 375           |
| 143                                | O stęplu a) na doniesienia o zbrodni lub ciężkiém<br>przestępstwie policyjném, albo inném prze-<br>kroczeniu ustaw, i b) na wydane z tego po-<br>wodu na wezwanie urzędowe zaświadczenia |               |
|                                    | lékarskie                                                                                                                                                                                | 877           |
| 144                                | Ustanowienie opłat jazdy pocztowej na drugie pół-<br>rocze słoneczne 1843                                                                                                                | 377           |
| 145                                | Z dnia 21. Września<br>Oznaczenie czasu, odkąd nowo zebrane siano ko-<br>niom skarbowym dawać można                                                                                      | 379           |
|                                    | Z dnia 22. Września.                                                                                                                                                                     |               |
| 146                                | Odwołuje się przepisy, ustanawiające pewny wiek<br>dla uczniów do przyjęcia ich do szkół gimna-<br>zyjalnych, a zarazem wydaje postanowienia                                             |               |

#### XXXVI

| Bahl<br>der<br>Veror<br>nung | Da .                                                                                                                                | Seite |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 100                          | aber auch die Bestimmungen über die Vorprüfung der Elementar-Schüler Behuft ihrer Bulassung zum Gymnasial = Studium vorgesschrieben | 380   |
| 147                          | Vom 22. September.                                                                                                                  |       |
| 148                          | aus öffentlichen Rucksichten geschöpft werden . Bom 25. September.                                                                  | 381   |
| 174                          | von den aus der Militar = in die Civil-Juris-<br>diction übergehenden Verlassenschaften bekannt<br>gemacht wird                     | 384   |
| 149                          | Vom 25. September. Betreffend die Burechnung ber Militar = jur Civil-                                                               | 276   |
| 150                          | Dienstzeit                                                                                                                          | 384   |
|                              | Conten, die bei der k. k. Hofbuchhaltung po-<br>litischer Fonde einlangen, von den Censuran-<br>ten genau zu beobachten sind        | 390   |
| 151                          | Vom 26. September.<br>Ueber die Stampelbehandlung der Inventorien,                                                                  |       |
| 152                          |                                                                                                                                     | 396   |
|                              | Aufstellunge-Befugnissen haben auch die Juden<br>keine Karen zu bezahlen                                                            | 396   |
| 153                          | ueber die Unwendung des neuen Stämpelgesehes in einigen Fällen auf die bei Militar - Verlassen schandlungen .                       | 398   |
|                              | Vom 30. September.                                                                                                                  |       |
| 154                          | Wonat October.<br>Betreffend das für Aerarialbauten vorgezeichnete Ver=                                                             |       |
| 155                          | fahren .<br>Wom 6. October.<br>Bei Unträgen auf Nachsicht des überschrittenen Nor-                                                  | 400   |
| 200                          | malalters für Bewerber um Dienststellen, ift                                                                                        |       |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                                                                     | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | o egzaminie przedwstępnym uczniów elemen-<br>tarnych w celu przypuszczenia ich do nauk<br>gimnazyjalnych                                                                                            | 381           |
| 147                                | O terminie do założenia rekursu przeciw wyroko-<br>wi władz politycznych, wydanemu ze wzglę-<br>dów publicznych                                                                                     | 383           |
| 148                                | O zniesieniu opłaty wojskowej od wydawania spad-<br>ków, przechodzących z pod juryzdykcyi woj-<br>skowej pod juryzdykcyję cywilną<br>Z dnia 25. Września.                                           | 385           |
| 149                                | O przyrachowaniu czasu służby w wojsku i cywilności                                                                                                                                                 | 385           |
| <b>15</b> 0                        | Przepisy, których się ściśle trzymać mają cenzurujący, sprawdzając i prostując rachunki z lékarstw, przychodzące do c. k. nadwornej Izby rachunkowej funduszów politycznych .  Z dnia 26. Września. | 391           |
| 151                                | O postępowaniu stęplowem z inwentarzami, de-<br>taksacyjami i protokołami rozpraw w mająt-<br>kach sierocińskich                                                                                    | 397           |
| 152                                | Za nadanie uprawnienia do kawiarni i bilardu i<br>żydzi taks opłacać nie będą<br>Z dnia 28. Września.                                                                                               | 397           |
| 153                                | O zastosowaniu nowéj Ustawy stęplowéj w nie-<br>których wypadkach do rozpraw, wydarzają-<br>cych się w spuściznach wojskowych                                                                       | <b>3</b> 99   |
|                                    | Miesiąc Październik.                                                                                                                                                                                |               |
| 154                                | O postępowaniu, przepisaném dla budowli skar-<br>bowych                                                                                                                                             | 401           |
| 155                                | Wstawiając się o uchylenie przeszkody z powodu starszego nad przepis wieku dla starających                                                                                                          |               |

# XXXVIII

| Bahl          |                                                                                                |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der<br>Verori | hs                                                                                             | Geite |
| nung          |                                                                                                | -     |
|               | gleich nachzuweisen, daß sie vollkommen gefund                                                 |       |
|               | und gehörig stark sind                                                                         | 404   |
| - = 0         | Vom 8. October.                                                                                |       |
| <b>1</b> 56   | Bestimmungen über sequestratorische Verpachtungen                                              |       |
|               | von Gutern jur Einbringung von Steuerrud-                                                      | 406   |
|               | Vom 9. October.                                                                                | 300   |
| 157           | Formularien zu den freisämtlichen Strafbothen-Bol-                                             |       |
|               | leten und zu Strafbothen = Ubrufungebolleten .                                                 | 422   |
|               | Vom 10. October.                                                                               |       |
| 158           | Formularien zu den Impfungs = Ausweisen Mr. I.                                                 |       |
|               | und II.                                                                                        | 432   |
| - =0          | Vom 15. October.                                                                               |       |
| <b>15</b> 9   | Ueber die Aufhebung des Vorrechtes der dritten Classe                                          |       |
|               | im Concurfe der förmlichen und bestimmten trockenen Wechselbriefe, dann der Forderungen        |       |
|               | der Landes - Fabriken und inländischen Manu-                                                   |       |
|               | facture = Urbeiter gewisser Gattungen an han-                                                  |       |
|               | belsleute, bann anderer Glaubiger an Diefe                                                     |       |
|               | Kabrifen und Manufacture-Urbeiter, und Gleich-                                                 |       |
|               | stellung der erwähnten Forderungen jenen der                                                   |       |
|               | Gemein = Glaubiger                                                                             | 434   |
| 4.00          | Nom 18. October.                                                                               |       |
| 160           | In Betreff des Ruckersages der von politischen Obrigkeiten mahrend einer Eriminal-Borunter-    |       |
|               | fuchung bestrittenen Verpflegekosten von verhaf-                                               |       |
|               | teten Beschuldigten                                                                            | 434   |
|               | Vom 18. October.                                                                               |       |
| 161           | Begen Einziehung der Einstands-Cautionen der Di=                                               |       |
|               | litar = Supplenten für das Militar = Uerar                                                     | 436   |
|               | Vom 18. October.                                                                               |       |
| 162           | Formulare, wornach der namentliche Ausweis über fammtliche öffentliche und Privat=Schulanftal= |       |
|               | ten zu verfassen, und mit dem jährlichen Haupt-                                                |       |
|               | berichte über den Zustand der Volksschulen vor-                                                |       |
|               | zulegen ist                                                                                    | 440   |
|               | Wom 20. October.                                                                               |       |
| 163           | Wegen zeitgemäßer Vornahme des Localaugenschei-                                                |       |
|               | nes und der genquen Erbebung aller Werhalt-                                                    |       |
|               | niffe des Fundortes von gerichtlich zu besichti-                                               | 07:   |
|               | genden Leichen                                                                                 | 442   |
|               | Wom 23. October.                                                                               |       |

| Liczba |                                                                            |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| rozpo  |                                                                            | Stro- |
| rzą-   |                                                                            | nica  |
| dzenia |                                                                            |       |
|        | się o posadę służbową, należy razem wyka-                                  |       |
|        | zac, že są zupełnie zdrowi i przy siłach .                                 | 405   |
|        | Z dnia 8. Października.                                                    |       |
| 156    | Przepisy o wydzierzawianiu dobr przez sekwestra-                           |       |
|        | cyję dla wybrania zaległości podatkowych .                                 | 407   |
|        | Z dnia 9. Października.                                                    |       |
| 157    | Wzory kart Urzędów cyrkułowych dla posłańców                               |       |
|        | karnych i kart odwołujących takiego posłańca                               | 423   |
|        | Z dnia 10. Października.                                                   |       |
| 158    | Wzory wykazów szczepienia krowinki pod Nr. I.                              |       |
|        | i H                                                                        | 433   |
| - =0   | Z dnia 15. Października.                                                   |       |
| 159    | O uchyleniu prawa pierwszeństwa trzeciej klasie                            |       |
|        | w krydzie có do formalnych i oznaczonych su-                               |       |
|        | chych weksłów, tudzież roszczeń fabryk i re-                               |       |
|        | kodzielników krajowych pewnego rodzaju do                                  |       |
|        | kupców, oraz innych wierzycieli do tych fa-                                | •     |
|        | bryk i rękodzielników, i o postawieniu w ró-                               |       |
|        | wni pomienionych roszczeń z roszczeniami<br>innych zwyczajnych wierzycieli | 435   |
|        | Z dnia 18. Października.                                                   | 100   |
| 160    | O zwrocie kosztów utrzymania w uwięzieniu trzy-                            |       |
| 100    | manych obwinionych, które ponoszą Zwierz-                                  |       |
|        | chności polityczne przez czas śledztwa kry-                                |       |
|        | minalnego przygotowawczego                                                 | 435   |
|        | Z dnia 18. Października.                                                   |       |
| 161    | O zabieraniu na Skarb kancyi zastępców wojsko-                             |       |
|        | wych, którą na wstępie do służby wojskowej                                 |       |
|        | składają                                                                   | 437   |
|        | Z dnia 18. Października.                                                   |       |
| 162    | Formularz, podług którego wykaz wszystkich pu-                             |       |
|        | blicznych i prywatnych zakładów naukowych                                  |       |
|        | podług nazw ułożony i wraz z coroczną głó-                                 | 179   |
|        | wną relacyją o stanie szkółek narodowych                                   |       |
|        | przedłożony być ma                                                         | 441   |
|        | Z dnia 20. Października.                                                   |       |
| 163    | Zawczasu powinno się zwiedzić miejscowość i ści-                           |       |
|        | śle rozpoznać okoliczności miejsca, gdzie zna-                             |       |
|        | leziono trnpa, sadownie obzierać (obdnkować)                               | 443   |
|        | się mającego                                                               | 110   |
|        | Li uma 20. I azuziernina.                                                  |       |

| Sabl           |                                                                                                                                                                                             |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verort<br>nung | )=                                                                                                                                                                                          | Seite |
| 164            | Stämpelbehandlung der von den privilegirten Ver-<br>sicherungs-Gesellschaften ausgestellten Polizien .<br>Vom 24. October.                                                                  | 444   |
| 165            | Die gegenfeitigen Correspondenzen landesfürstlicher<br>und nichtlandesfürstlicher Behörden, über von<br>Letzteren auf Unfuchen der Ersteren worgenom-<br>mene Umtshandlungen sind portofrei | 446   |
|                | Vom 26. October.                                                                                                                                                                            |       |
| <b>166</b>     | Quittirungs-Reverse der f. k. Officiere sind stämpetfrei Vom 26. October.                                                                                                                   | 448   |
| 167            | Bu den strengen Prüfungen für das Doctorat der Ehirurgie sind nur Jene zuzulassen, die schon den medicinischen Doctorgrad erlangt haben .<br>Vom 29. October.                               | 448   |
| 168            | Die paflofen Individuen find auf Rechnung ber sie<br>ergreifenden Dominien zum Militar abzustellen<br>Vom 31. October.                                                                      | 448   |
| 169            |                                                                                                                                                                                             | 450   |
|                | Monat November.                                                                                                                                                                             |       |
| 170            | Hinsichtlich des bei Uererial-Bauführungen zu beob-<br>achtenden Verfahrens                                                                                                                 | 452   |
| 171            | Ueber die Unnehmbarkeit der auf Hypothekar = For-<br>derungen versicherten Cautionen .<br>Vom 8. Movember.                                                                                  | 456   |
| 4 = 0          |                                                                                                                                                                                             |       |
| 172            | Bestimmungen über die Unwendung des Stampels für Eingaben bei den Berggerichten . Wom 6. November.                                                                                          | 458   |
| 173            |                                                                                                                                                                                             |       |

| Liczba |                                                                                                                                                                                    | C.            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo- |                                                                                                                                                                                    | Stro-<br>nica |
| dzenia |                                                                                                                                                                                    |               |
| 164    | O stęplu na police, wydawane przez uprzywilejowane towarzystwo zabezpieczające . Z dnia 24. Października.                                                                          | 445           |
| 165    | Wzajemne korespondencyje Instancyj monarchi-<br>cznych i niemonarchicznych względem urzę-<br>dowych czynności na wezwanie pierwszych<br>przez te drugio przedsięwziętych, są wolne |               |
|        | od opłaty pocztowej                                                                                                                                                                | 447           |
| 166    | y The try big reduce by crubby                                                                                                                                                     | 440           |
|        | (kwitowanie) nie podpadają stęplowi . Z dnia 26. Października.                                                                                                                     | 449           |
| 167    | Do ścisłych egzaminów do dostąpienia doktoratu chirurgii powińni tylko ci być przypuszczeni, którzy już dostąpili stopnia doktora medy-                                            |               |
|        | cyny                                                                                                                                                                               | 449           |
| 168    | Osoby, niemające paszportu, mają być na rachu-<br>nek Dominijum, które je pojmalo, do woj-                                                                                         | 449           |
|        | ska oddane<br>Z dnia 31. Października.                                                                                                                                             | 110           |
| 169    | O ostrożnościach, które Zwierzchności konskryp-<br>cyjne przestrzegać powinny, wydając zaświad-                                                                                    | (6)           |
|        | czenie zastępcom wojskowym Z dnia 31. Października.                                                                                                                                | . 451         |
|        | Miesiąc Listopad.                                                                                                                                                                  | -             |
| 170    | strzegać się mającém . • •                                                                                                                                                         | -<br>• 453    |
| 171    | Z dnia 1. Listopada.  Kaucyje, zabezpieczone na pretensyjach hipotekowanych, można przyjmować                                                                                      | -<br>. 457    |
| 179    | Z dnia 3. Listopada.                                                                                                                                                               | h 459         |
| 178    | I to missi multismit aleminuscosi n                                                                                                                                                | u<br>>-       |

## XLII

| Bahl<br>ber<br>Veroi | obe                                                                                                                                            | Seite |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | dafür empfangenen Udjustirungs - Gegenstände find stampelfrei .<br>Vom 8. November.                                                            | 460   |
| 174                  | uebertreter, welche wegen Polizei = ober Disci=<br>plinar=Vergeben von den Kreisamtern zur Urrest=                                             | 101   |
|                      | strafe verurtheilt werden                                                                                                                      | 462   |
| 175                  | Modalitäten, unter welchen die Gerfiellung runder                                                                                              |       |
|                      | enger Rauchfänge zuläßig sey 20m 12. November.                                                                                                 | 462   |
| 176                  | die nur für die Zeit des wirklich versehenen<br>Lehramtes gebühren, sind lediglich gegen vom<br>Worsteher der Lehranstalt coramistrte Quittun- |       |
|                      | gen zu verabfolgen                                                                                                                             | 470   |
| 177                  | Die rechnungslegenden Dominien und Magistrate haben jene Militär-Quartiers-Eertificate, worin nicht alle wirklich beigestellten Wohnungs = Be- |       |
|                      | standtheile angegeben sind, zurückzuweisen . Wom 19. November.                                                                                 | 472   |
| 178                  | Wann gegen einen Beamten mit einer Disciplinar-<br>strafe vorzugehen seh<br>Vom 20. November.                                                  | 472   |
| 179                  | Freundschafts-, Schiffahrts- und Kandels-Vertrag<br>zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Oester-                                               |       |
|                      | reich und der Republik Meriko                                                                                                                  | 474   |
| 180                  | Betreffend die Errichtung eines Instituts ber deut-                                                                                            |       |
|                      | su Troppau in Schlessen, und die Dispens                                                                                                       | 175   |
|                      | Derfelben vom Umortifationsgesete                                                                                                              | 498   |
| 181                  | Ueber die Unwendung des Substitutions = Normativs<br>vom Sahre 1839 auch auf jene Hauptschulen,                                                |       |
|                      | die aus Communal = oder Localfonden erhalten<br>werden<br>Vom 22. November.                                                                    | 498   |

| Liczba         |                                                                                                   |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rozpo-         |                                                                                                   | Stro- |
| rzą-<br>dzenia |                                                                                                   | nica  |
| WILCOIL IN     |                                                                                                   |       |
|                | ki z gaży, albo na odebrane za nie uporzą-                                                        |       |
|                | dzenie nie podpadają steplowi.                                                                    | 461   |
|                | Z dnia 8. Listopada.                                                                              |       |
| 174            | Kto powinien ponosić koszta na żywienie ubogich                                                   |       |
|                | przestępców, których Urzędy cyrkułowe za                                                          |       |
| •              | przestępstwa policyjne albo dyscyplinarne na                                                      | 400   |
|                | areszt skazały?                                                                                   | 463   |
| 175            | Z dnia 10. Listopada.                                                                             |       |
| 110            | Warunki, pod którémi wolno stawiać okrągłe, wa-                                                   | 182   |
|                | zkie kominy                                                                                       | 463   |
| 176            | Nagrody za naukowe odczyty systemizowane, które                                                   |       |
|                | tylko za czas dawanej rzeczywiście nauki na-                                                      |       |
|                | leža, tylko za kwitami, przez przełożonego                                                        |       |
|                | zakładu naukowego poświadczonemi, wypla-                                                          |       |
|                | cane być mają                                                                                     | 471   |
|                | Z dnia 12. Listopada.                                                                             |       |
| 177            | Dominija i Magistraty, przedkładając rachnnki,                                                    |       |
|                | nie powinny przyjmować certyfikatów na kwa-                                                       |       |
|                | téry wojskowe, w których nie wszystkie czę-                                                       | 1.11  |
|                | ści danego pomieszkania wymienione są .                                                           | 473   |
| 0.00           | Z dnia 19. Listopada.                                                                             |       |
| 178            | Kiedy można użyć na urzędnika kary dyscypli-                                                      | 452   |
|                | narnéj                                                                                            | 473   |
| 179            | Z dnia 20. Listopada.<br>Traktat przyjaźni, żeglugi i handlu między Naj-                          |       |
| 118            | jaśniejszym Cesarzem Jmcią Austryjackim i                                                         |       |
|                | Rzeczapospolita Meksykańska, zawarty w Lon-                                                       |       |
|                | dynie duia 30. Lipca 1842, którego ratyfika-                                                      |       |
|                | cyje tamże na dniu 8. Sierpnia 1843 wymie-                                                        |       |
|                | niane zostały                                                                                     | 475   |
|                | Z dnia 21. Listopada.                                                                             |       |
| 180            | O utworzeniu zakładu sióstr zakonu niemieckiego                                                   |       |
|                | w Lana, w Tyroln, i w Opawie, w Ślązku,                                                           |       |
|                | oraz uwolnieniu tychże od opłaty amortyza-                                                        | ***   |
|                | cyjnej                                                                                            | 497   |
| 404            | Z dnia 22. Listopada.                                                                             |       |
| 181            | O zastosowaniu przepisu normalnego substytneyjne-<br>go z roku 1839 do tych także szkół głównych, |       |
|                | które utrzymywane są z funduszów gminnych                                                         |       |
|                | czyli miejscowych                                                                                 | 499   |
|                | Z dnia 22. Listopada.                                                                             |       |

# XLIV

| Zah<br>der<br>Vecon<br>nun | rb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 182                        | Wegen gerichtlicher Beschlaglegung der aus dem<br>Religionssonde entrichteten Desicienten = Gehalte<br>des Curat = Clerus .<br>Vom 23. November.                                                                                                                                                                                                                    | 500   |
| 183                        | hinsichtlich der Bezeichnung strengamtlicher, vom Porto befreiten Dienstes Correspondenzen der Behörden an die Consissorien                                                                                                                                                                                                                                         | 500   |
| 184                        | Vom 23. November.<br>Betreffend die Einsendung monatlicher Verzeichnisse<br>über die bei dem Zeitungs-Comptoir in Wien<br>unmittelbar bewirkten Insertionen von Seite                                                                                                                                                                                               | 250   |
|                            | der Gerichtsstellen oder anderer Behörden an<br>die Cameral=Bezirks=Verwaltung der Provin=<br>zial=Hauptstadt                                                                                                                                                                                                                                                       | 502   |
| 185                        | Vom 26. November.<br>Behandlung der am 2. November 1843 in der Serie<br>399 verlosten vierpercentigen Aerarial = Obliga=<br>tionen der Stände von Steiermark<br>Vom 27. November.                                                                                                                                                                                   | 504   |
| 186                        | Ueber die Unwendung der Bestimmungen der Boll-<br>und Staats = Monopols = Ordnung, dann des<br>Strafgesets über Eefälls = Uebertretungen auf<br>die Uebertragung der in Galizien im Verschleiße<br>stehenden ungarisch = geschnittenen Rauchtabaf=<br>briefe in eine andere, dem Tabaf • Monopole<br>unterliegende Provinz des Staatsgebiethes<br>Vom 29. November. | 506   |
| 187                        | Ueber die Unwendbarkeit der IS. 71. und 77. des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches auf die Ehen der nichtunirten Griechen unter sich, oder mit katholischen Glaubensgenossen in der Bu-                                                                                                                                                                           |       |
|                            | Bom 30. Movember.  Mon at December.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 506   |
| 188                        | ueber die in den städtischen Präliminarien nachzus<br>weisenden Percenten Werhältnisse von den zur<br>allgemeinen Verzehrungssteuer bewilligten Ge-                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                            | meindezuschlägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508   |

| Liczba                                                                                                                                                                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| rozpo-<br>rzą-<br>dzenia                                                                                                                                                  | Stro-<br>nica           |
| 182 O sądowej kondykcyi pensyi deficyjentów du<br>wieństwa paralijalnego z funduszu religij<br>Z dnia 23. Listopada.                                                      | nego 501                |
| 183 Oznaczeniu korespondencyj służbowych ściśle dowych, od opłaty pocztowego uwolnion od władz publicznych do Konsytorzów j                                               | ych ,<br>pose-          |
| tanych Z dnia 23. Listopada.                                                                                                                                              | . 501                   |
| 184 O przesełaniu spisów miesięcznych niszczo<br>bezpośrednio przez Kantor Gazety Wie<br>skiej insercyj ze strony Sądów lub in<br>Instancyj do Administracyj skarbowej po | édeń-<br>nych           |
| towej głównego miasta prowincyi . Z dnia 26. Listopada.                                                                                                                   | . 503                   |
| 185 O postępowaniu z cztéroprocentowémi obliga<br>mi skarbowémi Stanów styryjskich, na<br>2. Listopada 1843 w rzędzie 399 wylos                                           | dniu<br>sowa-           |
| némi                                                                                                                                                                      | . 505                   |
| 186 O zastosowaniu przepisów Ustawy o cłach i<br>nopolach rządowych i Ustawy karnéj na<br>stępstwa dochodowe do przenoszenia pr                                           | prze-<br>zeda-          |
| wanych w Galicyi paczek tytuniu, na wo<br>ski sposób krajanego, do innéj prow<br>Państwa Austryjackiego, w któréj jest z                                                  | incyi                   |
| wadzony monopol tytuniu Z dnia 29. Listopada.                                                                                                                             | . 507                   |
| 487 O zastosowaniu §§. 71. i 77. powszechnej Us<br>cywilnej do małżeństw wyznawców kos<br>greckiego nieunickiego między sobą lub                                          | ścioła<br>z wy-         |
| znawcami kościoła katolickiego na Buko<br>Z dnia 30. Listopada.                                                                                                           | winie 507               |
| Miesiac Grudzień                                                                                                                                                          | H2 5H                   |
| 188 O wykazywaniu w preliminaryjach miejskich<br>snnku procentowego od dodatków gmir<br>do powszechnego podatku konsumcyjnną                                              | ony <b>ch</b><br>go po- |
| biéraé dozwolonych Z dnia 1. Grudnia.                                                                                                                                     | . 509                   |

## XLVI

| 3001                                       |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| der<br>Nerord=                             | Seite           |
| nung                                       | Cette           |
| •••••                                      |                 |
| 189 Militar = Marfch = Routen von Galizien | 508             |
| Bom 2. December.                           |                 |
| 190 Mauthbefreiung der berittenen Finang   | mach = Mann=    |
| fcaft                                      | 510             |
| Vom 6. December.                           |                 |
| 20m o. Detellor.                           | . Mautaihuma    |
| 191 Ueber die Bemeffung der Sare für b     |                 |
| geistlicher Beneficien .                   | 510             |
| Vom 11. December.                          |                 |
| 192 Daß in den halbjährigen Eingaben über  | c abgehandelte  |
| Verlassenschaften stets auch die           | Standeseigen=   |
| schaft oder der Erwerbszweig des           | Erblassers an=  |
| zugeben sen                                | 524             |
| Wom 13. December.                          |                 |
| 193 Behandlung der am 1. December 1843     | in der Gerie    |
| 149 verlosten vierpercentigen Banc         | a lind Bancos   |
| Lotto = Obligationen .                     | 526             |
| Vom 14. December.                          |                 |
|                                            | 10 1114 Charle  |
| 194 Ueber das Verhalting der Privat-Vereit | •               |
|                                            | 526             |
| Vom 19. December.                          | 101.6. 00 v c   |
| 195 Unwendung des Stampels bei den M       |                 |
| fenschafts = Ubhandlungen .                | 540             |
| Wom 23. December.                          |                 |
| 196 Stämpelbehandlung der Quittungen be    | r Städte und    |
| Dominien über empfangene Badie             | n, Reugelder    |
| oder Cautionen                             | 542             |
| Vom 23. December.                          |                 |
| 197 Stampel = und Tarbehandlung einiger    | im Strafpers    |
| fahren über Gefalls = Uebertretung         | en fich erges   |
| benden Schriften                           | . 542           |
| Vom 23. December.                          |                 |
| 198 Bestimmungen über die Beschaffenheit   | und Mahanh      |
| Tour San Machaelanaomanka in Ca            | Vision 544      |
| lung der Apothekergewerbe in Go            | ilizien . 544   |
| Vom 24. December.                          | <b>.</b> •      |
| 199 Errichtung einer Wegmauth in Janczy    | a, vann einer   |
| Beg = und Brudenmauth in Rud               |                 |
| Kreises)                                   | 550             |
| Vom 24. December.                          |                 |
| 200 Ueber die Wahl der Ehrenbeisiger bei   | den Magistra=   |
| ten, und ihre Bestätigung durch i          | ie k. k. Kreis= |
| âmter                                      | 550             |
| Vom 25. December.                          |                 |

| Liczba<br>rozpo<br>rzą-<br>dzenia | -                                                                                                                                                                    | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 189                               | Wojskowe drogi pochodu w Galicyi Z dnia 2. Grudnia.                                                                                                                  | 509           |
| 190                               | Uwolnienie ludzi ze straży finansowej konnej od<br>płacenia myta<br>Z dnia 6. Grudnia.                                                                               | 511           |
| 191                               | O wymiarze taks za nadanie prebendy duchownéj<br>Z dnia 11. Grudnia.                                                                                                 | 511           |
| 192                               | W półrocznych podaniach w przedmiocie pertrakto-<br>wanych spadków ma być zawsze także stan lub<br>sposób zarobkowania spadkodawcy wyrażony .<br>Z dnia 13. Grudnia. | 525           |
| 193                               | Postępowanie z obligacyjami bankowémi i banku<br>loteryjnego cztéroprocentowémi, na dniu 2.<br>Grudnia 1843 w rzędzie 149 wylosowanémi<br>Z dnia 14. Grudnią.        | 527           |
| 194                               | O stosunku towarzystw prywatnych do Rządu Z dnia 19. Grudnia.                                                                                                        | 527           |
| 195                               | O użyciu stępla przy pertraktacyi spadków wojskowych Z dnia 23. Grudnia.                                                                                             | 541           |
| 196                               | O steplu na kwity miast i dominijów na odebra-<br>ne wadyja, zadatki i kaucyje .<br>Z dnia 23. Grudnia.                                                              | 543           |
| 197                               | O steplu i taksie na niektóre pisma, zachodzące<br>w postępowaniu karném za przestępstwa do-<br>chodowe                                                              | 543           |
| 198                               | Oznaczenie istoty profesyi aptekarskiej w Galicyi i sposobu postępowania z nią. Z dnia 24. Grudnia.                                                                  | 545           |
| 199                               |                                                                                                                                                                      | 551           |
| 200                               | O obiorze honorowych ławników (asessorów) przy Magistratach i ich potwierdzeniu przez c. k. Urzędy cyrkułowe                                                         | 551           |

## XLVIII

| Bahi          |                                                                                                    |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Veror<br>nung | •                                                                                                  | Seite |
| 201           | Verfahren bei Stämplung der im s. 23. des Stämpels und Targesehes vom Jahre 1840 erwähnsten Bücher | 552   |
|               | Vom 26. December.                                                                                  | 002   |
| 202           | Stämpelpflichtigkeit der Zeugnisse, welche andern bereits classenmäßig gestämpelten Urkunden beis  |       |
|               | gerudt werden                                                                                      | 554   |
|               | Vom 27. December.                                                                                  |       |
| 203           |                                                                                                    |       |
|               | nungen für, an erkrankte Militars, die außer                                                       |       |
|               | Militar = Heilanstalten behandelt werden, aus<br>den Civil-Upotheken oder von den Civil-Uerzten    |       |
|               | verabreichte Medicamenten                                                                          | 556   |
|               | Wom 28. December.                                                                                  | 000   |
| 204           | Bestimmungen in Ubsicht auf das Verfahren der leistenden Gefälls-Bezirks-Behörden und der Ges      |       |
|               | falls-Gerichte bei den Untersuchungen und Ent-                                                     |       |
|               | scheidungen über Gefälls = liebertretungen über-                                                   |       |
|               | haupt, und hinsichtlich der Umtewirksamkeit                                                        | 560   |
|               | dieser Behörden und Gerichte insbesondere .                                                        | 562   |
| 205           | Wom 28. December.<br>Ueber bie Bestrafung jener Perfonen, die sich eine                            |       |
| 200           | beleidigende Schreibart gegen die Gefalls-Ge-                                                      |       |
|               | richte oder leitende Gefälls Behorden erlauben                                                     | 566   |
|               | Vom 28. December.                                                                                  |       |
|               |                                                                                                    |       |

# XLIX

| Liczba |                                                                                                                                           |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10zpo- |                                                                                                                                           | Stro- |
| rzą~   |                                                                                                                                           | nica  |
| dzenia |                                                                                                                                           |       |
| 201    | Postępowanie przy stęplowaniu wzmiankowanych<br>w sfie 23. Ustawy stęplowej i taksowej z roku<br>1840 książek                             | 553   |
|        | Z dnia 26. Grudnia.                                                                                                                       | •     |
| 202    | Zaświadczenia, dołączone do innych należycie za-<br>stęplowanych dokumentów, powinny być stę-                                             |       |
|        | plowane                                                                                                                                   | 555   |
|        | Z dnia 27. Grudnia.                                                                                                                       |       |
| 203    | chunkom za lékarstwa, dawane z apték cy-                                                                                                  |       |
|        | wilnych, lub od lékarzów cywilnych chorym<br>wojskowym, léczonym nie w szpitalu woj-                                                      |       |
|        | skowym                                                                                                                                    | 557   |
|        | Z dnia 28. Grudnia.                                                                                                                       |       |
| 204    | Przepisy co do postępowania powiatowych Instan-<br>cyj dochodowych i Sądów dochodowych przy<br>śledztwach i rozstrzyganiu przestępstw do- |       |
|        | chodowych w ogólności, jak względem dzia-                                                                                                 |       |
|        | łalności urzędowania tychże Instancyj i Są-<br>dów w szczególności                                                                        | 563   |
|        | Z dnia 28. Grndnia.                                                                                                                       |       |
| 205    | O karze na tych, którzy piszą w obrażający spo-<br>sób do sądów karzących dochodowych, albo<br>do władzy dochodowej zawiadującej          | 567   |
|        | Z dnia 28. Grudnia.                                                                                                                       |       |

. . . AND RESIDENCE OF THE PARTY AND ADDRESS. the straight is not appropriate a second The second secon

# Provinziale Gefetz sammlung

ber

Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1843.

# Zbiór Ustaw

Prowincyjonalnych w Hrólestwie

# Galicyi i Lodomeryi z roku 1843.

Behandlung der aus dem Auslande eingesendeten nicht gefeslich gestämpelten Eingaben.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 6. November 1842 3. 39574-3600 bedeutet, daß sich in den Fällen, wenn Eingaben an die Behörden aus dem Auslande eingesendet werden, die nicht mit dem gesehlichen Stämpel versehen sind, genau nach den Bestimmungen der & 117. und 118. des Stämpel und Targesetzt zu benehmen sey.

In nicht gerichtlichen Ungelegenheiten ist, wie es ber G. 217. auf bas bestimmteste vorschreibt, die Unzeige an die Gefälls Behörde zu machen, und von dieser das Strafverfahren einzuleiten, wenn über das eingesendete Gesuch eine Umteband-

lung vorgenommen wird.

In gerichtlichen Ungelegenheiten haben die Behörden von nicht gesehlich gestämpelten Eingaben jedesmal an die Gefälls-Behörde nach h. 128. des Stämpel= und Targesehes die Unzeige zu machen, wie es in dem Unterrichte zu dem Stämpel= und Targesehe vorgeschrieben ist. Die Gefälls-Behörden haben nach den Vorschriften des Gefällen-Strafgesehes das Umt zu handeln.

Dieß wird ben f. f. Cameral = Bezirke = Verwaltungen gur

Darnachachtung bekannt gegeben.

Verordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 12. December 1842 Jahl 35609.

Gubernial = Verordnung vom 2. Janer 1843 Gubernial = Jahl 85204 ex 1842, an sammtliche f. k. Kreisamter.

2.

Stämpel . Behandlung der den Gingaben zuliegenden Meffen-Stiftbriefs . Entwurfe.

Ueber eine vorgekommene Unfrage: ob die Messen Stiftbriefs-Entwürfe, welche den von den Kirchenvorstehern, Wogtei-Commissaren, Pfarrern, oder andern geistlichen Personen an die Landessielle gerichteten Gesuchen, Behufs der Bestätigung beigeO postępowaniu z nadesłanemi z zagranicy, a należycie niezastęplowanémi podaniami.

ysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 6. Listopada 1842 do liczby 39574-3600, że w przypadkach, gdy do Władz nadchodzą z zagranicy podania, nieopatrzone prawnie przepisanym stęplem, należy sobie ściśle podług (1). 117. i 118. Ustawy steplowej i taksowej postapić.

W rzeczach niesądowych należy, jak (j. 117. jak najwyrazniej postanawia, donieść o tem Władzy dochodów skarbowych, która postępowanie karne przeprowadzi, jeżeli się na

nadesłaną prośbę czynność nrzędową przedsiębicrze. W rzekach sądowych powinny Władze stosownie do sfu. 118. Ustawy stęplowej i taksowej zawsze donieść Władzom dochodów skarbowych n podaniach należycie niezastęplowanych, jak to winstrukcyi do Ustawy stęplowej i taksowej przepisano. Władze dochodów skarbowych postąpią sobie w swojej czynności urzędowej podług przepisów Ustawy karnej na przestepstwa dochodowe.

Co się niniejszém c. k. kameralnym Administracyjom

powiatowym dla przestrzegania ogłasza.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 12. Grudnia 1842 pod liczbą 35609.

Rozporządzenie gnb. z dnia 2. Stycznia 1843 do l. gub. 85204 ex 1842, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkniowych.

O stęplu na załączone do podań projekta dokumentów fundacyi na odprawianie mszy.

Na zapytanie, czy projekta dokumentów fundacyi na odprawianie mszy, załączone przez starszych kościelnych, komisarzów wójtostwa, parochów albo inne osoby duchowne do próśb, do Rzadu krajowego do zatwierdzenia podanych, stę-

legt werden, bem Beilagen=Stampel unterworfen seven? bat die bobe f. f. allgemeine Hofkammer mit dem Decrete vom 23. October 1842 3. 40828 bedeutet, daß allerdings die in der Frage stehenden Stiftbriefs = Entwurfe, welche mit Gesuchen der Candessielle vorgelegt werden, so wie diese Gesuche selbst stämpelpflich= tig sind, dem Beilagen = Stämpel unterliegen, da für sie im Gesege keine ausnahmsweise Begunstigung enthalten ist; zumalen bereits in dem mit der hierortigen Verosdnung vom 31. Janer 1842 3. 37 bekannt gemachten hohen Hoffammer = Decrete vom 17. December 1841 3. 43962 - 4638 ber Grundsat ausgesprothen wurde, daß die Kirchen = Verwaltungen bezüglich auf den Stämpel nicht als öffentliche Unstalten oder Uemter zu betrachten sepen. Es versteht sich von seibst, daß die Original = Stiftbriefe ben Urfunden = Stampel ju erhalten haben.

Berordnung ber f. f. Cameral-Gefallen-Berwaltung vom 6. December

1842 3ahl 35846.

Onbernigl : Verordnung vom 2. Janer 1843 Gubernigl : Bahl 85205 ex 1842, an sammtliche f. f. Kreisamter.

3.

Daß die Ginführung bes Schulgelbes bei ben Saupt. und Maddenschulen auf sich zu beruhen babe.

Da nach den gepflogenen Erhebungen die Einführung eines Schulgeldes bei ben Saupt = und Madchenschulen in Galizien, Beforgniffe zu Rückschritten bei diesen Unstalten darbiethen würs de, so haben Seine f. k. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 20. August 1842 zu befehlen gerubet, daß die Einführung des Schulgeldes bei den genannten Schulen auf sich zu beruben babe.

Diese mit dem hohen Studien = Hof = Commissions = Decrete vom 25. Hugust 1842 3. 5468 herabgelangte allerhöchste Ent= fchließung wird ben f. f. Kreisamtern jur Nachachtung bei funftigen Schul = Dotations = und Errichtunge = Untragen, bekannt

gegeben.

Gubermal-Berordung vom 7. Janer 1843 Gub. Bahl 58217 ex 1842.

4.

Ermächtigung ber Holomeaer Cameral Bezirks Caffe zur Musstellung ber Erfagbolleten 2c.

Die f. f. Cameral Begirfe : Caffe in Rolomea wird jur Vollziehung der Umtshandlungen der Waaren = Controle, sohin zur Ausstellung der Ersatholleten, Bezugs = und Versendungskarten ermächtigt.

plowi na aneksy ustanowionemu podpadają lub nie? oznajmila wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 23. Października 1842 do liczby 40828, że będące w mowie projekta dokumentów fundacyjnych, z prośbą Rządowi podanych, w saméj rzeczy steplowi aneksowemu podpadają, jeźli tylko wzmiankowane prosby stęplowane być powinny, albowiem nie ma w Ustawie wyjątku na ich korzyść; zwłaszcza że już w ogłoszonym rozporządzeniem Administracyi dochodów skarbowych z dnia 31. Stycznia 1342 do liczby 37, dekrecie wysokiej Kamery nadwornej z d. 17. Grudnia 1841 do liczby 43962-4638 wyrzeczono zasade, że Administracyje kościelne we względzie stęplu nie powinny być uważane za publiczne zakłady albo urzędy. Rozumi się samo przez się, że oryginały dokumentów fundacyjnych opatrzone być mają stęplem, dla dokumentów przepisanym.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 6. Grudnia 1842 do liczby 35846.

Rozporządzenie gub. z dnia 2. Stycznia 1843 do liczby gub. 85205 ex 1842, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

Z zaprowadzeniem opłaty szkolnéj (didactrum) w szkołach głównych i panieńskich wstrzymać się należy.

Gdy się z rozpoznania rzeczy okazało, że zaprowadzenie o-płaty szkolnej w szkołach głównych i panieńskich w Galicyi obawiać się każe wstecznych kroków w tychże szkołach, więc Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem rozporządzeniem z dnia 20. Sierpnia 1842 rozkazać, aby się z zaprowadzeniem opłaty szkolnej w wzmiankowanych szkołach wstrzymano.

Niniejsze, dekretem wysokiej nadwornej Komisyi szkolnéj z dnia 25. Sierpnia 1842 do liczby 5468, nadeszłe najwyższe postanowienie ogłasza się c. k. Urzędom cyrkułowym dla przestrzegania go na przyszłość przy wnioskach na upo-

saženie lnb zaprowadzenie szkół.

Rozporządzenie gub. z d. 7. Stycznia 1843 do l. gub. 58217 ex 1842.

Upowaźnienie kameralnéj kasy powiatowéj kołomyjskiej do wydawania biletów zastępczych i t. d.

C. k. kameralna kasa kolomyjska powiatowa upoważnioną zostala dopełniać czynności kontroli towarów, a wiec wydawać bilety zastępcze, karty nabycia i karty przeselkowe.

Dieß wird mit dem Beisate zur allgemeinen Kenntniß ge-bracht, daß die Wirksamkeit dieser Umtshandlungen mit 1. März 1843 beginnen merde.

Gubernigl - Annomading vom 7. Janer 1843 Gubernigl - Babl 145.

5.

Ueber die Bemessung ber Diensttaren, wenn bem Indibis buum fruber die Sarfreibeit gefetlich ober in Folge einer befonderen allerbochften Enifchließung zugeftanben mar.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 1. November 1842 3. 38391-3502 aus Unlaf eines fpeciellen Falles bedeutet, daß bei der Bemeßung der Dienstaren fur die Erwerbung eines höheren Bezuges auch jener Betrag, ruckfict-lich deffen dem Individuum fruber die Tarfreiheit gefetlich, oder in Folge einer besonderen allerhöchsten Entschließung zugestanden war, von dem Bezuge, für welchen die Tare zu bemessen ist, in Ubschlag zu bringen ist, vorausgesetzt, daß der Beamte übers haupt in einer an und für sich tarpslichtigeu Dienstes = Cathegos rie gedient, und fomit die ihm zugekommene Tarfreiheit aus-nahmsweise von der allgemeinen Regel genossen hat.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 12. December 1842 Jahl 36132. Gubernial - Erledigung vom 10. Janer 1843 Gubernial-Bahl 85206 ex 1842.

6.

Semeinbe - Renten eines landesfürstlichen Die aus ben Marktes befoldeten Beamten haben die Dienfttaren zu entrichten.

Mus Unlaß vorgekommener Anfragen hat die hohe Hofkammer laut Decret vom 2. December 1842 3. 45334 im Einverständnife mit ber f. f. vereinten Soffanglei entschieden, daß im Ginne des G. 188. des Stampel- und Targeseises des deutschen Textes die aus den Gemeinde-Renten eines landesfürstlichen Marktes befoldeten Beamten gleich jenen der landesfürstlichen Städte der Entrichtung ber Diensttore unterliegen.

Wovon die Kreisamter jur Wiffenschaft und Verständiaung der unterftebenden Magistrate und Rammereien in die

Renntniß gefett werben.

Gubernial - Verordnung vom 14. Janer 1843 Gubernial-Bahl 81911 ex 1842.

Co się podaje do powszechnej wiadomości z tym dokładem, iż wykonywanie tych czynności z dniem 1. Marca 1843 początek swój bierze.

Obwieszczenie gub. z dnia 7. Stycznia 1843 do I. gub. 145.

5.

O wymierzaniu taks służbowych w razie, jeźli osoba dawniej prawnie lub w skutek osobnego najwyższego postanowienia była od taks wolną.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 1. Listopada 1842 do liczby 38391-3502, że przy wymierzaniu taks służbowych za uzyskanie wyższej płacy i owa kwota, względem któréj taż osoba dawniej prawnie, lub w skutek najwyższego postanowienia była od taks wolna, od płacy, od któréj taksę wymierzyć przychodzi, ma być potrącona, przypuściwszy, że urzędnik w ogólności służył w kategoryi, samej przez się taksie podpadającej, a przeto dozwolonego mu uwolnienia od taks wyjątkowo od reguły ogólnej doznawał.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 12. Grudnia 1842 do liczby 36132.

Rozporządzenie gub. z d. 10. Stycznia 1843 do l. gub. 85206 ex 1842.

6.

Urzędnicy, pobiérający płacę z dochodów miasteczek króleskich, mają płacić taksę służbową.

Na zrobione zapytanie wysoka Kamera nadworna porozumiawszy się z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, zadecydowała dekretem z dnia 2. Grudnia 1842 do liczby 45334, że stosownie do (fu 188. Ustawy stęplowej i taksowej tekstu niemieckiego urzędnicy, pobiérający płacę z dochodów miasteczek króleskich, podobnie jak urzędnicy miast króleskich taksę służbową opłacać mają.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkniowe dla udzielania tej decyzyi podwiadnym sobie Magistratom i Kameraryjom.

Rozporządzenie gub. z d. 14. Stycznia 1843 do l. gub. 81911 ex 1842.

7.

Behandlung ber am 2. Jäner 1843 in der Serie 466 mit einem Bwei und Dreißigstel der Capitals-Summe verlosten Aerarial-Obligation der Stände von Böhmen zu vier Percent, und der in derselben Serie verlosten Aerarial-Obligationen der Stände von Nieder-Oesterreich zu vier Percent.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hoffammer vom 2. dieses Monates wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 Z. 8345, bekannt gemacht, daß die am 2. Jäner 1843 in der Serie 466 verlosten vierpercentigen ständischen Alexarial Dbligationen und zwar die böhmisch ständische Alexarial Dbligation Nro. 164856 mit einem Zwei und Dreißigstel der Capitals Summe und die niederösterreichisch nändischen Alexarial Dbligationen Nro. 17577 die einschließig Nro. 19149 mit den vollen Capitals Beträgen nach den Bessimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818 gegen neue mit vier Percent in Conventions Münze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt werden.

Gubernial = Kundmachung vom 15. Janer 1843 Prafidial = Jahl 215.

8.

Ausfertigung beutsch-lateinischer Passe für nach Ungarn reisende diefseitige Unterthanen.

Die ungarischen Comitate haben die Verfügung getroffen, das mit künftighin die in die deutschserbländischen Provinzen auszusstellenden Pässe in der ungarischen und lateinischen Sprache absgesaßt werden, und baten auf Grundlage der Reciprocität: daß die Behörden der deutschserbländischen Provinzen, zur Ausserstigung der deutschselnischen Pässe für die nach Ungarn reisenden Unterthanen — angewiesen werden möchten.

Ueber Unsunen der k. ungarischen Hoffanzlei vom 5. November 1842 B. 16243, welche dieses Einschreiten in dem Unbetrachte, daß in Volge des allerhöchsten Kabinetschreibens vom 10. Juli 1841 die zwischen den deutschen und ungarischen Bebörden zu pflegenden amtlichen Zuschriften in der lateinischen Sprache abgefaßt werden sollen, unterstückte, ist nun mit dem hohen Hoffanzlei-Decrete vom 20. November 1842 3. 34620 Postępowanie z cztéroprocentową obligacyją skarbową Stanów czeskich, dnia 2. Stycznia 1843 w rzędzie 466 w trzydziestéj i drugiéj części kapitału wylosowaną, i z cztéroprocentowémi obligacyjami skarbowémi Stanów niższo-austryjackich, w tymże rzędzie wylosowanémi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. t. m. i z odniesieniem się do okólnika z dnia 29. Listopada 1829 do liczby 8345, ogłasza się, że wylosowano dnia 2. Stycznia 1843 w rzędzie 466 czteroprocentowe Stanowe obligacyje skarbowe, a to: obligacyja skarbowa Stanów czeskich Ner. 164856 w trzydziestej drugiej części sumy kapitalnej, a obligacyje skarbowe Stanów niższo-austryjackich, zacząwszy od Nru. 17577 aż włącznie do Nru. 19149 w całkowitej sumie kapitaln podłng najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818 wymieniane będą na nowe, po cztery od staw monecie konwencyjnej przynoszące zapisy długu Stanu.

Obwieszczenie gub. z dnia 15. Stycznia 1843 do 1. prez. 215.

8.

Udającym się do Węgier poddanym austryjackim z prowincyi tutejszej należy wydawać paszporty w języku niemieckim i łacińskim.

Komitaty węgierskie wydały postanowienie, ażeby na przyszłość paszporty do prowincyj niemiecko-dziedzicznych wydawano w języku węgierskim i łacińskim, i prosiła na podstawie wzajemności, aby Władze prowincyi niemiecko-dziedzicznych otrzymały zlecenie wydawania ndającym się do Węgier poddanym austryjackim paszportów w języku niemieckim i łacińskim.

Na odezwe k. węgierskiej Kancelaryi nadwornej z dnia 5. Listopada 1842 do l. 16243, która ze względu na okoliczność, że w skutek najwyższego listu gabinetowego z dnia 10. Lipca 1841 korespondencyja urzędowa między władzami niemieckiemi i węgierskiemi odbywać się ma w języku łacińskim, prośbę tę poparła, rozporządziła wysoka Kancelaryja nadworna dekretem z dnia 20. Listopada 1842 do l. 34620.

verordnet worden, daß die den hierlandigen Unterthanen zur Reise nach Ungarn auszustellenden Paffe, jugleich auch in der lateinischen Sprache, ausgesertigt werden. Hievon werden die Kreisamter mit Beziehung auf die hier-

ortige Verordnung vom 6. Juni 1838 3. 37531 in die Kennt-

niß gefeßt.

Da übrigens bie Kreisamter im Grunde bes Erlages bes E. f. Landes = Prafidiums vom 5. Juli 1813 3. 2371 befugt sind, in den darin angedeuteten Fallen, Reifevaffe nach Ungarn zu ertheilen, fo wird wegen in Drucklegung der deutsch = lateinischen Pafblanquete - und wegen Verfebung ber Kreiscaffen mit einer angemessenen Ungahl berfelben — im Einklange mit der hierortigen Weisung vom 11. d. M. B. 84063 — unter Einem das Mothige verfügt, und ben f. f. Kreibamtern eingebunden : bei ber Musfertigung ber fraglichen Reifepaffe, forgfattig barauf ju balten, daß die Pagblanquete in beiden genannten Sprachen geboria ausgefüllt werben.

Gubernial = Verordnung vom 19. Janer 1843 Gub. Babl 79823 ex 1842.

g.

Auben tonnen ftabtifche hutweiben - Grundftude pachten.

Mit hoben Hoffanzlei = Decrete vom 1. December 1842 Bahl 36654-2394 ist Folgendes bieber bedeutet worden:

Der mit Bericht vom 28. October d. 3. 3. 59287 erftattete Untrag des Guberniums, daß Juden zur Pachtung städtisscher Hutweiden = Grundstücke zugelassen werden sollen, wird von der k. k. vereinigten Hofkanzlei genehmiget.

hiernach haben sich daher die Rreibamter bei berlei Berpachtungen zu benehmen, und dieß in die Licitations = Unfundis gungen aufzunehmen.

Gubernial=Verordnung vom 19. Janet 1843 Gub. Bahl 83059 ex 1842.

10.

Betreffend die Bemeffung ber Taren fur die Sofdienerschaft.

Seine Majestat haben aus Unlaß vorgekommener Unfragen zu Rolae allerhöchster Entschließung vom 19. November 1842 anzuordnen geruht, daß die Bestimmungen des Stampel = und Sargefebes vom 27. Saner 1840 ohne Musnahme auch rudfichtlich ber Bofdienerschaft in Unwendung zu kommen baben, und einer

ażeby tutejszym poddanym paszporty do Węgier wydawano zarazem w jezyku łacińskim.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe z odniesieniem się do rozporządzenia gubernijalnego z dnia 6 Czerwca 1838 do liczby 37531.

Gdy wreszcie Urzędy cyrkułowe na mocy rozporządzenia c. k. prezydyjum gubernijalnego z dnia 5. Lipca 1813 do liczby 2371, są upoważnione do wydawania w wymienionych w témže rozporządzeniu przypadkach paszportów do Węgier; więc zgodnie z rozporządzeniem gubernijalnem z d. 11. t. m. do liczby 84063, nakazuje się jednocześnie, ażeby blankiety paszportowe w językach łacińskim i niemieckim wydrukowano, i kasy cyrkułowe stosownie niemi zaopatrzono, a c. k. Urzędom cyrkułowym poleca się pilne na to baczenie, ażeby przy wydawaniu w mowie będących paszportów blankiety paszportowe w obydwóch wzmiankowanych językach zapełnione były.

Rozporządzenie gub. z d. 19. Stycznia 1843 do l. gub. 79823 ex 1842

9.

Żydom wolno brać w dzierzawę miejskie pastwiska.

Wysoka Kancelaryja nadworna oznajmiła Rządowi krajowemu dekretem z dnia 1. Grudnia 1842 do 1. 36654-2394, co nastepuje:

Zrobiony w relacyi z dnia 28. Października t. r. do l. 59237 wniosek Rządu krajowego, ażeby żydów do dzierzawy pastwisk miejskich przypuszczono, c. k. połączona Kancela-

ryja zatwierdza.

Do tego mają się c. k. Urzędy cyrkułowe przy wydzierzawianiu stosować, i te okoliczność w ogłoszeniach licytacyjnych umieszczać.

Rozporządzenie gub. z d. 19. Stycznia 1843 do I. gub. 83059 ex 1842.

10.

O wymierzeniu taks dla służby nadwornej.

Najjaśniejszy Pan raczył z powodu robionych pytań najwyższém postanowieniem z d. 19. Listopada 1842 rozporządzić, że przepisy Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 bez wyjatku także i do służby nadwornej zastosowane być maja, i že na powoływanie się na byłe dawniej w zwyBerufung auf eine früher in Uebung gewesene Tarbefreiung, wenn sie mit den jest geltenden Vorschriften nicht im Einklange steht, keine Folge gegeben werden könne. Lievon werden die Kreikamter im Grunde hohen Hofkam-

mer = Decrets vom 30. November 1842 3. 48755 jur Wiffen=

schaft und Darnachachtung verständiget.

Gubernial : Berordnung vom 20. Janer 1843 Gub. Bahl 82204 ex 1842.

#### 11.

Aufbebung ber f. f. Grang. Bollamter in Lubliniec, Ulhuwek, Szarpańce, Gatowa, Sieniawa und Dombrowa, dann Errichtung ber Maaren - Controllamter zu Cieszanow, Uhnow, Tartakow, Zbaraż und Radomyśl.

3m Grunde des Decretes der hohen f. f. allgemeinen hoffam= mer vom 24. August 1842 Nro. 27721-2639 werden die f. f. Silfs = Bollamter in Lubliniec, Ulhowek, Szarpańce, Gatowa, Sioniawa und Dombrowa mit Ende Februar 1843 aufgehoben, Dagegen vom 1. März 1843 Waaren = Controllamter zu Cieszanow, Uhnow und Tartakow im Zołkiewer, zu Zbaraż im Tarnopoler und zu Radomysl im Rzeszower Kreife, provisorifch in Wirkfamfeit treten.

Diesen Uemtern wird nebst der Vollziehung der ihnen als solchen, und als Gefällsämtern nach dem Gefällen-Strafgesetze obliegenden Umtshandlungen, auch die Bolletirung und Einhebung der Verzehrungssteuer übertragen.

Dieß wird hiemit befannt gemacht. Gnbernial - Kundmadjung vom 23. Janer 1843 Enbernial - Bahl 3568.

#### 12.

Ueber die dem f. Fiscus obliegende Bertretung einzelner Pfarren und geistlichen Pfrunden in allen Besitztreitigfeiten.

Mus Unlaß eines speciellen Falles ist hierorts die Frage erhoben worden, ob es nicht angemessen ware, daß auch bei Provisorien der einzelnen Pfarren und Pfründen die Vertretung des k. Fiscus eintrete.

Es muß bemerkt werden, daß durch jede Uußerbesitssehung auch das Recht selbst betroffen werde, weil durch die Unterlassung

czaju uwolnienie od taks, jeżeli to z istniejącemi obecnie

przepisami nie zgadza się, zważać nie można.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 30go Listopada 1842 do liczby 48755.

Rozporządzenie gub. z d. 20. Stycznia 1843 do l. gub. 82204 ex 1842.

#### 11.

Uchylenie c. k. Urzędów cłowych granicznych w Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gątowej, Sieniawie i Dąbrowej, tudzież utworzenie Urzędów kontroli towarów w Cieszanowie, Uhnowie, Tartakowie, Zbarażu i Radomyślu.

Na mocy dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 24. Sierpnia 1842 do liczby 27721-2639, c. k. Urzędy cłowe pomocnicze w Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gatowej, Sieniawie i Dabrowej, z końcem Lutego 1843 uchylone, a z dniem 1. Marca 1843 Urzędy kontroli towarów w Cieszanowie, Uhnowie i Tartakowie, cyrknłu Żółkiewskiego, w Zbarażu, cyrknłu Tarnopolskiego i w Radomyślu, cyrkułu Rzeszowskiego, tymczasowie zaprowadzone zostają.

Urzędom tym, oprócz pełnienia czynności, do których jako takie, i jako Urzędy dochodowe podług Ustaw karnych na przestępstwa dochodowe, powołane są, porucza się także

boletowanie i pobor podatku konsumcyjnego.

Co niniejszém obwieszcza się.

Obwieszczenie gub. z d. 23. Stycznia 1843 do l. gub. 3568.

#### 12.

O obowiązku k. Fiskusa zastępywania plebanij i beneficyjów duchownych we wszystkich sporach o posiadanie.

Z powodu szczególnego przypadku zapytano się u Rządu krajowego, czy nie byłoby to dobrze, ażeby i w prowizoryjach, dotyczących plebanij i beneficyjów duchownych, król. Fiskus mógł je zastępować.

Namienić tu wypada, że każde wysadzenie z posiadania dotyka też samego prawa, ponieważ przez zaniechanie wyko-

der Besitzausübung in einer gewissen Zeit das Recht selbst ertischt, daß es daher außer Zweifel sen, daß die Aufrechthaltung des Besiges als eine Grundbedingung der Forterissenz eines Rechtes selbst angesehen werden musse. Da nun das f. Fiscalamt nach feiner Instruction vom 15. Marz 1801 f. 11. ange-wiesen ift, die sachlichen Rechte aller im Cande bestehenden Pfarren und Beneficien, fomit die, die Gubfiang der geiftlichen Pfrunden betressenden Rechte zu vertreten, so ist dasselbe allerdings auch berufen, alle gesehlichen Mittel zur Sandhabung des Befißes von pfarrlichen Gerechtsamen zu ergreifen, weil diese dazu dienen, das der Pfrunde zustehende Recht felbst vor Erlöschung ju bewahren, daber es demfelben auch juftebt, die Festfehung eines proviforischen factischen Zustandes in Fallen des gestörten Besites ber Pfrunden bei Gericht anzusuchen. Bu diesem Ende muffen aber dem f. Fiscalamte als gefetlichem Vertreter ber pfarrlichen Rechte auch alle den gestörten Besitstand normirenden Entscheidungen, von wem sie immer veranlagt worden fenn mogen, jugeftellt werben, um nach Verschiedenheit ber Umftande entweder die Entscheidung des boberen Richters einzuleiten, oder aber auch den ordentlichen Rechtsweg jur Geltendmachung des gefährdeten Rechtes fo fchnell als möglich zu betreten, da ohne diefes Berfahren die der fiscalamtlichen Vertretung jugewiefenen Rechte ber Beneficien ber augenscheinlichften Wefahr Preis gegeben maren.

Wenn es jedoch nach dem Gesagten unbezweifelt ist, daß in der Regel das Fiscalamt ausschließend bei Besikstreitigkeiten der Pfarren und Pfründen einzuschreiten habe, so muß jedoch in Bezug auf die Competenz zum Ansuchen eines Provisoriums der Fall, wo wirklich Gesahr am Verzuge ist, ausgenommen werden, da in einem solchen dringenden Falle die Unzeige über Störung des Besikes und die Bitte um Aufrechthaltung oder Wiederherstellung des Besikstandes auch von Seite des Pfründeners oder dessen Repräsentanten giltig geschehen kann. Zu einem solchen Einschreiten ist der Psarrverweser nicht nur durch die Gesahr, sondern auch kraft seiner Stellung als Fruchtnießer der

Pfrunde (f. 513. allg. burg. G. B.) angewiesen.

In diesem Geiste, und zur Erreichung der genannten Zwesche, werden unter Einem sammtliche in Galizien und in der Bukowina besindlichen Pfarrer, Localcaplane und Pfarrverwesser mittelst der Consistorien angewiesen, daß sie sich in der Regel stets in allen Besitsstreitigkeiten der geistlichen Pfründen, wo es sich um die Fesseung einer einstweiligen Besitsverfügung handelt, an das k. Fiscalamt in Lemberg, oder an die substituirten Fiscalämter in Stanislawow, Tarnow und Czernowitz, je nachdem über einen solchen Besits das eine oder das andere Landerecht nach der Lage seiner Jurisdiction zu entscheiden hat, wes

nywania posiadania w pewnym czasu okresie samo prawo zgaśnie, że więc nie podpada watpliwości, iż utrzymanie posiadania za warunek główny ciągłego trwania samegoż prawa uważane być musi. Gdy tedy król. Urząd fiskalny według swojej Instrukcyi z dnia 15. Marca 1801, §. 11. obowiązany zastępować prawa rzeczowe wszystkich w kraju będących plebanij i beneficyjów, a więc prawa, tyczące się substancyi beneficyjów duchownych, a zatém jego też jest rzeczą, wszelkich użyć środków prawnych do wykonywania posiadania praw plebańskich, albowiem służą one do uchronienia służącego prebendzie prawa od zgaśnienia, a przeto tenże Urząd ma prawo prosić Sądu o ustanowienie prowizorycznie stanu faktycznego w razie naruszonego posiadania prebend. W tym celu muszą też k. Urzędowi fiskalnemu, jako prawnemu zastępcy praw plebańskich, wszystke naruszony stan posiadania regulujące wyroki być doręczone, bez względu na to, kto je spowodował, aby według okoliczności można było albożądać wyroku wyższego sędziego, albo też pójść jak najspieszniej zwyczajną drogą prawa dla dochodzenia narażonego na niebezpieczeństwo prawa, gdyby bowiem w ten sposób sobie nie postąpiono, prawa beneficyjów, zastępstwu Urzędu fiskalnego przydzielone, wystawionoby na oczywiste niebezpieczeństwo.

Jeżeli zaś z tego, co się powyżej rzekło, jasno się okaznje, że zwyczajnie Urząd fiskalny wyłącznie w sporach plebanij i prebend o posiadanie wystąpić powinien, jednakże co do kompetencyi proszenia o prowizoryjum przypadek ten, gdy istotnie zwłoka niebezpieczeństwem grozi, wyłączony byó musi, albowiem w takim nagłym przypadku może i pleban albo tegoż zastępca prawomocnie zrobić doniesienie o naruszeniu posiadania i prosić o ntrzymanie i przywrócenie stanu posiadania. Do podobnego kroku zniewala zawiadowcę plebanii nietylko niebezpieczeństwo, lecz i stanowisko jego jako użytkownika prebendy (§. 513. powsz. Ustawy sądow.).

W myśl tego i dla osięgnienia wymienionego celu poleca się zarazem wszystkim galicyjskim i bnkowińskim plebanom, kapelanom miejscowym i administratorom plebanij za pośrednictwem ich konsystorzów, ażeby się zwykle zawsze we wszystkich sporach prebend duchownych o posiadanie, w których chodzi o ustanowienie tymczasowego rozporządzenia względem posiadania, do Urzędu fiskalnego we Lwowie albo do substytuowanych Urzędów fiskalnych w Stanisławowie, Tarnowie i Czerniowcach w miarę tego, jak ten lub ów Sąd szlachecki według położenia swojej jnrysdykcyi nad

gen Ueberreichung der Besikklage zu wenden haben, es ware denn, daß die Gesahr am Verzuge ihr unmittelbares Einschreisten bei Gericht wegen Erwirkung eines Provisoriums nötbig

machte.

Bugleich wird das f. k. Uppellations = Gericht ersucht, die ihm unterstehenden k. k. Landrechte anzuweisen, daß in allen Beslichteitigkeiten der geistlichen Pfründen, wo es sich um die Feststellung elner mittlerweiligen Besisverfügung handelt, das dießsfallige Provisorial = Erkenntniß stets und jederzeit, es möge von wem immer angesucht worden seyn, dem k. Fiscalamte als dem einzigen competenten Vertreter der geistlichen Pfründen zur weisteren Veranlassung zuzustellen sey.

· Gubernial = Verordnung vom 24. Janer 1843 Gub. Jahl 81273 ex 1842.

#### 13.

Die Militärpflichtigen find wegen Mangel eines Schneidoder Eckzahnes vom Liniendienste nicht auszuschließen.

Der f. f. Hoffriegsrath hat im Einvernehmen mit der hohen Hoffanzlei unterm 29. November v. J. K. 4105 erklärt, daß fünftig ein Refrut, wegen Mangel eines Schneid = oder Ectahnes, vom Liniendienste nicht auszuschließen sey, wenn er sonst die sibrigen Zähne im normalen gesunden Zustande besitzt, und ausgerdem auch diensttauglich ist.

Hiernach sind auch die k. k. Werbbezirks-Commanden unsterm 16. v. M. 3. 6211 Q. vom k. k. General-Commando belehrt worden, und ist sich hiernach in vorkommenden Fällen zu benehmen.

Gnbernial=Berordnung vom 28. Janer 1843 Gubernial=Bahl 1158, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 14.

Betreffend die Ertheilung bes Religions - Unterrichtes in den protestantischen Bollsschulen.

Seine f. f. Majestat haben über die Allerhöchstenenfelben vorgelegte Verhandlung in Bezug auf die Ertheilung des Religions-Unterrichtes in den protestantischen Volksschulen und auf die daselbst eingeführten Lehrbücher mit der allerhöchsten Entschlies bung vom 24. December 1842 Folgendes allergnädigst anzuordenen geruht:

posiadaniem ma wyrokować, w celu podania skargi o posiadanie udawali, wyjąwszy, gdy niebezpieczeństwo, z zwłoki wyniknąć mogące, wymagałoby ich bezpośredniego udania sie

do Sadu dla wyjednania prowizoryjum.

Zarazem wzywa się c. k. Sąd Apelacyjny, ażeby podwładnym sobie c. k. Sądom szlacheckim polecił, aby we wszystkich sporach prebend duchownych o posiadanie, gdzie idzie o ustanowienie tymczasowego rozporządzenia względem posiadania, tyczący się tego wyrok prowizoryjalny zawsze i każdego czasu i to bez względu na to, kto o niego prosił, król. Urzędowi fiskalnemu jako jedynemu właściwemu zastępcy prebend duchownych dla zrobienia dalszych kroków był doręczony.

Rozporządzenie gub. z d. 24. Stycznia 1843 do l. gub. 81273 ex 1842.

#### 13.

Obowiązanych do służby wojskowej nie należy dla braku zęba przedniego, albo zęba bocznego (kła) wyłączać ze służby linijowej.

C. k. nadworna Rada wojenna, porozumiawszy się z c. k. Rancelaryją nadworną, oznajmiła dnia 29. Listopada r. p. R. 4105, że na przyszłość rekrnta nie należy dla tego, żo mu braknje zęba przedniego albo zęba bocznego (kła), wyłączać ze służby linijowej, jeżeli tylko reszta zębów w należytym zdrowym jest stanie, i jeżeli on z resztą do służby jest zdatny.

Stosowne do tego objaśnienie dała c. k. jeneralna Komenda dnia 16. p. m. do liczby 6211 Q. c. k. Komendom werbowniczym, którego się w podobnych przypadkach trzy-

mać nalezy.

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Stycznia 1843 do 1. gub. 1158, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 14.

O udzielaniu nauki religii w szkółkach gminnych protestańskich.

Najjaśniejszy Pan raczył na przedłożone Sobie rozprawy w przedmiocie udzielania nauki religii w szkołach gminnych protestańskich i zaprowadzonych w nichże książek najwyższem postanowieniem z dnia 24. Grudnia 1842 najlaskawiej rozporządzić, co następuje:

"Den beiden protestantischen Consistorien ist aufzutragen, daß sie bei den Schul-Visitationen genau darauf sehen lassen, daß die bezüglich des Religionsunterrichts in den Schulen bestehenden allgemeinen Disciplinar=Normen genau beobachtet, und keine willkührlichen Ubweichungen von denselben gestattet werden. Ohne landesfürstliche Genehmigung ist auch in den Volksschulen der Protestanten kein Religionslehrbuch einzusühren."

Die Kreibämter werden von dieser allerhöchsten Entschließung gemäß hohen Studien-Hoscommissions-Decrets vom 30. v. M. Z. 8935 mit dem Beisaße verständigt, daß von der hohen Studien-Hoscommission die entsprechende Weisung an die beiden Wiener Consistorien augsburgischer und helvetischer Confession erlassen, und von hieraus hievon auch die galizische Superintendentur verständigt worden sey.

Gubernial=Verordnung vom 28. Janer 1843 Gubernial=Jahl 1735.

#### 15.

Begünstigungen für einige Producte Galiziens, wenn sie über Obessa in das vereinigte Königreich Großbritanien und Irland und in die auswärtigen brittischen Besitzungen ausgeführt werden.

Laut hoben Hoffammer=Prafidial=Decrets vom 13. 1. M. B. 111 - P. P. ift gemaß einer Mittheilung des f. f. gebeimen herrn Saus -, hof = und Staatskanglers vom 4. l. M. mit einem unterm 10. December 1842 erfloffenen f. brittifchen Bebeimratbebefehl angeordnet worden, daß österreichische Schiffe und ihre Ladungen, welche aus folchen Producten Galiziens bestehen, die gesetlich aus öfterreichisch-n Safen in das vereinigte Konigreich und in die britischen auswartigen Besitzungen eingeführt werden burfen, auch wenn sie von Odessa kommen, in so vollem und weiten Mage in die Safen des vereinigten Konigreiches und der auswartigen Besitungen jugelaffen werden follen, ale ob der Safen von Odessa innerhalb der österreichischen Besitzungen lage, und daß solchen Schiffen gestattet seyn soll, jene obengenannten Producte unter denfelben Bedingungen einzuführen, nnter melchen diefe besagten Producte eingeführt werden konnten, wenn fie von öfterreichischen Bafen kamen; jedoch mit dem Beifage, daß Diefe Begunfligungen sich auf die öfterreichischen Schiffe und ihre Ladungen nur so lange erstrecken follen, als britische Schiffe und ibre Ladungen bei ihrer Unkunft und ihrem Ubgange im Safen

"Obudwóm konsystorzom protestańskim nakazać należy, ażeby w czasie wizytacyi szkół ścisłe na to zaleciły baczenie, aby istniejące względem udzielania nauki religii w szkołach ogólne przepisy dyscyplinarne ściśle były przestrzegane, i aby na żadne dowolne odstąpienie od nich nie pozwalano. Bez pozwolenia Monarchy niewolno też w szkołach protestańskich żadnéj nowéj książki religijnéj zaprowadzać.«

O czém uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe stosownie do dekretu wysokiéj Komisyi nadwornéj z dnia 30. z. m. do liczby 8935, robiąc nwagę, że wysoka Komisyja nadworna nauk wydała stosowne rozporządzenie do obudwu Konsystorzów augsburskiego i helweckiego wyznania, i że Rząd krajowy uwiadomi o tem rozporządzeniu superintendenturę galicyjską.

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Stycznia 1843 do 1. gub. 1735.

#### 15.

Ulgi dla wywozu niektórych płodów Galicyi przez Odessę do połączonego królestwa W. Brytanii i Irlandyi, tudzież zewnętrznych posiadłości Angielskich.

Podług brzmienia prezydyjalnego dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 13. b. m. do liczby 111-P. P., a stosownie do uwiadomienia c. k. tajnego Kanclerza Domu, Dworu i Stanu z dnia 4. b. m. nakazano zostało rozporządzeniem krół. angielskiej tajnej Rady pod d. 10. Grudnia 1842, iż okręty austryjackie i tychże ładunki złożone z takich płodów galicyjskich, które z portów austryjackich do połączonego Królestwa, i zewnętrznych posiadłości angielskich prawnie wprowadzane być mogą, nawet, gdy z Odessy przybywają, w takiej znpełności i obszerności do portów połączonego Królestwa i zewnętrznych jego posiadłości przypuszczone być powinny, jak gdyby port Odessy w granicach posiadłości austryjackich położony był, i że okrętom takim dozwolono być ma owe wyżpomienione płody wprowadzać pod temi samemi warnnkami, pod któremi płody te mogłyby wprowadzane być, gdyby z portów austryjackich przychodziły, wszakże z tym dokładem, iż te ulgi tylko tak długo rozciągać się mają na okręty austryjackie i ich ładunki, jak długo okręty angielskie i tychże ładunki w porcie Odessy na wchodzie i wychodzie tegoż sa-

von Obessa auf demselben Fuse behandelt werden, wie die österreichischen Schiffe und ihre Ladungen, und nur so lange als die Ladungen, welche gesehlich in britischen Schiffen über den Hafen von Odessa nach den österreichischen Besitzungen eingeführt werden können, in den österreichischen Besitzungen auf demselben Fuße behandelt werden, wie die ähnlichen auf diese Weise in österreichischen Schiffen eingeführten Ladungen.

Dieses wird mit dem Beifügen zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß es, um die Nationalität der von Odessa nach bristischen Häfen Häfen Aäfen ausgeführten Producten Galiziens darzuthun, da in dieser Beziehung nichts besonderes angeordnet worden, in Ueberseinstimmung mit dem von der britischen Regierung eröffneten Vorgange bei den aus Elbehäsen nach England und dessen Bestihungen importirten österreichischen Erzeugnissen, wovon in der hiersortigen Kundmachung vom 14. Upril 1839 B. 22130 Erwähnung geschah, darauf ankommen wird, daß der Capitan des österreichischen Fahrzeuges, worauf die Einsuhr solcher Erzeugnisse in einen britischen Hafen Statt sindet, sie als Waaren österreichischen Ursprunges erklärt, und der Spediteur (the consigned) oder der, die Einsuhr bewerkstelligende Kaufmann dieselzben als solche bei dem Zollamte angibt, wobei jedoch jede erweislich falsche Erklärung von Seite des Capitäns mit einer Geldbuße, so wie jede falsche oder unrichtige Einsuhrs-Declaration von Seite des bezüglichen Spediteurs oder Handelsmannes mit der Consiscation der Waaren bestraft werden würde.

Gubernial=Anndmachung vom 31. Janer 1843 Gubernial=Zahl 4678.

#### 16.

Die der Civil-Geiftlickeit zustehenden Beerdigungen der Kinder und Weiber von nach der zweiten Art verheisratheten Soldaten, sollen in die Protofolle der Milistär-Geistlickeit nicht eingetragen werden.

Laut Gubernial = Verordnung vom 24. October 1841 3. 63572 ist in Folge Hoffanzlei = Decrets vom 12. August 1841 3. 14305 angeordnet worden, daß die von der Civil = Geistlichkeit mit Kinsbern der nach zweiter Urt verheiratheten Goldaten vorgenommenen Zaufen in die militärgeistlichen Protofolle nicht eingetragen werden sollen, und daß demnach die Einsendung der dießfälzligen civilgeistlichen Matrikel = Ertracte an die Militär = Geistlichefeit nicht mehr Statt zu sinden habe.

mego co okręty austryjackie i ich ładunki doznawać będą obejścia się, i tylko dopóty, póki ładunki, które na okrętach angielskich przez port Odessy do posiadłości austryjackich prawnie wprowadzane być mogą, w posiadłościach austryjackich tego samego doznawać będą obejścia się, jak doznają podobne ładunki tymże sposobem na okrętach anstryjackich wprowadzane.

To więc podaje się do powszechnej wiadomości z tym dokładem, że dla wykazania narodowości płodów galicyjskich, prowadzonych z Odessy do portów angielskich, gdy w tym względzie nie odrębnego nie rozporządzono, zgodnie z postępowaniem przez kząd angielski co do płodów austryjackich z portów nad Elbą do Anglii i jej posiadlości prowadzonych, oznajmionego, o czem w tutejszem obwieszczeniu z dnia 14. Kwietnia 1839 do liczby 22130 namieniono, o to iść będzie, aby kapitan statku austryjackiego, na którym płody tego rodzaju do portu angielskiego prowadzone będą, takowe oświadczył być towarami pochodzenia austryjackiego, i spedytor the consignees lub kupiec takowe wprowadzający, za takież je w Urzędzie cłowym podał; wszakże każde ze strony kapitana dowodnie talszywe oświadczenie karą pieniężną, równie jak każda falszywa lub nierzetelna deklaracyja na wchodzie ze strony prowadzącego spedytora albo kupca, zajęciem na skarb towaru, ukarane byłyby.

Uwiadomienie gub. z dnia 31. Stycznia 1843 do liczby gub. 4678.

#### 16.

Należących do duchowieństwa cywilnego pogrzebów dzieci i żón wojaków, podług drugiego sposobu żonatych, nie należy zaciągać do metryk duchowieństwa wojskowego.

Dekretem gubernijalnym z dnia 24. Października 1841 do liczby 63572, nakazano w skutek dekretu wysokiéj Kancelaryi nadwornéj z dnia 12. Sierpnia 1841 do liczby 14305, ażeby ochrzczonych przez duchownego świeckiego dzieci żołnierzy, podług drugiego sposobu żonatych, nie zaciągano do metryk chrztu duchowieństwa wojskowego, i ażeby w skutek tego nie posélano wyciągów z metryk duchowieństwa świeckiego do duchowieństwa wojskowego.

Nachdem jedoch gegen die Eintragung von, der Civilgeist- lichkeit zusiehenden Beerdigungen der Kinder und Weiber, der nach der zweiten Urt verheiratheten Soldaten in die militärgeist- lichen Protokolle ganz die nämlichen Gründe eintreten, welche die Entbehrlichkeit dieser Eintragung der obigen Zausacte veran- lasten, so ist laut Hofkanzlei- Decrets vom 22. December 1842 Bahl 39126 ebenfalls im Einverständnisse mit dem k. k. Hofftriegkrathe die Unwendung des obenbezogenen Hofkanzlei- Decretes auch auf die Beerdigungen der Kinder und der Weiber der nach zweiter Urt verheiratheten Soldaten auszudehnen, angeordenet worden.

Hievon werden die k. k. Kreikamter zur weiteren Verständigung der Dominten und zur eigenen Wissenschaft mit dem Beissaße in die Kenntniß geseht, daß in dem Falle, wenn die nach der zweiten Urt eingegangene Spe eines Goldaten, in eine Spe nach der ersten Urt umgewandelt werden sollte, die in dem hofstriegkräthlichen Rescripte vom 18. September 1841 K. B. 3666 bezüglich der Taufacte enthaltenen Bestimmungen auch auf die Beerdigungen anwendbar seyen.

Subernial = Berordnung vom 6. Februar 1843 Onbernial = Bahl 4240.

#### 17.

Festsegung ber Postrittgebühren bom 15. Februar 1843.

Die hohe allgemeine Hoffammer hat sich bestimmt befunden, das Posititgeld für den ersten Solar=Semester 1843 für ein Pferd und eine einfache Positiation, sowohl bei Uerarial = als Privatritten vom 15. Februar l. J. angefangen, in Böhmen und Mähren von 56 kr. auf 1 fl. E. M. zu erhöhen.

Die Gebühr für den Gebrauch eines gedeckten Wagens wird auf die Balfte, und für den Gebrauch eines ungedeckten Bagens auf ein Viertheil des Postrittgeldes für ein Pferd festgesetzt.

In den übrigen Ländern werden die Postrittgelder in ihrem Ausmaße unverändert beibehalten.

Das Wagenschmiergelb und Postillons-Trinkgeld wird in allen Ländern in dem bisherigen Ausmaße belassen.

Welches im Grunde hohen Hofkammer = Decrets vom 24. Jäner 1843 Bahl 2758 hiemit zur allgemeinen Kenntniß ges bracht wird.

Subernial = Kundmachung vom 8. Februar 1843 Gubernial = 3ahl 8194.

Ponieważ zaś przeciw zapisywaniu należących do duchowieństwa świeckiego pogrzebów dzieci i żón żołnierzy, podłng drugiego sposobu żonatych, do metryk dnchowieństwa wojskowego te same mówią powody, które zapisywanie powyżej wzmiankowanego aktu chrztu niepotrzebném uczyniły, więc Rancelaryja nadworna, poroznmiawszy się z c. k. nadworna Radą wojenną, nakazała dekretem z dnia 22. Grudnia 1842 do liczby 39126, wzmiankowany powyżej dekret Kancelaryi nadwornej zastosować także do pogrzebów dzieci i żón żołnierzy, w drugi sposób żonatych.

O czém się uwiadamia c. k. Urzędy cyrkułowe dla uwiadomienia Dominijów z tą uwagą, że w razie, gdyby małżeństwo żołnierza drugim sposobem zawarte, przeszło w małżeństwo, pierwszym sposobem zawarte, postanowienia reskryptu nadwornej Rady wojennej z dnia 18. Września 1841 K. do liczby 3666, co do aktu chrztu także i do pogrzebów stosują się.

Rozporządzenie gub. z dnia 6. Lutego 1843 do 1. gub. 4240.

#### 17.

Ustanowienie należytości pocztowych od 15. Lutego 1843.

Wysoka powszechna Kamera nadworna spowodowaną została, opłaty jazdy pocztowej na pierwsze półrocze roku słonecznego 1843 od konia jednego i pojedyńczej stacyi pocztowej tak przy jazdach skarbowych, jak prywatnych, poczynając od 15. Lutego r. b. w Czechach i Morawii podwyższyć z 56 kr. na 1 złr. mon. konw.

Należytość za nżycie powozu krytego stanowi się w połowie, a niekrytego w czwartéj części pojezdnego od jednego konia.

W innych krajach opłaty pocztowe zostawia się w ich wymiarze nieodmienionemi.

Smarowidło i poczestne opłacać się będzie we wszystkich krajach podług dotychczasowego wymiaru.

Co na zasadzie dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. Stycznia 1843 za liczbą 2758, niniejszem powszechnie ogłasza się.

Obwieszczenie gub, z dnia S. Lutego 1843 do 1, gub. 8194.

18.

Belehrung für die Magistrate über die Nachweisung städtischer Gerichtstaren in den Rechnungen und Rechsnungs 2bfclussen.

Um ein gleichförmiges Verfahren bei Nachweisung städtischer Gerichtstaren in den Rechnungen und Rechnungs = Ubschlüssen zu erzielen, hat die hohe Hoffanzlei laut herabgelangten Hoffanzleis Decret vom 4. Jäner 1843 J. 37500 einvernehmlich mit dem General = Nechnungs = Directorium die im Unschluße mitsolgende Belehrung . | für die hierländigen Magistrate genehmigt.

Es erhalten daher die Kreibamter die nothwendige Bahl Exemplarien dieser Belehrung mit dem Auftrage, diese den rechnungspflichtigen Stadten mit Bezug auf das unterm 10. September 1842 B. 47412 denselben intimirte hohe Hoffanzleidecret vom 8. Juli 1842 B. 16859 zur genauen Befolgung hinauszugeben, und darauf zu sehen, daß sich hiernach unabweichlich besnommen werde.

Gubernial : Verordnung vom 12. Februar 1843 Gubernial : 3abl 5791.

für fammtliche Magistrate, welchen ber Bezug ber Gerichtstaren zusteht, wie fie die Ergebnisse dieses Gefällszweiges in den Rechnungen und Rechnungs-Abschlussen nachzuweisen, und wie fie sich auch sonst in Bezug auf die Berrechnung der Targelder zu benehmen haben.

§. 1.

Biele Magistrate schreiben in ihren Rechnungen oder Rechnungs - Abschlüssen an Gerichtstaxen nur jenen Betrag zur Schuldigkeit vor, der ihnen im Laufe des Jahres von den Taxbeforgern abgeführt wird, und weisen daber hieran weder anfängliche noch schließliche Rucksande aus.

Undere dagegen nehmen dafelbst die gangen vom Magistrate bemeffenen Bebuhren zur Schuldigkeit auf, und

weisen bieran schließliche Uctiv = Rudftande aus.

6. 2.

Da die lettere Nachweisung nie richtig und mit den Tarrechnungen übereinstimmend ist, und es auch nicht seyn kann, weil die Stadtcassen von den Detailverhandlungen der Targebahrung, als: Nachsichten, Rückvergütungen zc. 2c. nicht in der Kenntniß sind, übrigens auch die Einbeziehung der Activrücksande an Taren in die Rechsungen der Stadtcassen nicht wohl thunlich ist, nachdem die Stadtcassen auf die Einbringung derfelben keinerlei Einflußbaben, mithin auch nicht verbunden sind, sie unter jenen Rücksanden, für welche sie mitverantworten müssen, nachstweisen, so hat die hohe k. k. vereinigte Hoffanzlei mit dem Decrete vom 8. Juli 1842 3. 168591969 beschloßen, es hinsichtlich der Verrechnung der städtischen Gerichtstaren bei der bisherigen Uebung, nach welcher meist nur die baren Ubsuhren des Tarbesorgers in die städtischen Rechnungen als Gebühr ausgenommen wurden, bewenden lassen.

§. 3.

Weil es jedoch andererseits erforderlich ist, daß die hohe Hosselle gleich aus den Rechnungsabschlüssen in die Kenntniß der ganzen Targebahrung der Städte gelange, so ist nach dem bezogenen Hosdecrete gleichzeitig verordnet worden, daß mit den Rechnungseingaben der Städte ein vom Tarbesorger mit der Tarrechnung zu liesernder summarischer Ausweis vorgelegt werde, welcher die sämmtlichen anfänglichen Rücksände nach den Jahrgängen, die currente Schuldigkeit für das ganze Jahr, die Ubstattung von den Partheien und den schließlichen Uctiv Rücksand, worunter auch der etwa in Händen des Tarbesorgers verbliebene, besonders ersichtlich zu machende Casserst enthalten sehn muß, mit Berücksichung der Nachsichten und Rückzahlungen darzustellen hat, und daß dessen Summen am Schluße des von den Stadtcassen zu legenden Rechnungs Ertractes oder Ubschlußes den darin entsallenden Summen beigesetzt, und von beiden eine Hauptsumme gebildet werde.

Die Ruckftande sind mit Schluß des Jahres in unveranderter Biffer in die nachstfolgende Rechnung zu übertragen. Die eingetretenen Vermehrungen sind durch Buschlagung bei der currenten Gebühr, die Verminderungen dage=

gen im Wege ber Durchführung auszugleichen.

6. 4.

In welcher Urt diefer Ausweis verfaßt feyn muß, gibt das beiliegende Formular A. | zu entnehmen, und wie bessen Summen in den Rechnungsertracten oder Abschlussen sind, ist aus dem Formulare B. | zu ersehen, und es geht daraus hervor, daß in die eigene Stadtcasserechnung nur die Netto Mischuften als Gebühr und Ubsstatung, hinter der Empfangs = Hauptsumme aber die schließlichen Rücksande mit Einschluß der beim Tarbesorger versbliebenen Gelder, dann der Rest der ganzen Schuldigkeit über Ubschlag des als Ubstattung ausgewiesenen Betrages aufzunehmen sind.

Hieraus geht hervor, daß die Netto - Ubfuhr und die Rudflande zusammen die eigentliche und wahre Gebuhr bilden, welche mit dem Voranschlage verglichen werden soll, um unrichtige Differenzen bei Vergleichung des Vor-

anschlages mit bem Erfolge ju vermeiben.

Es versteht sich übrigens von felbst, daß die Carrudflande in das Vermögens = Inventar, als zu dem Uctiv= flande gehörig, aufzunehmen sind.

(Beilage gur Sig. 2. Pag. 24 ex 1843.)

Da einige Stadtcassen bisher auch schließliche Tarrucksiande in ihren Rechnungs Extracten oder Ubschlüßen ausgewiesen haben, was aber nach dem Vorbefagten in den genannten Rechnungs Eingaben bei der 11ten Empfangsrubrik nicht mehr geschehen darf, so sind diese mit Ende October 1841 verbliebenen Rucksande in den Rechnungs Eingaben pro 1842 bei der 11ten Empfangsrubrik nicht mehr zu übertragen, sondern es sind nur jene Beträge unter der Empfangs Sauptsumme zur Schuldigkeit anzusehen, welche in der vom Tarbesorger zu liefernden Nachweisung als dahin gehörig angegeben seyn werden.

#### §. 6.

Die Magistrats Dorsteher sind dafür verantwortlich, daß die Tarbesorger vom Jahre 1842 angefangen, gleich mit Schluß des Verwaltungs = Jahres die Tarrechnungen abschließen, und die daraus nach dem Formulare A. versfaßten Nachweisungen längstens am 6. November den Magistrats = Vorstehern in dreisachen Parien übergeben, welche ihre Richtigkeit und genaue Uebereinstimmung mit den Tarrechnungen unverweilt zu prüsen, dieselben nöttigen Falles verbessen zu lassen, und wenn sie dann für vollkommen richtig erkannt werden, mit der eigenen Bestätigungsclausel zu versehen, und den Stadtcassen bis 15. November zuzustellen haben, damit diese ein Pare für sich zurüstbehalten, die übrigen zwei Parien aber den Rechnungs Gingaben beilegen können.

#### §. 7.

Da die Stadtcassen von nun an in ihren Contobudern und Rechnungen bei der Empfangsrubrik 11 an Taxen sonst keine andere Beträge vorzuschreiben und zu beeinnahmen haben, als jene, welche die Taxbesorger an sie bar abstühren, so ist ihnen auch eine besondere jedesmalige Unweisungs-Verordnung hiezu nicht mehr nöthig, sondern sie haben die von den Taxbesorgern, an sie überbrachten Taxüberschußgelder, unter welchen sich aber nicht, wie es bisher oft der Fall war, Stämpelbögen statt baren Geldes besinden dürfen, bloß gegen die von dieser nach der weiter unten angegebenen Form versaßten Gegenscheine, die aber vom Magistrats-Vorsteher vidirt seyn müssen zu übernehmen, und zu beeinnahmen, jedoch ist im Journale innerhalb der Textcolonnen immer anzusehen, wie viel von dem beeinnahmten Geldbetrage für jedes einzelne Jahr entfällt, was der Taxbesorger im Gegenscheine nachzuweisen hat.

#### S. 8.

Die Stadtcassen durfen durchaus von Niemand andern als dem Taxbesorger Taxgelder übernehmen, und einzelne Partheien, oder die Gerichtsdiener, welche die Taxen einsammeln, sind wenn sie Taxeinzahlungen bei der Stadtscasse unmittelbar leisten wollten, zurück, und an den Taxbesorger anzuweisen. — Zuch dürfen die Stadtcassen von nun an auf keinen Fall Rückzahlungen von bereits berichtigten, und später nachgesehnen oder sonst als ungebührlich erkannten Taxen mehr aus den Stadtcassegeldern leisten, und auf Vergütungen bei sich beausgaben, und selbst wenn ihnen dazu Unweisungen vom Magistrate zukämen, so haben sie dieselben nicht zu befolgen, sondern dem Magisstrate Vorsieher mit Bezug auf diese Belehrung zurückzustellen, nachdem die Detail = Gebahrung mit den Taxgeldern nur ausschließlich dem Taxbesorger zusteht, bei den Stadtcassen aber nur reine Ueberschüffe einzustließen haben.

#### ( 9.

Die Tarbeforger allein sind befugt, Targelber von den Partheien, oder den zur Einsammlung derselben besslimmten Gerichtsdienern zu übernehmen, und aus dieser Brutto = Einnahme auch die etwaigen Vergütungen an Partheien, gegen Magistrats = Unweisungen und vom Magistrats = Vorsieher coramisirte Percipienten = Quittungen zu leisten.

Die verbleibenden Ueberschusse haben sie, sobald der eingegangene Betrag im Laufe des Monats 50 fl. Conv. Münze erreicht, sogleich, sonst aber in der Regel, sobald der eingegangene Betrag unter diesem Berrage sieht, stets mit Schluß jedes Monats an die Stadtcasse mittelst eines nach dem Formular C. . verfaßten, vom Magistrats-Borsteher vidirten Gegenscheines bar abzuführen, und außer jenen Beträgen, die bei ihnen zur Zurückahlung an Partheien angewiesen sind, haben sie mit Ende des Monats auch nicht den geringsten Betrag bei sich zurückzube-halten, denn zur allenfälligen Bezahlung des Postporto für auswärtige Partheien, soll ihnen, wenn es nöthig ist ein angemessener geringer Betrag abgesondert, aus der Stadtcasse aber nicht aus den Targeldern, gegen Verrechnung angewiesen werden.

Auch ist es denselben untersagt, kunftig so wie bieber öfters geschah, mehr Stämpelbögen an Zahlungsstatt von Partheien anzunehmen, nachdem jede Parthei schuldig ist, die Taren im barem Gelde zu leisten, und wenn die Tarbeforger kunftig bei Scontrirungen wieder Stämpelbögen statt barem Gelde vorzeigen wurden, so sind sie ohne

weitere ju verhalten, bas fehlende bare Beld gegen Burudnahme ber Stampelbagen ju erfegen.

### Formulare A.

BAN IIII WEST OF STREET

32.

# Machweisung

der Targebahrung bei dem Magistrate N. N. im Jahre 1842.

|    | Unfängliche mit Ende October 1841 verbliebene Rückstände hinter den Partheien, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | aus der früheren Epoche bis Ende October 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | » » Epoche vom 1. November 1836 bis Ende October 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | hiezu die laut der Bemanglung pro anno 1839 h. 7. im Tarprotofoll bei der Schuldigkeit zu wenig summirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | » » » Erledigung » » 1840 s. 3. » detto » » Ubstattung zu viel summirten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Bufammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Hievon die » Bemänglung » * 1839 s. 9. » detto , Ghuldigkeit zu viel summirten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | " " " Erledigung " * 1840 h. 4. » detto " 206stattung zu wenig summirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | nach Ubschlag verbleibt die rectificirte Schuldigkeit an anfänglichen Rückständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Im Verwaltungs = Sahre 1842 wurden neu bemeffen und vorgeschrieben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | laut des Tarprotokolls pro 1mo. Quartali 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | v v detto v 2do. v v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | » » betto » 4to. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | Saupt summe der ganzen Empfangs = Schuldigkeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0  | Die Zahlung beträgt laut des Tarprotokolls pro 1mo. Quartali 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | » » betto » 3tio, » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | » » detto » 4to. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | Die Nachzahlung beträgt laut des Tarprotokolls pro 1mo. Quartali 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | » » betto » 2do. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | " " betto " 4to. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Nachgesehen wurden a) für die Periode bis Ende October 1836 b) * * * vom 1ten November 1836 bis ultime October 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | b) * * * vom 1ten November 1836 bis ultimo October 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Summe der ganzen Einnahms - Erftattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Nach Abschlag der Abstattung von der Schuldigkeit verbleiben hinter den Partheien rückständig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | aus der Periode bis Ende October 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | vom 1ten Movember 1836 bis Ende October 1841 für das Verwaltungsjahr 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | The same section of the section of t |
|    | c)* " " betto 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | Summe des schlußlichen Activ-Ruckstandes hinter Partheien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Tar. Prototolls

|       |          | Ghulbig   | Feit | Ubstattu        | ng      | Rűcffla    | nd     |                                                                                                                                                           |
|-------|----------|-----------|------|-----------------|---------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ginze | ein      |           | fr.  |                 | fr.     |            | fr.    |                                                                                                                                                           |
|       | <u> </u> | i         | n Co | nventio         | n s = M | unze       | i e    |                                                                                                                                                           |
| 17    | 2        | 150 US 11 | 2 10 | 2777            |         | 260 119    | 33/3   | 2 stop for did regulation made As a                                                                                                                       |
| 81    | 4        | 98        | 6    | and the same of |         | MA SPECIAL | 105    | to the an arthur that are until an                                                                                                                        |
|       |          |           |      |                 |         |            |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                     |
|       | 12       | LASE .    |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
|       | 24       | AS IN     | 36   | E INTERIOR      | of it   | 11 (100    | U.Y.F. | to down to but the Ma The Ma at the th                                                                                                                    |
|       | -        | 98        | 42   |                 |         |            |        | - mykonis                                                                                                                                                 |
| 1     | -        |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
|       | 30       | 1         | 30   |                 |         | 171111111  | 711    | Bei jenen Städten, welche die Zar-                                                                                                                        |
| _     |          | 97        | 12   |                 |         |            |        | rechnung nicht vierteljährig, sondern ganz-<br>jährig legen, vernieht es sich von selbst,<br>daß der Lifferansas nur für das ganze<br>Sahr gemacht werde. |
| 101   | 45       |           | 123  |                 |         |            |        | C Salve Bennings income                                                                                                                                   |
| 115   | 30       |           |      |                 |         |            |        | makes a stranger or well as                                                                                                                               |
| 124   | 41       |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 98    | 12       | 440       | 8    |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
|       |          | 537       | 20   |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 100   | 4        | 557       | 20   |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 111   | 33       |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 109   | 42       |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 119   | 48       |           |      | 441             | 7       |            |        |                                                                                                                                                           |
| 9     | 34       |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 17    | 54       |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 23    | 11       |           |      |                 |         | 1347       |        |                                                                                                                                                           |
| 27    | 40       |           |      | 78              | 19      |            |        |                                                                                                                                                           |
|       |          |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| * 2   | 19<br>41 |           |      |                 |         |            | İ      |                                                                                                                                                           |
|       |          |           |      |                 | *       |            |        |                                                                                                                                                           |
| -     | _        |           | • •  | 531             | 56      |            |        |                                                                                                                                                           |
|       |          |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
|       |          |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
| 5     | 24       |           |      |                 |         |            |        |                                                                                                                                                           |
|       |          |           |      | *               | *       |            | İ      |                                                                                                                                                           |
| * 2   | 30       |           |      | 12              | 30      |            |        |                                                                                                                                                           |
| _     | _        | _         | -    | _               | -       | 5          | 24     |                                                                                                                                                           |
| 11    |          | ))        | I.   | Ш               | 1       | 14         | 1      | II .                                                                                                                                                      |

# Geld. Gebahrung laut der

10

|    | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | parage sessions as all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Dem Tarbeforger sind mit Ende October 1841 von den eingehobenen Geldern als Casserest bar in Handen geblieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Hiezu die laut Post-Nr. 5. bei der Abstattung zu wenig summirten und von der Schuldigkeit in Abschlag<br>gebrachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Bufammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Hievon die laut Post-Nr. 3. bei der Abstattung zu viel summirten, und bei der Schuldigkeit in Zuwachst gebrachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | Nach Abschlag verbleibt der rectificirte anfängliche Eassereft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Hiezu die im Verwaltungsjahre 1842 geschehene Bahlung laut Post- Nr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | und die Nachzahlung Post-Nr. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Summe des ganzen Empfangs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | Hievon sind durch den Sarbesorger an Partheien zuruckvergutet worden, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | a) aus der Epoche bis Ende October 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | b) » » vom 1ten November 1836 bis Ende October 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | c) » dem Verwaltungsjahre 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Un die Stadtcasse sind im Baren abgeführt worden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | a) aus der Epoche bis Ende October 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | b) » » vom 1ten November 1836 bis Ende October 1841 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | c) für das Verwaltungsjahr 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Summe der ganzen Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 | Mithin bleiben mit Ende October 1842 noch bei dem Tarbesorger als Casserest aus dem Jahre 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | A STATE OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE P |

Zar. Geld. Rechnung.

| Einzeln                   |     | Empf       |       | Uusg    |         | bar<br>Caff | er<br>erest |
|---------------------------|-----|------------|-------|---------|---------|-------------|-------------|
| Einz                      | ein | fĩ.        | fr.   | ft.     | fr.     | ft.         | fr.         |
|                           |     |            | in Co | nventic | n 8 = W | lünze       |             |
| 14                        | 41  |            |       |         |         |             | - 1=        |
|                           | 30  | 18         |       |         |         |             |             |
| 15                        | 11  | 7          |       |         |         |             |             |
|                           | 24  |            |       |         |         |             |             |
| _                         | 24  |            |       |         | 1       |             |             |
|                           |     |            |       |         |         |             |             |
| -                         | -   | 14         | 47    |         | =((12)  |             |             |
| _                         | _   | 441        | 7     |         |         |             |             |
|                           | -   | 78         | 19    |         |         |             |             |
|                           |     | 534        | 13    |         |         |             |             |
|                           |     | The second |       |         |         |             |             |
| 2                         | 1   |            |       |         |         |             |             |
| 2                         | 49  |            |       |         |         |             |             |
| 2                         | 50  |            | • •   | 7       | 40      |             |             |
|                           |     |            |       |         |         |             |             |
| 7                         | 42  |            |       |         |         |             | 11          |
| <b>8</b> 9<br><b>3</b> 95 | 27  |            |       | #00     | 00      |             |             |
| 000                       | 71  |            |       | 492     | 20      |             |             |
| _                         | _   |            |       | 500     | -       |             |             |
| _                         | _   |            |       |         |         | 34          | 13          |

| Hiernach ergeben sich folgende Refultate, welche in die S<br>Rechnungen, und in die Rechnungs-Abschlusse aufzunehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    | Gei<br>Bett<br>in<br>E. L | ag  |                                                                                                        | DI                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    | fl.                       | fr. |                                                                                                        | lėjaiĐ                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |                           |     |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Bur Einnahms=Schuldigkeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                           |     | th                                                                                                     | 37.                                                                                                                                                        |
| Laut Post=Nr. 6. bestand der anfängliche Rückstand hinter den<br>Partheien in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97   | 12 |                           |     | 02                                                                                                     | _                                                                                                                                                          |
| » Post=Nr. 16. waren mit Ende October 1841 bei dem Taxbesorger vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14   | 47 |                           |     | 14                                                                                                     | 扯                                                                                                                                                          |
| Bufammen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111  |    |                           |     | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                            |
| Hievon die Nachsichten laut Post-Nr. 10. a) b) 10 fl. — fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111  | Q8 |                           |     |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| und die Rudvergütungen laut Post=Mr. 19 a) b) 4 fl. 50 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14   | 50 |                           | 32  | -                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
| fonach ergiebt sich der anfängliche Rücksland mit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    | 97                        | 9   | -                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
| Laut Post=Nr. 7. betrug die currente Vorschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440  | 8  |                           | 47  | -                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | 00 |                           |     | -                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
| und die Rückvergütungen laut Post-Nr. 19. c) . 2fl. 50 fr. sonach ergibt sich die reine currente Gebühr mit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 20 | 434                       | 48  |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Summe ber reinen Shulbigkeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    | 351                       | 57  | 2 (2)                                                                                                  | 2                                                                                                                                                          |
| Da nur 492 fl. 20 fr. an die Stadtcasse abgeführt, und bei diefer beinnahmt wurden, so können in die summarischen Rechnungen der größeren Städte, in die Jahrebrechnungen, dann Rechnungs Ubschlüsse der geringeren Städte selbst bei der 11ten Empfangbrubris Gerichtbaren nur diese 20c of für das Jahr 1842 bloß 395 fl. 20 fr. das Jahr 1842 bloß 395 fl. 11 fr. abgeführt worden sind, diefelben in die Kolonne der Current-Gebühr—dann die die frühere Periode betressenden of fl. 9 fr. in die Colonne der Rückstände vom vorig. Jahre eingetragen werden, die übrigen 39 fl. 37 fr. aber sind unter die Hauptsumme der Einnahme in der Kolonne der currenten Gebühr besonders anzuseßen. | 511- |    |                           |     | Sollten unter der me der Eir zuseßender auch Rü<br>früheren griffen seh der betreff in die E Rückstand | aber in den Hauptsum=<br>nahmen an=<br>n Beträgen<br>kstände von<br>Jahren be=<br>n, so müßte<br>ende Betrag<br>Eolonne der<br>e vom vori=<br>gesetzt wer= |
| find die Post-Mr. 20. ersichtlichen . in die summarischen Rechnungen, oder Rechnungs = Abschlisse bei der 11ten Empfangs = Rubrik« Gerichtstoren« aufzu- nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    | 492                       | 20  |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |

| Fernere Refultate, welche in die Stadtcasse Rechnungen,<br>die Rechnungs-Abschlüsse auszunehmen sind                                                                                                                                                                                                                                                                           | unb i | n             | Sel<br>Bett<br>it<br>E. | rag |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|--|
| Uls Uctivrest mit Schluß des Jahres  sind laut Post=Nr. 12. hinter den Partheien als Rückstand ausgewiesen  dann die laut Post=Nr. 21. als dem Tarbesorger in Handen verblieben, — angegebenen  yusammen  nicht in die summarische Rechnung, oder den Rechnungs=Ub=schluß, und die Jahresrechnung selbst, sondern nur unter der Hauptsumme der Einnahme in der Colonne des Re= | 5 34  | 24<br>13<br>— | 39                      | 37  |  |

N. N. am 2. November 1842.

Gefeben, mit der Tarrechnung berglichen und richtig gefunden.

N. N. Magiftrats - Borfteber.

N. N. Tarbesorger.

# Summarische Stadtcasse - Rechnung

(ober bei minberen Stabten)

# Rechnungs-Abschluß

für die Beit vom 1. November 1841 bis Ende October 1842.

Bemerkung. Für die größeren Städte, welche nur summarische Stadtcaffe-Rechnungen legen, ist die abgesonderte Colonne für die Schuldpapiere von jest noch nicht anwendbar.

|                 |                                                                                                                                                                                | Sebű br                |     |                               |     |                      |                          |                              |      |                      |          |                       |   |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|------------------------------|------|----------------------|----------|-----------------------|---|--|--|
| Rub.            | Empfangs · Rubrit                                                                                                                                                              |                        |     | nden voi<br>Sahre             | m   | fűr                  | diese                    | 8 Jahr                       |      | Bufammen             |          |                       |   |  |  |
| Mr.             | emplange state                                                                                                                                                                 | in<br>Conveni<br>Münze |     | in<br>Schuli<br>Papier<br>fl. |     | in<br>Conver<br>Münz |                          | in<br>Schul<br>Papier<br>fl. |      | in<br>Conver<br>Münz |          | in<br>Schul<br>Papier |   |  |  |
|                 | Gewöhnliche.                                                                                                                                                                   |                        |     |                               |     |                      |                          |                              |      |                      |          |                       |   |  |  |
| 1<br>bis<br>10  | Nach dem eingeführten Ru-<br>brikenschema.                                                                                                                                     |                        |     | 5                             |     |                      |                          |                              |      |                      |          |                       |   |  |  |
| 11              | Gerichtstaten                                                                                                                                                                  | 97                     | 9   | 7-1)                          | -   | 395                  | 11                       | _                            | -    | 492                  | 20       | 1                     |   |  |  |
| 12<br>bis<br>46 | Nach dem eingeführten Ru-<br>brikenschema.                                                                                                                                     | (1971)                 |     | milyni                        |     | <u>(1,1976)</u>      | _                        |                              |      |                      |          |                       | _ |  |  |
|                 | Summe der gewöhnlichen<br>Ginnahmen                                                                                                                                            | 18490                  | 55  | -3                            | _   | 29207                | $\frac{\frac{2}{4}}{16}$ | y-17                         |      | 47698                | 11       | _                     | _ |  |  |
|                 | Außerordentliche.                                                                                                                                                              | 10.10                  | 4-3 |                               | 3.4 | 1. 1.4.4.4           | 10                       | * 10                         |      |                      |          |                       |   |  |  |
| 47<br>48        | Nach dem eingeführten Ru=<br>brikenschema                                                                                                                                      | 6)6                    | 13  | 31 33                         | ы   | eoste                | 1                        | mon.                         | 13   | 315                  | ù!       |                       |   |  |  |
|                 | Summe der außerordentlis den Einnahmen .                                                                                                                                       | _                      |     | _                             | _   | 6000                 | _                        | _                            |      | 6000                 |          | _                     | - |  |  |
|                 | Durchlaufende.                                                                                                                                                                 |                        |     |                               |     |                      |                          |                              |      |                      |          |                       |   |  |  |
| 49<br>bis<br>53 | Mach dem eingeführten Ru-<br>brikenschema.                                                                                                                                     |                        |     |                               | _   |                      |                          |                              | _    |                      |          |                       |   |  |  |
|                 | Summe der durchlaufenden<br>Einnahmen<br>Summe der ordentlichen Ein-                                                                                                           | _                      | _   | _                             | _   | 37469                |                          |                              | _    | 37469                | 30       | -                     | _ |  |  |
|                 | nahmen                                                                                                                                                                         | 18490                  | 55  |                               | -   | 29207                | 16                       | -                            | -    | 47698                | 11       | _                     | - |  |  |
|                 | chen Einnahmen .                                                                                                                                                               |                        | _   |                               | =   | 6000                 | -                        |                              | _    | 6000                 |          | _                     | = |  |  |
|                 | Busammen                                                                                                                                                                       | 18490                  | 55  | _                             | -   | 72676                | 46                       | _                            | -    | 91167                | 41       | -                     | - |  |  |
|                 | Hiezu der anfängliche Cafferest                                                                                                                                                | rah <u>us</u> ea       | èn. | 723                           | _   | <u>, au</u> (5)      | -                        | <u> 45</u> 70                | _    | 12                   | _        | 13491                 | - |  |  |
|                 | Hauptsumme der Einnahmen                                                                                                                                                       |                        | 710 | a film to t                   |     |                      | 1110                     | 02 311                       | FINE | agda                 |          |                       |   |  |  |
|                 | Hiezu die Gebühre = und Rück = ftandesumme der Gerichtstaren laut der beiltegenden Nachweis sung des Tarbesorgers, in so weit sie nicht schon oben bei der Rubrik 11 vorkommen | _                      |     | _                             | _   | 39                   | 37                       | _                            |      | 39                   | 37       | _                     |   |  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                |                        | =   |                               | =   |                      | =                        | ===                          | =    |                      | =        |                       | = |  |  |
|                 | Gesammtsumme aller städtischen<br>Ginnahmen                                                                                                                                    | 18490                  | 55  | _                             | _   | 72716                | 23<br>23                 | _                            |      | 91207                | 18<br>18 | -                     | - |  |  |

| 21 b ft a                           | ttung                                 |                                      | and mit<br>s Jahres                  |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in<br>Convent.<br>Münze<br>fl.  fr. | in<br>Schuld=<br>Papieren<br>fl.  fr. | in<br>Convent.<br>Münze<br>fl.   fr. | in<br>Schuld=<br>Papierer<br>fl.   f | r.   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ft.  fr.                            | i ir itti                             | i ir itt.                            | ii ir ir                             | العد |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 492 20                              | recovered as                          |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                       |                                      |                                      | -    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29753 39                            |                                       | 17944 32                             | _  .                                 | _    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                       |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 3 5                               |                                       |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                       |                                      |                                      |      | 9/82                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4500 -                              | 0                                     | 1500 —                               |                                      | _    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                       |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                       |                                      |                                      |      | L. J. Maler and Westign Series and he Kome. Didney                                                                                                                                                                                       |
|                                     |                                       |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37103 —                             | 727                                   | 366 30                               | -                                    | -    | Section 1                                                                                                                                                                                                                                |
| 29753 39                            | 加州市                                   | 17944 32                             | -                                    | -    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4500                                |                                       | 1500 —                               |                                      | _    | Chief Wasting total No Charles Totalles                                                                                                                                                                                                  |
| 71356 39                            |                                       | 19811                                |                                      |      | Diese Ruckstände haben die Stadtcassebeamten dem Magistrate in den vorgeschriebenen Fristen speciell zur Ein-                                                                                                                            |
| 28882 50                            |                                       |                                      |                                      |      | treibung auszuweisen, denn sie sind für ihre Eintreibung mit verantwortlich.                                                                                                                                                             |
| $\frac{2}{a}$                       |                                       |                                      |                                      | _    | A THEORY                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100239 29                           |                                       |                                      | 0.00                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                       |                                      |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |                                       | 39 33                                |                                      | _    | Für die Einbringung dieser Rückstands=Summe ist<br>nur der Taxbesorger mit dem Magistrats=Vorsteher zugleich<br>verantwortlich, mithin hat auch nur er, keineswegs aber die<br>Stadtcasse, sie dem Magistrate periodisch zur Eintreibung |
|                                     |                                       | 19850 3                              |                                      | _    | nachzuweisen.                                                                                                                                                                                                                            |

# Gegenschein.

|                    | im Mon            | ate N.    | <b>N.</b> | einges | jangener | a, r | ind   | an die    | 2 N. T | ì. St   | adteasse | bar | abgefi | ährten | (3) | erid     | )t8-     |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|-------|-----------|--------|---------|----------|-----|--------|--------|-----|----------|----------|
| ren und<br>ro anno |                   |           |           |        |          |      |       |           |        |         |          |     |        | 2      | ft. | 1        | fr.      |
| n 29               | 1839              |           | •         |        |          | •    |       |           |        | !       | 10,111   |     |        | 14     | -   |          | <b>»</b> |
| 27 29              | 1840              |           |           |        |          |      |       |           |        |         |          |     |        | 24     |     | 3        | »        |
| 9 29               | 1841              | 1.        |           |        | •        |      |       | ,         |        |         |          |     |        | 11     | 29  | 18       | 2>       |
| . <i>y</i>         | 1842              |           |           |        |          |      |       |           |        | -       |          |     |        | 47     | 29  | 50       | <b>3</b> |
|                    |                   | ×         |           |        |          |      |       |           | Bu     | ı fa mı | men      | 4.  |        | 99     | fl. | 19       | fr       |
|                    | Reun ut           | N. N      |           |        |          | ,    | ,,,,, | <b>**</b> |        |         |          |     |        |        |     |          |          |
|                    | Vidi N.           | N.        |           |        |          |      |       |           |        |         |          |     | N.     | N.     |     |          |          |
| Mag                | istrats • Vc      | orsteher. |           |        |          |      |       |           |        |         |          |     | Tarbes | orger. |     |          |          |
|                    | und zwa           | æ:        |           |        |          |      |       |           |        |         |          |     |        |        |     |          |          |
| Banfn              | oten 18           | Stud      | à 5       | fl.    |          |      |       | •         |        |         |          |     |        | 90     | fl. |          | t        |
| ,                  |                   |           |           |        |          |      |       |           |        |         |          |     |        |        |     |          |          |
| Zwanzi             |                   |           |           | •      |          |      | •     | •         | •      |         |          |     | •      | 7      | 29  | 40       | 29       |
| Zwanzi             |                   |           | •         | •      |          |      | •     | •         | •      |         |          |     | •      |        |     | 40<br>35 |          |
| Zwanzi             | gern<br>:uzer Stü |           |           | •      | •        |      | •     | •         | •      |         |          |     | •      |        |     | 35       |          |

18.

Instrukcyja dla Magistratów, jak wykazywać taksy miejskie sądowe w rachunkach i obrachunkach, czyli w zamknięciu rachunków.

Dla osiągnienia jednoksztaltności w postępowaniu przy wykazach taks miejskich sądowych w rachunkach i obrachunkach, uchwaliła wysoka nadworna Kancelaryja podłog nadeszłego dekretu nadwornego z d. 4. Stycznia 1843 do l. 37500, znośnie z główném Dyrektoryjum rachunkowém załączoną Instrukcyją. | dla Magistratów kraju tntéjszego.

Doséła się więc Urzędom cyrkolowym potrzebna ilość egzemplarzy téj Instrukcyi z nakazem, takową miastom zdawać rachunki obowiązanym, odnośnie do dekretu wysokiej Rancelaryi nadwornej z dnia 8. Lipca 1842 do liczby 16859, tymże pod dniem 10. Września 1842 za liczbą 47412 udzielonego, dla ścisłego zachowania porozdawać i na to baczyć, aby się podlog takowej nieuchybnie zachowywano.

Rozporządzenie gub. z dnia 12. Lutego 1843 do 1. gub. 5791.

Stämpelbehandlung mehrerer Urfunden und Schriften, welche bei ben Verhandlungen über die Verzehrungssteuer-Einhebung vorsommen.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 11. December 1842 3. 47444-4309 aus Unlaß sich ergebener Zweisel, in welcher Urt auf Urkunden und Schriften, welche bei den Verhandlungen über die Verzehrungssteuer-Einhebung vorskommen, das Stämpel- und Targeses anzuwenden sey, folgende Belehrung erlassen:

1. Die Quittungen der Verzehrungesteuer = Pachter und

Subpachter über

a) die nach dem Zarife eingehobenen Berzehrungssteuer - Ge-

b) über die im Wege der Verzehrungesteuer = Ubfindungen ein=

gehobenen Ubfindungebetrage;

c) über die aus Unlaß von entdeckten Verzehrungssteuer = Ge-

falls = Uebertretungen empfangenen Strafgelder,

sind nach dem §. 81. Babl 16. des Stämpel= und Targesetes für die deutschen Provinzen, und dem §. 64. Babl 13. des Stämpel= und Targesetes für das lombardisch venetianische Königreich unbedingt stämpelfrei, weil in der ersten und zweiten Beziehung die Pächter an die Stelle der Gefälls Werwaltung treten, die bezüglichen Gebühren als landesfürstliche Steuern bestrachtet werden müssen, und die Quittungen über eingehobene öffentliche Austagen; nach dem obigen sphe die unbedingte Stämpelfreiheit genießen dann in der dritten Beziehung, weil die Strasbeträge auch von den Pächtern in Vertretung der Gefälsen Werwaltung eingezogen werden, in sofern sie ein Vielsaches der entzogenen Gebühr und mindestens theilweise eine Erstattung derselben sind, und somit auch die Quittungen hierüber unterm §. 81. Bahl 16 und beziehungsweise unter dem §. 64. Bahl 13 subsumirt werden können.

d) Die Quittungen der Verzehrungssleuer » Pächter über em pfangene Pachtschillingsraten von Seite ihrer Subpächter fallen jedoch unter die Stämpelpslicht, indem dieselben aus einem rein privatrechtlichen Verhältniße entspringen, und solchem nach dem neuen Stämpel = und Largesche eine Stämpelsreiheit nicht

austeht.

2. Die von dem Aerar mit den unmittelbaren Pachtern rudfichtlich der Verzehrungesteuer abgeschlossenen Pachtvertrage sind im Sinne des J. 91. des Stämpel= und Targesees für die

O stęplu na niektóre dokumenty i pisma, trafiające się przy rozprawach nad poborem podatku konsumcyjnego.

Z powodu zaszłych wątpliwości we względzie zastosowania Ustawy stęplowej i taksowej do dokumentów i pism, trafiających się przy rozprawach nad poborem podatku konsumcyjnego, dala wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 11. Grudnia 1842 do liczby 47444-4309, następujące objaśnienie:

 Kwity dzierzawców i poddzierzawców podatku konsumcyjnego na

a) pobrane podług taryfy należytości podatku konsumcyjnego;

b) na pobrane w drodze ugód o podatek konsumcyjny kwoty ugodne;

 c) na odebrane kary pieniężne z powodu dostrzeżonego przekroczenia w dochodzie z podatku konsumcyjnego,

są podług (§. 81. l. 16. Ustawy stęplowéj i taksowej dla prowincyj niemieckich, a (§. 64. l. 13. Ustawy stęplowéj i taksowej dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego bezwarunkowo wolne od stęplu, ponieważ w pierwszym i drugim względzie dzierzawca w miejsce Administracyi dochodów skarbowych wstępuje, należytości wymienione nważane być mnszą za podatki monarchiczne, i kwity na pobrane podatki publiczne podłng powyższego (słu bezwarunkowego doznają nwolnienia od stęplu; w trzecim zaś względzie, ponieważ kary pieniężne i przez dzierzawców w zastępstwie Administracyi dochodów skarbowych pobiérane bywają, o ile są mnogością należytości ujętéj, a przynajmniej po części zapłatą onejże, a przeto i kwity na nie pod (§. 81. liczbę 16., a względnie pod (§. 64. liczbę 13. podciągnięte być mogą.

d) Kwity zaś dzierzawców podatku konsumcyjnego na odebrane od swoich poddzierzawców (subarendatorów) raty

dzierzawn**e** 

podpadają stęplowi, albowiem wynikają one z stosunku czysto prywatnego, którego Ustawa stęplowa i taksowa od stęplu nie uwalnia.

2. Zawarte między Skarbem a bezpośrednim dzierzawcą o podatek konsumcyjny kontrakty dzierzawne mają być podlug §. 91. Ustawy stęplowéj i taksowej dla prowincyj nie-

von zwei oder mehreren Exemplaren nur mit dem von dem stämpelpslichtigen Pächter auszustellenden Exemplaren ber Stämplung pelpflichtigen Pächter auszustellenden Exemplare der Stämplung

zu unterziehen.

3. Die Verträge zwischen Verzehrungssleuer Pachtern und Subpächtern, dann zwischen Pächtern und Steuerpflichtigen sind, und zwar in jeder Aussertigung, wenn mehrere Verträge ausgesstellt werden sollten, dem vorschriftmäßigen Stämpel zu unterwerfen; indem hier lediglich Privat=Rechtsverhältnisse eintreten, und in dem Stämpels und Targesetze keine Bestimmung aufzufinden ist, nach welcher ihnen eine Gebührenfreiheit zustände.

4. Was die bei den Behörden vorgebrachten Eingaben und Urkunden der Verzehrungssteuer-Pächter betrifft, so waren solche zu Folge des mit Eirculare der vereinten Zoll- und La-bak-Gefällen-Verwaltung vom 21. Mai 1830 Z. 60501 beskannt gemachten Hofkammer-Decretes vom 15. Upril 1830 Z. 5587-424, in sofern dieselben die Manipulation, die Einhebung und die Ubsuhr der Verzehrungssteuergelder unter sich und an das Verar betrafen, früher der Stämpelpssicht nicht unterworfen. Diese Stämpelbegünstigung ist durch das neue Stämpels

Diese Stämpelbegunstigung ist durch das neue Stämpels und Targefet aufgehoben, und in dem Letteren findet sich keine Bestimmung, gemäß welcher den Verzehrungssteuer = Pachtern

eine fo ausgedehnte Begunstigung zuerkannt werden konnte.

Dagegen gebühret im Sinne des h. 81. Zahl 2 und 5 des Stämpel - und Targesetzes für die deutschen Provinzen, und des h. 84. Zahl 2 und 5 für das lombardisch venetianische König-reich, den Eingaben der Verzehrungssteuer - Pächter wegen Einsbringung der Kückstände auf der Grundlage des h. 29. des Verzehrungssteuer - Patentes, dann den Beilagen solcher Eingaben, in sofern dieselben nicht in Urkunden und Schriften bestehen, welche schon bei ihrer Errichtung oder Aussertigung stämpel-pslichtig waren, die Stämpelsreiheit.

Verordnung ber f. f. Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 4. Janer 1843 Bahl 40463 ex 1842.

Subernial : Verordnung vom 16. Februar 1843 Gubernial : Jahl 6034, au fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 20.

Das dem hilfszollamte Sierosławice proviforisch verliehene Besugniß eines Commerzial-Bollamtes wird abgenommen.

Bermög Decrets der boben Hofkammer vom 29. October 1842 3. 41208 ist dem Hillszollamte Sieroslawice das mit dem Demieckich, a §. 74. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego uważane, i, gdyby dwa albo więcej egzemplarzów wydanych było, tylko egzemplarz, przez podlegającego stęplowi dzierzawcę wydany, stęplem opatrzony być powinien.

- 3. Kontrakty między dzierzawcami podatku konsumcyjnego a poddzierzawcami, tudzież między dzierzawcami i podatkującymi, mają być stęplem opatrzone, i to każdy egzemplarz stęplem opatrzony być powinien, jeżeli kilka kontraktów się wydaje, albowiem zachodzą tu jedynie stosunki prywatne, a w Ustawie stęplowej i taksowej nie ma postanowienia, któreby je od stęplu uwalniało.
- 4. Co się tyczy podań i dokumentów dzierzawców podatku konsumcyjnego do Władz wniesionych, te były dawniej na mocy ogłoszonego okolnikiem połączonej Administracyi dochodów cłowych i tabakowych z dnia 21. Maja 1830 do l. 60501, dekretu Kamery nadwornej z dnia 15. kwietnia 1830 do liczby 5587-424, od stęplu wolne, o ile tyczyły się manipulacyi, poboru i oddawania pieniędzy, z podatku konsumcyjnego zebranych, tak sobie jak i do Skarbu.

To uwolnienie od stępla zniesiono nową Ustawą stęplową, i nie ma w uiej postanowienia, któreby dzierzawcom podatku konsumcyjnego tak oblite przyznawało względy.

W myśl zaś ssu 81. liczby 2. i 5. Ustawy stęplowej i taksowej dla prowincyj niemieckich, i s. 64. liczby 2. i 5. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego, podania dzierzawców podatku konsumcyjnego w celu pobrania zaległości na podstawie ssu 29. patentu o podatku konsumcyjnym, tudzież aneksy do tych podań, jeżeli nie są to dokumenta i pisma, które już przy ułożeniu ich i wydaniu powinny były być stęplem opatrzone, nie potrzebują być stęplowane.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 4. Stycznia 1843 do liczby 40463 ex 1842.

Rozporządzenie gub. z dnia 16. Lutego 1842 do 1. gub. 6034, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 20.

Nadaną tymczasowie władzę Urzędu cłowego komercyjnego Urzędowi pomocniczemu w Sierosławicach odejmuje się.

Mocą dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 29. Października 1842 do liczby 41208, nadana tymczasowie dekrecrete der hohen Hoffammer vom 23. December 1840 Babl 48626 - 3262 provisorisch verliebene Befugniß eines Commergials

Bollamtes wieder abzunehmen.

Dieß wird mit Bezug auf bas Kreisschreiben vom 20. Fesbruar 1841 3. 11740 mit bem Bemerken bekannt gegeben, daß das benannte Umt vom 1. Upril 1. 3. angefangen, bloß als Bilfszollamt fungiren werbe.

Subernial=Anndmachung vom 19. Februar 1843 Gubernial=Bahl 7903.

#### 21.

Stämpelbehandlung ber Gingaben ber Gemeinden in Communal . Angelegenheiten.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit Decret vom 30. December 1842 3. 46457 - 4216 nachstebende an die f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung für das Küftenland und Dalma= tien unter demfelben Datum und Zahl erlaffene Verordnung jur Wiffenschaft und Darnachachtung berabgegeben:

Die Gemeinden find in Communal = Ungelegenheiten unter ben Begriff einer moralischen Person, und zwar einer Privat= Person zu subsumiren. Ihre Eingaben bei den Beborben sind in nichtgerichtlichen Ungelegenheiten nach bem IV. Abschnitte bes I. Theils des Stampel = und Targefetes zu behandeln. Das Stampel = und Largefet nimmt die Gingaben ber Gemeinden von der Stampelpflicht nicht aus, wenn fie burch bas Curatels= Berbaltniß veranlaßt werben, in welchem die Gemeinden gur Staats = Bermaltung fleben. Gben fo wenig als nach bem Befebe einzelne phofifche Personen, welche unter Curatel oder Bormundschaft fteben, rudfichtlich jener Eingaben ftampelfrei find, bie burch biefes Berbaltniß veranlaßt merben.

Es ware auch zu einer folchen Musnahme von der allaemeinen Stampelpflicht fein Grund, da die Curatel eben im Interesse der Gemeinde selbst, und der Bewahrung ihres Vermö-gens besteht, und anderseits diese Curatel der Staats = Verwal= tung Mühe und Aufwand verursachet. Es können sonach die Eingaben der Gemeinden, womit sie ansuchen, ihre Realitäten oder Rechte veräußern, oder verpachten, oder Processe führen au durfen, nicht als flampelfrei betrachtet werden.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 29. Janer 1843 gahl 2932. Subernial Berordnung com 21. Februar 1843 Gubernial Bahl 11485,

an fammtliche f. f. Kreisamter.

tem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 23. Grudnia 1840 do liczby 48626-3262, władza Urzędu cłowego komercyjnego Urzędowi pomocniczemu w Sierosławicach znowu odjęta

być ma.

Co z odniesieniem się do okolnika z dnia 20. Lntego 1841 za liczbą 11740, z tym dokładem obwieszcza się, że Urząd rzeczony, poczynając od 1. Kwietnia r. b. jedynie jako Urząd cłowy pomocniczy sprawować będzie.

Obwieszczenie gub. z dnia 19. Lutego 1843 do l. gub. 7903.

#### 21.

Postępowanie stęplowe z podaniami gmin w sprawach spółecznych (komunalnych).

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dosłała dekretem z dnia 30. Grudnia 1842 do liczby 46457-4216, następujące do c. k. Administracyi dochodów skarbowych Pobrzeża i Dalmacyi pod tą samą data i liczbą wydane rozporządzenie dla wiadomości i zachowania:

Gminy w sprawach społecznych uważać należy za osobę moralną, a mianowicie za osobę prywatną. Ich podania do Instancyj w sprawach niesądowniczych nlegają postępowaniu w Odstępie IV., Części I. Ustawy stęplowo-taksowej przepisanemu. Ustawa stęplowo-taksowa nie wyłącza podań gmin od obowiązku używania stęplu, jeżeli te pochodzą ze stosunku knrateli, w którym gminy względem Administracyi publicznej zostają; równie jak osoby fizyczne pojedyńczo uważane, zostając pod knratelą lub opieką co do owych podań, które z tego stosunku spowodowane będą, nie są podług prawa od stęplu uwolnione.

Nie byłobyteż żadnego powodu do takich wyjatków z powszechnego obowiązku stęplowego, gdy knratela utrzymywana właśnie w interesie samej gminy i zachowania jej majątku, a nadto z drugiej strony taż knratela Administracyi rządowej zadaje pracę i zrządza wydatki. Podania więc gmin, w których proszą o przedaż lub puszczenie w dzierzawę swoich praw albo realności, albo o prowadzenie jakiego procesu, nie mogą uważane być jako wolne od stęplu.

Rozporządzenie c, k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 29. Stycznia 1843 do liczby 2932.

Rozporządzenie gub. z dnia 21. Lutego 1843 do l. gub. 11485, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkutowych,

#### 22.

Erhöhung ber Wegmauth - Gebühr bei ber Wegmauthstation Janow bon zwei auf brei Kreuger Conv. Munge.

In Gemäßheit bes boben hoffammer = Decrets vom 30. Gev. tember 1842 3. 36738-3619 wird bei ber Wegmauthstation Janow (Lemberger Kreifed) die Wegmauth = Bebuhr von zwei auf drei Kreuger Conventions = Munge erbobet.

Diefes wird mit dem Bemerken jur allgemeinen Kenniniß aebracht, daß die Ginhebung der erhohten Wegmauth = Bebuhr bei der genannten Wegmauthstation vom 1. Mai 1843 an bes ginnen werde.

Subernial : Kundmachung vom 21. Februar 1843 Subernial : 3ahl 11489.

#### 23.

Der in bem gegenwärtigen Porto - Regulativ ber Staats-Poftanftalt gegenwärtig mit 10 Reilen bemeffene Rayon, wird unter Beibehaltung des bisberigen Portofabes bon fechs Kreuzer auf zwanzig Rellen in geraber Linie erweitert.

Seine Majestät haben mit allerhöchfler Entschließung vom 11. Rebruar d. J. anzuordnen gerubt, daß in allen gandern bes öfterreichischen Raiferstaates vom 1. Mar; b. 3. angefangen, ber in bem gegenwartigen Porto = Regulativ ber Staats = Postanstalt gegenwartig mit gebn Meilen bemeffene Rayon, unter Beibebal= tung des bisherigen Portosakes von sechs Kreuzer auf zwanzig Meilen in gerader Linie erweitert werden foll.

Belches im Grunde hoben hoffammer = Decrets vom 13. Februar 1843 3. 6339 - 272 mit Beziehung auf bas Gubernial-Kreisschreiben vom 8. Upril 1842 Babl 21433 gur allgemeinen

Renntniß gebracht wirb.

Gubernial = Kundmachung vom 21. Februar 1843 Gubernial = Bahl 11495.

Momit kundgemacht wird, daß es bis auf weitere Anordnung von der mit dem Kreisschreiben vom 21. December 1842 3. 82321 befannt gemachten Erläuterung bes f. 15, ber Jurisdictions . Borfdrift fur bie beurlaubte Die litär. Mannschaft vom Jahre 1837 abzukommen babe.

In Folge hohen Hofkanglei = Decrets vom 3. Februar 1843 g. 1783, wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß es bis auf

#### 22.

Podwyźszenie drogowego na stacyi janowskiej z dwóch krajcarów mon. konw. na trzy.

W skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 30. Września 1842 do liczby 36738-3619, drogowe na stacyi janowskiej (w cyrkule lwowskim) z dwóch na trzy krajcary mon. konw. podwyższone zostało.

Co z tym dokładem do powszechnej wiadomości podanem zostaje, że pobór podwyższonego myta na stacyi pomie-

nionćj od 1. Maja 1843 pocznie się.

Obwieszczenie gub. z dnia 21. Lutego 1843 do 1. gub. 11489.

#### 23.

Obwód, w teraźniejszym regulaminie opłat pocztowych dla zakładu poczt skarbowych obecnie na 10 mil wymierzony, posuwa się na 20 mil w linii prostéj z zachowaniem dotychczasowej opłaty 6 krajcarów.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższém postanowieniem z dnia 11. Lutego r. b. rozporządzić, iż we wszystkich krajach Cesarstwa Austryjackiego, poczynając od 1. Marca r. b., obwód, w teraźniejszym regulaminie opłat pocztowych dla zakładu poczt skarbowych obecnie na 10 mil wymierzony, posunięty być ma na mil 20 w linii prostéj z zachowaniem dotychczasowej opłaty sześciu krajcarów.

Co na zasadzie dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 13. Lutego 1843 do liczby 6339-272, z odniesieniem się do okolnika gubernijalnego z dnia 8. Kwietnia 1842 pod liczba 21433, do powszechnej wiadomości podanem zostaje. Obwieszczenie gub. z dnia 21. Lutego 1843 do liczby gub. 11495.

Obwieszczenie, że ogłoszone okolnikiem z dnia 21. Grudnia 1842 do liczby 82321 objaśnienie ofu 15. przepisu z r. 1837 o sądownictwie dla wojskowych, na urlopie zostających, aż do dalszego w téj mierze rozporządzenia uchyloném zostaje.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 3go Lutego 1843 do liczby 1783, podaje się do publicznej Prov. Defenf. f. d. J. 1843.

weitere Unordnung von der mit dem Kreisschreiben vom 21. Descember 1842 Z. 82321 fundgemachten Erläuterung des h. 15. der Jurisdictions - Vorschrift für die beurlaubte Militar - Mannschaft vom Jahre 1837 abzukommmen habe.

Subernial : Aundniadjung vom 22. Februar 1843 Gubernial : Zahl 10480.

25.

Die f. f. Berggerichte werden in Bezug auf das Stämpelund Targefet für landesfürstliche Singular Gerichte

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat laut Decrete vom 3. d. M. 3. 1493 im Einverständniße mit der k. k. Hofkammer im Münz und Bergwesen und der k. k. obersten Justizstelle sich bestimmt gefunden, die k. k. Berggerichte als Singular Gerichte zu erklären, bei welchen sonach die durch das Stämpel und Kargeset vom 27. Jäner 1840 für landesfürstliche Singular Gerichte vorgeschriebenen Stämpelgebühren in Unwendung zu kommen haben.

Gubernial : Kundmachung vom 22. Februar 1843 Gubernial-Babl 11856.

20.

## Inftruction

über die

Obliegenheiten der Dominien und Gemeinden, wenn die zum Behufe des Steuer-Regulirungs-Geschäftes nothwendige trigonometrisch und graphische Triangulirung, die Berichtigung und Beschreibung der Gemeinde-Gränzen, und
die Detail-Vermessung in ihren und den angränzenden Bezirken vorgenommen wird.

#### Einleitung.

J. 1.

In dem allerhöchsien Patente vom 23. December 1817, mit welchem Seine Majestät den allergnädigsten Entschluß zu erken-

wiadomości, że ogłoszone okolnikiem z d. 21. Grudnia 1842 do liczby 82321, objaśnienie sfu 15. przepisu z roku 1837 o sądownictwie dla wojskowych, na urłopie zostających, aż do dalszego w téj mierze rozporządzenia uchylonem zostaje.

Obwieszczenie gub. z d. 22. Lutego 1843 do liczby gub. 10480.

25.

C. k. Sądy górnicze ogłoszone zostają co do Ustawy stęplowo - taksowéj Sądami monarchicznémi niekolegijalnémi.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna, zgodnie z c. k. Kamera nadworną w rzeczach meńnictwa i górnictwa, tudzież z c. k. najwyższym Trybunałem Sprawiedliwości, spowodowaną została podług dekretu z dnia 3. b. m. do liczby 1493, c. k. Sądy górnicze ogłosić Sądami niekolegijalnemi, w których tedy należytości stęplowe Ustawą stęplowo-taksową z dnia 27. Stycznia 1840 dla monarchicznych Sądów niekolegijalnych przepisane, w używaniu być mają.

Obwieszczenie gub. z d. 22. Lutego 1843 do l. gub. 11856.

26.

## Instrukcyja

względem

powinności Dominijów i gmin, gdy potrzebne do urządzenia podatków trójkątmiernicze i graficzne trójkątowanie, oraz granic gromadzkich sprostowanie i opisanie, i szczegółowy pomiar tak w ich jak w pogranicznych okrzęach przedsięwziętemi zostaną.

#### Wstęp.

Q. 1.

W najwyższym Uniwersale z dnia 23. Grudnia 1817, mocą którego Najjaśniejszy Pan swoje najmiłościwsze postanowienie

3

nen gegeben, in sammtlichen deutschen und italienischen Provinzen der Monarchie ein festes System der Grundsteuer in Aussübzung bringen zu lassen; gerubeten allerhöchst Dieselben in den 51s.
4. und 7. die Bestimmung auszusprechen, daß die Steuer nach dem reinen Ertrage des Grund = Eigenthums bemessen werden soll, zu welchem Zwecke eine ökonomische Vermessung und Schäzung jedes einzelnen Grundslückes angeordnet worden ist.

J. 2

Die Pflichten, welche die Dominien und Gemeinden insbesondere bei den Vermessungs = Operationen zu beobachten haben, beziehen sich theils auf den Geschäftsbetrieb selbst, theils auf die

Perfonen, welche biebei verwendet werden.

Die gegenwärtige Instruction bezweckt, die Dominien und Gemeinden mit den Behörden bekannt zu machen, denen die Leistung der Geschäfte zur Bildung des stadilen Catasters anvertraut ist, sie über ihre Obliegenheiten bei der bereits im Zuge stehenden Detail = Vermessung und den ihr vorausgehenden Vorarbeiten zu belehren, und ihnen die große Verantwortlichkeit, der sie sich unterziehen, und selbst die Strasen vor Augen zu stellen, die uns nachsichtlich über sie verhängt werden müßten, wenn sie sich einer zufälligen oder vorsätzlichen Vernachläßigung der nachsolgend bezeichneten Psiichten schuldig machen sollten.

#### I. Abschnitt.

Won den Behörden, welche das Catastral = Ver= messungs = Gefcaft leiten.

Q. 3.

Die k. k. vereinigte Hofkanzlei, welcher die Vermessungs-Central - Direction als technisches Organ zur Seite steht, führt die oberste Leitung des Vermessungs - Geschäftes sur den stabilen Cataster.

( . 4.

Die auf dieses Vermessungs - Geschäft Bezug nehmenden Verhandlungen in der Provinz, gehören in den Wirkungskreis der politischen Behörden, d. i. Gubernium, Kreisamt und Dominium, in sofern es zugleich Steuerbezirks - Obrigkeit ist.

§. 5.

Die technische Leitung der Landes = Vermessung für den stabilen Cataster, so wie die Disciplin der dabei verwendeten Vermessungs = Individuen in der Provinz, ist dem Mappirungs = Disrector unter persönlicher Verantwortung übertragen, welchem alle in der Provinz ausgestellten Vermessungs = Abtheilungen untersgeordnet sind.

objawił: że we wszystkich niemleckich i włoskich prowincyjach Monarchii stałe systema podatku gruntowego do skutku przywieść rozkaże; raczył Jego c. k. Mość w ssach 4. i 7. wyrzec i to, że podatek gruntowy podług czystego dochodu własności gruntowej wymierzonym być ma, i w tym celu pomiar i oszacowanie każdego gruntu w szczególności podług zasad ekonomiki nakazane zostały.

0. 2.

Pówinności, których Dominija i gminy szczególniej podczas pomiaru gruntów przestrzegać mają, dotyczą się poczęści przyspieszenia samego dzieła, poczęści zaś tych osób, które

do téj czynności użytémi będą.

Celem więc Instrukcyi niniejszej jest, obeznać Dominija i gminy z Władzami, którym stér w czynnościach ułożenia stałego katastru poruczony; oświecić one w ich powinnościach względem będącego już w robocie szczegółowego pomiaru i poprzedzających go robót przygotowawczych, i przedstawić im wielkość odpowiedzialności, na jakę są wystawione, a nawet same kary, któreby na nie bezwzględnie wymierzono być musiały, gdyby się bądź przypadkowo, bądź umyślnie dopuściły zaniedbania powinności tu jak następuje opisanych.

#### Oddział I.

O Władzach, kierujących czynnościami pomiaru katastralnego.

J. 3.

C. k. połączona Kancelaryja nadworna, któréj do pomocy Dyrekcyja pomiarowa centralna jako organ techniczny przydana jest, prowadzi stér naczelny nad czynnościami pomiaru dla ułożenia stałego katastru.

§. 4.

Rozprawy, odnoszące się do czynności pomiarowych, które zajdą w prowincyi, należą do zakresu działalności Instancyj politycznych, t. j. do Rządu krajowego, Urzędów cyrkułowych i Dominijów, gdy te są razem Zwierzchnościami obwodów podatkowych.

G. 5.

Kierowanie techniczne pomiarem kraju dla ułożenia stałego katastru, równie jak i ntrzymanie karności między osobami, do pomiaru w prowincyi użytémi, porucza się Dyrektorowi mapowania (utworzenia mapp) pod osobistą odpowiedzialnością, któremu wszystkie w prowincyi ustanowione Wydziały w rzeczy pomiarowej podlegają.

J. 6.

In jedem Kreise wird die technische Leitung des Vermefsfungs-Geschäftes durch einen Unter Director besorgt.

J. 7.

Für die Urbeiten der Detail = Vermessung wird jeder Kreis im Districte getheilt. In jedem Districte ist ein Mappirungs-Insspector zur Leitung der Vermessungs-Operationen aufgestellt, dem die darin arbeitenden Vermessungs = Individuen unmittelbar unstergeordnet sind.

Die Dominien und Gemeinden, überhaupt die Insassen eines jeden Kreises, haben sich in ihren, das Catastral = Geschäft betreffenden Ungelegenheiten an die g. 4. bezeichneten politischen

Beborden zu wenden.

Die Dominien erstatten in Catastral = Ungelegenheiten ihre Berichte an das Kreisamt, von dem sie alle Aufträge und Versordnungen erhalten.

#### II. Abschnitt.

Darftellung aller Operationen, mittelft welchen bie ökonomische Landes - Bermessung bewirkt wird.

Q. 10.

Die Operationen, mittelst welchen die ökonomische Landes= Vermessung bewerkstelliget wird, zerfallen:

1. In die Borbereitungen jur Detail = Mufnahme, und

2. in das Geschäft der Detail = Vermessung.

g. 11.

Bu den Vorbereitungen oder Vorarbeiten für die Details Uufnahme gehoren:

1. die trigonometrische Triangulirung,

2. die graphische Triangulirung,

3. die vorläufige Beschreibung der Gemeinde-Granzen, und

4. die Bezeichnung und Sicherstellung der Eigenthume-Granzen im Inneren der Gemeinden.

#### III. Abschnitt.

Von der trigonometrifchen Triangulirung.

§. 12.

Nachdem für die trigonometrische Triangulirung eine eigene Instruction besteht, so wird in der gegenwärtigen nur dessen er-

§. 6.

W każdym cyrkule Poddyrektor zajmować się będzie techniczném kierowaniem czynnościami pomiaru.

0. 7.

Dla robót pomiaru szczegółowego podzielony będzie każdy cyrkuł na pomiarowe okręgi. W każdym okręgu ustanowiony będzie Inspektor mapowania, kiernjący czynnościami pomiaru, któremu osoby, kolo pomiaru pracujące, podlegają.

Dominija, gminy, w ogólności mieszkańcy każdego cyrkułu w sprawach swoich, tyczących się czynności katastru, udawać się mają do Władz politycznych w (sie 4. wytkniętych.

N. 9.

Dominija w rzeczach katastru podawać mają swoje sprawozdania do Urzędu cyrkołowego, zkąd wszystkie nakazy i rozporządzenia odbiérać będą.

#### Oddział II.

Opisanie wszystkich czynności, za pomocą których pomiar kraju ekonomiczny uskutecznionym będzie.

J. 10.

Czynności, za pomocą których pomiar kraju ekonomiczny uskuteczniony będzie, dzielą się:

1. na roboty przygotowawcze do szczególowego mapo-

wania, î

2. na czynności szczegółowego pomiaru.

0. 11.

Do robôt przygotowawczych szczegółowego mapowania należą:

1. trójkatmiernicze trójkatowanie,

2. graficzne trójkątowanie,

3. uprzednie opisanie granic gromadzkich, i

4. oznaczenie i ubezpieczenie granic własności gromadzkiej.

#### Oddział III.

O trojkatmierniczem trojkatowaniu.

J. 12.

Ponieważ dla trójkatmierniczego trójkatowania wydana jest osobna Instrukcyja, a zatém w niniejszej to tylko będzie wähnt, was die Dominien und Gemeinden hinfichtlich ber trigonometrischen Gignale zu wiffen nöthig haben.

J. 13.

Die trigonometrischen Signale werden auf Kosten der Regierung erbaut; das zu benfelben verwendete Materiale ist daber ein Gigenthum des Staates.

S. 14. Die Aufsicht über die unverlette Erhaltung der trigonomestrischen Zeichen, als auch die Haftung dafür, liegt den Domisnien ob, welchen zu diesem Behufe die topographische Beschreis bung der in dem Umfange ihrer Jurisdiction errichteten trigono= metrischen Signale mitgetheilt wird.

J. 15.

Im Falle der Beschädigung oder gänzlichen Zerstörung eines trigonometrischen Zeichens, es mag solche vor oder nach der Detail = Vermessung Statt sinden, ist von der Obrigkeit unverweilt die Unzeige hierüber, bei sonst zu gewärtigender Uhnstung, an das Kreisamt zu erstatten, und in derselben mit genauer Ungabe der topographischen Beschreibung des zerstörten oder beschädigten Zeichens noch umständlich zu erörtern, und nachzuweisen, durch wessen Schuld, ob durch Elementar = Ereignis, durch Muthwillen oder Bosheit die Piramiden und die trionometrischen Virounte kelschädigtet oder ganz vernichtet wartrigonometrischen Firpuncte beschädiget oder gang vernichtet worden sind.

In folchen Fällen ist dafür zu forgen, daß ohne Verzug mindestens der Mittelpunct des Signals für die Zukunft erhalten werde. Es ist daher, wenn der den Mittelpunct bezeichnende Pflock oder Stein ebenfalls zerstört oder entfernt worden sevn follte, in derfelben Grube ein neuer Pflock oder Stein einzuse-Ben, und zur leichteren oder sicherern Auffindung mit einem ihn umgebenden piramidenförmigen Steinhaufen zu bezeichnen, und

bas Verfügte bem Kreisamte anzuzeigen.

§. 16.

Entschädigungegesuche für Muslagen, welche die Mufficht über die trigonometrischen Signale erwiesenermaßen zur Folge haben sollte, sind bei dem Kreisamte anzubringen, welches dies felben dem Gubernium zu überreichen bat.

6. 17.

Die trigonometrischen Signale dürfen selbst, wenn die Detail = Vermeffung der Bemeinde, in deren Umfange fie errichtet sind, schon beendigt ist, von den Dominien und Gemeinden nicht eigenmächtig abgetragen werden, sondern die Dominien haben unausgesett für die unverlette Erhaltung der trigonometrisschen Beichen zu forgen und zu haften. namieniono, o czem Dominija i gminy względem znaków trójkatmierczych wiedzie potrzebnją.

J. 13.

Znaki trójkatmiernicze wystawione będą kosztem Rządu; użyty więc na to materyjał jest jego własnością.

§. 14.

Dozór nad całością i utrzymaniem znaków trójkatmierniczych, równie jak ręczenie za to będzie rzeczą Dominijów, którym do tego celu topograficzne opisanie znaków trójkatmierniczych, w obwodzie ich Zwierzchnictwa wzniesionych, udzielone będzie.

J. 15.

Gdyby który znak trójkatmierniczy uszkodzonym, lub wcale zepsutym został, czyby się to stało przed pomiarem szczegółowym lub potém, Zwierzchność donieść ma o tém bezzwłocznie pod surowością spodziewanéj kary Urzędowi cyrkułowemu, a w doniesieniu, uczyniwszy topograficzne opisanie zniszczonego lub uszkodzonego znaku, dokładnie wyjaśnić i dowodnie wykazać, z jakiéj przyczyny, czyli przez zaszłe w naturze wypadki, swawolę lub złośliwość piramidy, alboteż trójkątmiernicze punkta kiernnku uszkodzone łub całkiem zniszczone zostały.

W takich wypadkach starać się o to, aby bezzwłocznie przynajmniej punkt środkowy znaku na przyszłość utrzymany był; a zatém, jeżeliby pal, albo kamień oznaczający punkt środkowy, właśnie zbnrzonym, lub opodal wyrzuconym był, należy w tej samej jamie osadzić nowy pal, lub nowy kamień i dla łatwiejszego i pewniejszego znalezienia go, naznaczyć kupą kamieni w koło niego piramidalnie ułożoną, i o tém, co rozporządzono, Urząd cyrkułowy uwiadomić.

J. 16.

Prosby o wynagrodzenie wydatków, jakieby dozór znaków trójkątmierczych za sobą dowodnym sposobem pociągał, podane być mają do Urzędu cyrkułowego, a ten je przedłozy Rządowi krajowomu.

6. 17.

Dominija i gminy nie mogą znosić znaków trójkątmierczych samowładnie wtenczas nawet, gdy pomiar szczegółowy w gminie, w obwodzie którćj są wzniesione, już ukończony, lecz mają dominija ciągle nad utrzymaniem w całości tych trójkątmierczych znaków czuwać i za to ręczyć.

Die Dominien sind dafür verantwortlich, daß das noch vorhandene Materiale zersiörter oder beschädigter trigonometrisseher Signale bis zur weiteren Verfügung der Behörde wegen bessen weiteren Verwendung oder Veräußerung wohl aufbewahrt, und hievon nichts verschleppt werde.

(b. 48.

Sollten Durchschläge oder Auslichtungen in Waldungen für die trigonometrische Triangulirung unvermeidlich seyn, so wird der Eigenthümer des Waldes oder sein Bevollmächtigter von dem Trigonometer oder dessen Gehilfen davon in Kenntniß geseth, und zur persönlichen Gegenwart vorgeladen, und es wird die Auslichtung, soweit es mit der Richtigkeit der Operation nur immer verträglich ist, in der Art vorgenommen werden, wie sie von dem Eigenthümer oder dessen Bevollmächtigten gewünscht wird.

#### IV. Abschnitt.

### Von der graphischen Triangulirung.

J. 19.

Die Dominien und Gemeinden sind verpflichtet, dem zur graphischen Triangulirung bestimmten Geometer (Triangulator) und seinem Udjuncten, alle Auskünfte hinsichtlich des Terrains und der Ortsverhältnisse zu geben, welche sie zum Behuse des Geschäfts benöthigen und ansprechen werden, und zwar sind hiezu von den Dominien solche Leute fürzuwählen, und auf Verslangen beizustellen, welche die nöthigen Auskünfte zu ertheisen vollkommen geeignet sind.

Das zur Bezeichnung der graphischen Stand = und Firspuncte erforderliche Materiale, haben die Dominien und Gesmeinden unentgeltlich zu verabfolgen, und an Ort und Stelle

zuzuführen.

Die Stand = und Firpuncte werden durch 12 bis 15 Schub lange, am unteren Ende 4 Boll starke vierkantige gezimmerte Stangen (Sparren), an welchen ungefähr 1 Schuh unter dem oberen Ende, zwei dritthalb Schuh lange und 1 Schuh breite Bretter angenagelt werden, bezeichnet. Die Standpuncte kommen in die Ende zu stehen, und zwar in ein hölzernes Kasichen (Verschallung), welches aus 4 Brettern zusammengefügt, 3 Schuh Länge und 5 Boll innere Lichte haben muß, und worin die Stange, um sie fest und senkrecht zu stellen, mit kleinen hölzernen Keilen befestiget wird.

Die Firpuncte aber werden meistens in Waldungen anf biezu geeigneten hohen Bäumen errichtet. In besonderen Fällen werden bei der graphischen Triangulirung aus folchen Stämmen

Dominija są odpowiedzialne za to, aby pozostały jeszcze materyjał ze zburzonych lub uszkodzonych znaków trójkątmierczych aż do dalszego rozporządzenia Władzy, czy i na co użyte lub sprzedane być mają, dobrze przechowany był, i nic z niego nie poginęło.

J. 18.

Gdyby przeręby w lasach dla trójkatmierniczego trójkatowania okazały się nieuchronnémi, trójkatomierca albo tegoż pomocnik zawiadomi o tém właściciela lasu lub tegoż pełnomocnika i wezwie go, aby temu osobiście był obecnym; przerąb zaś lasu, ile się tylko z istotą czynności pogodzić da, w ten sposób uskutecznionym będzie, jak sobie właściciel, lub tegoż pełnomocnik życzyć będzie.

#### Oddział IV.

### O graficzném trójkatowaniu.

#### J. 19.

Dominija i gminy obowiązane są, przeznaczonemu do graficznego trójkątowania miernikowi (trójkątmiercy) i jego adjunktowi udzielać wszelkich wiadomości względem terrytoryjum i stosnnków miejscowych, których do téj czynności potrzebować i żądać będą, do czego zwłaszcza Dominija takich ludzi wybierać i na żądanie stawiać mają, którzy do udzielenia potrzebnych wiadomości zupełnie są usposobieni.

### J. 20.

Materyjał, potrzebny do oznaczenia graficznych punktów stanowiska i kiernnku, obowiązane Dominija i gminy bezpłatnie wydać i dostawić na miejsce.

Pnnkta stanowiska i kierunku oznaczone będą żérdziami na 12 do 15 stóp długiemi, u końca spodniego 4 cale grubemi, i w czworogran ciesanemi, do których przybite będą dwie deszczółki, półtrzecia stopy długie a 1 stopę szerokie, blizko na stopę niżej końca górnego. Punkta stanowiska wpuszczone będą w ziemię, a to w okładzinach drewnianych, z 4 deszczółek spojonych, 3 stopy długich i 5 cali w świetle trzymających, w których żerdź dla ustawienia jej tego i pionowo drewnianemi klinkami utwierdzona będzie.

Punkta kierunku ustawi się najczęściej w lasach na przydatnych do tego wysokich drzewach. W szczególnych przypadkach ustawione będą przy graficzném tryjangulowaniu auch Piramiden fo errichtet, daß der Triangulator sich mit dem Meßtische innerhalb derselben aufstellen kann.

Die Stämme zu biefen Piramiden werden in den Boden fo befestiget, daß sie den Winden wiedersteben, und gehörige

Haltbarkeit darbiethen.

Außerdem sind noch Nägel zur Befestigung der Kreuzbretter auf den Stangen, dann 9 Zoll lange daumenstarke Sparrnägel für die Aufrichtung der Firpuncte auf Bäumen, und zur Busammenfügung der Stämme bei Errichtung der Piramiden, serner Kalk zum Unstreichen der graphischen Signale, endlich eine ordinäre schwarze Delfarbe und ein daumenstarker Borstenpinsel, zur Nummerirung derselben nothwendig.

§. 21.

Durch das Kreisamt werden die Dominien bei Zeiten von dem Beginne der graphischen Triangulirung in die Kenntniß geseit; bei dem Eintreffen des Triangulators in den für sein Geschäft bestimmten Bezirk, muß das zur Errichtung der graphischen Signale erforderliche Holz und sonstige Materiale vorrättig und schon in Bereitschaft seyn, damit derselbe in seiner Arbeit nicht ausgehalten werde.

J. 22.

Die Errichtung der graphischen Beichen wird durch die dem Triangulator zugetheilten Landlanger unter seiner oder seines

Udjuncten Aufsicht beforgt.

Die Gemeinden haben jedoch die dem graphischen Triangulator zur Errichtung der Signale nöthigen Werkzeuge, als: Bohrer, Schaufeln, Hacken u. s. w. unentgeltlich zu leiben, und ihm, weinn es verlangt wird, diese Werkzeuge auf den Ort der Urbeit zu bringen, und von da wieder abzuholen.

(. 23.

Die zum Aufrichten der Firpuncte erforderlichen des Baumkletterns kundigen Leute, sind unentgeltlich beizusiellen, daber das Dominium bei Zeiten folche auszuwählen haben wird.

Für die örtliche Beschreibung der Puncte ist es nothwendig, daß zur Aussteckung des graphischen Nepes Leute beigestellt werden, welche mit dem Besitzstande der Gemeinde und deren

Grundeigenthumer genau bekannt find.

Bei ausgebehnten geschlossenen Waldungen, hat der bestreffende Förster ebenfalls gegenwärtig zu seyn, um die Aufsschlüsse üder das Eigenthum und über das Terrain zu geben, und das Aufsinden des Punctes im Walde durch seine Beihilse zu erleichtern.

H. Die errichteten graphischen Signale werden nach beenbeter Triangulitung dem Vorsteher der Gemeinde, auf deren Gebieth z takich zérdzi piramidy tak, aby tryjangulator (trójkatmierca) ze stolem mierniczym pośród nich mógł się ustawić.

Žerdzie na piramidy będą w ziemię tak umocowane, aby się wiatrom oparły, i aby się w tegości utrzymywały.

Oprócz tego potrzebne są jeszcze gwoździe do przybicia deszczek poprzecznych do źerdzi, tudzież gwoździe dziewięciocalowej długości i grubości wielkiego palca do wzniesienia punktów kierunku na drzewach, i do spojenia źerdzi przy wznoszeniu piramid, jakoteż wapno do pobielania znaków graficznych, wreszcie ordynaryjna czarna farba olejna, i penzel z szczeciny, grubości palca wielkiego, do numerowania onych.

J. 21.

O rozpoczęcia graficznego trójkatowania uprzedzone będą Dominija zawczasu przez Urzędy cyrkułowe. Podczas przybycia trójkatmiercy w przeznaczony jego czynnościom obwód, drzewo i inne materyjały, na wzniesienie znaków graficznych potrzebne, powinny być w zapasie i już przygotowane, aby mierniczy w robocie wstrzymany nie był.

# J. 22.

Znaki graficzne stawiane będą przez przydanych trójkątmiercy robotników, pod jego lub dodanego mu adjunkta dozorem.

Wszelako gminy powinny potrzebnych graficznemu trójkatmiercy narzędzi do postawienia znaków, jako to: świdrów, szufel, siekiér i t. d. bezpłatnie pożyczyć, i gdy zażąda, narzędzia takowe na miejsce roboty znieść, i ztamtąd znowu pozabierać.

J. 23.

Potrzebni do wzniesienia punktów kierunku Iudzie, wprawni do łażenia po drzewach, mają być za darmo przystawieni, dlatego powinno ich Dominijum zawczasu wybrać.

Dla miejscowego opisania punktów potrzeba, aby do wytyczenia siatki graficznej dostawiono ludzi, znających doskonale stan posiadłości gminy i tejże właścicielów gruntu.

W lasach rozległych gestych powinien także właściwy leśniczy być obecny, aby dać wyjaśnienie o własności i miejscowości i przez swoję pomoc ułatwić znalezienie punktu w lesie.

6. 24

Znaki graficzne po ukończoném trójkątowaniu przełożonemu gminy, w terytoryjum której się takowe znajdują, ste sich befinden, von dem Triangulator in Beiseyn eines obrigkeitlichen Beamten, welcher die auf diese Urt geschehene Uebernahme dem Triangulator schriftlich bestätigen muß, mit der ausdrücklichen Erinnerung übergeben, daß für ihre unversehrte Erhaltung um so wachsamer gesorgt werden müsse, als im Falle
der muthwilligen Beschädigung die neue Errichtung der Beichen
und ihre abermals nöthige graphische Bestimmung auf Kosten
der Gemeinde vorgenommen würde.

Sollte sich der mögliche Fall ereignen, daß von dem bestreffenden Dominium Niemand bei der Uebergabe der graphischen Signale gegenwärtig seyn könnte, so hat der Gemeindes Vorsteher dem Triangulator die richtige Uebernahme schriftlich

zu bestätigen.

J. 25.

Falls ein solches graphisches Signal vor beendigter Detail-Aufnahme der Gemeinde, auf deren Gebieth es errichtet wurde, aus was immer für Ursachen beschädigt oder ganz zerstört werden sollte; so ist hierüber von dem betreffenden Dominium ein folcher Bericht, wie er im g. 15. im Falle der Zerstörung trigonometrischer Signale angeordnet worden, dem Kreisamte un-

verweilt vorzulegen.

Werden zufällig durch bestige Winde die Stangen, welche die graphischen Stand und Firpuncte bezeichnen, umgeworfen, und von den Bäumen herabgeschleudert, so sind, wenn es ohne Verrückung des Punctes thunlich ist, die Signale zu den Standpuncten wieder in ihre Verschallungen zu befestigen, jene zu den Firpuncten aber auf den nämlichen Bäumen, auf denen sie früsher waren, zu errichten. Ueber derlei Fälle ist jedoch gleichfalls von dem betreffenden Dominium dem Kreisamte mit einer genauen topographischen Beschreibung des Ortes, auf welchem das neu aufgerichtete Beichen slehet, sogleich die Unzeige zu erstatten.

Durchschlage und Auslichtungen in Waldern für die graphische Triangulirung haben, falls sie unvermeidlich erkannt werden, unter den im §. 18. angedeuteten Bestimmungen Statt zu

finden.

# V. Abschnitt.

Von der Berichtigung und Beschreibung der Bemeinde- Grangen.

J. 27.

Die Pflichten des graphischen Triangulators, der Grang= Berichtigungs = Commission, wie jene des Detail = Geometers, umfaßt eine eigene gedruckte Vermessungs = Instruction. odda trójkatmierca w obecności urzędnika zwierzchniczego, który takowych narzędzi odebranie trójkatmiercy na piśmie poświadczyć ma; przy oddawaniu zaś upomni trójkatmierca, aby o utrzymanie tych narzędzi w całości tém większą miano staranność, ile że w przypadku umyślnego onych uszkodzenia, znaki na nowo postawione beda, i graficzne onych uszykowanie powtórnie kosztem gminy przedsięwziętém zostanie. Gdyby się wydarzyć mogło, iżby nikt ze strony właści-

wego Dominijam nie mógł być oddania narzędzi graficznych obecnym, tedy przełożony gminy rzetelne odebranie narzędzi trójkatomiercy na piśmie poświadczyć winien.

# 0. 25.

Gdyby który znak graficzny przed ukończeniem szczegółowego mapowania grnntów gminy, w któréj obwodzie takówy był wzniesionym, z jakiejkolwiek przyczyny uszkodzonym lub wcale zniszczonym został, właściwe Dominijum donieść ma o tem niezwłocznie Urzędowi cyrkułowemu tym samym sposobem, jak (sem 15. w przypadku zniszczenia

znaku trójkatmierniczego przepisano.

Ježeli žerdzie, oznaczające punkta graficzne stanowisk i kierunku, przypadkiem przez gwaltowne wichry obalone lnb z drzew pozrzucane beda, wtenczas, jeżeli się to bez naruszenia punktu da zrobić, na punktach stanowiska znowu pomiędzy swe okładziny umocowane, owe zaś na punktach kierunku, na tych samych drzewach, na których wprzódy znajdowały się, wystawione być mają. W takich jednakżo przypadkach, Dominija właściwe mają równie bez zwłoki uczynić raport Urzędowi cyrkulowemu z dokładnem topograficzném opisaniem miejsca, na którém znak świeżo wystawiony znajduje się.

(. 26.

Jeżeliby się przerębywanie i przerzedzanie lasu w celu graficznego trójkatowania nieodbicie potrzebném okazalo, powinno być podług zawartych w J. 18. przepisów uskutecznione.

#### Oddział V.

O sprostowaniu i opisywaniu granic gromadzkich.

0. 27.

Obowiązki graficznego trójkątmiercy przy komisyi prostowania granic, równie jak mierniczego szczegółowego pomiaru określone są we właściwej drukowanej Instrukcyi o pomiarze.

Diese Instruction bezeichnet erschöpfend das Verfahren, wie sich die Granz = Berichtigungs = Commission und der Details Geometer überhaupt, und in besonderen Fällen bei Concentrizung mehrerer Gemeinden, bei der Vertheilung und Aufnahme isolirter Grundstucke, großer Waldungen, Alpen, unwirthbarer Strecken 2c., die zu keiner Gemeinde gehören, benehmen sollen. Es wird daher in der gegenwärtigen Instruction davon nur

Es wird daher in der gegenwärtigen Instruction davon nur jenes berührt, was die Dominien und Gemeinden unumgänglich zu wissen nöthig haben, es werden aber darin ihre Obsiegenheisten mit Bestimmtheit erkläret, nach welchen sie sich genau versbalten müssen, wenn sie einer aroben Verantwortlichkelt ausweis

chen wollen.

J. 28.

Nach beendeter graphischer Triangulirung, und ein Jahr vor der Detail=Vermessung, wird in der Regel die Berichtigung und die Beschreibung der Gemeinde=Gränzen vorgenom=men. Use Unstände oder Wünsche, welche die Dominien in dieser Beziehung und in Hinsicht der im s. 27. enthaltenen besonderen Fälle haben könnten, sind der Gränz=Verichtigungs-Commission vorzutragen, worüber diese an das Kreisamt zu beziehten, und worüber das Gubernium zu entscheiden hat.

Die Darstellung durch die Zeichnung, und die Befchreis bung der Gemeinde - Granzen, wird durch einen Geometer (Granzberichtiger, Granz - Berichtigungs - Geometer) bewerkstellis get, dem ein kreisamtlicher oder Dominical - Beamter zur Mits

wirfung beigegebeu wird.

J. 30.

Vor dem Eintrkssen der Granz-Berichtigungs-Commission werden die Gemeinden, in denen die Berichtigung und Beschreibung der Granzen vorgenommen werden soll, wie auch alle angranzenden Gemeinden hievon durch ihre Dominien von dem Kreisamte in Kenntniß gesetzt.

J. 31.

Die Grundherren von Gemeinden, bei denen die Beschreibung der Gränzen vorgenommen wird, so wie die Grundherren aller angränzenden Gemeinden, haben bei der Begränzung auf die Aufforderung der Gränz = Beschreibungs = Commission unauf= gehalten zu erscheinen, um nicht durch ihr Verspäten oder Aus= bleiben den Gang der Begränzung zu beirren oder gar zu hemmen.

g. 32. Diejenigen Grundherren jedoch, welche der Granzbeschreisbung nicht persönlich beiwohnen können, haben für dieses Gesschäft eigene mit den Localitäts = Verhältnissen genau bekannte, und mit bestimmten Vollmachten auszurüstende Vertreter aufzu-

Instrukcyja ta oznacza dokładnie cało postępowanie, które przestrzegać ma komisyja prostowania granic i mierniczy szczegółowego pomiaru w ogólności, i w szczególnych przypadkach skoncentrowania więcej gromad, dzielenia i przemierzenia gruntów pustych, wielkich lasów, polan (płonin), pól dzikich i t. p., które do żadnej gminy nie należą.

W niniejszej przeto Instrukcyi o tém tylko namieniać się będzie, o czem Dominija i gminy wiedzieć nieuchrońnie potrzebują; lecz ich powinności bądą tu dokładnie opisane, których się ściśle trzymać muszą, jeżeli się na wielką odpo-

wiedzialność wystawić nie zechcą.

# J. 28.

Po ukończeniu graficznego trójkątowania, a na rok przed poszczególnym pomiarem przedsięwzięte będzie z porządku sprostowanie i opisanie granic gromadzkich. Wszelkie trudności lub żądania w téj mierze i w przypadkach szczególnych, (sem 27. opisanych, ze strony Dominijów zachodzić mogące, przełożone być mają komisyi granice prostującej, która takowe przedstawi Urzędowi cyrkułowemu, a Rząd krajowy rozstrzygnie je.

J. 29.

Wykazanie granic gromadzkich przez rysunek i onych opisanie uskuteczni jeometra (mierniczy, granice prostujący), któremu do pomocy przydany będzie urzędnik cyrkułowy lub dominikalny.

J. 30.

Przed przybyciem komisyi, granice prostującej, uwiadomi o tem gminy, w których obwodzie prostowanie i opisywanie granic przedsięwzięte być ma, równie jak wszystkie pograniczne gminy, Urząd cyrkułowy przez ich właściwe Dominija.

G. 31.

Panowie czyli dziedzice gruntowi gmin, w których obwodzie opisanie granic przedsiębierze się, równie jak dziedzice wszystkich gmin graniczących powińni na wezwanie komisyi, granice opisującej, przy odgraniczaniu niezwłocznie znajdować się, aby przez spoźnienie się albo nieprzybycio czynności odgraniczenia nie zatrzymywać albo nawet tamować.

#### J. 32.

Owi jednak panowie dziedziczni, którzy opisywaniu granic osobiście obecnymi być nie mogą, stawić mają do tego dzieła właściwych, ze stosunkami miejscowemi dobrze obezuanych i należycie umocowanych zastępców, którzy pełno-

flellen, welche fodann diefe Bollmachten ber Grang = Befchreibungs = Commiffion zur Beilegung zum Protofolle zu übergeben baben.

Ø. 33.

Mußer dem Worstande der Gemeinde, welche begrangt wird, und den Vorstanden (Richter und Geschwornen) der angrangen-den Gemeinden, muffen bei der Granzbeschreibung aus jeder dies fer Gemeinden wenigstens zwei rechtliche, mit der Granze beskannte Gemeindeglieder, und im Nothfalle auch die Landleute, beigezogen werden, welche Grundstücke an den Gemeinde-Grangen besigen.

( . 34. Wenn es wegen Butheilung großer Waldungen zu bestimmten Gemeinde - Territorien nothig ift, welches dem Dominium früher von der Grang - Commission angezeigt wird, so muß derfelben ein Forswerständiger, und wo es thunlich ist, derjenige, welcher die Aufsicht und Bewirthschaftung des Waldes besorgt, beigegeben merben.

g. 35. Von diesen Personen, welche nach den vorstehenden Isphen bei der Granzbeschreibung einer Gemeinde zu interveniren haben, wird die gange Grange mit dem Geometer und politischen Commiffar in der Urt abgegangen, daß ste lange derfelben auf den Punct wieder jurudfommen, von welchem sie ausgegangen sind. (. 36.

Sind über die zu umgebende Granze Urfunden vorhanden, fo muffen diese von den Partheien, die folche besigen, zur Granz-Commiffion gebracht und von derfelben eingefeben werden.

§. 37.

Wenn das Gebieth einer Gemeinde in zwei Kreise fallt, fo vienet den Dominien zur Wissenschaft, daß diese dort ganz aufgenonimen wird, wo der Ort einer solchen Gemeinde liegt; ware der Ort selbst durch die Kreisgranze getheilt, so wird die Gemeinde für den Kreis ganz aufgenommen, in welchem die Dehr-zahl der Häufer des Ortes liegt.

hiernach wird fich auch bei Muen und Infeln, über bie

eine Kreisgrange läuft, benommen.

(J. 38.

Man macht ferner ben Dominien bekannt, baf ber Geometer, wenn die Grangen der Gemeinden umgangen werden, mit Benüßung der von dem Triangulator bestimmten graphischen Puncte, und der von ihm eingezeichneten Gemeinde Gränzen den Umfang der Gemeinde nach dem Auge und mit Schritten aufnimmt, und alle Puncte bezeichnet, deren Befchreibung jur Erkennung ber Grange führt, welche ber politifche Commiffar in feine Vormerfungen zu nehmen bat.

mocnictwa swoje złożą komisyi, granice opisującej, dla załączenia takowych do swojego protokolu.

# J. 33.

Oprócz starszyzny gminy, któréj granice oznaczone być mają, i starszyzny (wójta i przysiężnych) gmin pogranicznych, przyzwani być muszą do opisu granic przynajmniej dwaj uczciwi, granic świadomi członkowie gminy, a w potrzebio także włościanie, posiadający grunta przy granicach gminy.

# J. 34.

Jeżeli się potrzeba okaże, do terytoryjów gromadzkich przyłączyć wielkie lasy, o czém wprzódy komisyja graniczna Dominijum uwiadomi, natenczas biegły w nauce leśnej, a jeżeli to być może, i ten, co nad lasem dozoruje i w nim gospodarzy, komisyi przydani być mają.

# (). 35.

Takowe osoby, które podług sfów poprzedniczych do opisywania granic przyzwane być mają, obchodzić będą całą granicę z mierniczym i komisarzem politycznym w ten sposób, aby idac granica wzdłuż, znowu na ten punkt wrócili, z którego wyszli.

(. 36.

Jeżeli co do granicy, obchodzić się mającej, jakowe znajdują się dokumenta, takowe złożyć mają do komisyi granicznej dla przejrzenia owe strony, które je posiadają.

# J. 37.

Ježeli terytoryjum której gminy w dwóch cyrkułach wypadnie, Dominija wiedzieć mają, że pomiar tam przedsię-wzięty będzie, gdzie sama wieś takowej gminy położona; gdyby samę wieś granica cyrkułu dzieliła, tedy pomiar gruntów tej gminy całkiem dla tego cyrkułu przedsięwziety będzie w którym jest większa liczba domów takowej włości.

Podług tego postępować się będzie przy błoniach i wyspach, jeżeli przez takowe idzie granica cyrkułowa,

#### (. 38.

Wreście wiedzieć mają Dominija, że jeometra, gdy granice gromadzkie obchodzone będą, zrobiwszy użytek z punktów graficznych, przez trójkatmierce oznaczonych, i granic, przez tegoż zakreślonych, obwód gminy na oko i krokami rozmierza, i dokładnie wszystkie punkta naznacza, których opis do poznania granicy prowadzi, a którą granicę komisarz polityczny do swoich adnotacyj zapisać ma.

Ø. 39.

Ist das Ubschreiten der Granze vollendet, so wird der politische Commissar die Beschreibung derselben mit Beiziehung des Geometers in ein Protokoll aufnehmen, und der Letztere die Zeichnung dazu geben.

§. 40.

Dieses Protokoll wird sodann den beigezogenen Mitgliedern der betreffenden und angränzenden Gemeinden abgelesen, und deshalb in der Landessprache versast.

§. 41.

Machen sie dabei gegründete Bemerkungen über Irrungen in der Aufnahme, fo wird diese hiernach sogleich nachgebessert.

§. 42.

Das Concept und respective Original des Protokolls, wie auch die Copie, unterzeichnet der politische Commissär, der Geometer und Alle, welche bei der Umgehung der Gränze von den betreffenden und den angränzenden Gemeinden instructionsmäßig interveniren.

§. 43.

Das Original des Granzbeschreibungs = Protokolls und der bazu gehörigen Zeichnung, wird nebst der Copie von beiden, von dem politischen Commissar dem Kreisamte vorgelegt.

S. 44.

Dort, wo bei der Begehung der Granzen von der Granze beschreibungs = Commission die Erneuerung der schon bestebenden Granzbügel, oder zur Bezeichnung der Granzlinie, die Errichtung neuer Granzbaufen für nothwendig erkannt wird, hat eines wie das andere auf den von der Granzbeschreibungs = Commission bezeichneten Juncten, von den angränzenden Theilen gemeinsschaftlich zu geschehen. Die Dominien besorgen die Leitung und Aussicht dabei, und sind für den gehörigen Vollzug verantwortslich, die Gemeinden hingegen müssen die erforderlichen Urbeiten unentgeltlich leisten.

Diese Urbeiten sind sogleich, und wo möglich noch während der Unwesenheit der Commission im Orte der Gränzberichtigung herzustellen, und daß sie wirklich vorgenommen worden sind, der Commission zu bestätigen, da sich dieselbe bei dem Kreibamte darüber legitimiren muß. Die unterlassene Hersellung der von der Gränzbeschreibungs = Commission dießfalls angeordneten Urbeiten, wird für einen jeden Gränzhügel mit 5 st. C. M. bestraft.

g. 46. Um jedoch das Geschäft der Granzbeschreibung möglichst zu befördern, wird den Gemeinden zur Pflicht gemacht, den Zug J. 39.

Gdy rozmiar krokami już ukończony, komisarz polityczny, przyzwawszy mierniczego, wciągnie opis téj granicy do protokolu, a mierniczy wygotuje do tego graniczną mapę.

J. 40.

Protokół takowy odczytany potém będzie przyzwanym członkom właściwej gminy i pogranicznych, i dla tegoteż w języku krajowym sporządzonym zostanie.

S. 41.

Jeżeliby ci gruntowne czynili uwagi względem uchybień, zachodzących w tym dziele, tedy takowe natychmiast stosownie poprawione będzie.

J. 42.

Koncept i oryginał protokołu, równie jak odpis (kopiję) podpiszą: komisarz polityczny, jeometra i wszyscy z właściwej gminy i pogranicznych, którzy do obchodzenia granicy stosownie do téj Instrnkcyi należeli.

§. 43.

Oryginał protokołu opisania granicy i należącej do tego mapy wraz z kopijami obojga przedłoży komisarz polityczny Urzędowi cyrkniowemu.

6. 44.

Tam, gdzie komisyja, granice opisująca, podczas obchodzenia granic znajdzie potrzebę odnowienia już będących, lub dla oznaczenia linij granicznych usypania nowych kopców granicznych, jak jedno, tak drugie zdziałać mają spólnie strony, z sobą graniczące, na punktach, które komisyja graniczna oznaczy. Dominija będą miały stér i dozór nad tą robotą, i za należyte onej wykonanie są odpowiedzialnemi; gromady zaś dostarczać mają bezpłatnie robotników.

g. 45.

Roboty te natychmiast, i jeżeli to być może, jeszcze podczas bytności komisyi w miejscu prostowania granic uskntecznione, i jako istotnie przedsięwzięte były, komisyi poświadczone być mają, ponieważ ta przed Urzędem cyrkułowym wywieść się względem tego obowiązana. Zaniedbanio robót w téj mierze od komisyi, granice opisującej, nakazanych, ukarane będzie 5 złr. w mon. konw. za każdy zaniedbany kopiec graniczny.

J. 46.

Dla przyspieszenia jednak ile możności dzieła opisu granic, wkłada się na gromady obowiązek, aby jeszcze przed ihrer Granze noch vor dem Erscheinen der Granzbeschreibungs= Commission durch die Ausbesserung der vorhandenen und allen= fällige Errichtung neuer Granzbaufen recht bemerkbar zu machen.

Die Vorladungefchreiben, welche bie Granzbefchreibungs-Commiffion an die benachbarten Gemeinden zu fenden bat, muffen durch gleich ju stellende Bothen beforgt werden, welche die erhaltenen Empfangsicheine über die richtige Bustellung der Grangbeschreibungs = Commission zu übergeben haben.

# VI. Abschnitt.

Won bem Berfahren, wenn bie Gemeinbegrangen ftreitig find.

J. 48.

Wenn die Granze einer Gemeinde zugleich eine Kreis = ober Landergranze, und unbestimmt oder streitig ist, so ist die Granz-beschreibungs = Commission von den Dominien bievon zu unterrichten. Ueber einen folchen Fall wird ber politische Commiffar bem Kreisamte Die Unzeige erstatten.

Die Granzbeschreibung und Aufnahme ber Gemeinden ift aber deßhalb nicht aufzuhalten, und der Detail- Geometer hat fur folche Falle feine eigene Instruction, welche zur Wiffenschaft

ber Dominien im G. 53. aufgeführt wird.

Sind die Gemeindegranzen streitig, so muß der politische Commiffar die gutliche Musgleichung versuchen.

J. 50. Belingt biefer Verfuch, fo wird ber Punct bes Streites und die Urt der Ausgleichung in den Protokollen deutlich auseinandergesett, und durch die Beichnung versinnlicht.

Die Dominien baben zu einer autlichen Zusaleichung gleich-

falls das Ihrige beizutragen.

( 51.

Wird eine gutliche Ausgleichung zu Stande gebracht, so ist fogleich die Einleitung zu treffen, daß die Granzeichen oder Granzhaufen biernach errichtet werden.

(. 52.

Ist aber keine gutliche Uusgleichung zu Stande zu bringen, so wird von der Granzbeschreibungs = Commission der Gegenstand des Streites sowohl in dem Protokolle, als auch in der Skizze genau ersichtlich gemacht, die Beschreibung der Gränze aber, ohne weitere Berückschigung des Streites, nach den vorstehenden Bestimmungen veranlaßt.

zjawieniem się komisyi granicznego opisu, liniję swojej granicy przez poprawienie kopców będących, lub podług okoliczności usypanie nowych łatwą do rozeznania uczyniły.

§. 47.

Cytacyje, którémi komisyja graniczna wzywać będzie miała gromady sąsiedzkie, poséłane będą przez posłańców, których natychmiast stawić należy, a którzy recepisy, na rzetelne doręczenie cytacyi otrzymane, do komisyi granicznej oddawać mają.

# Oddział VI.

O postępowaniu, gdy granice gromadzkie są sporne.

J. 48.

Jeżeli granica gminy jest razem granicą cyrkułu lub kraju, a nadto niepewną lub sporną; tedy o tém Dominija uwiadomić mają komisyję graniczną. W takim razie komisarz polityczny uczyni raport Urzędowi cyrkułowemu.

Wszakże opisanie granic i pomiar gmin nie mogą dla tego być wstrzymane, i jeometra szczegółowy ma właściwa na takie przypadki Instrukcyję, która dla wiadomości Dominijów w sie 53. przytoczona będzie.

Q. 49.

Jeżeli granice gromadzkie są sporne, komisarz polityczny dobrowolnej zgody doświadczać powinien.

J. 50.

Jeżeli się zgoda powiedzie, punkt sporny i sposób uczynionej zgody w protokołach dokładnie wyjaśnione, a przez rysunek wyobrażone być mają.

I Dominija ze swojej strony do dobrowolnej zgody przy-

czyniać się są obowiązane.

§. 51.

Jeżeli dobrowolna zgoda przyjdzie do skutku, natychmiast rozporządzić należy, aby znaki lub kopce graniczne podług tego wystawione były.

J. 52.

Jeżeli zaś dobrowolna zgoda nie przyszła do skutku, komisyja graniczna wyjaśni przedmiot sporu dokładnie tak w swoim protokole, jak i w rysunku; opisanie zaś granicy bez dalszej uwagi na spór, podług powyższych przepisów nakaże.

J. 53.

Wenn bei der erfolgenden Detail = Vermessung der Streit schon ausgeglichen ist, so wird dieses der Detail = Geometer be= merken, im entgegengesetzten Falle aber werden die streitigen Theile in der Mappe und dem Parcellen - Protofolle, (in welschem die einzelnen Grundstucke mit ihren Besitzern, ihrer Culstursgattung und dem Flächeninhalt verzeichnet werden), ersichts lich gemacht, die Vermessung aber ist deshalb nicht im geringssen auszuhalten.

g. 54.
Bur Beseitigung von Misverständnissen, Misdeutungen und Besorgnissen, wird hiemit ausdrücklich erklärt, daß diese Gränzbeschreibung, so wie alle anderen Operationen, in Ubsicht des stadien Catasters, rein politischer Natur sind, daher auf Privatrechte durchaus keinen Einstuß, somit auch für oder gesen diese keine Beweiskraft haben.

# VII. Abfcnitt.

Bon ber befinitiven Grangbefdreibung.

J. 55.

Die desinitive Granzbeschreibung einer Gemeinde erfolgt erst dann, wenn deren Vermessung vollendet und ausgearbeitet ist.

# VIII. Abschnitt.

Won der Bezeichnung und Sicherstellung ber Eisgenthumsgranzen.

J. 56.

Alle Gemeinden erhalten ein Jahr oder wenigstens eine geraume Zeit früher, als sie im Detail vermessen werden, durch die Dominien von dem Kreisamte den Auftrag, die Eigenthumsgränzen innerhalb der Gemeinden zu berichtigen.

Sie werben ferner angewiesen, bis zu der erfolgenden Destails Vermessung alle im Innern der Gemeinden etwa vorkomsmenden Besichstreitigkeiten auszugleichen.

§. 58.

Vierzehn Tage vor Beginn der Detail = Vermessung fors bert das Kreikamt durch die Dominien die Gemeinden insbeson-

dere auf, die Eigenthumsgranzen abzumarken.

Diese Ubmarkung hat keinen anderen 3weck, als das Eisgenthum eines jeden Grundbesisers in der Gemeinde, und dessen Granze erkennbar darzustellen; sie hat sich daher nicht auf die

§. 53.

Jeżeli podczas nastąpić mającego szczegółowego pomiaru spór załatwionym został, tedy to jeometra naznaczy; w razie przeciwnym części sporne tak na mapie, jak i w protokole parcellów, (w którym pojedyńcze grunta i onych posiadacze, rodzaj uprawy i ogół płaszczyzny spisane będą), wykazane być mają, dla czego jednak pomiar bynajmniej wstrzymanym być nie może.

§. 54.

Dla uniknienia nieporoznmień, mylnych wykładów i obaw, niniejszém wyraźnie oświadcza się, iż to granic opisywanie, jak wszystkie inne czynności w zamiarze ułożenia stałego katastru przedsięwziętémi być mające, są zgoła politycznéj istoty, a zatém żadnego na prywatne prawa wpływu nie mają, ani tém samém za, lub przeciw, dowodu nie stanowią.

# Oddział VII.

# O ostateczném opisywaniu granic.

J. 55.

Ostateczne opisanie granic gminy wtenczas dopiéro nastąpi, gdy onych pomiar ukończonym i wypracowanym zostanie.

#### Oddział VIII.

O oznaczeniu i ubezpieczeniu granic własności.

§. 56.

Wszystkie gminy na rok, a przynajmniej na czas dosyć długi przed onych szczegółowym pomiarem odbiorą od Urzędu cyrkułowego rozkaz przez swoje Dominija, aby granice własności w obwodzie gminy sprostowały.

Wreście zalecono im będzie, aby aż do nastąpić mającego szczegółowego pomiaru wszelkie spory o posiadłość, któreby pomiędzy gminami zajść mogły, zgodnie pozałatwiać usiłowały.

Na czternaście dni przed rozpoczęciem szczegółowego pomiaru przyzwie Urząd cyrkułowy przez Dominija każdą

gmine zosobna do odznaczenia granic własności.

To granic odznaczenie innego nie ma celu, jak tylko własność każdego posiadacza gruntu i onej granice tak naznaczyć, aby rozpoznaną być mogła; nie będzie się więc roz-

Begränzung der einzelnen Parzellen (einzelnen Grundstücke) von einer und derfelben Culturkgattung, aus welcher das Eigenthum eines Grundbesitere zusammengesetzt ist, auszudehnen, und einzelne Parzellen sind von ihrem Besiter nur dann abzumarken, wenn sie isolitt von seinem übrigen Eigenthume, und von lauter fremden Grundstücken umgeben sind.

J. 59

Diese Abmarkung ist, wo nicht schon natürliche Granzen, als z. B. Raine, Wasser = oder trockene Graben, Bache, lebendige Zäune 2c. andere Bezeichnungen unnöthig machen, von dem
betreffenden Grundeigenthumer selbst zu bewerkstelligen.

Diese andern Bezeichnungen der Eigenthumsgranzen können nach Beschaffenheit der Gegend in Pfählen, kennbaren Steinen, in kleinen 2 Fuß tiefen und 2 Fuß langen Gruben oder sonst

einfachen Beichen bestehen.

§. 60.

Die Ubmarkung wird durch die Ungränzenden gemeinschaftslich dergestalt bewirkt, daß von Zeichen zu Zeichen die Gränze eine als gerade anzunehmende Linie bildet, überhaupt mussen jene Puncte, wo der Umfang der Parcelle eine ganz andere Richtung nimmt, oder sich bedeutend krümmt, genau und erkennbar bezeichnet werden.

§. 61.

Gemeind - Grundstücke werden durch die Ortevorsteher und bie Geschwornen in Beiseyn ber Ungranzenden abgemarkt.

J. 62.

Solche Grundstücke, welche nicht auf immerwährende Zeisten bleibend, an die einzelnen Unterthanen vertheilt sind, sondern von den Lestern in Concreto benütt, und von Zeit zu Zeit neu vertheilt werden, folglich in Hinsicht auf die einzelnen Unterthanen wandelbar sind, werden bei der Abmarkung als ein Ganzes betrachtet, und sind gemeinschaftlich von allen Unterthanen, die an derlei Grundstücken einen, wenn gleich nicht siriten Untheil haben, mit Beiziehung der Ungränzenden, abzumarken.

J. 63.

Ist ein Eigenthum streitig, so muß der streitige Theil sehr genau abgemarkt werden; der Detail - Geometer wird ihn sodann als eine besondere Parcelle aufnehmen.

§. 64.

Werden Streitigkeiten ausgeglichen, so lange der Details Geometer sich noch in einer Gemeinde befindet, so wird er die Mappen und Protokolle nach der Statt gefundenen Ausgleichung ändern, jedoch ist dieß dem Detail = Geometer vor der Schlußs Revision (Reambustrung) anzuzeigen.

ciagać na odgraniczenie pojedyńczych parcellów (pojedyńczych gruntów) jednakowej kultury, z których się składa własność posiadacza gruntn, i tylko wtenczas pojedyńcze parcelle odznaczone być mają przez ich posiadacza, gdy są odosobnione od reszty jego własności i samémi tylko obcemi grnntami opasane.

(J. 59.

Tam, gdzie przez granice naturalne, jak są: miedze, fosy lub suche rowy, potoki, żywe płoty i t. p. inne znaki graniczne, niepotrzebnémi się stają, sam właściciel gruntu

granice swoje naznaczyć powinien.

Owe zaś drugie granic własności naznaczenia moga stosownie do położenia okolicy palami, znamienitémi kamieniami, małémi, na stopę 1 głębokości a 2 długości wykopanemi dołami. lub innémi prostémi znakami być uskutecznione.

**60.** 

Naznaczenie granic uskutecznione będzie przez graniczących z soba spólnie tym sposobem, iż granica od znaku do znaku tworzyć ma linije, która za linije prostą przyjęta zostanie; owo zgoła punkta, gdzie obwód parcelli wcale inny bierze kiernnek, alboteż znacznie się skrzywia, dokładnie i do rozpoznania naznaczone być mają.

(). 61.

Granice gruntów gminnych odznaczone będą przez wójta i przysiężnych w obecności graniczących z sobą.

**62.** 

Grunta, które między pojedyńczych poddanych nie są na wieczne czasy podzielone, ale tylko przez nich pospołu używane, i od czasu do czasu na nowo rozdawane bywaja, a więc ze względu na pojedyńczych poddanych zmianie ulegają, uważane będą podczas granic znaczenia za całość, i spólnie przez wszystkich poddanych, którzy do podobnych gruntów acz nie stały ndział maja, za przyzwaniem pogranicznych odznaczone będą.

§. 63.

Ježeli która własność jest sporna, część sporna dokładnie odznaczona być powinna, a jeometra szczegółowy przemierzy ją potém jako parcelle osobliwą.

§. 64.

Jeżeli spory zagodzone zostaną, jeometra szczegółowego pomiaru, dopóki się jeszcze w gminie znajdować będzie, mapy i protokoły podług zaszlej zgody poodmienia, wszakże okoliczność te wskazana powinien mieć szczególowy jeometra przed ostateczną gruntów rewizyją (reambulacyją).

J. 65.

Sind Besikstreitigkeiten durch richterlichen Spruch oder Vergleich ausgeglichen, wenn der Detail-Geometer die Vermessung der Gemeinde bereits beendet hat, und sich nicht mehr in dersetben besindet, so wird hierauf keine vorläusige Rucksicht genommen, sondern es erfolgt, die Berichtigung in der Folge im Wege der Reclamation.

# IX. Abfchnitt. Von der Detail-Vermeffung.

§. 66.

Wenn die in den vorstehenden forben bezeichneten Vorbereitungen beendiget sind, so werden die Gemeinden im Detail vermessen.

S. 67.

Bu diesem Ende erscheint in jeder Gemeinde ein Geomester mit einem Gehilfen (Ubjuncten) und einer angemessenen Bahl von Sandlangern.

**%** 68.

Die Detail = Vermessung wird nach dem rein factischen Besitzstande bewirkt; zu dessen genauer Ungabe müssen dem Geometer über alle Verhältnisse der Gemeinde und des Locals kundige rechtliche Männer (Indicatoren) beigegeben werden.

§. 69.

Der Indicator ist bestimmt, bem Geometer über die Grangen ber Gemeinde, der einzelnen Grundstücke, Mamen der Gisgenthumer, Cultursgattung u. f. w. alle geforderten Aufschlusse zu geben.

J. 70.

Da die Gemeinde zu Indicatoren mehrere Manner zu wählen hat, so vertreten diese einander wechselseitig, und der Geometer darf gleichzeitig nie mehr, als einen von ihnen in Unspruch nehmen, den er einen Zag vor der Urbeit, bei welcher er ihn gebrauchen will, zu verständigen hat.

G. 71. Es ist die Pflicht des Dominiums und des Gemeinde-Vorstandes dafür zu sorgen, daß die Indicatoren, obgleich selbe die Gemeinde zu stellen hat, bei dem Geometer jeden Tag Abends punctlich erscheinen, um von ihm die Unordnung zur

Urbeit des folgenden Sages einzuholen.

f. 72. Für jede Verzögerung des Geschäftes, die wegen Nichtersscheinung der Indicatoren zu der von dem Geometer bestimmten Zeit herbeigeführt würde, hat das Dominium und der Gemeinsdes Vorstand zu haften.

ſ. 65.

Jeżeli spory o posiadości gruntowe przez wyrok sądowy lub przez układy załatwione zostały, a jeometra szczegółowy pomiar w gminie już ukończył, i już się tam więcej nie znajduje, wtedy już żadna więcej uprzednia uwaga na to miana nie będzie, tylko nastąpi sprostowanie w skutek uczynić się mającej reklamacyi.

# Oddział IX.

# O szczegółowym pomiarze.

§. 66.

Gdy oznaczone w poprzedniczych (fach roboty przygotowawcze ukończone będą, nastąpi pomiar gmin szczególowy. (s. 67.

W tym celu w każdej gminie znajdować się będzie mierniczy z pomocnikiem (adjunktem) i odpowiadającą liczbą robotników.

§. 68.

Pomiar szczegółowy uskuteczniony będzie podług stanu posiadłości czysto czynowego; który, aby dokładnie podany być mógł, przydać należy jeometrze za przewodników (indykatorów) lndzi poczciwych i tak miejscowości, jak wszystkich stosunków w gminie świadomych.

§. 69.

Przewodnika powołaniem jest, udzielać mierniczemu na jego pytanie wszelkiej wiadomości, tak co do granic gminy, jak co do pojedyńczych gruntów, nazwisk posiadaczy, gatunku uprawy i t. d.

§. 70.

Ponieważ gmina wybierać ma kilkunastu ludzi na przewodników, ci przeto koleją zastępować się będą, a jeometra nie jest mocen w jednymże czasie więcej przewodników żądać, jak jednego, którego dniem przed robotą, do której go użyć chce, uwiadomić powinien.

G. 71.

Jestto obowiązkiem każdego Dominijum i przełożonego gminy, starać się, aby przewodnicy, chociaż takowych stawiać ma gmina, każdego dnia punktualnie wieczorem u mierniczego znajdowali się, dla odebrania rozkazów względem roboty dnia następnego.

S. 72.

Za każde opoźnienie czynności pomiarowej z powodu niestawienia się przewodników w czasie, przez mierniczego oznaczonym, odpowiadać ma Dominijum i przełożony gminy. J. 73.

Findet der Geometer die ihm zugewiesenen Indicatoren nicht tauglich, fo kann er andere fordern, und die Gemeinde hat solche zu stellen.

§. 74.

Bei der Auspflöckung und Parcellen = Bestimmung hat der Indicator gegenwärtig zu seyn.

(. 75.

Um von der Richtigkeit der Ungabe der Indicatoren vollskommen überzeugt zu fenn, muffen die Eigenthümer entweder selbst, oder durch Bevollmächtigte auf die zeitlich geschehene Uufsforderung des Geometers bei der Auspflöckung erscheinen.

J. 76.

Nachdem jedem Gutsbesißer selbst daran gelegen seyn muß, daß sein Grundeigenthum bei der Catastral = Vermessung richtig aufgenommen werde, so wird das Dominium und der Gemein de Vorstand dafür haften, daß über die Aufforderung des Geometers die Partheien bei der Parcellen = Bestimmung auf dem Felde ohne den geringsten Verzug erscheinen.

meters die Partheien bei der Parcellen = Bestimmung auf dem Felde ohne den geringsten Verzug erscheinen. Da der Indicator nach dem h. 71. den Tag vor der Auß= pflöckung den Ried (Flur) erfährt, in welchem diese Arbeit vor= genommen wird, so hat er alle Eigenthümer, die in diesem Rie=

de Grundstude besigen, ju der Muspflödung vorzuladen.

Derjenige Grundbesiter, welcher auf die Vorladung nicht erscheint, wird für jede, wegen seinem Ausbleiben entstandene Unrichtigkeit des Geometers verantwortlich, und ist verpflichtet, die Kosten der etwa für nothig erkannten nachträglichen Verbesse-

rung jener Unrichtigfeit ju erfeten.

Im Falle, wenn der Indicator nicht im Stande seyn sollete, die Stelle der nicht erschienenen Grundbester zu vertreten, und der Geometer daher, ihres Wegbleibens wegen, in seiner Arbeit aufgehalten würde, hat Letterer sich sogleich zum Behuse ihrer zwangsweisen Vorrufung an den Gemeinde Vorsland zu wenden, und dieser auch die nicht erschienenen Grundeigenthümer unverzüglich selbst mit Unwendung von Zwangsmitteln zur Folzgeleistung zu verhalten, oder wenn sie abwesend seyn sollten, auf andere Urt dafür zu sorgen, daß der Geometer ungehindert seine Urbeiten fortseben könne

0. 77.

Da die Indicatoren aus dem Mittel der mit den Locals Verhältnissen unterrichteten Grundbesitzer in der Gemeinde, und durch das Vertrauen derselben von ihr gewählt werden, und nur Ausschluß über den sactischen Besitzstand im Innern der Gemeinde für den gemeinnützigen Zweck zu ertheilen haben, so kann ihnen von Seite der Staats Verwaltung für diese Mühe keine

# J. 73.

Ježeliby mierniczy uważał przewodników sobie dodanych za niezdatnych, żądać może innych, a gmina takowych stawić winna.

0. 74.

Podczas wytyczania i odznaczania parcelli przewodnik obecnym być powinien.

J. 75.

Aby mieć zupełne przekonanie o rzetelności podań przewodników, powińni właściciele osobiście, lub przez umocowanych na wcześne wezwanie mierniczego znajdować się podczas wytyczania.

J. 76.

Ponieważ każdemu posiadaczowi ziemi na tém zależyć powinno, aby jego własność gruntowa podczas katastralnego pomiaru należycie przemierzoną była, a zatém tak Dominijum, jak starszyzna gminy są w tém, aby strony na wezwanie mierniczego podczas odznaczenia parcellów bez najmniejszego ociągania się na polu się znajdowali.

Ponieważ przewodnik podług (fu 71. dniem przed wytyczaniem dowie się, w której niwie robota przedsiębraną będzie, obowiązany więc wszystkich właścicielów, kawalki gruntu

w tej niwie posiadających, do wytyczenia wezwać.

Posiadacz grnntu, nie stawający na to wezwanie, odpowiedzialnym będzie za każde uchybienie jeometry, z niebytności swojej wynikłe, i obowiązany powrócić koszta poprawy tego uchybienia, jeżeliby takowa następnie potrzebną

uznana była.

Gdyby przewodnik nie był w stanie zastępywania posiadaczów gruntu, którzy się nie stawili, a jeometra dla ich nieobecności w robocie swojej wstrzymanym został, jeometra udać się ma natychmiast do starszyzny gminy, która także niestawających właścicieli gruntu bezzwłocznie, użyciem nawet środków przymnszających do posłuszeństwa przywieść ma, lub gdyby tych na miejscu nie było, innym sposobem starać się, aby mierniczy bez przeszkody roboty swoje mógł dalej prowadzić.

g. 77.

Gdy przewodnicy z grona posiadaczów gruntowych w gminie, z miejscowémi stosunkami obeznanych, przez samę gminę, która w nich zanfanie pokłada, obierani będą, i tylko względem czynowego stanu posiadłości w obwodzie gminy dla celu, powszechności użytecznego, objaśnienia dawać mają, Administracyja krajowa zatém nie może im za ten trud ża-

besondere Vergütung geleistet, sobin auch hiefür von dem Geometer keine besondere Aufrechnung gemacht werden.

# §. 78.

Die dem Geometer beigegebenen Handlanger werden vom Militär genommen, und sind zur Zeichenerrichtung, Signalisterung, zum Tragen der Meß=Instrumente, und zur mechanisschen Gilse bei der Vermessung bestimmt.

# §. 79.

Ist ein Geometer nicht mit Handlangern vom Militar versehen, so ist er berechtigt, an deren Stelle Civil - Handlanger aufzunehmen, welche für die Zeit ihrer Verwendung die jeweilig bestimmte Handlangerlöhnung erhalten.

Sollte fich in der Gemeinde Miemand finden, der um den bestimmten Preis freiwillig den Handlangerdienst übernehmen

wurde, so muß die Ortsobrigkeit taugliche Leute stellen.

#### §. 80.

Die Dominien haben die zur Vermessung nöthigen Signalund Figurirstangen, welche lettere aber nicht beschlagen seyn dürfen, dann das nöthige Materiale für Pflöcke und zu den Bretchen, so auf die Signale kommen, so wie auch den Kalk zum Unstreichen der geometrischen Zeichen (Signale) unentgeltlich an die Gemeinden abzuliesern, welche dafür die unentgeltliche Zuführung an den Ort der Errichtung und die Vorbereitung des roben Materials zu besorgen haben.

Diese Hilfsmittel ju der Bermessung muffen vor dem Gintreffen des Geometers in der Gemeinde icon vorbereitet liegen,

und werden nach beendeter Aufnahme gurudgeftellt.

Da bei großen flachliegenden Ortschaften, in denen sich Obst = und andere Bäume besinden, erhöhte Standpuncte, zu deren Vermessung unumgänglich nöthig werden, so treten auch hier die Bestimmungen der &§. 22. und 23. ein.

Von den geometrischen Signalen mussen mindesiens 40, von den Pflöcken 1000, nach Erforderniß auch 2000 Stucke noch vor dem Eintreffen des Geometers in jeder Gemeinde in Bereitschaft seyn.

§. 81.

Ist nach den vorstehenden Paragraphen alles zur Details Vermessung vorbereitet, so liegt nun dem Geometer ob, die einzelnen Grundstücke (Parcellen) der Gemeinde mit dem Meßetische aufzunehmen, und die Eigenthümer der Parcellen aufzuszeichnen, wobei ihm die erhaltene Vermessungs Instruction das Versahren vorschreibt.

dnéj osobliwej wyznaczać nagrody, ani też mierniczy osobliwych w tej mierze podawać rachunków.

# J. 78.

Pomocnicy, którzy mierniczemu przydanymi będą, brani być mają z wojskowych, i przeznaczeni są do stawienia i sygnalizowania znaków, do noszenia mierniczych narzędzi i do mechanicznej roboty w czasie pomiaru.

# J. 79.

Gdyby jeometra nie otrzymał pomocników z wojska, natenczas ma prawo zamiast tych przyjąć pomocników z stanu cywilnego, którzy przez czas użycia ich pomocy postanowioną od czasu do czasu zapłatę pobiérać będą.

Gdyby w gminie nie było nikogo, ktoby za postanowiona zapłatę dobrowolnie najął się za pomocnika, Zwierzchność miejscowa obowiązana będzie dostarczyć zdolnych do tego ludzi.

# §. 80.

Dominija wydać mają jeometrze bezpłatnie potrzebne do pomiaru żerdzie na znaki i żerdzie figurujące, te ostatnie nie mają być okute, tudzież potrzebny materyjał na kołki i deszczólki, które przymocowane będą na szczytach znaków, niemniej wapno do pobielania znaków jeometrycznych (sygnałów), gminy zaś za to dostawić czyli dowieść mają bezpłatnie takowy materyjał na miejsce wystawienia znaków i surowy materyjał obrobić.

Materyjały te, jako środki pomiar ułatwiające, złożone być mają w gminie już przygotowane, jeszcze przed przybyciem jeometry, a po skończonym pomiarze zwrócone zostaną.

Gdy na rozleglych płaszczyznach, gdzie się drzewa owocowe i inne znajdują, do przemierzenia takowych punkta stanowiska nieodzownie wzniesionemi być muszą, a zatem i w takim razie służyć mają przepisy §. 22. i 23.

W każdej gminie jeszcze przed przybyciem jeometry znajdować się ma gotowych przynajmniej 40 sztuk znaków jeometrycznych, 1000 kołków, a w miarę potrzeby także i 2000.

#### §. 81.

Gby już wszystko połdug (s. poprzedniczych do szczegółowego pomiaru jest przygotowane, wtedy obowiązkiem jeometry będzie, pojedyńcze w gminie cząstki gruntów (parcelle) za pomocą stolika mierniczego przemierzać i odznaczyć właścicielów parcelli, w czem jak postępować ma, opiewa Instrukcyja pomiarowa, którą otrzyma.

Prov. Gefetf. f. b. 3. 1843.

J. 82.

Alls Eigenthumer (in sofern dieser Ausdruck hier gebraucht wird) wird derjenige angesetzt, welchem die Benützung der Grundsstücke oder Gebäude zusteht, und dafür die Steuer zahlt, der sohin die Nutzungen davon nach seinem Gutdünken verwendet, und das nutbare Eigenthum an Undere unbedingt oder unter gewissen Voraussetzungen übertragen kann.

Nach biefen Bestimmungen wird:

a) bei Grundstücken und Gebauden, wo der Eigenthumer der Substanz zugleich die Bewirthschaftung und Benühung selbst vornimmt, dieser als Eigenthumer aufgeführt;

b) bei Grundstücken und Gebäuden, auf welchen das Band der Unterthänigkeit lastet, wird der unterthänige Besitzer dersfelben, und nicht die Grundherrschaft als Eigenthümer einsgetragen;

c) bei Grundstücken und Gebäuden, welche ursprünglich Dominical waren, aber in das nußbare Eigenthum an einen unterthänigen Besther unwiderrustlich übergegangen sind, wird dieser, und nicht das Dominium als Eigenthümer aufgenommen;

d) bei Grundstücken und Gebäuden, welche auf ewige Zeiten in Erbzins oder in Erbpacht steben, wird nicht der Erbzinsherr oder Erbverpächter, fondern der Erbzinsmann oder Erbpächter, als Eigenthümer aufgeführt;

e) bei Fidei = Commissen wird der Fidei = Commis = Besiser, bei lehnbaren Gründen der Wafall als Eigenthümer auf geführt.

Uebrigens versteht es sich von selbst, das die Eintragung der Person des Besissers in das Catastral = Vermessungs = Prostokoll für oder wider die Rechte nichts entscheidet, da der Aussdruck "Eigenthümer" hier nicht nach den eigentlichen Rechtsbesgriffen genommen wird.

Dagegen wird bei Grundstücken, bei welchen der Eigensthümer zeitlich die Benützung im Wege einer Verpachtung gegen Geld oder gegen Verpflichtung der Bearbeitung und der Ubgabe eines bestimmten Theils der Früchte, einem Undern überläßt, nicht der zeitweilige Nutznießer, sondern der Eigenthümer der Substanz aufgeführt. Pächter von Grundstücken erscheinen dasher nicht als Eigenthümer.

Ebenso wenig erscheinen als solche, Personen, welchen nur die Verwaltung übertragen ist, als: Ober Beamte, Curatoren, Vormunder, Sequester, Udministratoren 2c.

#### J. 82.

Za właściciela gruntu (jak dalece ten wyraz tutaj używany będzie) ten tylko wpisany zostanie, komu używanie gruntów lub budynków przynależy, i kto z nich podatki opłaca; a zatém, kto użytkami z nich podług upodobania zarządza, i własności użytkowania innym bezwarunkowo, lub pod pewnémi warunkami ustąpić może.

Podług takiego więc oznaczenia rzeczy:

 a) co do gruntów i budynków, gdzie właściciel rzeczy (substancyi) sam gospodaruje, tam ón sam jako właściciel wykazany będzie;

b) co do grnntów i budynków, do których przywiązane jest poddaństwo, posiadacz takowych poddańczy, a nie

pan dziedziczny za właściciela położony będzie;

c) co do gruntów i budynków, które piérwotnie były dominikaluémi, ale przeszły w nieodzowną własność użytkowania na posiadacza poddańczego, ten, a nie Domi-

nijum za właściciela onych wciągnięty zostanie;

d) co do gruntów i budynków wieczno-czynszowych, lub wieczno-dzierzawnych, nie główny właściciel rzeczy wieczno-czynszowej, lub wieczno-dzierzawnej, ale wieczny dzierzyciel lub wieczny czynszownik za właściciela położony zostanie;

e) eo do dóbr fideikomisowych, czyli dowiernoręcznych, posiadacz fideikomisowy czyli dowiernoręczny, a co do gruntów lennych, holdownik lenny za właściciela polo-

žony będzie.

Wreście rozumi się samo z siebie, iż zaciągulenie osoby posiadacza do protokołu pomiaru katastralnego względem praw własności na żaden sposób nie nie stanowi, ponieważ ów wyraz "właściciel" nie bierze się tu we właściwém znaczeniu prawném.

Co do gruntów atoli, gdzie właściciel użytek z nich wypuszcza drugiemu na pewny czas w dzierzawę za pieniądze, lub z obowiązkiem obrabiania gruntów i dawania pewnej części ziemiopłodów, już nie doczesny poborca użytków, ale właściciel rzeczy (substancyi) jako właściciel wpisany będzie, a zatem dzierzawcy gruntów za właścicielów uchodzić nie będą.

Również nie będą za właścicielów i takie osoby wpisane, którym tylko zarząd dóbr jest poruczony, jako to: zwierzchni urzędnicy dominikalni, kuratorowie, opiekunowie, sokwestratorowie, administratorowie i t. d.

# X. Abschnitt.

Von ber Schlufrevision oder Reambulirung einer im Detail vermessenen Gemeinde.

**∫.** 83.

Nach Wollendung einer Gemeinde in der Detail-Vermefstung wird der Geometer im Beiseyn eines obrigkeitlichen Beamsten, der Gemeinde Worsteher, dann dreier mit dem Grundbessiße am meisten bekannter Insassen, die ganze Gemeinde Varscelle für Parcelle durchgehen, und durch diese genaue Revision (Reambulirung) die Richtigkeit der Indications = Stizze (Copie der Mappe), in welche Copie aber in jeder Parcelle, deren Culztursgattung, der Name und das Haus Mro. des Eigenthümers eingetragen ist, prüsen und richtig stellen.

Bu dieser als höchst nothwendig erkannten Reambulirung der im Detail vermessenen Gemeinden hat der Geometer den Beamten der Ortsobrigkeit, und der Lestere den Gemeindes Worstand vorzuladen, und wenn auf diese Worladung der Beamte nicht erscheint, so ist die Reambulirung ohne ihn unausgehalten mit den übrigen hiezu bestimmten Partheien vorzunehmen, von dem Geometer aber auf der Indications schizze dieser Fall zu bemerken, wo sodann die Ortsobrtakeit für die etwa vorkoms

mende mangelhafte Indication verantwortlich wird.

J. 84.

Nach geschehener Reambulirung und Verbesserung der etwa vorgefundenen Fehler wird die Indications = Stizze von allen Unwesenden auf der Rückseite mit dem Beisage unterfertigt:

»Die auf dieser Indications = Stizze verzeichnete Indication ist im Beiseyn der Gesertigten auf dem Felde an Ort und Stelle durchgegangen und richtig befunden worden. Gemeinde N. den 2c. Den Unterschriften wird von Seite des ortsobrigseitlichen Beamten das ortsobrigseitliche, von Seite der Gemeinde = Vorzsteher das Gemeinde = Siegel, entweder mit Oblaten, oder mit Stampilien beigedrückt.

J. 85.

Wenn Gemeinden die Unterfertigung der IndicationsSkizzen verweigern, ungeachtet sie darüber belehret worden sind, daß ihren Rechten durch die Unterschrift durchaus kein Eintrag geschieht, und ihnen zugestanden wurde, ihrer Fertigung die allzemeine Clausel beizuseßen, daß dieselbe unbeschadet der Rechte jedes Einzelnen geschah, oder daß sie sich insbesondere ihre verzweintlichen Rechte und Unsprüche vorbehalten, so wird der bestreffende Ortsvorstand über Unzeige der Unter Direction vor daß Kreisamt gerusen, und dort über die Ursachen seiner Unterschrifts-

#### Oddział X.

O przeglądzie ostatecznym, czyli o reambulacyi gruntów w gminie, szczegółowo pomierzonej.

J. 83.

Po ukończeniu szczegółowego pomiaru jakowej gminy, jeometra w obecności urzędnika Zwierzchności miejscowej, starszyzny w gminie, tudzież trzech mieszkańców, posiadłości gruntów najlepiej świadomych, wszystkie grnnta w gminie cząstkami (parcellami) przechodzić będzie, i przez ten ścisły przegląd (reambulacyją) rzetelność pierwszego przewodniczego abrysu (kopii mapy), do którejto kopii w każdej parcelli gatunek uprawy, nazwisko i Ner. domu właściciela wciągnio-

ne sa, sprawdzać, i abrys prostować będzie.

Do tej nader potrzebna uznanej reambulacyi gruntów, w gminie szczegółowo pomierzonej, jeometra wezwać ma urzędnika Zwierzchności miejscowej, a ten starszyznę gminy, a gdyby na to wezwanie urzędnik nie stanał, reambulacyję przedsięwziąć ma, nie zatrzymując się, i bez niego z resztą do tej czynności przcznaczonych osób, lecz jeometra okoliczność tę zanotować ma w pierwszym abrysie przewodniczym (Indications - Skizze), gdzie potem Zwierzchność miejscowa za mylki, któreby może w tej przewodniczej skazówce (indykacyi) zajść mogły, odpowiedzialną zostanie.

§. 84.

Po odbytéj reambulacyi i poprawieniu błędów, jakieby może dostrzeżone były, pierwszy abrys przewodniczy podpisany będzie przez wszystkich przytomnych na stronie odwrot-

néj z takim przypiskiem:

»Skreślona w tym pierwszym abrysie przewodnicza skazówka sprawdzoną była w poln na każdém miejscu w obecności niżej podpisanych i za dokładną uznana została. Gmina N. dnia etc.« Podpisy stwierdzone być mają przez urzędnika dominikalnego pieczęcią dominikalną, a przez starszyznę gminy pieczęcią gminy na opłatku, lub na sucho wyciśniętą.

Ježeli które gminy piérwszego przewodniczego abrysu podpisać nie zechcą, chociaż w téj mierze oświecone byly, jako te podpisy ich prawom bynajmniej nie szkodzą, i pomimo danego onym pozwolenia, dołożyć do tych podpisów powszechną klauzutę, że takowe bez nadwerężenia praw każdego w szczególności nastąpiły, lub że każdy z nich w szczególności mniemane prawa i roszczenia swoje sobie zastrzega, w takim razie przełożeni właściwej gminy na przedstawienie poddyrekcyi powołani będą do Urzędu cyrkutowego i tam wzglę-

Verweigerung zu Protokoll vernommen. Falls die Weigerung ihren Grund in einem Bedenken gegen die Richtigkeit der Operate hat, wird das Kreisamt diese Bedenken untersuchen, die angetroffenen Mangel berichtigen lassen, und die berichtigten Operate sodann der betreffenden Gemeinde jur Unterschrift jus fertigen.

Falls aber gegen die Richtigkeit ber Operate keine Einwendung erhoben wird, bat die freisamtliche Commission die dieß= fällige ausdrückliche Erklarung des vernommenen Gemeinde-Bor-flandes in dem Protokolle aufzunehmen.

Diefe Protofolle, wodurch der beabsichtigte Breck, welcher ber Unterfertigung jum Grunde liegt, gang erreicht wird, find fodann den Cataftral = Operaten der betreffenden Gemeinben beigulegen.

Das namliche Verfahren findet auch Statt, wenn die Granzbeschreibungs = Protofolle nicht unterfertigt werden wollen.

# XI. Abschnitt.

Von der Verfassung des alphabetischen Verzeich= nifes aller Grund= und Sausbefiger, und ber ba-bei zu beobachtenden Bestimmungen.

**%.** 86.

Um dem Geometer das Aufzeichnen der Grund = und Saus= eigenthumer zu erleichtern, wird demfelben ein nach dem beiliegenden Formulare . verfaßtes alphabetisches Verzeichniß von seinem vorgesetzten Inspector übergeben.

0. 87. Dieses Berzeichniß ift von jeder Gemeinde abgesondert ju verfassen, auch dann, wenn Gemeinden nach der gegenwärtigen Einrichtung des Grundsteuer - Provisoriums keine selbstständigen Steuergemeinden bilden follten, sondern als Untergemeinden eiser andern Lauptsteuer - Gemeinde einverleibt waren, ist für sie ein eigenes alphabetisches Verzeichniß zu verfassen.

J. 88. Sollte das Dominium nicht felbst zugleich Steuerbezirks-Obrigkeit seyn, so hat dieses Verzeichniß die betreffende Steuersbezirks = Obrigkeit, welche sich in dem Besthe der Ucten des Grundsteuer = Provisoriums befindet, zu verfassen, und dem Dos minium auf fein Berlangen auszufolgen.

S. 89. Diefes Verzeichniß umfaßt, wie aus bem, mit Beifpielen erlauterten Formulare deutlicher zu erseben ift, die Mamen der Grundbesiger, ihren Stand, Wohnort, die Mamen der Fluren, in welchen die Grundstude liegen, dann die neuen topographidem przyczyny swojego opierania się badani zostaną. Jeżeli to opieranie się pochodzi z powatpiewania o rzetelności dzieła, Urzad cyrkułowy dochodzić będzie istoty tego powatpiewania, dostrzeżone chyby rozkaże poprawić, i poprawne dzieło właściwej gminie do podpisu odda.

Gdyby zaś przeciwko rzetelności dzieła żadnego nie było zarzutu, komisyja cyrkułowa takowe wyraźne oświadczenie

badanéj starszyzny do protokołu wpisze.

Protokoly takowe, przez które cel zamierzony, podpis gminy za zasadę mający, zupełnie osiągnięty zostanie, załączone być mają potém do dzieła katastralnego, takowych gmin tyczącego się.

Podobniež postepować należy, jeżeli protokoły opisu

granic podpisać nie chciano.

# Oddział XI.

Jak ułożony być ma spis alfabetyczny wszystkich posiadaczy gruntów i domów, i co przytém zachować należy?

§. 86.

Aby ulatwić mierniczemu skreślenie właścicieli grantów i domów, podany mieó będzie od przełożonego sobie inspektora Spis alfabetyczny podług załączonego tu formularza . [\* ułożony.

§. 87.

Spis takowy ułożyć ma każda gmina zosobna, a nawet i wtznczas, gdyby które gminy podłng teraz urządzonego prowizoryjum podatku gruntowego samostałych gmin podatkujących nie tworzyły i tylko jako gminy porządne do innéj głównéj gminy podatkującej wcielone były, osobliwy spis alfabetyczny dla nich ułożony być ma.

§. 88.

Gdyby które Dominijum nie było razem Zwierzchnością obwodu podatkowego, spis ten ułożyć ma właściwa Zwierzchność obwodu podatkowego, u któréj znajdują się akta prowizoryjum podatku gruntowego, i takowy Dominijum żądającemu wydać.

§. 89.

Spis ten, jak z formularza z objaśniającémi przykładami dokładniej pokazuje się, obejmuje nazwiska posiadaczy gruntów, ich stan, mieszkanie, nazwiska niw, w których grunta leżą, tudzież nowe topograficzne liczby, pod któremi w pro-

schen Bablen, unter welchen in den provisorischen Grundertrage-Matrifeln die Grundstüde jedes einzelnen Grundbesigere erscheinen.

6. 90.

Die Verfassung dieser Verzeichnisse geschieht in der Urt, daß die Zunamen in der alphabetischen Ordnung vorausgesett, dann der Beiname (Vulgar-Name), wenn er gebrauchlich und nicht ein fogenannter Spikname ist, im Ginschlußzeichen angegeben, endlich der Vorname (Taufname) bemerkt, und sodann die übrigen Rubriken ausgefüllt werden.

g. 91. In diesem Verzeichnisse muß nach jedem Buchstaben, d. i. zwischen den einzelnen Posten = Nummern ein solcher Zwischen= raum gelaffen werden, damit es dem Geometer möglich fen, die vielleicht ausgelaffenen Namen einiger Eigenthumer nachträglich einzuschreiben.

§. 92.

Bei Dominical = Grundstücken, die einem Dominical=Kor= per angehören, wird auch der Name dieses Dominical = Körpers neben den Namen ihres bermaligen Besihers geseht, z. B. Mülster v. Joseph, als Herrschaft Hochberg. Die Dominical Bestschungen erscheinen übrigens in dem alphabetischen Verzeichnife unter dem Unfangebuchstaben des Bunamens des Besigers, mitbin weber unter bem Buchstaben S. (Gerrschaft), noch unter dem Unfangebuchstaben des Mamene der Berrschaft.

(. 93.

Bei Klöftern, Stiften und anderen Communitaten wird der Rame der Communitat gefett, 3. B.

Bernhardiner, Kloster, St. Lorenz, Spital, Melf, Stift 2c.

(. 94.

Bei Grundstuden, welche einer Gemeinde gehören, wird der Name der Gemeinde mit dem Beisabe » Gemeinde angege= ben, 3. 23.

Czerniatyn, Gemeinde, Złoczow, Gemeinde 2c.

( 95.

Bei Staats = und öffentlichen Fondegütern wird der Fond und der Name des Gutes, zu dem die Parcelle gehört, angesgeben, z. B. Cameralfond als Herrschaft Ulmerfeld, Religionss fond als herrschaft Geefeld 2c.

J. 96.

Bei Grundfluden, welche fich in der Verlaffenschafts - Ubbandlung befinden, wird der Name des Erblaffers mit dem wizorycznej metryce dochodu gruntowego grunta każdego posiadacza w szczególności znajdują się.

J. 90.

Spisy te układają się w ten sposób, że nazwiska kładą się naprzód porządkiem alfabetycznym, potém przezwisko (zwyczajne nazwisko), jeżeli takowe jest w używaniu, a nie jest uszczypliwem przezwaniem, kładzie się między nawiasami, na końcu zaś następuje imię na chrzcie dane, i dopiero resztę rubryk wypełnia się.

§. 91.

W takim spisie, po każdéj głosce, t. j. pomiędzy liczbami porządkowémi, tyle miejsca zostawić należy, aby jeometra mógł wpisywać dodatkowo imiona właścicieli, gdyby może z nich niektórych wypuszczono.

J. 92.

Przy gruntach dominikalnych, do jednego ciała dominikalnego należących, oprócz nazwiska ich teraźniejszego posiadacza położone będzie także nazwisko ciała dominikalnego, n. p. Müller Józef, jako państwo Hochberg. Wreszcie posiadłości dominikalne położone być mają w spisie alfabetycznym pod literą początkową nazwiska posiadacza, a zatém ani pod literą P. (państwo), aniteż pod początkową literą nazwiska państwa.

J. 93.

Gdzie zachodzą klasztory, fundacyje i inne społeczności, tam położone będzie nazwisko społeczności, n. p.

Bernardyni, klasztor, S. Wawrzyniec, szpital, Melk, fundacyja i t. d.

Q. 94.

Gdzie grunta do gminy należą, nazwisko gminy z przydaniem »gmina« położy się. n. p.

Czerniatyn, gmina. Złoczow, gmina i t. d.

J. 95.

Gdzie są dobra skarbowe i publicznych funduszów, fundusz i nazwisko majętności, do któréj parcella należy, wykazane będą, n. p. fundusz kameralny jako państo Ulmerfeld, fundusz religijny jako państwo Seefeld i t. d.

g. 96.

Gdzie grunta zostają w pertraktacyi majątku spadkowego (masy), nazwisko spadkodawcy z dołożeniem »masa spadBeisate »Verlassenschaft« angesett, wenn der eigentliche Eigensthumer noch unbekannt ist, z. B. Müller v. Georg, Verlassensschaftsmasse.

Menn das Eigenthum eines Grundstückes oder Gebäudes mehreren Personen zu verschiedenen Theilen in der Urt gehört, daß sich keiner einen bestimmten Theil zur eigenen freien Disposition ausscheiden kann, so wird derzenige als Eigenthümer angeseht, welcher den größten Untheil hat, und nur die Bemerstung: »und Miteigenthümer« beigeseht, nach welcher dann die Bu= und Vornamen dieser Miteigenthümer in alphabetischer Ordnung folgen, z. B. Müller Unton, und Miteigenthümer Müller Barbara, Müller Georg, Seger Eleonora geborne Müller 2c.

Gind die Theile, welche jeder Einzelne an dem Nugen des Grundstückes hat, gleich, so wird derzenige, welcher in der alphabetischen Ordnung der erste ist, angesetzt, wenn er in der Gemeinde domicitirt; ist dieses der Fall nicht, so folgt der in der alphabetischen Ordnung zunächst stehende, welcher sein Domicilium in der Gemeinde hat, dann folgt die Bemerkung »und Miteigenthümer« und deren Benennung in der im voranstehenzben sphe bestimmten Ordnung.

(. 99.

Geboren Grundsiude oder Gebaude Cheleuten gemeinsschaftlich, so wird der Ehemann als Eigenthumer angeset, mit dem Zusate »und N. geborne N. seine Chegattinn.«

§. 100.

Wenn ein Haus mehrere Eigenthümer hat, wovon der eine das Erdgeschoß, der andere das erste, ein Dritter das zweite Stockwerk eigenthümlich besitht, so wird derjenige aufgesührt, dem das Erdgeschoß gehört, und beigeseht »und Miteigensthümer« dann folgen die Namen der Undern in der §. 97. angezebenen Ordnung, unter Beisehung des Untheils, den Jeder im Hause hat, z. B. Kunz Johann, als Eigenthümer des Erdgeschoßes, Auer Josepha geborne Kunz, als Eigenthümerinn des ersten Stockwerkes 2c. 2c.

Ist das Eigenthum des Hauses Allen gemein, so treten die Bestimmungen des h. 98. ein.

g. 102.
Spricht sich der Antheil des Eigenthums durch eine gemeinsschaftliche Benüßung oder Theilung in die Früchte aus, so wird das Verhältniß derfelben angegeben, z. B. ein Grundstück, welsches mehreren Eigenthümern angehört, würde als Viehweide in

kowa« wpisze się, jeżeli istotny właściciel jeszcze niewiadomy, n. p. Müller Jérzy, masa spadkowa.

# J. 97.

Jeżeli własność gruntu lub domu w rożnych częściach do więcej osób należy, tak, iż żaden z nich nie może sobio odłączyć pewnej części do własnego dowolnego zarządzenia, wtedy ten za właściciela położony będzie, kto największą część posiada, i tylko przydana ma być uwaga: »i spółwłaściciel«, po czem imiona i przezwiska tych spółwłaścicielów w porządku alfabetycznym nastąpią, n. p. Müller Antoni i spółwłaścicieli: Müller Barbara, Müller Jerzy, Seger Eleonora z domu Müller etc.

#### J. 98.

Jeżeli części, które każdy z nich w szczególności w pożytku gruntowym posiada, są równe, wtedy najpierwszy w porządku alfabetycznym, jeżeli mieszka w gminie, jeżeli zaś ten w gminie nie mieszka, tedy najbliższy po nim w porządku alfabetycznym, który mieszka w gminie, położony być ma, z przydatkiem: »i spólwłaściciel«, potém nazwiska drugich podług porządku sfem poprzedniczym oznaczonego.

# J. 99.

Ježeli grunta lub domy są spólną własnością małżonków, mąż jako właściciel z dodatkiem: »i N., z domu N. jego żona« położony będzie.

#### (. 100.

Ježeli dóm ma więcej właścicielów, z których jeden posiada dół, drugi 1sze piątro, trzeci 2gie, ten za właściciela pisany będzie, do którego dolna część należy z przypiskiem: »i spółwłaściel«, potem nazwiska drugich podlug porządku, oznaczonego w sie 97., z wyrażeniem części, którą każdy w tym domie posiada, n. p. Kunz Jan, jako właściciel dolnej części, Auer Józelina z domu Kunz, jako właścicielka piętra aszego i t. d.

#### J. 101.

Jeżeli własność domu wszystkim jest spólna, przepisy sfu 98. zachowane być mają.

#### §. 102.

Gdy która część należała do spólnego użytku lub dzielenia się ziemiopłodami, natenczas stosunek tego użytku lub działu umicszczany będzie, n. p. gdyby grunt jaki, należący do więcej właścicieli, używany był na pastwisko w ten sposób, ber Urt benütt, daß jeder Eigenthümer berechtigt ist, auf dasselbe eine bestimmte Unzahl Wieh auszutreiben, so würde geset: "Mro. a16, Joche 20. Müller Unton, mit dem Rechte 8 Stück Horn-vieh auszutreiben, und Miteigenthümer: Korn Johann 6 Stück, Lachner Franz 4 Stück; oder es hätte jeder dieser Eigenthümer das Recht auf einen bestimmten Theil der Nüßung des Grundsückes, so würde geset: "Müller Unton als Besißer der Hälfte des Ertrages und Miteigenthümer: Korn Johann mit einem Viertel, Lachner Franz mit einem Viertel."

# J. 103.

Daffelbe geschieht, wenn der Untheil durch Einbringungsrechte der Früchte, z. B. da durch, daß jeder Miteigenthümer befugt ist, eine bestimmte Unzahl Klafter Holz zu schlagen, eben so viel Fuhren Heu zu sammeln 2c. bestimmt ware.

# §. 104.

Bei Unwendung dieser Bestimmungen muß sich aber immer jene des g. 97. gegenwärtig gehalten werden, nach welcher der Fall des Eigenthums als bestehend schon vorausgesetzt wird.

Wenn also z. B. Jemand auf dem, einem Dritten eigensthümlichen Grundstücke das Recht hat, eine Dienstbarkeit auszuüben, wie z. B. Holz zu sammeln, so kann dieser nicht als Miteigenthümer erscheinen; oder wenn Mehrere auf eine Gemeindeweide Wieh auftreiben, die Weide aber selbst der Gemeinde gehört, so durfen sie deshalb nicht als Miteigenthümer der Weide erscheinen, da dieselbe nach der Bestimmung des s. 94. als der Gemeinde eigenthümlich anzusesen ist.

#### ( 105.

Mit Hilfe der durch das Grundsteuer = Provisorium eingeführten alphabetischen Summarien, der individuellen Grund=Er=
tragsbögen und der Evidenzhaltungs = Register, der provisorischen
Grund = Ertrags = Matrikel, dann der zum Behuse des Grund=
steuer = Provisoriums verfaßten Hauser = Beschreibungen und der
Register zur Evidenzhaltung der letzteren, kann dieses Verzeich=
niß mit Leichtigkeit und ohne vielen Zeitauswand verfaßt werden.

# €. 106.

Dieses Verzeichniß muß von den Ober - Beamten der Steuerbezirks - Obrigkeit, welche selbes ausstellt, gefertigt, und dieser Fertigung ihr Siegel beigedrückt seyn.

#### §. 107.

Alle Steuerbezirks = Obrigkeiten haben die nach den vorstes benden Paragraphen verfaßten Verzeichnisse ihrer Gemeinden dem Kreikamte vorzulegen, welches dieselben prüsen, und nach iż każdy właściciel ma prawo, pewną liczbę swojego bydla na takowe wypędzać, wtedy położychy należało »Nr. 116, morgów 20, Müller Antoni z prawem wyganiania 8 sztuk bydła rogatego i spółwłaściciele: Korn Jan 6 sztuk, Lachner Franciszek 4 sztuk«, lub gdyby każdy z tych właścicieli miał prawo do pewnej części pożytków tego gruntu, położychy wypadło: »Müller Antoni jako posiadacz połowy dochodu i spółwłaściciele: Korn Jan czwartej części, Lachner Franciszek czwartej części.

J. 103.

To samo dziać się ma, jeżeliby któréj części służyło prawo zwożenia pożytków, n. p. gdyby każdy spółwłaściciel miał prawo pewną ilość sągów drew narąbać, tyleż fur siana zbiérać i t. d.

§. 104.

W zastosowywaniu zaś tych przepisów trzymać się zawsze należy przepisu §fu 97., podlug którego własność jnż

jako istnąca uważana jest.

WEST SEED

Jeżeli więc kto n. p. na gruńcie, do trzeciego prawem własności należącym, ma prawo wykonywania jakiej służebności, n. p. zbierać drzewo, tedy takowy nie może jako spółwłaścicel być położonym, lub jeżeli więcej osób pędzi bydło na pastwisko gromadzkie, pastwisko zaś samo do gminy należy, równie i ci jako spółwłaściciele pastwiska nie mogą z tego powodu być umieszczeni, gdy takowe pastwisko podług przepisu §. 94., jako własność gminy położona być ma.

# J. 105.

Spis ten ułożony być może łatwo i bez trawienia wiele czasu za pomocą sumaryjuszów alfabetycznych, przez prowizoryjum podatku gruntowego zaprowadzonych, arkuszów indywidnalnych dochodu gruntowego i rejestrów ewidencyjuych, metryk prowizorycznych dochodu gruntowego, tudzież za pomocą opisów domów, do nłatwienia prowizoryjum podatku gruntowego sporządzonych, i rejestrów, do trzymania tychże opisów w ewidencyi przeznaczonych.

#### J. 106.

Spis takowy ma być przez nadurzędnika Zwierzchności obwodu podatkowego, która go układała, podpisany i jej pieczęcią stwierdzony.

6. 107.

Wszystkie Zwierzchności obwodów podatkowych przełożyć mają spisy gmin swoich, podług poprzednich stów ułożone, Urzędowi cyrkulowemu, który je rozpozna, i, jak tego Befund entweder an die Dominien zur Berichtigung zurücksens ben, oder der Unter = Direction zur Vertheilung an die Geomes ter übergeben wird.

6. 108.

Da es von großer Wichtigkeit ift, die Mamen der Begirke, Ortschaften, Fluren (Riede), Der Fluffe, Geen, Bache, Der Berge, die Benennung gewisser Gegenden, z. B. großer Bal-der, Ulpen, unwirthbarer Strecken 2c. in den Mappen und Protokollen correct zu fchreiben, fo wird es den Dominien zur besfonderen Pflicht gemacht, diefe bier genannten Gegenstände, (in soweit sie auf ihrem Gebiethe sich vorsinden), und ihre nach der Windart des Landes correct geschriebene Benennung in einem eigenen Berzeichniße aufzunehmen.

Diefes Berzeichniß wird dem Geometer vor Beginn der Detail = Vermessung übergeben, und falls er es nicht erhalt, wird er die Unzeige hievon an das ihm vorgesetzte Inspectorat

erstatten.

# XII. Abschnitt.

Von den Pflichten der Dominien und Gemeinden gegen die mit den Cataftral=Operationen befcaf= tigten Individuen.

**(). 109.** 

Die bei dem Cataftral = Vermeffungegeschäfte verwendeten Individuen find theils aus dem Civil =, theils aus dem Mili= tärstande.

Sedem bei der Detail Bermessung, Granz Beschreibung und graphischen Triangulirung angestellten Geometer, Udjuncten, Gehilfen, Practicanten, gebühret während der Zeit seiner Feldarbeit eine mit den nothigsten Einrichtungsstücken verfebene unentgeltliche Wohnung mit folgender Competeng:

a) dem Geometer mit feinem Udjuncten, 2 Bimmer, 1 Kammer; b) dem Geometer ohne einem Udjuncten, 1 Bimmer, 1

Rammer ;

c) dem allein wohnenden Ubjuncten, wenn er Officier ift, 1

Zimmer, 1 Kammer;

d) dem allein wohnenden Civil = Udjuncten, Behilfen, Practicanten, 1 Bimmer.

6. 111.

Dem Officiere, welcher regulamentmäßig Pferde halten muß, und sie wirklich bei sich hat, gebühret auch von der Bemeinde unentgeltlich eine Stallung bie jur Bahl der ihm charaftermaßig zustebenden Pferde.

znajdzie potrzebę, albo Dominijum do sprostowania zwróci, lub poddyrekcyi do rozdzielenia między jeometrów odda.

# §. 108.

Gdy jest ważną rzeczą, aby nazwiska obwodów, włości, niw, rzék, jeziór, potoków, gór, nazwiska niektórych okolic n. p. wielkich lasów, płouin (polan), dzikich stępów i t. p. w mapach i protokołach poprawnie były pisane, przeto wkłada się na Dominija ten szczególny obowiązek, aby właściwy wykaz tych tu wyszczególnionych przedmiotów (jak dalece się w ich terytoryjum znajdują), i nazwizk onychże, podług dyjalektu krajowego poprawnie spisanych, same układały.

Wykaz ten oddany będzie mierniczemu przed rozpoczęciem pomiaru szczególowego, a gdyby go nie otrzymał, donicsie o tém swemu przelozonemu inspektorowi.

#### Oddział XII.

O obowiązkach Dominijów i gmin względem osób, zatrudnionych czynnościami katastru.

#### §. 109.

Osoby, użyte do pomiaru katastralnego, są po części ze stanu cywilnego, po części wojskowego.

# §. 110.

Każdemu umieszczonemu w służbie pomiaru szczególowego opisu granic i graficznego trójkatowania, jeometrze, adjunktowi, pomocnikowi, praktykantowi, należy przez czas jego roboty w polu pomieszkanie, opatrzone najpotrzebniejszémi sprzętami, a to z następującą przynależytością:

a) jeometrze z adjunktem, 2 izby, 1 komora;
b) jeometrze bez adjunkta, 1 izba, 1 komora;

c) adjunktowi osobno mieszkającemu, jeżeli jest oficerem, 1 izba i 1 komora;

d) osobno mieszkającemu adjunktowi cywilnemu, pomocnikowi i praktykantowi, 1 izba-

# g. 111.

Oficerowi, który podług regulaminu konie trzymać powinien, i takowe istotnie przy sobie trzyma, należy także od gromady stajnia bezpłatnie na tyle koni, ile podług charakteru utrzymować ma. §. 112.

Wenn ein Geometer oder Udjunct Familie bei sich hat, so gebühret ihm deshalb keine größere Wohnung; bedarf er eine größere, so muß er den Mehrbetrag über seine Competenz aus Eigenem verzinsen.

§. 113.

Findet sich die volle Wohnungs=Competenz eines Geomesters oder Adjunctens nicht vor, so muß sich jeder auch mit minsteren Bestandtheilen begnügen.

(). 114.

Sollten sich aber selbst solche Ubicationen in der von dem Geometer zu vermessenden Gemeinde nicht vorsinden, so ist ihm gestattet, sich mit Bewilligung seines Inspectors in eine benach-barte Gemeinde einzuquartieren.

(). 115.

Der politische Commissar bei den Granzbeschreibungen hat von seinen charaktermäßigen Diäten für seine Unterkunft zu forgen, und es gebührt ihm daher kein unentgeltliches Quartier.

§. 116.

Den Handlangern, welche den Triangulatoren und Details Geometern beigegeben sind, gebühret die gemeinschaftliche Unterstunft unentgeltlich.

6. 117.

Die Dominien haben dafür zu sorgen, daß die Vermef= funge = Partheien bei ihrem Eintreffen in der Gemeinde die Quartiere schon vorbereitet antreffen.

§. 118.

Ueberhaupt haben die Dominien die Vermessungs = Partheien bei ihren Arbeiten auf das frästigste und mit der größten Beschleunigung zu unterstüßen, ihnen jede gesorderte Auskunft, die auf das Geschäft selbst Bezug hat, sogleich und mit aller Verläßlichkeit zu ertheilen. Nachdem bei Bestimmung und Aufnahme der Wald = Parcellen ein Forstverständiger, und zwar, wo es nur immer thunlich ist, derjenige, welchem die Aussichtung des Waldes obliegt, dem Geometer zur Seite senn muß, so haben die Dominien auf Verlangen die bestressenden Forstbeamten beizugeben.

§. 119.

Insbesondere sind den Vermessungs Partheien auf ihr Verlangen die erforderlichen Handwerksleute, Handlanger, Bosthen, Wegweiser, Reits und Packpferde, Wartwägen, dann die zu ihren Uebersiedelungen nöthige Vorspann jederzeit ohne Verzug, jedoch nur gegen die dafür von ihnen zu leistende, von der Landed Regierung bestimmte Bezahlung zu geben.

### J. 112.

Ježeli jeometra lub adjunkt ma przy sobie rodzinę, nie należy mu dla tego większe pomieszkanie; jeżeli większego potrzebuje, tedy nadwyżek przynależytości własnym groszem opłacić winien.

§. 113.

Ježeli się gdzie nie znajdzie pomieszkanie dla jeometry lub adjunkta podług przynależytości zupełne, wtedy każdy z nich i na mniejszém poprzestać obowiązany.

### §. 114.

Gdyby zaś takowe mieszkania nawet w gminie, którą jeometra przemierzyć ma, nie znajdowały się, wolno mu za pozwoleniem swojego Inspektora sprowadzić się do pomioszkania w gminie sąsiedzkiej.

### §. 115.

Komisarz polityczny przy opisywaniu granic opłacać ma pomieszkanie z dyjurn, przynależących mu podług charakteru, a zatem nie należy mu się pomieszkanie bezplatne.

§. 116.

Pomocnikom trójkatmierców i mierniczych szczegółowych należy spólne pomieszkanie bezpłatnie.

### J. 117.

Domínija starać się mają o to, aby osoby do pomiaru należące, gdy przybędą do gminy, pomieszkania swoje już gotowe zastały.

J. 118.

W ogólności Dominija najdzielniéj i z największym pospiochem osoby, do pomiaru użyte, w ich pracach wspierać i onym każdą wiadomość, której względem czynności pomiarowéj żądać będą, natychmiast i tak, aby się na nią zupełnie spuścić mogły, udzielać mają. Gdy podczas oznaczenia i pomiaru parcelli lasowych biegły w nauce leśnej, a właściwie, jeżeli tylko być może, ów, do którego dozór i gospodarstwo leśne należy, mierniczemu dodany być powinien; Dominija takowych urzędników leśnych na żądanie dodać mają.

### J. 119.

W szczególności dostawić należy osobom pomiarowym na każde ich żądanie i to bezzwłocznie, wszakże tylko za zapłatę, przez Rząd krajowy ustanowioną, potrzebnych rzemieślników, robotników, posłańców, przewodników, koni wierzchowych i jucznych, stójek i podwód do ich przewożenia potrzebnych.

### XIII. Abfcnitt.

Von der Verantwortlichfeit, welcher die Dominien fich ausseken, und den Strafen, welche gegen sie verhängt werden, wenn sie oder die Gemeinden ihre Pflichten bei den Operationen der öfonomissen Landes-Vermessung nicht pünctlich erfüllen.

### J. 120.

Die Pflichten, welche Dominien und Gemeinden bei den Operationen der ökonomischen Landes-Vermessung und die damit beschäftigten Partheien, zu erfüllen haben, sind in der gegenwärstigen Instruction deutlich ausgedrückt. Ihre Mitwirkung wird vielseitig in Unspruch genommen, und trägt dazu bei, damit der mit diesen Operationen verbundene wohlthätige Zweck mit minderen Kosten, und sobald als möglich, erreicht werde.

### §. 121.

Die Dominien werden dafür verantwortlich gemacht, daß ihre unterstehenden Gemeinden, die ihnen hier bezeichneten Pslichten, bei diesen Operationen, nach dem Sinne der gegenwärtigen Instruction, pünktlich und ohne den mindesten Verzug erfüllen, da es die Sache der Dominien ist, ihre Untergebenen zum Gehorfam anzuhalten, und über den Vollzug der hohen Unordnungen zu wachen.

J. 122.

Der bedeutende Geldauswand, welcher zu den Catastrals Operationen verwendet werden muß, macht es den sandesfürstlichen Behörden zur Pflicht, mit aller Strenge darauf zu halten, damit die mit diesem Geschäfte beaustragten Individuen durchaus keine vermeidlichen Kindernisse antressen, und in den Stand gesetzt werden, ein den beträchtlichen Kosten angemessens Urbeitsskelustat zu liefern.

§. 123.

Es wird daher hiemit erklärt, daß jene Dominien und Gemeinden, welche die in der gegenwärtigen Instruction enthaltenen Pflichten, sie mögen nun auf was immer für einen Paragraph Bezug haben, nicht pünctlich oder zur gehörigen Zeit erfüllen, und dadurch zu einer Verzögerung der Operationen Unlaß geben, nicht nur zur Bezahlung der hiedurch herbeigeführten Mehrauslagen der Kosten unnachsichtlich verurtheilt und verhalten, sondern auch nach Beschaffenheit der Umstände noch empfindlicher werden geahndet werden.

Gubernial = Verordnung vom 23. Februar 1843 Gubernial = 3abl 4355.

### Oddział XIII.

O odpowiedzialności, na jakę się Dominija wystawiają, i o karach, które na nie wymierzone będą, jeżeli one lub gminy nie będą pełnić obowiązków swoich przy ekonomicznym pomiarze kraju.

### §. 120.

Obowiązki, które Dominija i gminy w czasie ekonomicznego w kraju pomiaru i osoby, tym pomiarem trudniące się, pełnić mają, opisane są dokładnie w niniejszej Instrukcyi. Ich spółdziałanie będzie w wielu względach potrzebne, i do tego się przyczynia, aby cel dobroczynny, z temi czynnościami połączony, przy mniejszych wydatkach, i jak najprędzej osiągnięty został.

J. 121.

Dominija będą za to odpowiedzialne, aby podległe onym gminy przepisane tu dla nich przy téj czynności obowiązki stosownie do myśli niniejszéj Instrukcyi ściśle i bez najmniéjszéj przewłoki pełniły, ponieważ właściwie Dominijów jest rzeczą, poddanych swoich w posłuszeństwie utrzymywać i nad wypełnieniem rządowych rozkazów czuwać.

### J. 122.

Znakomite nakłady pieniężne, nieodiączne od tych czynności katastralnych, wkładają obowiązek na władze rządowe, czuwać najsurowiej nad tem, aby osoby, do tej roboty przeznaczone, nie doznawały bynajmniej żadnych przeszkód, które się uniknąć dadzą, i by w stanie były wygotować dzieło, tak ogromnym wydatkom odpowiadające.

### J. 123.

Dla tego więc niniejszém ogłasza się, że owe Dominija i gminy, któreby obowiązków swoich, niniejszą Instrukcyją objętych, do któregokolwiek (fu odwołujących się, pnnktualnie i w czasie przyzwoitym nie pełniły, i przeto powód dały do opoźnienia czynności pomiarowych, nietylko do zapłacenia wydatków, z tego powodu powiększonych, bezwzględnie skazane i zmuszoneby zostały, ale nadto, w miarę okoliczności dotkliwej jeszcze byłyby karane.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Lutego 1843 do l. gub. 4355.

### Ueberfici

der in der Instruction für Dominien und Gemeinden vorkommenden Gegenstände.

| 3     | e r  | e i n        | zelnen Abschnitte                                                      |
|-------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Para | graph        |                                                                        |
| Baht  | vom  | bis<br>excl. | Segenstand                                                             |
| _     | 1    | 3            | Einleitung.                                                            |
| I.    | 8    | 10           | Von den Behörden, welche die Catastral=<br>Geschäfte leiten.           |
| 11.   | 10   | 12           | Darstellung aller Operationen zur Ber-<br>messung.                     |
| m.    | 12   | 19           | Von der trigonometrifchen Triangulirung.                               |
| IV.   | 19   | 27           | Von der graphischen Triangulirung.                                     |
| v.    | 27   | 48           | Von der Granzbeschreibung.                                             |
| VI.   | 48   | 55           | Von dem Verfahren, wenn die Gran-<br>zen streitig sind.                |
| VII.  | 55   | 56           | Won der definitiven Granzbeschreibung.                                 |
| VIII. | 56   | 66           | Von der Bezeichnung und Sicherstellung der Eigenthums = Gränzen.       |
| IX.   | 66   | 83           | Von der Detail=Vermeffung.                                             |
| X.    | 83   | 86           | Von der Reambulirung.                                                  |
| XI.   | 86   | 109          | Von den alphabetischen Verzeichnissen.                                 |
| XII.  | 109  | 120          | Von den Pflichten der Dominien ge-<br>gen die Vermessungs = Partheien. |
| хін.  | 102  | 123          | Von der Verantwortlichkeit und den Strafen.                            |

Proving N. Prowincyja N.

.1.

Kreis M. Cyrkuł N.

(Beilage gut

Steuerbezirfe = Obrigfeit: Sobendorf. Zwierzchność obwodu podatkującego: Hohendorf.

Steuer = Bemeinde: Meudorf. Gmina podatkująca: Neudorf.

# Alphabetisches Verzeichniß Spis alfabetyczny

aller in der Gemeinde R. befindlichen Grund. und Sausbefiger. wszystkich posiadaczy gruntów i domów, w gminie N. znajdujących się.

| Post | Ι,  | นธ์  | Namen                                                                                        | Stan <b>d</b>                         | Wohnort<br>Mieszka- | Besitst Grunde unter don neuen topograph. Bahlen in der Flur<br>Posiada grunta pod nową liczbą topograf. w niwie |                             |                         |                          |                              |         |  |  |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|--|--|
| rząd |     | - 11 | Nazwisko<br>                                                                                 | Stan                                  | nie                 | I.<br>Plac                                                                                                       | II.                         | III.                    | IV.                      | v.                           | erfung. |  |  |
| I    | Nr. |      | des Grundbe<br>posiadacza g                                                                  |                                       |                     | miejsco-<br>wy                                                                                                   | Dembowa                     | za wsią                 | koło<br>Potoka           | za Maćko-<br>  wą gruską<br> | off n m |  |  |
| 1    | 2   | 0    | Auer (vulgo Hofbauer) Franz. Auer (vulgo Hofbauer) Fran- ciszek.                             |                                       | Reudorf<br>Neudorf  | 3                                                                                                                | 5, 6                        | _                       | 8                        | 11                           | +       |  |  |
| 2    | 4   | 0    | Brauer (vulgo Bachleitner) Frans. Brauer (vulgo Bachleitner) Frańciszek.                     | dto.                                  | dto.                | 13                                                                                                               | 100                         | 228, 240                | 350, 360                 | 720, 833                     |         |  |  |
| 3    | 10  | 02   | Müller v. Joseph, als Herischaft<br>Hochberg.<br>Müller Józef, jako Domi-<br>nijum Hochberg. | Gutsbe-<br>figer<br>Posiadacz<br>dóbr | Şофberg<br>Hochberg | 14, 15, 16                                                                                                       | 925, 927,<br>928            | 1000,<br>1002           | 540, 541                 | 723, 724,<br>825             |         |  |  |
|      |     |      |                                                                                              | Przez Zw                              | Bo<br>vierzchność   | n ber Steu<br>obwodu p                                                                                           | erbezirfs - Db<br>odatkoweg | rigfeit Hoho<br>w Hohen | endorf am<br>dorfie dnis | 1                            |         |  |  |
|      |     |      | (Siegel) N. N. Ob<br>(Pieczęci) N. N. Urzę                                                   |                                       |                     |                                                                                                                  |                             |                         |                          |                              |         |  |  |

Street Cambridge Members.

## Alphabetifdes Betgeichniß Spis alfabetyonny

was wathing and other in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the c

|     |  | - |                      |                    |                                    | Nazwieko                                                                | -ab | -nq |
|-----|--|---|----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     |  |   | -falland<br>-related |                    |                                    | stinush and<br>Samehniray                                               | A   | 15  |
| .01 |  |   | . 8                  |                    |                                    | Auer (value telepron) burk. Auer (value telepron) branch                |     | t . |
|     |  |   |                      |                    |                                    | tirear (vite Estheres)<br>200 c<br>livear (vite in true)<br>True sect.  |     | 2   |
|     |  |   | 01,51,54             | enches<br>Buchberg | TOTAL<br>TOTAL<br>ENGAGNAT<br>OSAN | MANNES DE SERVE, en Carriera<br>Haraberte, sala Erren-<br>rejan tradhen |     |     |

### Wykaz

przedmiotów, zachodzących w Instrukcyi dla Dominijów i gmin.

|        |      | P          | rzedmiot                                                                              |
|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      | · ·        |                                                                                       |
|        | para | ngraf      |                                                                                       |
| liczba | od   | do<br>włą. | pojedyńczych oddziałów                                                                |
| _      | 1    | 3          | Watep.                                                                                |
| I.     | 3    | 10         | O władzach, kierujących czynnością po-<br>miaru katastralnego.                        |
| II.    | 10   | 12         | Opisanie wszystkich czynności pomia-<br>rowych.                                       |
| III.   | 12   | 19         | O trójkatmierniczem trójkatowaniu.                                                    |
| ıv.    | 19   | 27         | O graficzném trójkątowaniu.                                                           |
| v.     | 27   | 48         | O opisywaniu granic.                                                                  |
| VI.    | 48   | 55         | O postępowaniu, gdy granice są sporne.                                                |
| VII.   | 55   | 56         | O ostateczném granic opisywaniu.                                                      |
| VIII.  | 56   | 66         | O oznaczenin i ubezpieczeniu granic<br>własności.                                     |
| IX.    | 66   | 83         | O pomiarze szczegółowym.                                                              |
| X.     | 83   | 86         | O reambulacyi.                                                                        |
| XI.    | 86   | 109        | O spisach alfabetycznych.                                                             |
| XII.   | 109  | 120        | O obowiązkach Dominijów względem<br>osób, trudniących się pomiarem ka-<br>tastralnym. |
| XIII.  | 120  | 123        | O odpowiedzialności i karach.                                                         |

Aufhebung des Frankaturzwanges für die Correspondenzen zwischen den k. k. österreichischen Staten und dem Großherzogthume Baden und Anwendung eines gemeinsschaftlichen Porto " Tarifes.

Bur Erleichterung des Corresponden; Verkehres zwischen den österreichischen Staaten und dem Großherzogthume Baden ist am 18. October v. J. mit der großherzoglichen Possadministration wes gen Ausbedung des Frankaturzwanges bei der wechselseitigen Correspondenz eine Uebereinkunft abgeschlossen worden, welche mit 1. April d. J. in Wirksamkeit zu treten hat.

Es werden daher in Folge Decretes des hohen k. k. Hofskammer = Präsidiums vom 19. Februar 1843 Zahl 1434 - P. P. folgende sich hierauf beziehende Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

- 1. Vom erwähnten Zeitpuncte an hat der Zwang zur Frankirung der Correspondenzen aus den österreichischen Staaten nach dem Großberzogthume Baden und umgekehrt, mit Uusnahme der Källe, welche unter Z. 6. und Z. 8. Lit. c) und d) angedeutet werden, oder wenn der Aufgeber freiwillig dem Addressaten den Brief portofrei zusenden will, auszuhören, und es werden daher bei den k. k. Postämtern die Briefe nach Orten in Baden, wenn nicht jene Ausnahmsfälle eintreten, ohne Absorderung einer Portogebühr übernommen werden.
- 2. Für die wechselseitige Correspondenz zwischen den österreichschen Staaten und dem Großberzogthume Baden ist die gemeinschaftliche Portotare in zwei Ubstufungen, und zwar
  ohne Rücksicht auf die Landesgränze als bisherige Postgebiethsgränze in der Urt festgesetzt worden, daß dieselbe für Entfernungen vom Aufgabs = bis zum Abgabs = Postorte bis einschließig zehn Meilen in gerader Linie mit sechs Kreuzern Conv.
  Münze, oder mit sieben Kreuzern Reichs = Währung, und für
  alle Entsernungen über zehn Meilen mit zwölf Kreuzern
  Conv. Münze oder fünfzehn Kreuzern Reichs = Währung für
  den einsachen Brief eingehoben werden soll.
- 3. Der Portozahlung nach der ersten Stufe zu sech & Kreuzern Conv. Münze oder sieben Kreuzern Reiche = Währung unterliegen lediglich die Briefe zwischen den dießseitigen Post-amtborten:

Uchylenie powinności frankowania korespondencyj między c. k. Państwami austryjackiemi a W. Xięstwem Badeńskiem i zastosowanie spólnej taryfy opłat pocztowych.

Dla ułatwienia korespondencyj między Państwami austryjackiémi a W. Xięstwem Badeńskiém, zawarta została pod d. 18. Października r. z. umowa z Zarządem pocztowym W. Xięstwa Badeńskiego względem uchylenia powinności frankowania wzajemnych korespondencyj, która z dnia 1go Kwietnia r. b. w działalność wejść ma.

W skutek przeto dekretu prezydyjalnego wysokiej Kamery nadwornej z d. 19. Lutego 1843 za liczbą 1434-P.P. podaje sie następujące, do tego odnoszące się przepisy do

powszechnej wiadomości:

1. Od pomienionego dnia poczynając, ustać ma powinność frankowania korespondencyj z Państw c. k. austryjackich do W. Xięstwa Badeńskiego i nawzajem idących, z wyjątkiem wydarzeń wskazanych pod l. 6. i 8. lit. c) i d), lub gdy podawca chce dobrowolnie, aby list jego doszedł odbierającego bez opłaty pocztowej; a zatem przyjmować będą c. k. Urzędy pocztowe listy do posad w Badenie bez wymagania należytości pocztowej, jeżeli owe wy-

jątki nie zachodzą.

2. Dla wzajemnych korespondencyj między Państwami austryjackiemi, a W. Xiestwem Badeńskiem ustanowiona jest spolna taksa opłaty pocztowej dwojakiego stopnia; a mianowicie bez względu na granicę krajową, jako dotychczasową granicę okresu pocztowego, i to w tym sposobie, że tę opłatę na oddalenie poczty podania od poczty odbierania w odległości dziesięciu mil włącznie w linii prostej, w ilości sześciu krajcarów w mon. kon. lub siedmiu krajcarów waluty Państwa Niemieckiego, a w każdej odległości. dziesięć mil w linii prostej przenoszącej, w ilości dwnnastu krajcarów w mon. konw. lub piętnastu krajcarów waluty Państwa Niemieckiego od pojedyńczego listu pobierać należy.

3. Opłacie pocztowej podług stopnia pierwszego po szesć krajcarów w mon. konw. czyli siedm krajcarów waluty Państwa Niemieckiego podlegają jedynie listy między następującemi posadami Urzędów pocztowych po tej stronie:

Balgere, Bludenz, Bregenz, Dalaad, Dornbirn, Feldfirch, hobeneme, Stuben, Wabu;

und jenen des Großherzogthums Baden :

Mitdorf, Conftanz, Engen, Beiligeneberg, Bilgingen, Ludwigshafen, Markdorf, Mörvburg, Möskirch, Pfullendorf, Ra-dolfzell, Randegg, Salem, Singen, Stadel, Steiflingen, Stetten, Stockach, Ueberlingen.

Für die Briefe aus allen andern bier nicht genannten Post= orten Desterreichs nach allen andern bier nicht aufgeführten Post= orten Babens und umgekehrt, entfällt die gemeinfchaftliche Portotare mit zwölf Kreuzern Conv. Munze ober fünfzehn Kreuzern Reiche = 2Babrung.

4. Da ein Theil der Correspondenz aus den österreichischen Staaten nach Baden und umgekehrt, um fie in der möglich furgeften Beit an ihre Beslimmung zu bringen, über Baiern gefendet werden muß, so ist bermalen für die über bas gedachte Konig= reich zu leitende Correspondenz die Transitgebühr für den einfa= chen Brief mit vier Kreuzern Conv. Munge oder funf Kreugern Reiche = Babrung festgeset worden, welche nebst der ge= meinschaftlichen Portotare von zwölf Kreuzern, und so wie diese entweder vom Aufgeber oder vom Empfänger zu bezahlen kommt.

5. Das Gewicht bes einfachen Briefes ift auf ein halbes Loth Wiener = Bewichtes festgesett; für die das halbe Loth überschreitenden Gendungen sind die Porto = und Transito = Be= bühren nach der am Schluße beigefügten Gewichts = und Sar-

Progreffions = Zabelle . | : zu entrichten.

6. Für Gendungen unter Kreugband und Muster find folgende Porto = Moderationen bewilligt, als:

- a) für Beitungen, Journale, Brofchuren, bann gebrudte Preiscourants, Mufikalien und Cata= loge, welche so geschlossen zur Aufgabe gebracht werden, daß die Beschränkung derselben auf diesen Inhalt ersichtlich bleibt; ift nur der dritte Theil der Briefgebuhr, jedoch in keinem Falle weniger als die halbe Sare für ben einfa= chen Brief zu entrichten; es barf aber einer folchen Genduna nichts Geschriebenes beiliegen;
- b) für Waarenmuster, welche Briefen kennbar angeschlof= sen werden, ift nur der dritte Theil der tarifmäßigen Porto= gebühr, in keinem Falle aber weniger als die Sare für ben einfachen Brief abzunehmen, es darf jedoch der Brief selbst nicht über 1/2 Loth wiegen. Hiefür muß die gemeinschaftli= che Brieftare und beziehungsweise das Transitoporto bei der Unfgabe bezahlt werden.

Balcers, Bludenc, Bregenc, Dalaas, Dornbirn, Feld-kirch, Hohenems, Stuben, Vaduc;

i takiemiž posadami W. Xiestwa Badeńskiego:

Altdorf, Constanc, Engen, Heiligensberg, Hilzingen, Ludwigshafen, Markdorf, Mersburg, Meskirch, Pfullendorf, Radolfzell, Randegg, Salem, Singen, Stadel, Steiflingen,

Stetten, Stokach, Uiberlingen.

Od listów ze wszystkich innych tu niewymienionych stanowisk poczt austryjackich, do wszystkich innych, tu nieprzytomnych stanowisk poczt badeńskich i nawzajem, przypada obopólna opłata pocztowa dwanaście krajcarów w monkonw, czyli piętnaście krajcar. waluty Państwa Niemieck.

4. Gdy jedna część korespondencyi z Państw anstryjackich w Badeńskie, i nawzajem, aby w jak najkrótszym czasie miejsca przeznaczonego doszła, wyprawioną być potrzebujo przez Bawaryję, ustanowiona jest na teraz od takiej przez rzeczone Królestwo przechodzącej korespondencyi należytość przechodowa od listu pojedyńczego cztéry krajcary w mon. konw. czyli pięć krajcarów waluty Państwa Niemieckiego, która oprócz obopólnej opłaty pocztowej dwunastu krajcarów, i jak wypadnie przez podawcę lub odbierającego uiszczoną być ma.

5. Waga listu pojedyńczego ustanowiona jest na półłóta wagi wiedeńskiej; od poselek półłóta przeważających, należytość pocztową i przechodową podług zalączonej tu przy końcu. : tabeli postępnjącej wagi i taksy płacić

ależy.

Od posélek na krzyż obwiązanych i wzorów dozwolone

jest następujące umiarkowanie opłaty:

a) od gazet, dzieńników, zeszytów, tudzież drukowanych cen towarów, sztuk muzycznych i spisów książek, które podane na pocztę, tak są zawarte, iż oczywiście widać, że treść na tych tylko posełkach ogranicza się, tylko trzecia część należytości listowej opłaconą być ma, a w żadnym razie mniej, jak połowa taksy od pojedyńczego listu opłaconą być ma; wszakże nie wolno do posełki tego rodzaju nic pisanego dołączać;

b) od próbek towarów do listu tak dołączonych, że je poznać można, tylko część trzecia należytości pocztowej, w żadnym atoli razie mniej, jak taksa pojedyńczego listu pobierana być ma, wszakże list taki półłóta przeważać nie może, za to należy obopólną taksę listową, a odnośnie i opłatę przechodową zaraz przy po-

daniu na pocztę uiścić.

7. Bei den aus Baden unfrankirt einlangenden Sendungen wird die Gebühr, deren Bezahlung dem Addressaten in Desterzeich obliegt, auf der Addressenseite, bei den frankirten dagegen auf der Siegelseite aufgeschrieben werden, und es werden diese letztern auch mit dem Worte "franco« und dem schiefen Kreuzzeichen versehen seyn.

8. Wegen ganz portofreier Behandlung einzelner Correfpondenz = Gattungen, fo wie bezüglich der unter 1. erwähnten Ausnahmen von der Beseitigung des Frankirungszwanges ist Fol-

gendes festgesett worden:

a) Die unmittelbare Correspondenz J. J. Majestäten und der Mitglieder des allerdurchlauchtigsten Kaiferhaufes, dann Ihrer königlichen Hoheiten und der Mitglieder des allerdurchlauchtigsten badischen großherzoglichen Hauses wird portofrei

belaffen.

b) Die Correspondenz zwischen den landesherrlichen Behörden und Stellen im österreichischen Kaiserstaate und jenen im Großberzogthume Baden in Regierungs = und Officialsachen wird, in soferne sie als Dienstsache bezeichnet, mit der Aufschrift ex ossicio und mit dem Amtssiegel versehen ist, gesgenseitig portofrei ausgeliesert.

c) Briefe von Privaten aus Oesterreich nach Baben und umgekehrt, welche an die unter a) erwähnten allerhöchsten und höchsten Personen und an Behörden und Uemter gerichtet sind, mussen bei der Aufgabe ganz frankirt werden.

tet sind, mussen bei der Aufgabe ganz frankirt werden.
d) Die Correspondenz von Behörden und Aemtern, welche im Staate, wo die Aufgabe geschieht, von der Portoentrichtung im Allgemeinen, oder hinsichtlich des Gegenstandes nicht befreit sind, an portofreie Personen und Aemter, ist wie die unter c) erwähnten Briefe der Privaten zu behandeln.

e) Für Schreiben von portofreien Behörden an Private und portopflichtige Uemter haben diese beim Empfange die vollen

Bebühren zu entrichten.

Gubernial=Aundmachung vom 28. Februar 1843 Gubernial=Jahl 13214.

## Gewichts= und Tax-Progressions-Tabelle

für die aus dem Wechselverkehre zwischen Oesterreich und Baden entstandene Correspondenz.

|                                              | Betrag in Conv. Münze<br>20 Gulden = Fuß |     |     |     |                    |     | Betrag in Reichs - Währung<br>24 Gulden - Fuß |     |       |     |                    |     |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------|-----|--------------------|-----|--|
| Sewicht:                                     | 1                                        |     |     |     | Transitos<br>Porto |     | gemeinschaftliche<br>Brieftare                |     |       | the | Transitos<br>Porto |     |  |
|                                              | I. Stu                                   |     | 100 | 1   | dur<br>Baic        | ф   | I. S                                          | '   | II. @ |     |                    | ф   |  |
|                                              | fl.                                      | fr. | A.  | fr. | fl.                | fr. | fl.                                           | fr. | fl.   | fr. | fl.                | fr. |  |
| tio 1 Q at                                   |                                          |     |     |     |                    |     |                                               |     |       | 0.5 |                    |     |  |
| bis ½ Loth                                   |                                          | 6   | _   | 12  |                    | 4   | - Charles                                     | 7   | -     | 15  |                    | 5   |  |
| uber ½ Loth bis inclusive 1 Loth             | _                                        | 9   |     | 18  |                    | 6   | _                                             | 11  | -     | 22  |                    | 8   |  |
| » 1 » » 1 <u>1</u> »                         | -                                        | 12  | -   | 24  |                    | 8   |                                               | 15  | _     | 29  | _                  | 10  |  |
| » 1½ » » 2 »                                 | -                                        | 18  | -   | 36  | -                  | 12  |                                               | 22  | -     | 44  |                    | 15  |  |
| $y = 2$ $y = y$ $y = 2\frac{1}{2}$ $y = 0$ . | - 1                                      | 24  | _   | 48  | —                  | 16  |                                               | 29  | _     | 48  | -                  | 20  |  |
| » 2½ » » » 3 »                               | -                                        | 30  | _1  | _   |                    | 20  | -                                             | 36  | 1     | 12  | -                  | 24  |  |
| » 3· » » 4 »                                 | 6                                        | 36  | 1   | 12  |                    | 24  | _                                             | 44  | 1     | 27  |                    | 29  |  |
| » 4 » » 6 »                                  | _ /                                      | 42  | _1  | 24  | _                  | 28  | _                                             | 51  | 1     | 41  | ž                  | 34  |  |
| » 6 » » 8 »                                  | _ 4                                      | 48  | 1   | 36  |                    | 32  |                                               | 58  | 1     | 56  | _                  | 39  |  |
| » 8 » » 12 »                                 | {                                        | 54  | 1   | 48  |                    | 36  | 1                                             | 5   | 2     | 10  | 2                  | 44  |  |
| » 12 » » » 16 »                              | 1 -                                      | _   | 2   | _   |                    | 40  | 1                                             | 12  | 2     | 24  | -                  | 48  |  |
| » 16 » » 24 »                                | 1                                        | 6   | 2   | 12  | _                  | 44  | 1                                             | 20  | 2     | 39  |                    | 53  |  |
| » 24 » » » 32 » · · · ·                      | 1 4                                      | 12  | 2   | 24  |                    | 48  | 1                                             | 27  | 2     | 53  | -                  | 58  |  |
|                                              |                                          | 1   |     |     |                    |     |                                               |     |       |     |                    |     |  |

## Tabela postępującej wagi i taksy

od korespondencyi, między Austryją i W. Xięstwem Badeńskiem wzajemnie utrzymywanej.

|                                  |            |                                                 |                      |    |                    | ****            | e No. 1              |                         |        |     |                    |                 |  |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------|-----|--------------------|-----------------|--|
|                                  | J          | Ilość w wal. Pań. Nie-<br>mieckiego stopa 24 r. |                      |    |                    |                 |                      |                         |        |     |                    |                 |  |
| W a g a                          | sp         | spólna<br>listo                                 |                      |    |                    | Prze-<br>chodo- |                      | spólna taksa<br>listowa |        |     |                    | Prze-<br>chodo- |  |
| Waga                             | I. s       | ń                                               | II.s<br>pie<br>po 12 | ń  | prze<br>Baw<br>ryj | ez<br>a-        | I. st<br>pie<br>po 7 | ń                       | II. si | ń   | prze<br>Baw<br>ryj | ez<br>va-       |  |
|                                  |            |                                                 | ZłR.                 |    | <u> </u>           | kr.             |                      |                         |        |     | ZłR.               | kr.             |  |
| 1 4 1/4                          |            |                                                 |                      |    |                    |                 |                      | _                       |        | 1.0 |                    |                 |  |
| do ½ łóta                        |            | 6                                               | _                    | 12 | _                  | 4               | _                    | 7                       | _      | 15  | _                  | 5               |  |
| nad ½ łóta włącznie do 1 łóta    | -          | 9                                               | -                    | 18 | -                  | 6               | -                    | 11                      | -      | 22  | -                  | 8               |  |
| » 1 » » » 1 ½ »                  | -          | 12                                              | -                    | 24 | -                  | 8               | -                    | 15                      | -      | 29  | _                  | 10              |  |
| $y-1\frac{1}{2}$ $y$ $y$ $y$ $y$ | _          | 18                                              | -                    | 36 | -                  | 12              | _                    | 22                      | _      | 44  | _                  | 15              |  |
| » 2 » » 2 <u>1</u> »             | _          | 24                                              | _                    | 48 | -                  | 16              | _                    | 29                      | _      | 48  | -                  | 20              |  |
| » 2½ » » » 3 »                   | -          | 30                                              | - 1                  | -  | _                  | 20              | -                    | 36                      | - 1    | 12  | -                  | 24              |  |
| n 3 n n n 4 n                    | <u>L</u> . | 36                                              | 1                    | 12 | -                  | 24              |                      | 44                      | -1     | 27  | _                  | 29              |  |
| » 4 » » « 6 » —                  | _          | 42                                              | 1                    | 24 | _                  | 28              | -                    | 51                      | 1      | 41  | _                  | 34              |  |
| » 6 » » 8 »                      | _          | 48                                              | -1                   | 36 | _                  | 32              | -                    | 58                      | 1      | 56  | _                  | <b>3</b> 9      |  |
| » 8 » » » <b>12</b> »            | -          | 54                                              | -4                   | 48 | -                  | 36              | 1                    | 5                       | 2      | 10  | j;                 | 44              |  |
| » 12 » » 16 »                    | 4          | -                                               | 2                    |    | _                  | 40              | 1                    | 12                      | 2      | 24  | -                  | 48              |  |
| » 16 » » » 24 »                  | 1          | 6                                               | 2                    | 12 | -                  | 44              | 1                    | 20                      | 2      | 39  | -                  | 53              |  |
| » 24 » » » 32 »                  | 1          | 12                                              | 2                    | 24 | _                  | 48              | 1                    | 27                      | 2      | 53  | -                  | 58              |  |
|                                  |            |                                                 |                      |    |                    |                 |                      | 1                       |        |     |                    |                 |  |

7. Od posétek, z Badeńskiego bez frankowania przychodzących, należytość, którą adresowany w Austryi opłacić obowiązany, napisana być ma na stronie adresu, przy frankowanych zaś na stronie pieczęci, a nadto na frankowanych dołożony będzie wyraz »Franco« i krzyż na ukos pociągnięty.

8. Względem zupełnego uwolnienia od opłaty pocztowej niektórych korespondencyj, równie jak względem wyjatków pod 1. namienionych, od uchylonej powinności fran-

kowania, postanowiono, co następuje:

a) Bezpośrednia korespondencyja N. N. Cesarstwa Jchmość i Członków familijnych, Najjaśniejszego Domu cesarskićgo, tudzież Ich Królewiczowskich Mości, i Członków familijnych Najjaśniejszego Domu W. Xięstwa Badeńskie-

go, zostawia się od opłaty pocztowej wolna;

b) korcspondencyja między Władzami i Iustancyjami monarchicznemi w Cesarstwie Austryjackiem i temiż w W. Xiestwie Badeńskiem w rzeczach Rządu i urzędowych; jeżeli takowa, jako przedmiot służby oznaczona i napisem »ex officio« oraz pieczęcią urzędową opatrzona jest, wydane będą nawzajem bez opłaty pocztowej.

c) Listy od osób prywatnych z Austryi do Badenu i nawzajem, adresowane do pomienionych pod a) najjaśniejszych i najwyższych Osób, Władz i Instancyj, powinny

zaraz przy podaniu być całkiem frankowane.

d) Korespondencyje od Władz i Instancyj w kraju, gdzie podane zostały, od opłaty pocztowej w ogólności lub ze względu na przedmiot nieuwolnione, do osób i Urzędów od tej taksy wolnych, w postępowaniu jak listy prywatnych, pod c) namieuione, uważane być mają.

e) Za pisma od Władz, pocztowego niepłacących, do osób prywatnych i Urzędów do opłaty obowiązanych, te drugie

przy odbierauju zupełną należytość opłacać winne.

Obwiesczenie gub. z dnia 28. Lutego 1843 do l. gub. 13214.

28.

Das bisher in Stanisławow bestandene Districtual Bergsgericht wird nach Kodomea übersetzt.

In Folge hohen Hoffanzlei = Decrets vom 19. d. M. 3. 5566 wird kundgemacht, es habe die hohe Hofkammer im Münz = und Bergwesen unterm 11. d. M. 3. 1988 eröffnet, daß das bisher zu Stanisławow bestandene Districtual = Berggericht, welches wie jenes zu Sambor, durch Beamte der Cameral = Bezirks = Verwaltung besorgt wird, vom 1. Mai 1843 angesangen, desinitiv nach Kodomea übersett werde.

Gubernial=Kundmachung vom 28. Februar 1843 Enbernial=Jahl 13215.

### 29.

Ueber das Benehmen und die Haftung der obrigkeitlichen Waifenämter auf den Cameral - und Fondsgütern bei fruchtbringender Anlegung der Waifengelder.

Dtach dem hohen Hoffammer = Decrete vom 4. November 1842 3. 45017-2034 haben Sr. Majestät mit allerhöchster Entschlies fung vom 25. September 1841, hinsichtlich der im Wege der vereinten k. k. Hoffanzlei in Verhandlung gekommenen Frage, wegen Bestimmung jenes Betrages, für dessen fruchtbringende Unlegung die Waisenämter zu haften haben, allergnädigst zu besehlen geruhet, daß in der fruchtbringenden Unlegung der Waisensgelder die obrigkeitlichen Waisenämter sich lediglich nach den Vorsschiehen der Schleitlichen Waisenämter sich lediglich nach den Vorsschiehen der Schleitlichen Waisenämter sich lediglich nach den Vorsschiehen haben, und daß hiernach alle übrigen hierwegen ergansgenen besonderen Vorschriften, namentlich das den Camerals Wirthschaftsämtern mit Udministrations = Circulare vom 29. Mai 1806 3. 7584 bekannt gegebene hohe Hoffammer = Decret vom 7. März 1806 außer Wirtsamkeit geseht sehen.

Gleichzeitig haben Se. Majestät über einen bezüglich derselsben Frage, in der Unwendung auf Staats und Fondsgüter, von der hoben k. k. allgemeinen Hofkammer erstatteten alleruntersthänigsten Vortrag mit allerhöchster Entschließung von demselben Tage zu bestimmen befunden, daß in Betreff der verzindlichen Unlegung der Waisengelder sich auch auf den Cameral und postitischen Fondsgütern nach jenen allerhöchsten Vorschriften zu besnehmen sey, welche über den oberwähnten Vortrag der vereinigs

ten hofkanglei erlaffen murden.

28.

Były dotychczas w Stanisławowie Sąd górniczy powiatowy przenosi się do Kołomyi.

Stosownie do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 19. b. m. do liczby 5566, ogłasza się niniejszem, iż wysoka Kamera nadworna w rzeczach meńnictwa i górnictwa dnia 11. t. m. do liczby 1988 oznajmiła, że były dotychczas w Stanisławowie Sąd górniczy powiatowy, sprawowany podobnie jak Samborski przez urzędników kameralnej Administracyi powiatowej, zacząwszy od dnia 1. Maja 1843, ostatecznie do Kołomyi przeniesiony zostaje.

Obwieszczenie gub. z finia 28. Lutego 1843 do 1. gub. 13215.

29.

Jak Urzędy sierocińskie w dobrach skarbowych i funduszowych zachować się i ręczyć mają, umieszczając na prowizyi pieniądze sierocińskie.

Podług brzmienia dekretu wysokiej Kamery nadwornej z d. 4. Listopada 1842 do liczby 45017-2034, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z d. 25. Września 1841, względem zapytania pod rozprawę c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej przypadłego o oznaczenie ilości, za której umieszczenie na prowizyi Urzędy sierocińskie ręczyć obowiązane, najłaskawiej rozkazać, że przy umieszczaniu na prowizyi pieniędzy sierocińskich, zwierzchnicze Urzędy sierocińskie jedynie podług przepisów M. 230. i 265. powsz. Ustawy cywilzachować się mają, i że tym sposobem wszystkie inne w tej mierze wydane osobne przepisy, mianowicie dekret wysokiej Kamery nadwornej z dnia 7. Marca 1806, okolnikiem Administracyi z dnia 29. Maja 1806 do liczby 7584 obwieszczony, w swojej mocy ustaje.

Jednocześnie raczył także Najjaśniejszy Pan na najpokorniejsze przedstawienie wysokiej c. k. Kamery nadwornej odnośnie do tego samego zapytania w zastosowaniu do dóbr skarbowych i funduszowych, najwyższem postanowieniem z tejże daty przepisać, iż co do umieszczania pieniędzy sierocińskich na prowizyi, także w dobrach skarbowych jak i w dobrach funduszów politycznych, podług owych najwyższych przepisów zachować się należy, które na pomienione przedstawienie połączonej Kancelaryi nadwornej wydane zostały, Hevon werben die k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen in Erledigung der in Folge hierortigen Erlaßes vom 16. Decems ber 1837 3. 32241 erstatteten dießfälligen Berichte zur eigenen Wissenschaft, und die unterstehenden Cameral = Wirthschaftsamster zur Darnachachtung mit dem Beisahe in die Kenntniß gessetz, daß der politischen Landesstelle von der hohen k. k. vereinigsten Hofkanzlei die erforderliche Weisung bereits zugekommen ist.

Um jedoch das Uerar mit Rücksicht auf die demselben als Dominium mit dem hohen Hofdecrete vom 15. März 1806, und mit dem h. 265. des allg. bürg. Gesethuches auferlegte Haftung gegen Ersakleistungen zu verwahren, haben die f. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen und Cameral = Wirthschaftsamter nach Unordnung des hier im Eingange bezogenen hohen Hoffam= mer = Decretes für die genaue Befolgung der in Waisen = und Euratelssachen bestehenden gesehlichen Bestimmungen zur eigenen Verwahrung gegen Verantwortung und Ersahleistung die sorg-fältigste Obsorge zu tragen.

Verordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 17. December 1842 Jahl 35459.

Subernial Berordnung vom 6. Marz 1843 Gubernial Bahl 907, an fammtliche f. f. Kreisamter.

### 30.

Stämpelbehandlung ber Parthei Singaben, welche bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit in schweren Polizeis Uebertretungen vorkommen.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 21. Jäner d. J. zu bestimmen geruhet, daß Recurse, Gnadensgesuche und überhaupt Eingaben der Partheien, welche bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit in schweren Polizei = Uebertretungen vorkommen, nach dem Wortlaute des Stämpel = und Larsgesehes vom 27. Jäner 1840 s. 81. B. 4. (s. 64. B. 4. des italienischen Lertes) im Zusammenhange mit den Bestimmungen des Strafgesehes II. Theils s. 444. dem Stämpel unterliegen, daher die Stämpelfreiheit nur den ämtlichen, bei den Behörden aus den Verhandlungen über schwere Polizei = Uebertretungen entspringenden Schriften, z. B. Berichten, Protokollen u. s. w., nicht aber den Partheieingaben, Gesuchen, Recursen u. f. w. zukömmt.

Welches im Grunde hoben hoffanzlei-Decrets vom 21. Februar I. J. 3. 5404-426 hiemit zur allgemeinen Kenntniß

gebracht wird

Gubernial : Kundmachung vom 11. Marz 1843 Gubernial : Bahl 15786.

O tém obwieszcza się c. k. Administracyje powiatowe na przedłożone w téj mierze, w skutek tutejszego rozporządzenia z dnia 16. Grudnia 1837, do liczby 32241, sprawozdania dla ich wiadomości, a podwładne Urzędy ekonomiczne dla zachowania, i to z tym dokładem, że potrzebna skazówka dla Rządu krajowego już od wysokiej c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej nadeszła.

Aby jednak Skarb z uwagą na ręczenie, do której jako Dominijum dekretem nadwornym z dnia 15. Marca 1806, i sfem 265. powsz. Ustawy cywil. obowiązany jest, ochronić od zwrotu, mają e. k. Administracyje powiatowe i Urzędy ekonomiczne podług rozporządzenia dekretu wysokiej Kamery nadwornej tu na wstępie powołanego, o ścisłe zachowanie przepisów w rzeczach sierocińskich i kurateli trwających, jak najtroskliwsze mieć staranie, aby same od odpowiedzialności i zwrotu były zasłonione.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia

17. Grudnia 1843 do liczby 35459.

Rozporządzenie gub. z dnia 6. Marca 1843 do liczby gub. 907, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

#### 30.

O stęplu na podania osób prywatnych, wniesione przy wykonywaniu sądownictwa w ciężkich przestępstwach policyjnych.

Jego c. k. Mość raczył najwyższą uchwalą z d. 21. Stycznia t. r. postanowić, że rekursy, prośby o ułaskawienie i w ogólności podania strón, wnoszone przy wykonywaniu sądownictwa w ciężkich przestępstwach policyjnych, podług brzmienia Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 ( 81. l. 4. ( 64. l. 4. tekstu włoskiego) łącznie z przepisami Ustawy karnej Części II. ( 444. podpadają stęplowi, że więc uwolnienie od stęplu służy tylko urzędowym, u Instancyj z rozpraw nad ciężkiemi przestępstwami pochodzącym pismom, n. p. relacyjom, protokołom i t. p., lecz nie podaniom stron, prośbom, rekursom i t. d.

Co niniejszém w skutek dekretu wysokiéj Kancelaryi nadwornéj z dnia 21. Lutego t. r. do liczby 5404-426, do powszechnéj wiadomości podaném zostaje.

Obwieszczenie gub. z d. 11. Marca 1843 do liczby gub. 15786.

31.

Stämpelbehandlung der Licitations - und Accords - Protofolle bei Kirchen -, Pfarr - und Schul -, dann Straffenund Wasserbauten.

Die hohe k. k. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decrete vom 1. Saner 1843 3. 44414 - 4015 bedeutet:

Wenn die Bauherrstellungen bei Kirchen, Pfarrhöfen und Schulen aus den Finanzen, oder aus Fonden zu bestreiten sind, welche aus den Finanzen dotirt werden, so sind die dießfälligen Licitations = und Uccords = Protokolle, wenn sie die Stelle von Urkunden vertreten, also keine eigenen Verträge auf der Grundstage solcher Protokolle ausgesertigt werden, in dem Sinne der M. 73., 84. und 91. des Stämpel = und Targeseßes stämpelsrei rücksichtlich des Eremplars, wofür die Stämpelgebühr aus den Finanzen, oder aus dem dotirten Fonde zu bestreiten wäre. Das gegen hat die Stämpelpslicht rücksichtlich des stämpelpslichtigen Mitcontrahenten in dem Sinne des §. 91. des Stämpel = und Targeseßes einzutreten.

Wenn dagegen in dem Falle, daß die Baukosten bei derlei Pfarr=, Schul= und Kirchenbauten aus den Finanzen oder einem dotirten Fonde bestritten werden, die dießfälligen Licitationd= und Uccords= Protokolle nicht die Stelle einer Urkunde vertreten, fondern auf der Grundlage solcher Protokolle eigene Verträge ausgefertigt werden, so sind die Protokolle an und für sich, da es sich unter dieser Voraussehung in dem Protoskolle selbst nicht um eine Privatsache, oder um privatrechtliche Unsprücke handelt, worüber vielmehr, der Voraussehung gemäß, eine eigene Urkunde ausgefertigt wird, in dem Sinne des h. 73. des Stämpel= und Targesehes dem Stämpel nicht unterworfen. Die eigens ausgefertigten Vertragsurkunden dagegen sind, wie es oben rücksichtlich der die Stelle von Urkunden vertretenden Protokolle bemerkt wurde, in dem Sinne des h. 91. des Stämpel= und Targesehes zu behandeln.

Wenn ferner die Pfarr =, Kirchen = oder Schulbauten aus einem öffentlichen, nicht aus den Finanzen dotirten Fonde zu bestreiten sind, so sind diese Licitations = oder Accords = Protosfolle, in soferne sie nicht die Stelle von Urkunden vertreten, weil eigene Verträge auf der Grundlage dieser Protokolle ausgefertigt werden, im Sinne des §. 73. des Stämpel = und Kargeseke, und aus den schon oben angedeuteten Gründen, stäm=

31.

Postępowanie stęplowe co do protokołów licytacyi i ugód przy budowach kościołów, parafij, szkół i gościńców.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna wskazała dekretem z dnia 1. Stycznia 1843 za liczbą 41414-4015, co następuje:

Gdy budowę przy kościołach, domach parafijalnych szkołach ze Skarbu ałbo z fundnszów publicznych, ze Skarbu uposażonych, przedsiębrać się ma, natenczas protokoły licytacyj i ugód w tym względzie przedsiębrane, gdy miejsce dokumentów zastępują, a więc żadne osobne kontrakty na zasadzie takich protokołów wydawane nie będą, są w myśl 6%, 73., 84. i 91. Ustawy stęplowo-taksowej co do cgzemplarza, za który należytość stęplowa ze Skarbu lub z uposażonego funduszu uiszczoną być miałaby, wolne od stęplu. Za to zaś powinność stęplowa zachodzi dla obowiązanych do stęplu spółumawiających się, a to podług myśli §. 91. Ustawy stęplowo-taksowej.

Gdy zaś w tym razie, że koszta budowne przy budowach tego rodzaju parafij, szkół i kościołów ze Skarbu lub uposażonych funduszów opędzać przychodzi, takie protokoły licytacyj i ugód, miejsca dokumentu nie zastępują, ale na zasadzie takich protokołów, właściwe kontrakty wydawane będą, natenczas protokoły same w sobie, gdyż w takim razie w samym protokole nie idzie o rzecz prywatną lub o roszczenie z prawa prywatnego pochodzące, na co raczej stosownio do powyższego wypadku umyślny dokument wydaje się, w myśl (stu 73. Ustawy stęplowo-taksowej, stęplowi nie podpadają. Dokumenta zaś umów czyli kontraktów umyślnie sporządzone, jakto już wyżej o protokołach, dokumenta zastępujących namieniono, ulegają postępowaniu podług (stu 91. Ustawy stęplowo-taksowej.

Gdy zaś budowy parafij, kościołów i szkół przychodzi opędzać z funduszu ze Skarbu nieuposażonego, wtedy owo protokoły licytacyj i ugód, jeżeli nie zastępują miejsca dokumentów dla tego, iż na zasadzie tychże protokołów umyślokontrakty sporządzone zostają, w myśl §. 73. Ustawy stęplowej i taksowej i z powodów już wyżej wskazanych, są od stęplu wolne. Sporządzone zaś z mocy owych protokołów

pelfrei. Die über solche Protokolle ausgefertigten Verträge aber, so wie auch die Protokolle, welche, wenn keine eigenen Versträge ausgefertigt werden, die Stelle dieser Letzteren vertreten, sind in dem Sinne des h. 84. des Stämpel = und Targesetzes in allen Exemplaren stämpelpstächtig.

Wenn endlich die Pfarr =, Schul = oder Kirchenbauten von Privaten, Communen oder Corporationen zu bestreiten sind, die der Stämpelpslicht unterliegen, so sind derlei Licitations-Proetokolle, wenn sie nicht die Stelle von Urkunden vertreten, und also eigene Vertragsurkunden auf der Grundlage kolcher Protokolle ausgesertigt werden, dem siren Stämpel (h. 73. des Stämpel = und Largeses) unterworfen; da jede derlei öffentliche Lieitation ein ämtlicher Uct ist, und somit derlei Protokolle als ämtliche Ucte in einer Privatsache erscheinen. Die ausgesertigeten Urkunden aber, oder wenn keine ausgesertigt werden, die diese Lezteren vertretenden Licitations = oder Uccords = Protokolle unterliegen nach h. 73. des Stämpel = und Largeseses dem Urskundenstämpel in allen Eremplaren.

In den Fällen, wo die Kirchen=, Pfarr soder Schulsbauten den Finanzen, oder öffentlichen dotirten oder auch nicht dotirten Fonden zur Last gehen, kann bei den die Stelle von Urkunden vertretenden Protokollen, wie rücksichtlich der adminisstrativen Licitations = Protokolle schon mehrmalen bemerkt wurde, provisorisch die Nachstämplung Statt haben, unter jenen Vorssichten, die dießfalls vor dem neuen Stämpel = und Targesetze bestanden haben.

Sollte zu den in der Frage stehenden Bauten theils stämpelfreie, theils stämpelpslichtige Fonde, oder Partheien rücksichtlich der Bauauslagen zu concurriren haben, so ist sich bezüglich auf den Stämpel in dem Sinne des g. 91. des Stämpel - und Targesehes so zu benehmen, als ob ausschließend stämpelpslichtige Fonde oder Partheien die Bauauslagen zu tragen hätten.

Bezüglich auf die Licitations = und Uccords = Protokolle bei Straffen = und Wafferbauten treten dieselben Bestimmungen ein, welche oben rücksichtlich der Pfarr =, Kirchen = und Schulbauten angeführt wurden.

Dieß zur Wiffenschaft und Nachachtung.

Verordnung der k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 5. Februar 1843 Jahl 3449.

Gubernial = Verordnung vom 14. Marz 1843 Gubernial = Bahl 15537, an jammtliche f. f. Areisamter.

umyślne kontrakty, jak równie protokoły, które, jeżeli umyślne kontrakty nie będą sporządzone, miejsce takowych zastępują, podlégają stęplowi w myśl (stu 84. Ustawy stęplowej i taksowej co do wszystkich egzemplarzów.

Gdy nakoniec bndowy parafijalne, szkolne lub kościelne przedsiębrane są kosztem prywatnych osób, gmin albo korporacyj. które powinności używania stęplu podlégają, wtedy takowe protokoły licytacyi, jeżeli dokumentów miejsca nie zastępują, i na zasadzie tychże protokołów, umyślne kontrakty sporządzone zostają, podpadają stałemu stęplowi (§. 73. Ustawy stęplowej i taksowej), ponieważ każda publiczna licytacyja tego rodzaju jest aktem urzędowym, a zatém protokoły takie okazują się jako akta urzędowe w rzeczy prywatnej. Sporządzone zaś na to dokumenta, lub gdy te sporządzane nie będą, więc protokoły licytacyj i ugód zamiast takowych podlégają stęplowi dokumentowemu podłog (su 73. Ustawy stęplowej i taksowej co do wszystkich egzemplarzy.

Tam, gdzie budowy kościelne, parafijalne lub szkolne dotykają Skarb albo fundusze publiczne uposażone lub nie-uposażone, może co do protokołów dokumenta zastępujących, jakto już nieraz o protokołach licytacyj administracyjnych napomkniono, dodatkowe stęplowanie nastąpić prowizorycznie, z zachowaniem ostrożności, przepisanych w téj mierze jeszcze przed nową Ustawą stęplową i taksową.

Gdyby do budów, w obmowie będących, przykładać się miały częścią fundusze od stęplu wolne, częścią stęplowi podległe, lub strony prywatne, wtedy co do stęplu należy się podlug myśli (). 91. Ustawy stęplowéj i taksowej tak zachować, jak gdyby wyłącznie do stęplu obowiązane fundusze albo strony, wydatki budowne ponosić miały.

Dla protokołów licytacyj i ngód przy budowach drogowych i wodnych służą te same przepisy, które dla budów parafijalnych, kościelnych i szkolnych przywiedzione są.

To dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 5. Lutego 1843 do liczby 3449.

Rozporządzenie gub. z dnia 14. Marca 1843 do l. gub. 15537, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

Wegen hintanhaltung ber Beeinträchtigungen bes Targefälls bei Ernennungen und Beförderungen städtischer und ständischer Beamten u. s. w.

Um in Absicht auf die, bei ben landesfürstlichen Städten und Markten, dann bei den Standen vorkommenden, nach den fo. 176. und 188. des neuen Stampel = und Largefetes der Dienfttare unterliegenden Ernennungen und Beforderungen, Beeinträchtiaungen des Targefälls hintanzuhalten, welche daraus ent= stehen könnten, daß die landesfürstlichen Stadte und Markte, und die Stande die Verpflichtung übersehen, oder außer Ucht laffen, die ihnen durch die IS. 24. und 25. des Unterrichtes für die öffentlichen Behörden und 21emter zu dem Stämpel = und Targefete vom 27. Saner 1840 auferlegt wird, wird den f. f. Cameral = Begirke = Bermaltungen in Folge boben Soffammer-Decrete vom 2. Janer 1843 Bahl 46360 - 4207 Die verscharfte Beifung ertheilt, bei ben vorgeschriebenen Stampelrevisionen überhaupt auch die Intereffen des Targefälls mahrzunehmen, und sich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob der in den 00. 24. und 25. des ermähnten Unterrichts den öffentlichen Beborden und Memtern auferlegten Pflicht, bezüglich ber Mittheilung aller bei ihnen vorkommenden, der Taxe unterliegenden Acte entsprochen werde, und inebefondere bei den Standen, Stadten und Markten die Ernennungen und Beforderungen vorschriftsmäßig der, rudfichtlich der Sarbemeffung zuständigen Beborde ange= zeigt werden.

Auch wird denfelben aufgetragen, nöthigen Falls zum Bebufe der Controle, bezüglich auf die Diensttare, von Zeit zu Zeit sich die bezügliche Statusnachweisung der betreffenden Be-

borben oder Uemter im geeigneten Wege zu verschaffen.

Vervrednung ber f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 23. Jäner 1843
Jahl 1700.

Subernial - Verordnung vom 17. Marz 1843 Subernial - Jahl 11486, an fammtliche f. f. direidamter.

33.

Stämpelbehandlung der Verzehrungssteuer., Pact und Abfindungs Verträge, welche auf mehrere Jahre gesichlossen werden.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat aus Unlaß einer gefiellten Unfrage mit dem Decrete vom 2. Jäner 1843 3. 47868 32.

O zagrodzeniu uszczerbkom w dochodach taksowych przy mianowaniu i posuwaniu na wyższe stopnie urzędników miejskich, stanowych i t. d.

Aby przy mianowaniu i posuwaniu na wyższe stopnie urzędników miast króleskich i miasteczek, tudzież Stanów krajowych, podług §§. 176. i 188. nowej Ustawy stęplowej i taksowej, taksie służbowej podlegającemu, położyć tamę uszczerbkóm dochodu taksowego, któreby z tąd pochodzić mogły, że król. miasta i miasteczka, tudzież Stany nie uważają na obowiązek na siebie §§fami 24. i 25. Instrukcyi dla Władz i Urzędów publicznych, do Ustawy stęplowo-taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 wydanej, włożony, lub też go zaniedbują, nakazuje się powtórnie surowo c. k. Administracyjom powiatowym w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 2. Stycznia 1843 do liczby 46360-4207, aby przy przeglądach stęplowych w ogólności, uważać także na dobro dochodu taksowego, i przekonywać się, czyli obowiązkowi na Instancyje i Urzędy publiczne §§fami 24. i 25. rzeczonej Instrukcyi włożonemu względem udzielania wszystkich wydarzających się tamże i taksie podlegających aktów zadosyć czyniono zostaje, a w szczególności, czyli w Stanach, miastach i miasteczkach mianowanie i posuwanie na wyższe stopnie urzędników dla wymierzenia taksy przyzwoitej Instancyi, jak przepisano, donoszone bywają.

Nakazuje się im także w razie potrzeby dla kontrolowania taksy służbowej starać się w drodze właściwej mieć od czasu do czasu wykaz etatu dotyczących Władz i Instancyj.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 23. Stycznia 1843 do liczby 1700.

Rozporządzenie gub. z d. 17. Marca 1843 do liczby gub. 11486, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

33.

Postępowanie stęplowe z układami o podatek konsumcyjny dzierzawnémi i ryczałtowemi, na więcej lat zawartemi.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna z powodu uczynionego zapytania rozkazala dekretem z dnia 2. Stycznia bedeutet: die Unsicht, daß jene Verzehrungssleuer =, Pacht = und Absindungs = Verträge, welche besinitiv nur auf ein Jahr, und im Falle der nicht geschehenen Aufkündigung auch auf ein zweites und drittet Jahr abgeschlossen werden, mit dem classenmäßigen Stämpel, im Verhältniß des einjährigen, dem Verzehrungssseuer = Gefälle zugehenden Betrages zu versehen, und nach Ubsauf des ersten Jahres im Falle der nicht erfolgten Aufkündigung mit dem entsprechenden weiteren Stämpelbogen zu indorsiren seinen, seh dem Stämpel = und Targesehe nicht entsprechend. Diese Verträge lauten nicht dahin, daß sie jedes Jahr erneuert werden mussen, sondern die ursprünglich abgeschlossenen Verzeträge bleiben durch 2 oder 3 Jahre in Wirksamkeit, salls nicht ein oder der andere Theil aufkündet. Es ist daher die Stämpelgebühr sur diese Verträgen zu Folge s. 10. des Stämpelzund Targesehes, nach den für alle 2 oder 3 Jahre bedungenen Pacht = und Ubsindungsbeträgen zu bemessen, und es kann daher bei solchen Verträgen nicht einmal im Falle der eingetretenen Aufkündigung von einer Rückvergütung eines zu viel gezahlten Stämpelbetrages die Rede sehn, indem die Stämpelpslichtigkeit der Urkunden in dem Momente ihrer Errichtung zu beurtheilen ist, später eingetretene Veränderungen aber die ursprüngliche Stämpelpslicht derfelben nicht ausgeben oder niedisciren können.

Berordnung ber f. f. Cameral=Gefällen=Berwaltung vom 10. Februar 1843 Zahl 1699.

Subernial = Verordnung vom 18. Marz 1843 Inbernial = Bahl 15536, an fammtliche f. t. Kreisamter.

### 34.

Aufhebung bes Frankirungszwanges bezüglich der Correspondenz zwischen Desterreich und Sachsen, und Anwendung eines gemeinschaftlichen Porto-Tarifes.

Bur Erleichterung des Briefverkehrs zwischen den k. k. österreischischen Staaten und dem Königreiche Sachsen ist am 28. Nosvember v. J. mit der Posts Udministration dieses Staates eine Uebereinkunft wegen Ausbebung des Frankirungszwansges und Unwendung eines gemeinschaftlichen Briefporstoszarifes abgeschlossen worden, deren Bestimmungen mit 1. Upril d. J. in Wirksamkeit zu treten haben, und in welcher Beziehung zu Folge Decretes des hohen Präsidiums der k. k. allgemeinen Hoskamer vom 9. März l. J. B. 1960-P. P. Folsgendes zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird:

1843 za liczbą 47868: Rzecz uważana z tej strony, jakoby owe układy o podatek konsumcyjny dzierzawne i ryczałtowe, które stanowczo tylko na rok jeden, a w razie niewypowiedzenia także na drugi i trzeci rok zawierane bywają, powinny być stęplem klasowym w stosunku rocznej ilości przychodowi z podatku konsumcyjnego przypadającej opatrzone, a po upływie roku pierwszego w razie niewypowiedzenia odpowia-dającym dalszym arkuszem stęplowym indosowane, nie trafia w myśl Ustawy stęplowo - taksowej. Układy te nie opiewają, że każdego roku odnawiane być powinny, tylko układy pierwiastkowo zawarte trwają w swej mocy przez 2 lub 3 lata, jeżeli jedna lub druga strona nie wypowie. Należytość więc steplowa od tych układów, stosownie do fu 10. Ustawy stęplowo-taksowej podłng ilości na wszystkie 2 lub 3 lata zastrzeżonéj dzierzawnéj czyteż ryczałtowéj, wymierzać należy, jakoż przy takich układach nawet w razie zaszłego wypowiedzenia, o zwróceniu ilości stęplowéj za wiele opłaconej, mowa być nie może, gdyż powinność stęplowania dokumentów w chwili ich sporządzenia osądzona być ma, a zmiany poźuiej zaszłe, nie mogą pierwiastkowej powinności steplowania ani znosić, ani zmniejszać.

Do czego stosować się należy.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 10. Lutego 1843 do liczby 1699.

Rozporządzenie gub. z dnia 18. Marca 1843 do liczby gub. 15536, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

34.

O uchyleniu powinności frankowania korespondencyi listowej między Austryją i Saksonią, i zastosowaniu spólnej taryfy opłat listowych.

Dla ułatwienia korespondencyi listowej między c. k. Państwami austryjackiemi a Królestwem Saskiem zawarto z Zarządem pocztowym tegoż Królestwa pod dniem 23. Listopada r. z. umowę o uchylenie powinności frankowania, i o używanie spólnej taryfy opłat listowych, której przepisy z dnia 1. Kwietnia zacząć mają obowiązywać, a w którym względzie w skutek dekretu wysokiego Prezydyjum c, k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 9. Marca r. b. za liczbą 1960-P. P., podaje się co pastępuje do powszechnej wiadomości:

1. Bom ermabnten Beitpuncte angefangen bat ber 3man g jur Frankirung ber Briefe aus ben f. f. ofterreichifchen Staaten nach dem Königreiche Sachsen und umgekehrt bis jur Brange, mit Ausnahme der unter 4. und 7. angedeuteten Falle, oder wenn der Aufgeber dem Empfänger den Brief portofrei zukommen machen will, aufzuboren, und es werden fonach die Briefe in der Regel von den Postamtern ohne Abforderung einer Portogebühr angenommen werden, beren Bezahlung in diesem

Kalle dem Udbreffaten obliegt.

2. Für die wechselseitige Correspondenz zwischen den f. f. öfterreichischen Staaten und dem Konigreiche Sachfen ift eine gemeinschaftliche Portotare in zwei Ubflufungen, und zwar obne Rudficht auf die Landesgränze als bisherige Postgebiethegrange in der Urt festgefest worden, daß dieselbe für die Entfernung vom Aufgabs = bis jum Abgabsorte bis einschließig gebn Meilen in gerader Linie mit feche Rreugern Conv. Munge, und für alle Entfernungen über gebn Meilen mit zwölf Kreugern Conv. Munge für den einfachen Brief eingeboben werden foll.

Demgemäß kann in die erste Sarstufe lediglich die Correspondenz jener Postorte in Bobmen fallen, welche von Post-orten in Sachsen nicht über zehn Meilen entfernt find, und es unterliegen die Briefe zwischen allen andern Postorten der ofterreichischen Monarchie und des Konigreiches Sachsen der Unwen-

dung des zweiten Sarfates von zwölf Kreuzern.

3. Bu Bunften der konigl. fachfifchen Postcaffe wird überbieß ein Buschlagsporto von vier Kreugern für ben einfachen Brief in ber Befdrankung auf die Correspondenzen amifchen Leipzig und ben f. E. öfterreichifchen Staaten, jugleich mit der gemeinschaftlichen Portotare eingehoben werden, beffen Bezahlung jedoch die Briefe zwischen Leipzig und jenen Postorten in Bobmen ausgenommen find, welche in den Rayon der ersten Taxstufe einbezogen murden.

4. Das Bewicht des einfachen Briefes ift auf ein bals bes Loth Wiener = Bewichts festgefest, und es kommen die gemeinschaftlichen Portotaren und der leipziger Buschlag für die mehr als ein halbes Loth wiegenden Briefe nach der angeschloffenen Tar = und Gewichts = Progressions = Labelle . | · zu entrichten. Für mehr als 32 Loth wiegende Gendungen ist für das

Mehrgewicht von acht zu acht Loth der etnfache Brieffat mehr

einzuheben.

Sollte wahrgenommen werden, daß Gendungen über acht Loth aus zusammengepackten einzelnen Briefen bestehen, so wird die einfache Lare so vielfach erhoben, als das Gewicht der Gendungen Lothe beträgt.

1. Od pomicnionego dnia poczynając, ustać ma powinność frankowania listów z Państwe. k austryjackich w Królestwo Saskie i nawzajem aż do granicy, z wyjątkiem wydarzeń pod 4. i 7. wskazanych, lub gdy podawca chce sam, aby list doszedł odbierającego bez opłaty, a przeto z reguły przyjmować będą Urzędy pocztowe takie listy bez wymagania należytości pocztowej, której opłata w takim razie na adresowanego przypadnie.

2. Dla wzajemnych korespondencyj między Państwami c. k. austryjackiemi a Królestwem Saskiem ustanowiona jest spolna taksa opłaty pocztowej dwojakiego siopnia; a mianowicie bez względu na granicę krajową, jako dotychczasową granicą zakresu pocztowego, i to w tym sposobie, iż tę opłatę w odległości dziesięciu mil włącznie od miejsca podania, do miejsca doręczenia w linii prostej w ilości sześciu krajcarów w mon. konw. a w każdej odległości dziesięć mil przenoszącej w ilości dwunastu krajcarów w mon. konw. od pojedyńczego listu pobierać należy.

Stosownie do tego mogą tylko listy takich posad pocztowych w Czechach podpaść opłacie stopnia piérwszego, które od posad poczt Saskich nie więcej jak na dziesięć mil są oddalone, a listy między wszystkiemi innemi posadami poczt w Monarchii Austryjackiej i Królestwa Saskiego podlegają zestosowaniu taksy stopnia drugiego w ilości dwunastu

krajcarów.

3. Nadto na rzecz król. saskiej kasy pocztowej pobierany będzie wraz ze spólną opłatą pocztową dodatek do opłaty po cztery krajcary od listu pojedyńczego, ograniczają c to na kores pondencyjach między Lipskiem i c. k. austryjackiemi Państwami, od którejto opłaty dodatku jednak listy między Lipskiem, a owemi posadami pocztowemi w Czechach są wyjęte, które wciągnione są do okręgu, podpadającego taksie stopnia pierwszego.

4. Waga listu pojedyúczego ustanowiona jest na pół łóta wagi wiedeńskiej; od listów zaś więcej, jak pół łóta ważących, opłacone będą spólne taksy listowe i dodatek lipski podług tabeli taksy i wagi postępnjącej. lotu załączonej.

Od posetek więcej jak 32 łóty ważących, płaci się od nadwyżku co ośm łótów o taksę pojedyńczego listu więcej.

Gdyby uważano, że posełki, nad ośm łótów ważące, składają się z listów pojedyńczych razem upakowanych, natenczas przychodzi pojedyńczą taksę listową opłacić tylorako, ile łótów waga posełki wynosi.

5. Für Sendungen unter Kreuzband ist folgende Portos Ermässigung bewilliget:

a) für Zeitungen, Journale, Broschüren, Bücher, dann gedruckte Preiscourants und Circulare, Musikalien und Cataloge, welche so verschlossen aufgegeben werden, daß die Beschränkung der Sendung auf diesen Inhalt sichtbar bleibt; ist nur der dritte Theil der Briesportogebühr, in keinem Falle aber weniger als die halbe Tare für den einsachen Brief zu entrichten; es darf jedoch derlei Sendungen nichts Geschriebenes beiliegen;

b) für Waarenmuster, welche Briefen kennbar beigeschloffen oder angehangt werden, ist gleichfalls nur der dritte Theil der tarismäßigen Portogebühr, in keinem Falle aber weniger als die Tare für den einfachen Brief einzuheben; es darf jedoch der Brief selbst nicht mehr als ein halbes Loth wiegen.

yatoes coty totegen.

Uebrigens muß die Portogebühr für die unter a) und b) erwähnten Sendungen bei der Aufgabe bezahlt werden, wenn auf sie die gedachte Porto = Ermäßigung Unwendung sinden soll.

6. Für recommandirte Briefe im Wechselverkehre zwischen Oesterreich und Sachsen ist die Recommandations - Gebühr in Oesterreich mit seche, und in Sachsen mit drei Kreuzern fest- gefest, und dieselbe entweder bei der Aufgabe oder bei der Bestellung zu entrichten, je nachdem die Sendung frankirt oder mit Porto belegt, abzusenden ist.

Die Gebühren für Retourrecepisse werden nach ber dießlandes bestehenden Borfchrift mit feche und zwölf Kreuzern festgeset, und es muffen dieselben stete von den Uufgebern

entrichtet werden.

- 7. Wegen portofreier Behandlung einzelner Correspondenz Gattungen, und bezüglich der unter 1. erwähnten Uusnahmen von der Beseitigung des Frankirungszwanges wird Folgendes festgesett:
- I. In Ubsicht auf portofreie Sendungen (Dienstichreiben und Uctenstücke):
  - a) Sendungen von Privaten aus Desterreich nach Sachsen und umgekehrt, welche an Behörden und Stellen gerichtet sind, mussen bei der Aufgabe gang frankirt werden.
  - b) Die Correspondenz zwischen Beborden, Stellen und öffentlichen Unstalten in Desterreich und Sachsen in Regierunge- und Official-Sachen, so wie die amtlichen Aufgaben derfelben an Private, werden von der Postan-

Co do posélek na krzyż obwiązanych dozwolone jest

następujące umiarkowanie opłaty:

a) od gazet, dzieńników, zeszytów, książek, tudzież drukowanych cen towarów i cyrkularzów, sztuk muzycznych i spisów książek, które podaue na pocztę, tak są zamknięte, iż oczywiście widać, że treść na tych tylko posełkach ogranicza się, tylko trzecia część należytości listowej, a w żadnym razie mniej, jak połowa taksy od pojedyńczego listu opłaconą być ma; wszakże niewolno do posełek tego rodzaju nic pisanego dołączać;

b) od próbek towarów, do listów tak dołączonych, lnb przyczepionych, że je poznać można, podebnież tylko trzecia część należytości listowej podług taryfy, w żadnym atoli razie mniej, jak taksa pojedyńczego listu pobierać się ma, wszakże list sam nie może więcej

ważyć, jak półłóta.

Wreszcie należytość listowa od posełek pod a) i b) namienionych opłacać potrzeba przy onych podaniu, jeżeli wyrzeczone umiarkowanie listowego, do nich zasto-

sowana być ma.

6. Od listów poleconych, we wzajemnych korespondencyjach między Anstryją i Saksoniją, należytość od polecenia (recepisy) w Austryi ustanowiona jest na sześć, a w Saksonii na trzy krajcary, którą albo przy podaniu, ałboteż przy doręczauiu opłacać się będzie w miarę tego, jak poséłka wyprawioną być ma, to jest frankowana lub niefrankowana.

Należytość za wracajace recepisy postanawia się podług istniejącego w tutejszym kraju przepisu, na sześć i dwanaście krajcarów, i te zawsze przez oddawcę opłacone być

mają.

7. Co do uwolnienia niektórych gatunków korespondencyi od opłaty listowego, a odnośnie do wyjątków pod 1. wymienionych, od uchylenia powinności frankowania, stanowi się, co następnje:

I. Względem wolnych od opłaty listowego poselek (pism

służbowych i urzędowych aktów):

a) poséłki od osób prywatnych z Austryi do Saksonii i nawzajem, do Władz i Instancyj powinny przy onych

wydaniu całkiem być frankowane;

b) korespondencyja między Władzami, Instancyjami i publicznémi zakładami w Austryi i Saksonii w rzeczach Rządu i urzędowych; równie jak urzędowe ekspedycyje tychże do osób prywatnych, przyjmie zakład po-

stalt, wo die Aufgabe geschieht, portofrei belassen, wenn das aufgebende Amt in dem Staate, wo die Aufgabe Statt sindet, von der Porto-Entrichtung besreit ist. Es mussen jedoch diese Aufgaben mit R. S. (Regierungssache) oder mit ex ofsicio und mit dem Gegenstande als gesehlich portofrei bezeichnet seyn.

Die diekseitigen Postamter haben für derlei Sendungen aus Sachsen die halbe Tare in dem Falle zu Gunsten der diekseitigen Postcasse einzuheben, wenn die als Abdressat bezeichnete Behörde, Stelle oder öffentliche Unstalt, der Gegenstand oder die Person, nach den diekseitigen Verordnungen portopflichtig ist.

- c) Correspondenzen von Behörden und Stellen, welche im Staate, wo die Uufgabe geschieht, von der Entrichtung des Porto im Allgemeinen, oder hinsichtlich des Gegenstandes nicht befreit sind, kommen wie die unter a) erwähneten Sendungen zu behandeln.
- d) Da in den k. k. Staaten die Correspondenzen der k. k. Behörden in Partheisachen nicht portopslichtig sind, wohl aber in Sachsen, so bleibt es der königk sächsischen Postanstalt überlassen, für derlei an königk, sächsischen Postans Desterreich einlangende Sendungen die halbe Tare bei der Abgabe für sich zu erheben, und eben so bei Aufgaben königk sächsischer an k. k. österreichische Beborden in Partheisachen die halbe Tare als kranco zu erheben.

Die diekseitigen f. f. Behörden haben folche Gendungen mit ex officio in Partheisachen zu bezeichnen.

- II. In Betreff perfonlicher Portofreiheiten ift Folgendes festgefest:
- aa) Die unmittelbare Correspondenz J. J. Majestäten und der Mitglieder des allerduchlauchtigsten Kaiserhauses und des fächsischen Königshauses wird gegenseitig portofrei belassen.
- bb) Personen, welche in Oesterreich oder in Sachsen befugt sind, Briese obne Entrichtung einer Tare abzusenden,
  haben im Wechselverkehre zwischen Oesterreich und Sachsen,
  wenn sie die vollständige Frankatur an den Addressaten
  beabsichten, oder dazu nach Lit. a) verpstichtet sind, die Hälfte der gemeinschaftlichen Portotare zu Gunsten der
  bestellenden Postansalt, und bezüglich des Zuschlages für Leipzig zu Gunsten der sächsischen Postcasse zu
  entrichten.

cztowy, gdzie podane zostają, bez opłaty, jeżeli Urząd podający w kraju, gdzie to podanie nastąpiło, od opłaty listowej uwolniony jest, z tem wszystkiem ekspedycyje takie napisem R. S. (Regierungssache, rzecz rządowa) lub »ex officioa i stosownie do przedmiotu, jak prawnie od portoryjum uwolnione oznaczyć należy.

C. k. Urzędy pocztowe pobierać mają za podobne ckspedycyje, z Saksonii przychodzące, połowe taksy na rzecz kasy pocztowej tukrajowej w takim razie, jeżeli Władza, Instancyja lub zakład publiczny (który list odebrać ma) adresowany, przedmiot albo osoba podług rozporządzeń tukrajowych do opłaty listowego obowiązane są;

c) korespondencyje od Władz i Instancyj w kraju, gdzie podane zostały, od opłaty listowej w ogólności lub ze względu na przedmiot, nie uwolnione, w postępowaniu jak ekspedycyje pod a) namienione, uważane być mają;

- d) gdy w c. k. Państwach korespondencyje c. k. Władz w rzeczach stron prywatnych nie podpadają opłacie listowej, tylko w Saksonii, przeto zostawia się Zakładowi pocztowemu król. saskiemn wolność pobiérania dla siebie za korespondencyje, dla k. saskich Władz z Λnstryi przychodzące, połowy taksy przy odbieraniu takowych, podobnież przy podawaniu korespondencyj od Władz krół. saskich do Władz c. k. austryjackich półowy taksy jako franko.
  - C. k. Instancyje tukrajowe ozuaczyć mają pisma takowe napisem: »ex officio w rzeczach strón«.
- II. Pod względem osobistéj wolności od opłaty listowéj, stanowi się, co następuje:
  - aa) Bezpośrednia korespondencyja N. N. Cesarstwa Ichmość i Członków rodzinnych Najjaśniejszego Domu cesarskiego, tudzież i króleskiego Domu Saskiego, zostawia się obustronnie o d o płaty wołna;
  - bb) osoby, w Austryi lub Saksonii upoważnione, poscłać listy bez oplaty listowego, mają we wzajemnej korespondencyi między Austryją i Saksonią, gdy chcą ekspedycyję do adresowenego całkiem frankować, lub do tego podług lit. a) obowiązane są, uiścić polowę spólnej taksy listowej na rzecz doręczającego Zakładu pocztowego a odnośnie dodatku dla Lipska na rzecz kasy pocztowej w Saksonii.

8. Es ist den Correspondenten freigestellt, die nach Leipzig gerichteten Briefe über Böhmen oder Preuffen versenden zu lassen, auf welch' letterem Wege sie in kürzerer Zeit an ihre Bestimmung gelangen, und sonach auf jenen Briefen, welche die Besörderung über Preusen erhalten sollen, die Bemerkung: via Broslau" beizusehen. Für dertei Briefe ist jedoch als preussischer Aransitoporto nebst der gemeinschaftlichen Tare und dem Leipziger Zuschlag, die entweder bei der Aufgabe oder bei der Bestellung einzuhebende Gebühr von sech Kreuzern Convenstions Munze für den einsachen, ein halbes Loth wiegenden Brief zu entrichten, welche für schwerere Briefe von halb zu halb Loth mit drei Kreuzer steigt.

Gubernial = Kundmachung vom 18. Marz 1843 Gubernial = Babl 17618.

and consistent a section with the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se

Broth seen the An Whole-th in Anthopolish pullaway other from the aller the seen to be a seen of the seen as the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the seen of the s

# Gewichts= und Tax=Progressions=Tabelle

für die aus bem Bechselberkehre zwischen Defterreich und Sachsen entstandene Correspondens.

|                    | Betrag in Conv. Münze<br>Wiener Mährung |      |      |   |       |     |                 |          |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|------|------|---|-------|-----|-----------------|----------|-----|-----|-----|
| Genoicht:          |                                         |      |      |   |       |     | gemeinf<br>Brie | Buschlag |     |     |     |
| 475                |                                         |      | 1. @ |   | II. 6 |     | für<br>Leipzig  |          |     |     |     |
|                    |                                         |      |      |   |       | fl. | fr.             | fl.      | fr. | ft. | fr. |
| bis ½ Loi          | <b>b</b> .                              |      |      |   |       | _   | 6               | _        | 12  |     | 4   |
| über ½ Loth bis in | ıclusive                                | 1    | Loth |   |       | _   | 9               | -        | 18  |     | 6   |
| . 1 -              | -                                       | 11   | -    | • |       | -   | 12              | _        | 24  |     | 8   |
| s 1½ —             | _                                       | 2    |      |   |       | -   | 18              | -        | 36  | -   | 12  |
| . 2 -              | -                                       | 21/2 | -    | ٠ |       | -   | 24              | _        | 48  |     | 16  |
| s 2½ —             |                                         | 3    |      |   |       | -   | 30              | 1        | -   |     | 20  |
| . 3 -              | _                                       | 4    | -    |   | •     | -   | 36              | 1 _      | 12  |     | 24  |
| . 4 —              | -                                       | 6    | -    | • |       | -   | 42              | 1        | 24  | >   | 28  |
| 6 -                | -                                       | 8    |      | • | •     | -   | 48              | 1        | 36  |     | 32  |
| . 8 —              | -                                       | 12   | -    |   | •     | -   | 54              | 1        | 48  | -   | 36  |
| . 12 —             | -                                       | 16   | -    | • | •     | 1   | -               | 2        | -   | -   | 40  |
| <b>16</b> —        | -                                       | 24   | -    | • | •     | 1   | 6               | 2        | 12  | _   | 44  |
| 24 —               | -                                       | 32   | -    | • | •     | 1   | 12              | 2        | 24  |     | 48  |

## Tabella postępującéj wagi i taksy

od korespondencyi, między Austryją i Saksonią wzajemnie utrzymywanej.

|                                           |                        |                |                    | 14.2 |                       |     |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|------|-----------------------|-----|
|                                           |                        |                | é w mo<br>alucie v |      |                       |     |
| Waga:                                     | sj                     | pólna<br>listo | taxa<br>wa         |      | Doda                  | tek |
| Waga:                                     | I. stopień<br>po 6 kr. |                | II. sto<br>po 12   |      | dla<br>Lipsk <b>a</b> |     |
|                                           | złr.                   | kr.            | złr.               | kr.  | złr.                  | kr. |
| do ½ łóta                                 | _                      | 6              | -                  | 12   |                       | 4.  |
| nad $\frac{1}{2}$ łóta włącznie do 1 łóta | -                      | 9              | _                  | 18   | -                     | 6   |
| - 1 1½ - · · ·                            | -                      | 12             | -                  | 24   | _                     | 8   |
| $1\frac{1}{2}$ - 2                        | -                      | 18             | _                  | 36   |                       | 12  |
| $-22\frac{1}{2}$                          | -                      | 24             | _                  | 48   | -                     | 16  |
| $-2\frac{1}{2}$ 3                         | -                      | 30             | 1                  | -    | _                     | 20  |
| - 3 4                                     | -                      | 36             | 1                  | 12   |                       | 24  |
| - 4 6                                     | -                      | 42             | 1                  | 24   | -                     | 28  |
| - 6 8                                     | -                      | 48             | 1                  | 36   | _                     | 32  |
| - 8 — — 12 —                              | -                      | 54             | 1                  | 48   | _                     | 36  |
| - 12 16                                   | 1 -                    | -              | 2                  | -    |                       | 40  |
| - 16 24                                   | 4                      | 6              | 2                  | 12   | _                     | 44  |
| - 24 32                                   | 1                      | 12             | 2                  | 24   |                       | 48  |

8. Do woli korespondującym zostawia się, listy, do Lipska pisane, posełać przez Czechy albo przez Prusy, którędy te w krótszym czasie na miejsce przeznaczenia dostaną się, w którymto razie na listach, przeznaczonych iść przez Prusy, napis na adresie: »via Bresłau« (drogą Wrocławską) dołożyć należy. Od takich listów wszelako opłacić potrzeba oprócz spólnéj taksy listowego i dodatku lipskiego, należytość szościu krajcarów w mon. konw. jako pruską przechodową opłatę pocztową zaraz przy podaniu, alboteż przy doręczeniu od każdego pojedyńczego listu, półłóta ważącego, która od listów więcej ważących co półłóta, o trzy krajcary pomnaża się.

Obwieszczenie gub. z dnia 18. Marca 1843 do l, gub, 17618.

and manifested and the smarthald mountains duri

to the later of the contract the factories and the contract to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

action of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

Ucber die Stämpelbehandlung von Auszügen und Abschriften der Cataftral-Vermessungs-Operate.

Laut hohen Hoffanzlei = Decrets vom 20. December v. J. Zahl 88940 haben Seine k. k. Majestät mit allerhöchster Entschiespung vom 13. desselben Monates zu genehmigen geruht, daß die für die berechtigten Grundbesiher, Obrigkeiten oder sonstigen Privaten auszufolgenden Ubschriften oder Uuszüge der Catastral-Vermessungs = Protokolle fortan ungestämpelt erfolgt, und mit der Bedingung stämpelsrei behandelt werden, daß jene Kopien und Auszüge von Catastral = Daten, welche zu irgend einem ämtlichen Gebrauche als Beilagen bei gerichtlichen oder außergerichtlichen ämtlichen Verhandlungen benüht werden wollen, den Bestimmungen des Stämpelgesess gemäß, zu behandeln seyn werden.

Dieses wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Gubernial=Kundmachung vom 22. März 1843 Gubernial=Zahl 1736.

36.

Die ben Juben gerichtlich zugesprochenen Sauser sollen erst nach gepflogener Rudsprache mit ben politischen Behorben übergeben werben.

In der Unlage . erhalten die k. k. Kreibämter die von dem k. k. Uppellations = Gerichte fämmtlichen Landrechten und Magisstraten ertheilte Weisung, durch welche die von demselben unterm 17. November 1812 Jahl 7086 an fämmtliche Magistrate und Jurisdictionen erstoßene Morm, nach welcher im Grunde der Kreisschreiben vom 19. Upril 1805 Jahl 15445 und 6. Festruar 1807 J. 4262 die den Juden gerichtlich zugesprochenen Häuser erst nach gepflogener Kücksprache mit den politischen Beshörden übergeben worden sollen, denselben neuerdings zur strengssen Darnachachtung in Erinnerung gebracht wird — mit der Weisung, solche im Wege der gewöhnlichen Eurrenden sämmtlischen Dominien und Ortsobrigkeiten zur Kenntniß zu bringen.

Gubernial = Verordnung vom 24. Marz 1843 Gubernial = 3ahl 13138.

35.

O užyciu stęplu na wyciągi i odpisy (kopije) operatów pomiaru katastralnego.

Podług brzmienia dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 20. Grudnia r. z. do liczby 38940 raczył Jego c. k. Mość najwyższem postanowieniem z dnia 13. t. m. uchwalić, że odpisy i wyciągi protokołów pomiaru katastralnego, które uprawnionym do tego posiadaczom ziemi, Zwierzchnościom lub innym osobom prywatnym wydawać należy, ciągle wydawane będą bez stęplu i w postępowaniu pod tym warunkiem jako od stęplu wolne uważane będą; iż kopije i wyciągi dat katastralnych, których kto potrzebować zechce do jakiego urzędowego użytku, jako to: na aneksy do sądowych lub pozasądowych rozpraw urzędowych, postępowaniu Ustawą stęplową przepisanemu nlegać mają.

Co niniejszém do powszechnéj wiadomości podaje się. Obwieszczenie gub. z d. 22. Marca 1843 do l. gub. 1736.

## 36.

Domy, žydóm sądownie przyznane, dopiéro za porozumieniem się z Instancyją polityczną, onym oddane być mają.

W aneksie . doseła się c. k. Urzędom cyrkułowym rozporządzenie c. k. Sądu apelacyjnego wydane do wszystkich Sądów szlacheckich i Magistratów, którém przepis przez tenże Sąd do wszystkich Magistratów i Juryzdykcyj pod dniem 17. Listopada 1812 wydany, iż na zasadzie okolników z dnia 19. Kwietnia 1805 za liczbą 15445 i 6. Lutego 1807 za l. 4262, domy żydom sądownie przyznane dopiero za porozumieniem się z Instancyjami politycznemi, w posiadanie oddawane być mają, onymże na nowo dla ścisłego zachowania przypomina, i nakazuje się Urzędom cyrkułowym, aby takowe przez zwyczajne kurendy wszystkim Dominijom i Zwierzchnościom miejscowym obwieściły.

Rozporządzenie guh. z d. 24. Marca 1843 do 1. guh. 13138.

.1.

Weisung des k. k. Appellations - Gerichtes vom 20. Februar 1843 Zahl 3240, an sämmtliche Landrechte und Magistrate.

Ueber die Unzeige der k. k. Landesstelle vom 5. Februar 1843 B. 1134, daß nach öfteren Wahrnehmungen, die von dem k. k. Uppellations - Gerichte unterm 17. November 1812 B. 7086 an sämmtliche Magistrate und Jurisdictionen erstossene Norm, nach welcher im Grunde der Kreisschreiben vom 19. Upril 1805 Bahl 15445 und 6. Februar 1807 B. 4262 die den Juden gerichtlich zugesprochenen Häuser erst nach gepflogener Rücksprache mit den politischen Behörden übergeben werden sollen, nicht beobachtet, und dadurch zu unnötzigen Verhandlungen Unlaß gegeben werde, wird dieses erwähnte Normativ vom 17. November 1812 B. 7086 neuerdings demselben zur strengsten Darnachachtung in Erinnerung gebracht.

## 37.

Wegen der Richtstadilität jener Lehrer und Professoren, die vor ihrer Anstellung im Lehrsache in einem anderen stadilen Dienstposten gestanden sind.

Plus Unlaß einer höchsten Orts gemachten Unfrage über die Stabilität jener Lehrer und Prosessoren, welche sich vor ihrer Unstellung im Lehrsache schon in einer anderen stabilen Unstellung befunden haben, ist mit hohen Studien-Hoscommissions-Decrete vom 18. Februar I. J. Bahl 1160 erklärt worden, daß die mit Kreisschreiben vom 17. Februar 1827 J. 7973 bekannt gemachte allerhöchste Entschließung vom 9. September 1826, mit welcher verordnet wurde, daß alle neu anzustellenden Prosessoren, während der ersten 3 Jahre, als bloß provisorisch angestellt zu bestrachten seven, keinen Unterschied zwischen Individuen mache, welche früher gar nicht angestellt waren, und solchen, welche schon früher in einer anderen stabilen Unstellung gestanden sind.

Nur rücksichtlich jener Individuen, welche schon bei einem andern Lehramte die Stabilität erlangt haben, und in der Folge zu einem andern Lehramte übersett oder befördert worden sind, erkläre die mit Gubernial = Erlaß vom 16. November 1829 Zahl

...

Rozporządzenie c. k. Sądu apelacyjnego z dnia 20. Lutego 1840 do liczby 3240, do wszystkich Sądów szlacheckich i Magistratów.

Na wskazanie c. k. Rządu krajowego z dnia 5. Lutego 1843 za liczbą 1134, iż podług częstych postrzeżeń przepis c. k. Sądu apelacyjnego pod dniem 17. Listopada 1812 za liczbą 7086, do wszystkich Magistratów i Juryzdykcyj wydany, podług którego na zasadzie okolników z dnia 19. Kwietnia 1805 za liczbą 15445 i 6. Lutego 1807 za liczbą 4262, domy żydóm sądownie przyznane, dopiero w skutek poroznmienia się z Instancyjami politycznemi onym w posiadanie oddawane być powinny, zachowanym nie bywa, co do niepotrzebnych rozpraw powód daje, pomieniony przepis normalny z d. 17. Listopada 1812 za liczbą 7086, przypomina się onym na nowo dla ścisłego zachowania.

## 37.

Nauczyciele i profesorowie, którzy przed umieszczeniem swojem na posadzie nauczycielskiej mieli stałą posadą w innym zawodzie, nie są jeszcze stale umieszczonymi.

powodu przedłożonego najwyższej Instancyi zapytania: czyli owi nauczyciele i profesorowie, którzy jeszcze przed umieszczeniem swojem w zawodzie nauczycielskim byli na innej stałej posadzie, w tej nowej posadzie stałe nmieszczenie mają? zadeklarowano zostało dekretem nadwornej Komisyi naukowej z dnia 18. Lutego r. b. za liczbą 1160: iż najwyższe postanowienie z dnia 9. Września 1826, okolnikiem a dnia 17. Lutego 1827 pod liczbą 7973, obwieszczone, mocą którego rozporządzono było, iż wszyscy nowo umieszczeni profesorowie, przez pierwsze lat trzy, tylko jako umieszczeni tymczasowie uważani być mają, nie czyni żadnej różnicy między osobami, które przódy wcale żadnej posady nie miały, a takiemi, którzy przedtem już na innej stałej posadzie znaydowali się.

Tylko co do osób takich, które juž na innym Urzędzie nanczycielskim stałe otrzymaly nposadowienie, a następnie na inny Urząd nauczycielski przeniesionémi lub posnnionémi zostały, objaśnia najwyższe postanowienie z dnia 20. Paździer-

87144 bekannt gegebene allerhöchste Entschließung vom 20. October 1829, daß diese einer weiteren Bestätigung nicht mehr

bedürfen.

Alle andern neu angestellten Lehrer und Professoren, und daher auch solche, welche sich schon früher in einer anderen stabilen Unstellung befanden, sehen somit in ihrer Eigenschaft als Lehrer, nur als provisorisch zu betrachten.

Wovon fammtliche Studien = Directorate und Confistorien des lat. und griechisch = katholischen Ritus zur Wissenschaft und

Nachachtung verständiget werden.

Subernial : Berorduung vom 24. Marz 1843 Gubernial : Bahl 13742.

38.

Behandlung der am 1. März 1843 in der Serie 197 verlosten Hoftammer-Obligationen zu 3 1/2, zu 4 und
zu 5 Percent und der in diese Serie nachträglich eingereihten Domestical - Obligationen der Stände von Kärnthen zu vier Percent.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 1. dieses Monats wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 19. November 1829 Z. 8345 Nachstehendes zur öffentlichen

Kenntniß gebracht:

Non den Hoffammer = Obligationen, welche in die am 1. März 1843 verloste Serie 197 eingetheilt sind, nämlich: Nr. 40898 mit einem Fünstel der Capitals = Summe und Nr. 44219 bis einschließig 47246 mit den vollen Capitals = Beträgen, wers den die darunter begriffenen fünspercentigen Capitalien an die Gläubiger im Nennwerthe des Capitals dar in Conventions Münze zurückgezahlt. Die in dieser Serie enthaltenen Hoffams mer = Obligationen zu 3 1/2 und zu 4 Percent, so wie die in diese Serie nachträglich eingetheilten vierpercentigen Domesticals Obligationen der Stände von Kärnthen Nr. 4490 bis einschließig Nr. 4508 werden nach den Bestimmungen des allerhöchsten Pastentes vom 21. März 1818 gegen neue, mit Drei und Einhalb, dann mit Vier Percent in Conventions = Münze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Die Auszahlung der verlösten funspercentigen Schuldbriefe beginnt am 1. April 1843 und wird von der f. f. Universals Staats = und Banco = Schulden = Casse geleistet, bei welcher die verlosten Obligationen einzureichen sind.

nika 1829, ogłoszone rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 16. Listopada 1829 pod liczbą 67144, że osoby tego rodzaju

dalszego potwierdzenia już więcej nie potrzebują.

Wszyscy zaś inni nowo umieszczeni nauczyciele i profesorowie, a zatém i tacy, co piérwéj już na innéj staléj posadzie zostawali, w charakterze swoim jako nauczyciele, tylko jako tymczasowie (prowizorycznie) umieszczenij uważanymi być mają.

O czem obwieszcza się wszystkie Dyrektoraty nauk i Konsystorze obrządku łacińsko- i grecko-katolickiego, dla

wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie gub. z dnia 24. Marca 1843 do l. gub. 13742.

38.

O postępowaniu z obligacyjami Kamery nadwornéj półczwarta-, cztéro- i pięcioprocentowémi, dnia 1. Marca 1843 w rzędzie 197 wylosowanémi, i z wcielonémi poźniéj w ten rząd cztéroprocentowémi obligacyjami domestykalnémi Stanów Karynckich.

W skutek dekretu c. k. powszechnéj Kamery nadwornéj z dnia 1. b. m., z odniesieniem się do okolnika z dnia 19. Listopada 1829 do l. 8345, podaje się do publicznéj wiado-

mości, co następuje:

( · 1.

Z obligacyj Kamery nadwornéj, wylosowanemu dnia 1. Marca 1843 rzedowi 197 przydzielonych, mianowicie: Ner. 40898 z piątą częścią sumy kapitalnéj, a Nez. 44219 aż włącznie do Nru. 47246 z całkowitą sumą kapitalną, będą zawarte w nich kapitały pięcioprocentowe wierzycielom w wartości imiennéj gotowizną w monecie konwencyjnéj wypłacone. Objęte tym rzędem półczwarta- i cztóroprocentowe obligacyje Kamery nadwornéj, równie jak wcielone poźniej cztéroprocentowe obligacyje domestykalne Stanów karynckich Ner. 4490 aż do Nru. 4508 włącznie, stosownie do przepisów najwyższego patentu z dnia 21. Marca 1818 wymieniane będą na nowe po półczwarta i cztéry procentu w monecie konwencyjnéj przynoszące zapisy długu Stanu.

Wypłata wylosowanych pięcioprocentowych obligacyj zaczyna się dnia 1. Kwietnia 1843 i będzie uiszczana przez c. k. powszechną kasę długu Stanu i Panku, do któréj obligacyje wylosowane podawać należy.

S. 3.

Mit der Zurnchablung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. März 1843 zu Zwei und Einhalb Percent in Wiener = Währung, für den Monat März 1843 hingegen, die ursprünglichen Zinsen zu Fünf Percent in Conventions = Münze berichtiget.

§. 4.

Bei Obligationen, auf welchen ein Befchlag, ein Verboth, oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitale-Uuszahlung, bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung versügt hat, deren Ausbedung zu erwirken.

J. 5.

Bei der Capitale - Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Vorschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden mussen.

J. 6.

Die Umwechslung der in die Verlosung gefallenen Hoffammer » Obligationen zu 3 1/2 und zu 4 Percent gegen neue Staats-schuldverschreibungen geschieht gleichfalls bei der k. k. Universals Staats » und Banco – Schulden = Casse, und jene der Apercentigen kärnthnerisch = ständischen Domestical = Obligationen bei der kärnthnerisch = ständischen Eredits = Casse zu Klagensuhrt, bei welschen Cassen die verlosten Obligationen einzureichen sind.

S. 7.

Die Zinsen der neuen Schuldverschreibungen in Conventions = Münze laufen vom 1. März 1843, und die bis dahin von den älteren Schuldbriefen ausständigen Interessen in Wiener-Währung werden bei der Umwechslung der Obligationen berichtiget.

J. 8.

Den Besihern von solchen Hossammer = Obligationen, deren Verzinsung auf eine Filial = Credits = Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitals = Uuszahlung und beziehungsweise die Obligations = Umwechslung bei der k. k. Universal = Staats = und Banco = Schulden = Casse, oder bei jener Credits = Casse zu erhalten, wo sie bisher die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben sie die verlosten Obligationen bei ber Filial - Credits - Casse einzureichen.

Inbernial : Kundmachung wom 27. Marz 1843 Prafibial : Bahl 1623.

## ( 3.

Z wypłatą kapitału wypłacone bedą razem i prowizyje na nim ciążące, a to do 1. Marca 1843 po półtrzecia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiąc Marzec 1843 prowizyje pierwiastkowe po pięć od sta w monecie konw.

## §. 4.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja, lub jaka inna prenotacyja, uchylenie takowych wyjednane ma być przed wypłatą kapitalu u téj władzy, która sekwestracyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazała.

## (), 5.

Przy wypłacie kapitałów obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i iunych korporacyj, zastosowane być mają owe przepisy, które przy przepisywaniu na nowo takich obligacyj zachowane być powinny.

## J. 6.

Wymiana wylosowanych obligacyj Kamery nadwornej półczwarta- i czteroprocentowych na nowe zapisy długu Stanu nastąpi podobnież w c. k. powszechnej kasie długu Stanu i banku, a czteroprocentowych obligacyj domestykalnych Stanów karynckich w kasie kredytowej Stanów karynckich w Żelowcu (Klagenfurcie), do którychto kas obligacyje wylosowane podawać należy.

## Q. 7.

Prowizyje od nowych zapisów długu w monecie konwencyjnej liczy się od 1. Marca 1843, a zaległe do tego dnia od dawniejszych zapisów długu prowizyje wypłacone będą w walucie wiedeńskiej przy wymianie obligacyj.

## J. 8.

Posiadaczom obligacyj Kamery nadwornej, od których wypłata prowizyi filijalnej kasie kredytowej jest poruczona, wolno wypłatę kapitału a odnośnie wymianę obligacyj żądać u c. k. powszechnej kasy Stanu i banku, albo w owej kasie kredytowej, z której dotąd prowizyje pobierali.

W tym drugim przypadku mają podawać obligacyje wylosowane do filijalućj kasy kredytowej.

Obwieszczenie gub. z dnia 27. Marca 1843 do I. prez. 1623.

Sinführung von Gabenbücheln, in welchen die von den Unterthanen ihren Grundobrigkeiten schuldigen und geleisteten Dienste an Frohnen, Körnerschüttungen, Binsen, Kleinrechten u. dgl. m., dann die von den Unterthanen geleisteten Rückerstatttungen der ihnen von ihren Grundobrigkeiten an Setreide ober im Gelde geleisteten Unterstügungen und Vorschüsse vorgemerkt und abguittirt werden.

In Uebereinstimmung mit den landesfürstlichen Unordnungen wird in Folge hoben Hoffanzlet - Decretes vom 29. Jäner 1842 3. 28814-765 Nachstebendes verordnet:

Jede Grundobrigkeit hat einem jeden der ihr zu Diensten verpflichteten Unterthanen, wo es nicht schon geschehen ist, ein Gabenbückel zu erfolgen.

In diesem Gabenbüchel, welches im Wesentlichen nach dem beisolgenden Formular . u verlegen ist, sind fammtliche von dem Unterthan, auf welchen das Gabenbüchel lautet, aus dem Verhältniß der Unterthänigkeit geforderten Schuldigkeiten, worsunter auch Körnerschüttungen, Zinse und Kleinrechte gehören, vorzuschreiben, und die darauf geleisteten Abstattungen gleich nach der Leistung zu quittiren.

Juch die Vorschüsse, welche der Unterthan von seiner Grundobrigkeit an Geld oder Getreide empfangen hat, sind in diesem Gabenbüchel dem Unterthan zur Schuldigkeit vorzuschreisen, und die theilweise oder ganz erfolgte Rückerstattung derselsten dem Unterthan in seinem Sabenbüchel gleich nach der Leisstung zu quittiren.

Da die Quittirung der Frohnen gleich nach der Leistung berfelben nicht immer thunlich ist, so wird zwar gestattet, daß dem Unterthan jeder Tag nach geleisteter Frohne darüber das übliche Robothszeichen erfolgt werde, jedoch zugleich verordnet, daß längstens nach Ablauf eines jeden Wierteljahres dem Untersthan gegen Einziehung der ihm erfolgten Robothzeichen, die von ihm in dem abgelausenen Wierteljahre geleistete Frohne in dem Gabenbüchel ordentlich quittirt werde.

39.

Zaprowadzenie książeczek danin, do zapisywania i zakwitowywania należącej się Zwierzchności gruntowej od jej poddanych i odbytej pańszczyzny, uiszczonego osypu, czynszów, danin i t. p. jako też spłaconej zapomogi i zakładów, które poddani od swej Zwierzchności gruntowej zbożem lub pieniędzmi otrzymali.

Igodnie z ustanowieniami monarchicznémi rozporządza się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 29. Stycznia 1842 do liczby 28814-765, co następnje:

J. 1.

Každa Zwierzchność gruntowa powinna, jeżeli dotychczas tego nie uczyniła, wydać każdemu z swoich do robienia pańszczyzny obowiązanych popdanych książeczkę danin.

§. 2.

W tej książeczce, która co do istoty podług załączonego formularza . v ułożona być powinna, ma się wszystkie od poddanego, na którego książeczka opiewa, z stosnoku poddaństwa wymagane powinności, do czego i osypy, czynsze i daniny należą, na należność zapisać, a załatwienie onych zaraz po uiszczeniu zakwitować.

Ŋ. 3.

Także zakłady, które poddany od swojej Zwierzchności gruntowej pieniędzmi albo zbożem otrzymał, mają być w tej książeczce poddanemu na powinność zapisane, a częściowe albo całkowite uiszczenie onych poddanemu w jego książeczco danin zaraz po uiszczeniu zakwitowane.

§. 4.

Ponieważ pańszczyzna nie da się zawsze zaraz po odbyciu onej zakwitować, więc pozwala się wprawdzie, ażeby poddanemu co dzień po odbyciu pańszczyzny dawano na to zwyczajny znaczek pańszczyzniany, lecz zarazem nakaznje się, aby najdłużej po skończeniu się każdego kwartału poddanemu po odebraniu danych mu znaczków odrobioną przezeń w upłynionym kwartałe pańszczyznę w książeczce należycie zakwitowano.

S. 5.

Wenn sich der Unterthan mit der Abquittlrung in dem Gabenbüchel aus was immer für einem Grunde verkürzt halten follte, so bleibt es ihm unbenommen, sich dießfalls bei der Grundobrigkeit nach Vorschrift des allerhöchsten Patentes vom 1. September 1781 zu beschweren, nach welcher Vorschrift die Grundobrigkeit, sohin das Kreisamt und die übrigen hiezu berufenen landessürslichen Behörden diese Beschwerde zu verhandeln, und hierüber zu entscheiden haben werden.

§. 6.

In diesem Gabenbüchel ist rücksichtlich der Worschreibungen der Schuldigkeiten und der Quittirung der darauf geleisteten Abstattungen das Solarjahr d. h. der Zeitraum vom 1. Jäner bis letten December eines jeden Jahres zur Grundlage zu nehmen.

Die Einführung dieser Gabenbuchel hat mit dem 1. Ja-

ner 1844 zu beginnen.

J. 8.

Sollte eine Grundobrigkeit gegen diese Anordnung es unsterlassen, ihre Unterthanen mit den Gabenbücheln in der, in dem vorstehenden Paragraph sestgeschten Beit zu betheilen, oder diese Gabenbüchel in der vorgeschriebenen Art richtig sortzusübzen, so wird nicht nur das, was die Grundobrigkeit in diesen Beziehungen zu thun unterlassen hat, aus ihre Kosten nach Unsordnung des Kreisamtes bewirkt, sendern nach Umständen diesselbe auch mit angemessen Strasen belegt werden.

Die Kosten der Unschaffung dieser Gabenbuchel hat die Grundobrigkeit zu tragen, und es sind demnach diese Gaben-

buchel den Unterthanen ohne alles Entgelt zu erfolgen.

( 10.

In diesen Gabenbücheln ist die Schuldigkeit an Sommer-Aushilsstagen, welche der Unterthan während der Heumaht und der Ernte nach den Bestimmungen des Kreisschreibens vom 9. August 1786 der Grundobrigkeit gegen Bezahlung der von der Regierung alljährlich bestimmten Preise zu leisten verpslichtet ist, nicht aufzusühren, rücksichtlich deren Gebühr, Abstatung, Bezahlung und Abquittirung die dießfalls besiehenden allerhöchsten und hohen Unordnungen in voller Wirksamkeit verbleiben.

Subernial : Aundmachung vom 30. Marz 1843 Gub. Jahl 11466 ex 1842.

# Saben=Büchel Książeczka danin

für den Unterthan R. R. dla poddanego N. N.

unter Haus Mro.
z pod Nru. domu

aus dem Dorfe

ze wsi

Serrfchaft

państwa

Kreis

obwodu

| Gouldigfeit | an  | Geld . 1 | ınd | Körnerz | in | fungen |
|-------------|-----|----------|-----|---------|----|--------|
| Należące    | sie | czynsze  | pie | enięźne | i  | osyp   |

|                           |                                                                                                    | Geldzi               | infe       |                     |      | rzinfe<br>y P y                         |     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|------|-----------------------------------------|-----|
| Für das<br>Jahr<br>Na rok | Benennung der Zinsungen Nazwa czynszów i osypów                                                    | Czynsze<br>pieniężne |            | in<br>Natu<br>w zia | ıra  | im Gelbe<br>reluirt<br>w<br>pieniądzach |     |
| -                         |                                                                                                    | fl.<br>złr.          | fr.<br>kr. | Rorez<br>korcy      | Gar. | fl.<br>złr.                             | fr. |
| 1844                      | Hauszins Czynsz domowy Grundzins Czynsz gruntowy Weidezins Spaśne Viehzins Rogowszczyzna Haferzins |                      |            |                     |      |                                         |     |
|                           | Osyp w owsie  u. f. w. i t. d.                                                                     |                      |            |                     |      |                                         |     |

## Spatentrichtet Uiścił

|             |                                  |   |                 | Geldz                | infe        | 5                         | örne<br>Osy    | r <sub>d</sub> infe<br>Py              |             |            |
|-------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 3ahr<br>Rok | Sahr Monat Sag Rok Miesiąc Dzień |   | Benennung ber ; | Czynsze<br>pienięźne |             | in<br>Natura<br>w ziarnie |                | im Gelbe<br>teluirt<br>w<br>pieniądzac |             |            |
|             |                                  |   |                 |                      | fl.<br>złr. | ft.<br>kr.                | Rorez<br>korcy | Gar.<br>gar.                           | fl.<br>złr. | fr.<br>kr. |
|             |                                  |   |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |
|             | -                                |   |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |
|             |                                  | £ |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |
|             |                                  |   |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |
|             |                                  |   |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |
|             |                                  |   |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |
|             |                                  |   |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |
|             |                                  |   |                 |                      |             |                           |                | ,                                      |             |            |
|             |                                  |   |                 |                      |             |                           |                |                                        |             |            |

## Souldigfeit an ber Roboth Naležąca się pańszczyzna

| Für bas Jahr<br>Na rok<br>Vom 1. Jäner 18<br>Od dnia 1. Stycznia<br>bis Ende December 18<br>do końca Grudnia 18                               | vier-<br>fpånnige<br>czworo-<br>sprzę-<br>žnéj | dreis spännige | Natu boci  zwei- pannige  paro- sprzę- źnéj |      | Şand∙<br>pieszéj | geli<br>relui<br>w<br>Pieniąd | irt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|-----|
| H                                                                                                                                             |                                                | N o b          | oths<br>d n i                               | tage |                  | fl.<br>złr.                   | fr. |
| Jahresschuldigseit, Należytość roczna  welche monatlich, przypadająca miesięczna,  wöchentlich co-tydzień  u. s. w. abzustatten ist. i. t. d. |                                                |                |                                             |      |                  |                               |     |

## Sierauf murbe geleistet Natouiszczono

|                 |            | <br>a to u                      | 1 1 8 | ZCZ   | ono                                            |                                 |                                |       |                                           |                  |
|-----------------|------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------------|
| Jahre Monat T   | am<br>agz  | <b>Abstattung</b><br>uiszczenia |       | vier- | I n r o l  brei- (pänni- ge  trzy- sprzę- źnéj | zwei•<br>(pānni=<br>ge<br>paro- | ź n i  ein- (pänni- ge  jedno- | Hand- | Sur<br>Gell<br>telui<br>w<br>pien<br>dzad | be<br>irt<br>ia- |
| roku miesiącu d | w  <br>niu |                                 | *     |       | Robi                                           | ths                             |                                | 2     | fl.<br>złr.                               | fr.              |
|                 |            |                                 |       |       |                                                |                                 |                                |       |                                           |                  |

| Schuldigfeit | an Kleingaben und | Bebent. Giebigfeiten |
|--------------|-------------------|----------------------|
|              | ace sie daniny i  |                      |

| Für das<br>Jahr<br>Na rok | Benennung der Kleingaben und Zehent Giebigkeiten Nazwa danin i dziesięciny | In<br>Natural<br>Saben<br>Daniny<br>w naturze | Im Gelbe<br>reluitt<br>W<br>pieniądzac |     |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--|
|                           |                                                                            | Stúde<br>sztuki                               | fl.<br>złr.                            | fr. |  |
|                           | Gänfe                                                                      |                                               |                                        | 1.3 |  |
|                           | Gęsie                                                                      |                                               |                                        |     |  |
|                           | Enten<br>Kaczki                                                            |                                               |                                        |     |  |
|                           | Rapauner<br>Kapłony                                                        |                                               |                                        |     |  |
|                           | Şû <b>h</b> ner<br>Kury                                                    |                                               |                                        |     |  |
|                           | <b>E</b> pe <b>r</b><br>Jaja                                               |                                               |                                        |     |  |
| 7                         | Gefpunft<br>Motki                                                          |                                               |                                        |     |  |
|                           | u. f. w.<br>i t. d.                                                        |                                               |                                        |     |  |
|                           |                                                                            |                                               |                                        |     |  |
|                           |                                                                            |                                               |                                        |     |  |

| Ş | a | t |   | g | e | I | e | i | ſŧ | e | t |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--|
|   |   |   | 0 | ď | ( | 1 | a | ł | •  |   |   |  |

| Jahr<br>Rok | <b>M</b> onat<br>Miesiąc | <b>Zag</b><br>Dzień | Benennung der Kleingaben<br>und Zehent - Giebigfelten<br>Nazwa danin i dziesięciny | In<br>Natural<br>Gaben<br>Daniny<br>w naturze | Im (<br>relu<br>W<br>pieniąc | irt<br>Tach |
|-------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|             |                          | 19                  | *                                                                                  | Stude<br>sztuki                               | fl.<br>złr.                  | fr.<br>kr.  |
|             |                          |                     |                                                                                    |                                               |                              |             |
|             | -                        |                     |                                                                                    |                                               |                              |             |
|             |                          |                     |                                                                                    |                                               |                              |             |
|             |                          |                     |                                                                                    |                                               |                              |             |
|             |                          |                     |                                                                                    |                                               |                              |             |
|             | ٠                        |                     |                                                                                    |                                               |                              |             |
| 4           |                          |                     |                                                                                    |                                               | - 1                          |             |
|             |                          |                     |                                                                                    |                                               |                              |             |

| Soulbigfeit an | bon ber | Obrigfeit | erbaltenen | Borfcuffen | unb | Unterftügungen |
|----------------|---------|-----------|------------|------------|-----|----------------|
|                |         |           |            |            |     | i wsparcie     |

| Sahr Monat Sag<br>Rok Miesiąc Dzień |               |          | Iwed und Gegenstand des gegebenen<br>Borschuses<br>Cel i przedmiot, w jakim dano<br>zapomogę                                                                 | Geldb<br>Kwa |                | Mag<br>Miara |  |  |
|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|--|
|                                     |               | Zapomogę | fl.<br>złr.                                                                                                                                                  | fr.          | Sorez<br>korce | Gar.         |  |  |
| 1844                                | Märg<br>Marca | 20       | Bum Anfauf einer Kuh Na kupienie krowy  Bum Lebensunterhalt Na życie  Kartosfeln Ziemniaków  Korn Żyta  Bum Sommeranbau Na zasiew wiosenny (jary)  Korn Żyta |              |                |              |  |  |
|                                     |               |          | Pszenicy  Serste  Jęczmienia  u. s. w. i t. d.                                                                                                               |              |                |              |  |  |

## Steven zurüdgezahlt Na tooddano

| Fahr Monat Eag<br>Rok Miesiąc Dzień |   | Art der Abstattung in Natura, Geld oder Arbeit  Jak oddano, czy ziarnem, pie- niądzmi, czy też odrobiono? | Geldbe<br>Kwo |                | <b>M</b> aß<br>Miara |  |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|
|                                     |   | fi.<br>złr.                                                                                               | fr.<br>kr.    | Rorez<br>korce | Gar                  |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   | W.                                                                                                        |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
| +                                   |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     | 1 |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     | , |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     | 3 |                                                                                                           |               |                | -                    |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |
|                                     |   |                                                                                                           |               |                |                      |  |  |

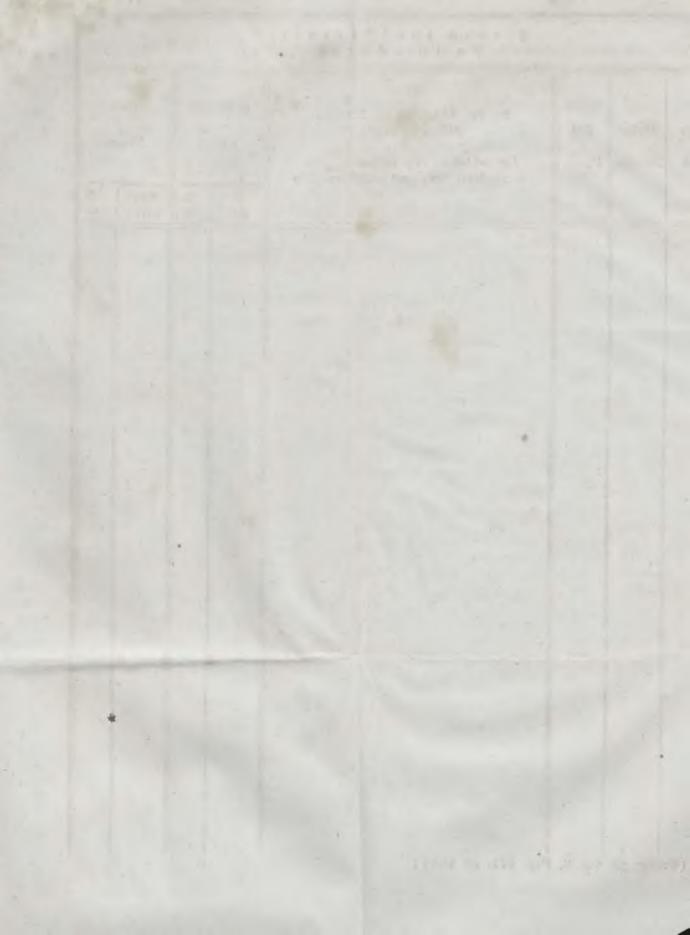

J. 5.

Gdyby poddany zakwitowaniem w książeczce sądził się być z jakiego bądź względu skrzywdzonym, wolno mu będzie użalić się na to przed Zwierzchnością gruntową podług przepisu z dnia 1go Września 1781, podług któregoto przepisu Zwierzchność gruntowa, potém Urząd cyrkułowy i inne do tego wezwane Władze monarchiczne zażalenie rozpoznawać i o niem wyrokować powinny.

J. 6.

W tych książeczkach należy tak co się tyczy zapisywania na dług powinności jako też co do kwitowania spłat zachodzących przyjąć rok słoneczny za podstawę, to jest: przeciąg czasu od dnia 1. Stycznia do ostatniego Grudnia każdego roku.

S. 7.

Te książeczki mają być dnia 1. Stycznia 1844 zaprowadzone.

(J. 8.

Gdyby która z Zwierzchności gruntowych wbrew temu rozporządzeniu swoich poddanych témi książeczkami w czasie, w powyższym spie oznaczonym, nie zaopatrzyła, albo tych książeczek przepisanym sposobem należycie nie prowadziła, natenczas nietylko to, co Zwierzchność gruntowa w tym względzie uczynić zaniedbała, jej kosztem podług rozporządzenia cyrkułowego uskutecznione, lecz oraz wedłng okoliczności stosowną karą Zwierzchność obłożona będzie.

J. 9.

Wydatki na sprawienie tych książeczek ma Zwierzchność gruntowa ponosić, a zatém wydać je poddanym bezpłatnie.

§. 10.

W tych książeczkach nie będzie się zapisywało powinności dni letnych pomocniczych, które poddany w czasie kośby i żniw podłng postanowień okolnika z dnia 9. Sierpnia 1786, Zwierzchności gruntowej za zapłatę oznaczonej co rok przez Rząd ceny odrabiać obowiązany, albowiem istniejące o należeniu się, odbywaniu, wypłacaniu i zakwitowaniu onych najwyższe i wysokie rozporządzenia pozostają w zupełnej mocy.

Obwieszczenie gub. z d, 30. Marca 1843 do l, gub, 11466 ex 1842,

40.

Betreffend die Aussertigung der Doctors Diplome und die Abstimmung der Prufenden bei den strengen Prufungen (Rigorosen).

Ueber die zur Verhandlung gekommenen Frage: ob in den Doctors = Diplomen ein auf das Resultat der strengen Prüfungen Rücksicht nehmender Beisat aufzunehmen sen, haben Seine Massestät mit allerhöchster Entschließung vom 21. d. M. festzusehen geruhet, daß die Doctorsdiplome ihre einsache Form beizubehalten haben, und daß ein auf den Werth der bestandenen strengen Prüfung sich beziehender Beisat in dieselben nicht einzusschalten sey.

Mit eben dieser allerhöchsten Entschließung gerupten Seine Majestät in Ubsicht auf die Form der Elassisiation bei den strengen Prüfungen anzuordnen, daß über das Resultat jeder strengen Prüfung ein Protokoll zu führen sey, in welches Protokoll jeder Prüfende sein Urtheil über den Werth der von dem Geprüften über alle von den gesammten Beisikern gestellte Fragen ertheilte Untworten mit den Worten: Valdo beno, oder bene, sussicionter, insussicienter, einzuschreiben habe. Nach dem Verhältnise dieser Urtheile habe der Vorsikende den Beschluß zu fassen, und es habe bei Gleichheit der für das Genüsgen oder Nichtgenügen der Prüfung ausgefallenen Urtheile die strengere Meinung zu gelten.

Der Beschstuß sen auszudrücken mit den Worten: Approbatus per unanimia cum applausu, vel Approbatus per unanimia — per majora — Reprobatus.

Dieses Verfahren habe bei den strengen Prüfungen aller Facultäten, jene der Medicin ausgenommen Statt zu finden, bei welcher sich an die unterm 19. Jäner 1810 gegebene Vorsschrift zu halten ist.

Von dieser allerhöchsten Entscheidung werden sämmtliche Facultäts = Directorate in Folge des hohen Studien = Hoscommissions = Decrets vom 26. Februar I. J. Z. 1425 zur genauesten Darnachachtung verständiget.

Gubernial = Verordnung vom 31. Mirz 1843 Gubernial = Bahl 17310.

O wydawaniu dyplomów na stopień Doktora i głosowania egzaminatorów przy ścisłych egzaminach (rygorozach).

Na zapytanie, pod rozprawę wzięte, czyli w dyplomach doktorskich umieszczać dopis, odnoszący się do rezultatu ścisłych egzaminów, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższém postanowieniem z dnia 21. b. m. uchwalić, że na stopień Doktora wydawane dyplomy, prosty swój kształt zatrzymać mają, i żo dopisu odnoszącego się do wartości odbytego ścisłego egzaminu umieszczać w nim nie potrzeba.

Tém samém najwyžszém postanowieniem raczył Najjaśniejszy Pan względem kształtu klasyfikacyi przy egzaminach ścisłych rozporządzić, by co do rezultatu każdego ścisłego egzaminu prowadzony był protokół, do którego każdy egzaminator zapisać ma swój sąd o wartości odpowiedzi egzaminowanego, na wszystkie pytania, jakie mu tylko przez wszystkich zasiadających zadawane były, a to w tych słowach: Valde bene albo bene, sufficienter, insufficienter. W miarę tych sądów, ustanowi przewodniczący uchwałę, a przy równości zdań za dostatecznością lub niedostatecznością odpowiedzi popisowych zdanie snrowsze utrzymane być ma.

Uchwałę wyrazić należy słowami: approbatus per unanimia cum applausu, albo approbatus per unanimia — per majora — Reprobatus.

To postępowanie zachować należy przy ścisłych egzaminach wszystkich fakultetów, oprócz fakultetu czyli wydziału medycyny, gdzie się przepisu z dnia 19. Stycznia 1810 trzymać powinno.

O tém najwyższém zawyrokowaniu obwieszcza się Dyrektoraty wszystkich wydziałów naukowych dla ścisłego zachowania, w skutek dekretu wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 26. Lutego r. b. za liczbą 1425.

Rozporządzenie gub. z dnia 31. Marca 1843 do 1. gub. 17310.

#### 41.

Daß von der Competenz der administrativen Behörden bei Austragung der, aus dem Dienstverhältnise entspringenden Forderungen des Staates an seine Beamten und Diener, oder der Letzteren an den Staat der Rechnungsproces ausgenommen sep.

Ueber eine vorgekommene Unfrage, ob die, in Folge des hohen Hoffanglei = Decretes vom 22. Janer 1842 Babl 1623 - 255 bekannt gemachte allerböchste Entschließung vom 10. Lugust 1841 bloß auf jene Forderungen, die aus den Gebubren der Beamten und Diener, ale: Befoldungen, Borfchuffen, Reife = und Behrungekoften, Tarabzügen u. f. w. entspringen, ju beschranfen, oder aber auf alle aus dem Dienstverhaltniße abgeleiteten Forderungen, und namentlich auf den Rechnungs = Proces aus= zudehnen sep, hat die k. k. allgemeine Hoffammer im Einverständniße mit der obersten Justizstelle die Erläuterung dabin ges geben, daß diese allerhochste Entschließung auf sammtliche, aus dem Dienstverbande entspringende Forderungen des Staates an feine Dienft = Individuen, ober ber Letteren an ben Staat, mit einziger Musnahme des Rechnungsproceses, auszudebnen fen, in Bezug auf welchen das allerhöchste Patent vom 16. Saner 1786, welches ben Rechnungslegern den Rechtsweg vorbebalt, der dabei obwaltenden eigentbumlichen Verbaltnisse megen, in voller Wirksamfeit zu bleiben bat.

Welches in Folge hoben Hoffanzlei - Decretes vom 17. Februar I. J. 3. 4526-366 im Nachhange zu dem Kreisschreiben vom 16. März 1842 3. 9592 zur Beseitigung allensälliger Zweifet zur allgemeinen Wiffenschaft und Darnachachtung be-

fannt gemacht wird.

Gubernial=Kundmachung vom 2. April 1843 Gubernial=Zahl 14345.

## 42.

Ueber die Verpflichtung der bei freien und privilegirten Gewerben verwendeten Lehrlinge oder Arbeiter zum Besuch der Christenlehre und der Wiederholungsschule.

Mit dem hoben Studien-Hofcommiffions-Decrete vom 4. Marz

1. 3. 3. 503 murde Folgendes bedeutet:

Die Studien-Hofcommiffion findet rudfichtlich jener jungen Leute vom Unfange des 13. bis jum 15. Jahre, welche bei

## 41.

Od kompetencyi władz administracyjnych przy załatwianiu pretensyj Rządu do urzędników i sług, lub tychże do Rządu, wyjęty jest proces rachunkowy.

Na zaszłe zapytanie, czy ogłoszone w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 22. Stycznia 1842 do liczby 1623-255, najwyższe postanowienie z dnia 10. Sierpnia 1841 ograniczyć należy jedynie na pretensyjach pochodzących z naložytości, urzędników i sług, jako to: płac, forszusów, kosztów podróży i strawnego, odciągów taksy i t. p., czy też rozciągnąć na wszystkie z stosunku służby wyprowadzone pretensyje, mianowicie na proces rachunkowy, - wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna, porozumiawszy się z najwyższą Instancyją sądowniczą dała takie objaśnienie, że wzmiankowane najwyższe postanowienie ma być rozciągnięte na wszystkie, z stosunku służby pochodzące pretensyje Rządu do swoich urzedników i sług, lub tychże do Rządu, wyjąwszy jedynie proces rachunkowy, względem którego najwyższy Patent z dnia 16. Stycznia 1786, zastrzegający zdającemu rachunki drogę prawa, z powodu zachodzących w takim razie szczególniejszych stosunków, zupelną moc swoję zachować ma.

Co się niniejszém w skutek dekretu wysokiej Rancelaryi nadwornej z dnia 17. Lutego t. r. do liczby 4526-366, dodatkowo do okolnika z dnia 16. Marca 1842 do liczby 9592 dla usunienia wszelkiej watpliwości do powszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 2. Kwietnia 1843 do liczby gub. 14345.

## 42.

Chłopcy terminujący i robotnicy przy wolnych i uprzywilejowanych profesyjach powińni chodzić na naukę chrześcijańską i do szkoły powtarzania.

Dekretem wysokiej Komisyi nadwornej nauk z d. 4. Marca r b. za liczba 503 wskazano, co następuje:

Komisyja nadworna dla nauk uznała dla owych młodych ludzi od 13 do 15 lat wieku mających, którzy użyci bywają freien und privilegirten Gewerben oder Beschäftigungen als Lehrlinge oder Arbeiter verwendet werden, in Bezug auf den Bessuch der Christenlehre und der Wiederholungsschule keine specielle Maßregel festzusehen, sondern es auch für dieselben bei der allgemeinen Verpflichtung hiezu zu belassen.

Bei diesem Unlaße wird jedoch das Gubernium angewiesen, insbesondere in Bezug auf die in Frage stehenden jungen Leute, welche sich der dießfälligen Verpflichtung entziehen, den Unterbehörden die genaue Befolgung der, wegen des Wiederhoslungsschuls und Epristenlehr-Besuchs bestehenden Vorschriften und vorzüglich den Seelsorgern und dem Schulpersonale die Controlirung und Handhabung der den Veltern, Vormündern und Lehrherrn oder Gewerbinhabern in der gedachten Beziehung obliegenden Verpflichtungen nachträglich einzuschärfen.

Von dieser hohen Entscheidung werden die Consssorien zur genauen Darnachachtung und Unweisung der Seelsorger und des Schuspersonals mit dem Beisaße in Kenntniß gesetzt, daß hiernach unter Einem auch sammtliche Kreisämter und der Lemberger Magistrat zur thätigen eigenen Mitwirkung und Vershaltung der Unterbehörden angewiesen werden.

Gubernial = Berordnung vom 4. April 1843 Gubernial = Jahl 20087.

## 43.

Die Art der Abrechnungen über die Compenfirung der unterthänigen Steuernachläffe und fonstigen Gemeindforderungen wird vorgezeichnet.

Mit Bezug der hierortigen Circular = Verordnung vom 17. Mai 1842 Z. 11547, betreffend die Verrechnung der unterthänigen Steuernachlässe, wird den Cameral = Wirthschaftkämtern hinsichtlich der Urt und Weise, wie dieselben in hinfunst die Ubrechnung en über die Compensirung der unterthänigen Steuernachlässe und sonstigen Forderungen der Unterthanen mit ihren Steuer = und Urbarialgaben = Rückständen evident zu maschen, und in den Rechnungen zu documentiren haben, Folgendes vorgezeichnet:

1. Gleich nach Einsangung der Verordnung, mittelst welcher ein Nachlaß, oder eine Abschreibung an der unterthänigen Steuer von den politischen Behörden bewilligt wurde, ist ein Abrechnungs-Ausweis nach dem beiliegenden Formulare A. . |- aus der betreffenden Steuernachlaß-Tabelle zu verfassen.

jako chłopcy terminujący, albo robotnicy przy wolnych i uprzywilejowanych profesyjach lub innych zatrodnieniach zarobkowych, co do chodzenia na uaukę chrześcijańską i do szkoły powtarzania, nie stanowić żadnych szczególnych przepisów, ale także i dla nich tę powszechnie obowiązującą powinność pozostawić.

Przy téj jednak sposobności zaleca się Rządowi krajowemu, w szczególności co do owych w obmowie będących młodych ludzi, którzyby się od tego obowiązku uchylali, nakazać surowo podwładnym Instancyjom w dodatek, aby przepisów co do chodzenia na naukę chrześcijańską i do szkoły powtarzania trwających, ściśle dopełniały, a szczególniej plebanóm i nauczycielóm szkolnym, aby powinności w tym względzie na rodzicach, opiekunach i nauczycielach lub właścicielach profesyj ciążące kontrolowali i dopełnienia ich przestrzegali.

O tém wysokiém postanowieniem obwieszcza się Konsystorze dla ścisłego zachowania i zalecenia tegoż plebanom i nauczycielom szkół z tym dokładem, że stosownie do tego odbierają razem wszystkie także Urzędy cyrkulowe i Magistrat Iwowski nakaz, aby w téj mierze czynnie działali, i podwładne sobie Urzędy do tego pomuszali.

Rozporządzenie gub. z dnia 4. Kwietnia 1843 do 1. gub. 20087.

## 43.

Jak mają być robione obrachunki z kompenzacyi darowanych podatków poddańczych i innych pretensyj gromadzkich (gminnych).

Odnosząc się do rozporządzenia Administracyi dochodów skar bowych z dnia 17. Maja 1842 do liczby 11547, o obrachum kach z darowanych podatków poddańczych, daje się kamcralnym Urzędom gospodarczym we względzie, jak mają na przyszłość obrachunki z kompenzacyi darowanych podatków poddańczych i innych pretensyj poddanych z ich zaległościami podatkowemi i daninami urbaryjalnemi w ewidencyi utrzymywać, następujący przepis:

1. Zaraz po odebraniu rozporządzenia, którém Władze polityczne zezwalają na darowanie czyli wykreślenie podatku poddańczego, należy zrobić wykaz obrachnnkowy podług zalączonego pod A. . | formularza z właściwej tabeli darowanych podatków.

In demfelben sind, unter Beziehung der dieffälligen Ber-ordnungen des f. f. Candesguberniums und des f. f. Kreisamtes, alle Steuer = Contribuenten, welchen ber Nachlaß gewährt wurde, namentlich mit ihrem Saus = Mro. gemeindeweise aufzunehmen; sodann ift ber Steuernachlaß eines jeden darin benannten Steuer= pflichtigen nach der Steuergattung und nach den Jahren, so wie auch die Compensirung desselben, nämlich wieviel hievon auf die Steuerrückstände, welcher Gattung und für welches Jahr, bann wieviel und auf welche Rentforde= rungen abgerechnet und beeinnahmt, endlich mas den Unterthas nen hievon bar erfolgt wurde, ersichtlich zu machen 2. Ueber die den Unterthanen für überarbeitete Roboth an

Holzschläger = und Holzsuhrlohn zc. aus den Renten gebührenden Vergutungen ift nach bem Formulare B. : |: aus ben rentamtli= then Vormerkungen ein Musweis ju verfaffen, aus welchem nicht nur die Bebuhr und die Battung derfelben fur jeden Unterthan, fondern auch die Compenfirung berfelben auf Die obige Urt, nämlich wieviel bievon auf die Grundzinfe, bann andere und welche Urbarialgaben, ferner wieviel auf die

Steuerschuldigkeit und für welche Jahre abgerechnet, und was noch bar ausgezahlt wurde, zu ersehen seyn muß.
Die auf Steuer = und Gabenrückstände abgerechnesten Beträge sind ausdrücklich in den Steuer = und Gabenbus cheln, die ersteren mit Bezug auf Verordnungen, mittelft welchen der Steuernachlaß bewilligt wurde, als mittelft Mach= laß," die letteren aber mittelst Ubrechnung" zu quitti-ren, und hiebei der Sag und das Jahr, wann dieses ge-schehen ist, unter Fertigung des Beamten, der die Abrechnung

gepflogen bat, beigufeten.

3. Es versteht sich von selbst, daß der Steuernachlaß jedes Contribuenten junachst auf die Steuer-Ruckstande jenes Jahres, für welches er bewilligt wurde, und wenn diese ingwischen villeicht schon berichtigt worden waren, auf jene fur sonstige frühere Sahre, wenn aber auch diese nicht beständen, auf die Steuerschuldigkeit für das laufende Jahr, und erft der etwa verbleibende Ueberreft auf sonstige rentamtliche Forderungen abzurechnen ist.

Wenn gar fein Rudftand weder fur die verfloffene Beit, noch für das currente Sabr mehr bestände, fo ist der nachge-lassene Betrag dem betreffenden Contribuerten bar zu vergüten,

und daß dieß geschehen sey, im Ausweise unter Angabe des Journal - Artikels ersichtlich zu machen.

Diese von den Rechnungslegern gesertigten Ausweise sind von dem Vorstande und Geschwornen der betreffenden Gemeinden, denen fle genau vorzulesen und begreiflich zu machen sind

W tym wykazie należy, powoławszy się na tyczące się tego rozporządzenie gubernijalne i cyrkutowe, wszystkich kontrybuentów podatkowych, którym podatki darowano, po imieniu przytaczając oraz Ner. domu podług gmin spisać; dalej uależy wyszczególnić ilość darowanego każdemu z wymienionych podatkujących podatku podług rodzaju podatku i lat, równie jak i kompenzacyję tego podatku, to jest: ile z tego na zaległości podatkowe, jakiego rodzajn i za któren rok, tndzież ile i na jakie pretensyje dochodowe potracono i na dochód wzięto, nakoniec ile z tego poddanym gotowizna wypłacono.

2. Z wynagrodzenia, należącego się poddanym ze Skarbu za nadrobną pańszczyznę, za rąbanie i przywóz drew, powinno się zrobić podług formularza B. . . z rejestrów skarbowych wykaz, z któregoby się okazała nietylko należytość i jej rodzaj dla każdego poddanego, lecz i kompenzacyja tejże powyższym sposobem, mianowicie ile z niej na czynsze gruntowe, tudzież inne i jakie daniny urbaryjalne, niemniej ile na należący się podatek, i za które lata potrącono, i ile z niej gotowizną wypłacono.

Kwoty, potrącone na zaległości podatkowe i daninne, należy wyraźuie w książeczkach podatkowych i daninnych umieścić, pierwsze z odniesieniem się do rozporządzenia, którem na darowanie podatku zezwolono, jako »przez darowanie podatku«, drngie zaś »przez porachunek« kwitować, kładząc oraz dzień i rok, kiedy to nastąpiło, i podpis nrzędnika, który obrachunek robił.

3. Rozumi się samo przez się, że darowany podatek każdego kontrybnenta najprzód na zaległości podatkowe z owego roku, za któren je darowano, porachowany być powinien, a gdyby te tymczasem już były zapłacone, na owe z innych lat poprzednich, lub gdyby i takich nie było, na należące się za rok bieżący podatki, i tylko pozostajaca się może reszta na inne skarbowe pretensyje porachowaną być może.

Gdyby žadnéj nie było zaległości ani z upłynionych lat, ani z roku bieżącego, tedy kwota podatkowa darowana powinna być kontrybuentowi gotowizną zwrócona, w wykazie zaś ma być z przytoczeniem Artykulu dzieńnika powiedziane, że się tak istotnie stało.

Te przez składającego rachunki podpisane wykazy powinny być przez przełożonego gminy i przysiężnych właściwej gminy, którym je przeczytać i objaśnić należy, podpi-

9 3

unter Beibrückung der Gemeindestegel, und wenn nicht alle selbst ihre Namen unterfertigen könnten, in Gegenwart zweier des Schreibens kündigen Zeugen zu bestätigen. Ueber die bar ausbezahlten Beträge ist die Empfangsbestätigung nach der bisberigen Gepflogenheit von den betreffenden Unterthanen abzuverslangen und beizuschließen. Endlich sind diese Ausweise von dem Verwalter, falls aber dieser zugleich Rechnungsleger wäre, von dem betreffenden controlirenden Beamten zu fertigen und der Sahresrechnung zu den betreffenden Ausgabspossen beizulegen.

Es wird übrigens die Pflicht des Berwalters oder des andern Beamten, der diese Abrechnungen zu unterfertigen hat, seyn, sich von der Richtigkeit der gepflogenen Abrechnung, insbessondere aber von der richtigen Abquittirung in den Steuer = und Gabenbucheln zu überzeugen.

Werordnung der t. t. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 10. Janer 1843 Zahl 37740 ex 1842.

Gubernial-Berordnung vom 7. April 1843 Gubernial-Bahl 15318, au sämmtliche f. f. Kreisämter, ohne Czortkow, Rzeszow, Tarnopol, Tarnow, Złoczow und Żółkiew.

## .|· Formulare A.

## Ausweis

Zur Rechnung pro anno 1842.

|                                       |     |                                                           | Der                   | Der                                |                                   |            |                                            |          |                                            |     |                              |     |                                               |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| Po-<br>sten- Haus:<br>Bah: Nr.<br>len |     | Ramen<br>der Gemeinden<br>und der<br>Steuer-Contribuenten | fűr<br>die<br>Jahre   | laut<br>Guber-<br>nial-<br>Berord- | an l<br>Gru<br>steu<br>in<br>E. 2 | nd='<br>er | an der<br>Häufer-<br>fteuer<br>in<br>E. M. |          | an der<br>Erwerb-<br>fteuer<br>in<br>E. M. |     | Busame<br>men<br>in<br>E. M. |     | Nachlaß<br>erscheint<br>in<br>Ausgabe<br>laut |
|                                       |     |                                                           |                       | nung                               | fl.                               | fr.        | fl.                                        | fr.      | fl.                                        | fr. | ft.                          | ft. | Jour. Art.                                    |
| 1                                     | 106 | Gemeinde Zalesie.<br>Mikołay Czayka .                     | 18 <b>3</b> 9<br>1840 | , ,                                | 4<br>4                            | 21<br>21   |                                            | 40       |                                            |     | 10                           | 2   |                                               |
| 2                                     | 215 | Iwan Wilkow                                               | 1839<br>1840          |                                    | 5 5                               | 3 3        |                                            | 40<br>40 | _                                          | -   | 11                           | 26  |                                               |
| 5                                     |     |                                                           |                       |                                    | 18                                | 48         | 2                                          | 40       | _                                          | -   | 21                           | 28  |                                               |

Daß die obigen Beträge in den Steuer. und Gabenbücheln mittelst Rachlaß und Abrechnung richtig abquittirt wurden, des stätige.

N. N. Verwalter.

| hievon murden beeinnahmt     |                                    |        |     |                                     |     |     |                                     |     |     |                                | Ui    | Den<br>Unter= |                                         | 3u=  |     |                                                    |     |                 |                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| für<br>die<br>Jahre          | auf die<br>Grundsteuer<br>in E. M. |        |     | auf die<br>Häusersteuer<br>in E. M. |     |     | auf die<br>Erwerbsteuer<br>in E. M. |     |     | auf<br>Grundzinfen<br>in E. M. |       | u   5         | auf<br>Roboths<br>Abolition<br>in E. M. |      |     | thanen<br>bar<br>hinaus=<br>bezahlt<br>in<br>C. M. |     | ien<br>in<br>M. | Unmerfung                                                                     |
| Suyor                        | Jour.<br>Art.                      | ft.    | fr. | Jour.<br>Art.                       | ft. | fr. | Jour.<br>Art.                       | fĩ. | fr. | Jour.<br>Art.                  | ft. e | Joi<br>Ar     | r. f                                    | fr.  | ft. | fr.                                                | ft. | ft.             |                                                                               |
| <b>18</b> 40<br><b>183</b> 9 |                                    |        | 21  | 840                                 |     | 40  | _                                   |     |     | 1106                           | 1 4   | 0 110         | 06                                      | 1 12 |     | 9                                                  | 10  | 2               | Diese 2 st. 9 fr. wur- ben unter Art. 1167 einstweilen als Deposit beeinnahmt |
| 1840<br>1841                 |                                    | 5<br>5 |     |                                     | _   | 40  | -                                   | _   | _   |                                |       |               | -  -                                    | 1    |     | -                                                  | 11  | 26              | Im nächster<br>Jahre sind<br>solche Depo-                                     |
|                              |                                    | 14     | 27  |                                     | 2   | _   |                                     | _   | _   |                                | 1 4   | 0             |                                         | 1 19 | 2   | 9                                                  | 21  | 28              | siten in den<br>Ausweis B.<br>aufzuneh-<br>men.                               |

Rentmeister.

N. N.

Controlor.

Von Seiten der Gemeinde Zalesie wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben, die uns deutlich vorgelesen und verständlich gemacht worden sind, bestätiget.

+ R. R. Richter.

+ R. R. Geschworener.

+ R. R. Gefdworener.

R. N. als Namensfertiger und Beuge m. p.

R. R. als Beuge m. p.

the same for Stancer Colors with the Language for restrict to the same of no marries and authors closely spring our styrogen on CONTROL OF SHARE A STATE OF THE PARTY OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE

of all cont the age of

## . Formularz A.

# Wykaz

darowanego rozporządzeniem gubernijalném z dnia . . . . . do liczby

. . podatku gruntowego, domowego i zarobkowego, i obrachowanego
z kontrybuentem podatku.

Do rachunku z roku 1842.

|                     |                   |                                               | Pe           | odatku d                                      | larow            | ano            | (albo           | wy       | kréśli             | ć ka | zano)           |    | Podatek                                                   |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------|------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Po-<br>zy-<br>cy ja | Ner.<br>do-<br>mu | Nazwisko<br>gminy i opłaca-<br>jących podatki | za<br>rok    | rozpo-<br>rządze-<br>niem<br>guber-<br>nijal- | grun<br>weg<br>w | 0              | dom<br>weg<br>w | go       | zaro<br>kowe<br>m. | ego  | raze<br>w<br>m. |    | darowany<br>zaciągnię-<br>to między<br>wydatka-<br>mi pod |
|                     |                   |                                               |              | ném                                           | złr.             | kr             | złr.            | kr       | złr.               | kr   | złr.            | kr | Art. jour.                                                |
| 1                   | 106               | Gmina Zalesie.<br>Mikołaj Czajka .            | 1839<br>1840 |                                               | 4                | <br> 21<br> 21 | _               | 40<br>40 | _                  |      | 10              | 2  |                                                           |
| 2                   | 215               | Iwan Wilków                                   | 1839<br>1840 |                                               | 5<br>5           | 3              | =               | 40<br>40 | _                  |      | 11              | 26 |                                                           |
|                     |                   |                                               |              |                                               | 18               | 48             | 2               | 40       | _                  |      | 21              | 28 |                                                           |

Že powyższe kwoty w książeczkach podatkowych i danimych przez darowanie i obrachunek należycie zakwitowano, poświadczam.

> N. N. Rządzca.

|                              |                      |            | Z        | teg                 | 0 1 | v z i          | ięto          | n a          | d  | o c h ớ | d d           |    |               |              |    | W:<br>płac                            | :0- |               |         |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------|------------|----------|---------------------|-----|----------------|---------------|--------------|----|---------|---------------|----|---------------|--------------|----|---------------------------------------|-----|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| za<br>rok                    | na po<br>grun<br>w 1 | tow        | <b>y</b> | don<br>w r          | 10W | y              | zarol<br>w r  | okov<br>n. l | xy | W       | ntow<br>m. k. | е  | robo<br>w n   | cizr<br>a. k | ay | danym<br>goto-<br>wizną<br>w<br>m. k. |     | ze<br>v<br>m. | m<br>k. | Uwaga.                                                                                                               |
|                              | Art.<br>jour.        | zr.        | kr       | Art.<br>jour.       | zr. | kr             | Art.<br>jour. | zr.          | kr | Art.    | zr.           | kr | Art.<br>jour. | zr.          | kr | zr.                                   | kr  | zr.           | kr      |                                                                                                                      |
| 1840<br>1839<br>1840<br>1841 |                      | <b>-</b> 5 |          | 840<br>1841<br>dto: |     | 40<br>40<br>40 | 13            |              |    | 4106    | 1             | 40 | 1 <b>1</b> 06 | 1            | 12 | 2                                     | 9   | 11            | 26      | Te 2 złr. 9 kr. zapisano tymczasem jako depo- zyt między dochodami pod Art. journ. 1167. W nastę- pnym roku mają być |
|                              |                      | 14         | 27       |                     | 2   | _              |               |              | -  |         | 1             | 40 |               | 1            | 12 | 2                                     | 9   | 21            | 28      | takie depozy-<br>ta wciągnię-<br>te do wyka-<br>zu B.                                                                |

Janów dnia . . . . . . . . . 184 .

N. N. Kasyjer.

> N. N. Kontrolor,

Gmina Zalesie poświadcza akuratność-powyższych wyszczególnień, które nam wyraźnie przeczytano i objaśniono.

+ N. N. wójt.

-+ N. N. przysiężny.

+ N. N. przysiężny.

N. N. jako podpisujący nazwiska i świadek w. r.

N. N. jako świadek w. r.

|       |  |      |  |  |  |       |  | - |  |
|-------|--|------|--|--|--|-------|--|---|--|
|       |  |      |  |  |  |       |  |   |  |
|       |  |      |  |  |  |       |  |   |  |
|       |  |      |  |  |  |       |  |   |  |
|       |  |      |  |  |  | are a |  |   |  |
|       |  | 91 2 |  |  |  |       |  |   |  |
| -4 uz |  |      |  |  |  |       |  |   |  |

Timen.

Harland.

thought and care althoughters depotying Southeast, reducing should reduce

M-1812 -

relative of the secondary

the state of the perfect of a second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second or second

:|: Formulare B.

## Ausweis

über die den Unterthanen aus den N. Cameral. (Religionösonds) Renten gebührenden, theils auf Rent. und Steuergebühren abgerechneten, theils bar ausgezahlten Forderungen.

Zur Rechnung pro anno 1843.

|                             |                     |                                            |                                                    | Ford | erung                                                     | en be | er Un | terth | anen                |     | Die                                                                  | ្សា t               | ebon                               |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Po-<br>ften-<br>Bah-<br>len | Şau8=<br><b>Nr.</b> | Ramen  der Gemeinden  und der  Unterthanen | für die<br>überar-<br>beitete<br>Robot<br>in E. M. |      | an depo-<br>fitirten<br>Steuer-<br>Nachlässen<br>in E. M. |       | Holz. |       | Bufo<br>me<br>in C. | n   | Forderun-<br>gen er-<br>scheinen in<br>Ausgabe<br>laut<br>Jour. Art. | fűr<br>die<br>Zahre | Laut<br>Rent-<br>Journ.<br>Artifel |
|                             |                     |                                            | ft.                                                | fr.  | fi.                                                       | fr.   | fl.   | fr.   | ft.                 | fr. |                                                                      |                     |                                    |
| 1                           | 43                  | Gemeinde Wroców.  Marcin Urban T.          | 1                                                  | 36   | -                                                         |       | 5     | 24    | 7                   | -   |                                                                      | 1820                |                                    |
| 1                           | 106                 | Semeinde Zalesie.<br>Mikołaj Czajka        | -                                                  |      | 2                                                         | 9     | 3     | 15    | 5                   | 24  |                                                                      | 1821                |                                    |
|                             |                     | Zusammen .                                 | 1                                                  | 36   | 2                                                         | 9     | 8     | 39    | 12                  | 24  |                                                                      |                     |                                    |

Daf die obigen abgerechneten Beträge in den Gaben und Steuerbucheln richtig mittelft Abrechnung abquittirt worden find, bestätige.

N. N. Verwalter.

### Bemertung.

Die Colonnen fur die Forderungsbeträge find nach dem vorkommenden Bedarfe einzurichten, mithir wenn es nothig ist, davon auch mehrere zu eröffnen.

| or ging in E. | if<br>ind=<br>en | au<br>Inverialge | f<br>enta-<br>aben | al<br>Wie<br>Pachi | if.<br>fen•<br>tzins | at<br>Wa | if<br>ild=<br>ifen<br>in | an<br>Grur<br>in ( | E. I | uer<br>K. | Häufe<br>in ( | E. A | ner<br>N. | Ba<br>aus<br>zal<br>ir<br>E. | ren<br>ge=<br>)lt | Buf<br>me<br>it<br>E. | 1   | Anmerfung                                                      |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------------|------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| ft.           | fr.              | fl.              | fr.                | ft.                | fr.                  | ft.      | fr.                      | Jour.<br>Art.      | fl.  | fr.       | Jour.<br>Art. | fi.  | fr.       | ft.                          | fr.               | ft.                   | fr. |                                                                |
|               | 34               | _                | 24                 | 2                  | 6                    | _        |                          | 605                |      | 40        |               | -    |           | 2                            | 36                | 7                     |     | Laut der bei-<br>liegenden Quit-<br>tungen 2 fl.<br>36 fr. bar |
| _             | 11               | -                | 36                 | -                  |                      | 1        | 48                       | 606                | 2    | 9         | 710           |      | 40        | -                            |                   | 5                     | 24  | bezahlt.                                                       |
| -             | 45               | 3                |                    | 2                  | 6                    | 1        | 48                       |                    | 3    | 29        |               |      | 40        | 2                            | 36                | 12                    | 24  |                                                                |

Janow den . . . . . . . . 184.

N. N. Rentmeister.

> N. N. Controlor.

Von Seiten ber Gemeinden wird die Richtigkeit ber vorstehenden Angaben, die uns deutlich vorgelefen und verständlich gemacht worden find, bestätiget.

Für die Gemeinde Wrocow. + R. R. Richter.

+ N. N. Gefdworener.

+ R. R. Geschworener.

R. N. als Ramensfertiger und Beuge.

R. N. als Beuge.

Fur die Gemeinde Zalesie. + n. n.

+ N. N. Geschworener.

Richter.

+ N. N. Geschworener.

N. N. als Namensfertiger und Zeuge.

R. R. als Beuge.

AMERICAN CARREST 7 - 12 Maria Carte and American

## · |. Formularz B.

# Wykaz

należących się poddanym ze skarbu kameralnego (funduszu religijnego) N., poczęści na należytości skarbowe i podatki porachowanych, poczęści gotowizną wypłaconych pretensyj.

Do rachunku z roku 1843.

|                    |                   |                                   |                                             | Pre                       | etens                 | уjе                          | pod                | Pretensy-        | Z tego |      |                                                                      |           |                                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Po-<br>zy-<br>cyja | Ner.<br>do-<br>mu | Nazwisko<br>gmin i podda-<br>nych | za n<br>robi<br>par<br>szczy<br>w n<br>złr. | oną<br>ń-<br>znę<br>i. k. | w de<br>darov<br>poda | poz.<br>vane<br>itki<br>. k. | przy<br>dre<br>w m | wóz<br>w<br>. k. | w m    | . k. | je zacią-<br>gnięte są<br>między<br>wydatka-<br>mi pod<br>Art. jour. | za<br>rok | jak<br>świad-<br>czy<br>Art.<br>jour. |
| 1                  | 43                | Gmina Wroców.<br>Marcin Urban .   | 1                                           | 36                        | _                     |                              | 5                  | 24               | 7      |      |                                                                      | 1820      | -                                     |
| 1                  | 106               | Gmina Zalesie.<br>Mikołaj Czajka  | 1                                           |                           | 2                     | 9                            | 3                  | 15               | 5      | 24   |                                                                      | 1821      |                                       |
|                    |                   | Razem •                           | 1                                           | 36                        | 2                     | 9                            | 8                  | 39               | 12     | 24   |                                                                      |           |                                       |

Že powyžsze kwoty w książeczkach daninnych i podatkowych należycie przez obrachunek zakwitowano, poświadczam.

> N. N. Rządzca.

### U w a g a.

Rubryki na pretensyje poddanych należy według potrzeby ułożyć, a więc i więcej ich zrobić, gdyby tego była potrzeba.

| wzi                                       | ęto  | n              | a d                             | D C              | h ó d                     |         |               |                         |    |               |     |    | Goto                   | wi- |                  | *  |                                                                              |
|-------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---------|---------------|-------------------------|----|---------------|-----|----|------------------------|-----|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| na<br>czynsze<br>grunto-<br>we<br>w m. k. | inwe | ny<br>n-<br>ie | czyn<br>za naj<br>pastv<br>w m. | sz<br>em<br>vis. | na<br>kar<br>leśr<br>w m. | y<br>ie | grun          | latku<br>toweş<br>m. k. | go |               |     | go | zną v<br>płaco<br>w m. | no  | Razem<br>w m. k. |    | Uwaga.                                                                       |
| złr. kr                                   | złr. | kr             | złr.                            | kr               | złr.                      | kr      | Art.<br>jour. | zr. l                   | (r | Art.<br>jour. | zr. | kr | złr.                   | kr  | złr.             | kr |                                                                              |
| — 34                                      | _    | 24             | 2                               | 6                | _                         |         | 605           |                         | 0  | 1             | _   |    | 2                      | 36  | 7                |    | Podług załą-<br>czonego kwi-<br>tu 2 złr. 36 kr.<br>w gowiźnie<br>zapłacono. |
| - 11                                      | -    | <b>3</b> 6     | -                               |                  | 1                         | 48      | 606           | 2                       | 9  | 710           | -   | 40 | -                      |     | 5                | 24 | zapiacono.                                                                   |
| _ 45                                      | 1    |                | 2                               | 6                | 1                         | 48      |               | 3 2                     | 29 |               | -   | 40 | 2                      | 36  | 12               | 24 |                                                                              |

> N. N. Kasyjer.

> > N. N. Kontrolor.

Gminy poświadczają akuratność powyższych wyszczególnień, które nam wyraźnie przeczytano i objaśniono.

N. dnia . . go . . . . . . 184 .

Za gminę Wroców. + N. N. wójt.

+ N. N. przysiężny.

+ N. N. przysiężny.

N. N. jako podpisujący nazwiska i świadek.

N. N. jako świadek.

Za gmine Zalesie. + N. N. wojt.

+ N. N. przysiężny.

+ N. N. przysiężny.

N. N. jako podpisujący nazwiska i świadek.

N. N. jako świadek.

sane i pieczęcią gminy stwierdzone, a gdyby się wszyscy podpisać nie umieli, w obecności dwóch pisać umiejących świadków potwierdzone. Na wypłacone gotowizną kwoty należy od właściwych poddanych żądać zwyczajnego dotychczas poświadczenia, i załączyć je do wykazu. Nakoniec powinien rządzca, albo gdyby tenże był razem zdającym rachunki, właściwy kontrolę prowadzący urzędnik te wykazy podpisać i do rocznych rachunków do właściwej pozycyi wydatkowej dołączyć.

Z resztą będzie to rzeczą rządzcy albo innego urzędnika, który te obrachnnki ma podpisać, o akuratności przedsiębranego obrachunku, szczególnie zaś o należytém zakwitowaniu w książeczkach podatkowych i daninnych przekonać się.

Rozporządzenie c, k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 10. Stycznia 1843 do liczby 37740 ex 1842.

Rozporządzenie gub. z dnia 7. Kwietnia 1843 do 1. gub. 45318, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych, wyjawszy Czortkowski, Rzeszowski, Tarnopolski, Tarnowski, Złoczowski i Żółkiewski,

44.

Ermächtigung der k. k. Cameral-Gefällen-Bezirkscasse in Rzeszow zur Vollziehung der Amtshandlungen der Waaren-Controle.

Die in die Cathegorie der Gefällshauptamter 4. Classe gereihte f. f. Cameral = Bezirkscasse in Rzeszow, wird zur Vollziehung der Umtshandlungen der Waaren = Controle, somit zur Ausstel-lung der Erfasbolleten, Bezugs - und Versendungskarten er= mächtiget.

Dieß wird mit dem Beisage zur allgemeinen Kenntniß gestracht, daß die Wirksamkeit dieser Umtshandlungen mit 1. Juni

1843 beginnen werde.

Gubernial = Rundmachung vom 7. April 1843 Gubernial = Jahl 16115.

45.

Die geiftlichen Directorien unterliegen ber Stämpelabgabe.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat aus Unlaß einer gesstellten Unfrage mit dem Decrete vom 17. Jäner 1843 Zahl 52664-4756 bedeutet, daß die geistlichen Directorien nach den Bestimmungen des Gesehes über den Verbrauchkstämpel auf Spielkarten, Kalender und Zeitungen, dem in den §g. 13. und 14. festgesehten Stämpel unterliegen.

Verordnung der f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 11. März 1843 Präffdial = Bahl 215. Enbernial = Verordnung vom 7. April 1843 Enbernial = Bahl 19804, an

sammtliche Consistorien.

46.

Bei Vorlegung der Jahres-Ausweife über stattgefundene schwere Polizei-Uebertretungen, sind zugleich die Ursfachen ihrer allenfälligen Vermehrung umständlich anzusühren.

Im Grunde hohen Hoffanzlei = Decrets vom 10. Februar 1843 3. 1267 - 103 erhalten die f. f. Kreisamter mit Beziehung auf die hierortige Normalweisung vom 25. August 1840 Z. 48177 den Auftrag, die unterstehenden Magistrate und Dominien anzuweisen, daß dieselben künftig bei der Einsendung der betreffenden

#### 44.

Upoważnienie c. k. kasy Administracyi powiatowej w Rzeszowie do pełnienia czynności urzędowych w kontrolowaniu towarów.

Policzoną w rzędzie głównych Urzędów dochodowych 4tej klasy c. k. kameralną kasę powiatową w Rzeszowie upoważnia się do sprawowania czynności urzędowych kontrolowania towarów, a wiec do wydawania bolet zastępczych, kart na sprowadzenie i wysełke towarów.

Co się niniejszém z ta uwaga do powszechnéj wiado mości podaje, że się te czynności urzędowe dnia 1. Czcrwca

1843 prawomocnie rozpoczną.

Obwieszczenie gub. z dnia 7. Kwietnia 1843 do 1. gub. 16115.

#### 45.

Dyrektoryja duchowne podlegają opłacie stęplowej.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna wskazała z powodu uczynionego zapytania, dekretem z dnia 17. Stycznia 1843 za liczba 52664 - 4756: że Dyrektoryja duchowne podług przepisów Ustawy o stęplu od użytku na karty do grania, kalendarze i gazety, stępłowi w M. 13. i 14. postano. wionemu podlegają.

Rozporządzenie c k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 11,

Marca 1843 do liczby prez. 215. Rozporządzenie gub. z dnia 7. Kwietnia 1843 do l. gub. 19804, do wszystkich Konsystorzów,

#### 46.

Przedkładając roczne wykazy zaszłych ciężkich przestępstw policyjnych, należy oraz dokładnie podać przyczyny wiekszei może onych liczby.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 6. Lutego 1843 do liczby 1267-103, Rząd krajowy, odnosząc sie do swego rozporzadzenia z dnia 25. Sierpnia 1840 do 1. 48177, poleca Urzędom cyrkulowym, ażeby nakazały podwładnym sobie Magistratom i Dominijom, by na przyszłość Jahres - Ausweise über die bei ihnen in Verhandlung gekommenen Fälle von schweren Polizei - Uebertretungen, jedesmal die Ursachen der allenfälligen Vermehrung der letteren umptändlich aufzusühren haben.

Die dießfälligen Bemerkungen haben die k. k. Kreikämter so fort in den von denselben zu verfassenden Totalausweiß nach Umständen aufzunehmen, in jedem Fall möglichst genau zu würdigen, und in selben auch die Ursachen des allenfälligen Zuwachses der bei den k. k. Kreikämtern selbst nach Vorschrift der M. 284. und 285. des Strafgesesbuches II. Theils verhandelten schweren Polizei=Uebertretungen zu erörtern.

Von dieser Verfügung wird unter Einem die E. E. Prov. Staatsbuchhaltung mit der Weisung in Kenntniß gesetht, die erwähnten Ausweise, falls darin die gegenwärtigen Undeutungen in der betreffenden Unmerkungs-Rubrik vermißt werden sollten, den k. E. Kreisamtern zur Ausfüllung des Mangelhaften zurückzumitteln.

Gubernial = Verordnung vom 10. April 1843 Gubernial = Jahl 19004.

#### 47.

Ueber die Competenz der Real-Gerichtsbehörde zur Verhandlung und Entscheidung der Streitigkeiten über undewegliches Eigenthum des Militär-Aerars, und insbesondere in Besitzliörungsklagen.

Seine E. E. Majestät haben über die sich ergebene Frage: ob in Streitsachen über unbewegliches Eigenthum des Militärz-Uerars, und insbesondere in derlei Besisstörungsfällen das Civilgericht (Forum rei sitae) oder das Militärgericht competent sen? durch allerhöchste Entschließung vom 21. Juni 1842 folgende Erläuterung zu erlassen geruhet:

"Streitigkeiten über unbewegliches Eigenthum des Militär-Uerare und insbesondere in derlei Besisslörungefällen, sind von der Real-Gerichtsbehörde zu verhandeln und zu entscheiden."

Welche allerhöchste Bestimmung in Folge hoben Hofkangleis Decretes vom 23. Februar 1. J. 3. 5406-302 anmit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial = Kundmachung vom 12. April 1843 Gubernial = 3ahl 15784.

przeselając roczne wykazy rozpoznawanych u siebie ciężkich przestępstw policyjnych, zawsze przytaczały z okolicznościami przyczyny zaszłego może pomnożenia się takich przestępstw.

Porobione w tym względzie uwagi powinny Urzędy cyrkułowe wedłng okoliczności zaraz wziąć do swego wykazu sumarycznego, na każdy wypadek zaś jaknajsłuszniej ocenić je, a oraz przytoczyć w nim powody pomnożenia się może rozpoznawanych stosownie do postanowienia §§. 284. i 285. Ustawy karnéj Części II. przez Urzędy cyrkułowe ciężkich przestępstw policyjnych.

O tém rozporzędzeniu uwiadamia się zarazem k. prowincyjną Izbę rachunkową z poleceniem, zwrócenia c. k. Urzędom cyrkułowym pomienionych wykazów do uzupełnienia tego co w nich brakuje, gdyby w nich nie znalazła w właściwej rnbryce uwag napomkniętych w niniejszém rozporządzeniu szczegołów.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Kwietnia 1843 do 1. gub. 19004.

#### 47.

O właściwości (kompetencyi) Sądu miejscowego nad realnościami (rei sitae) toczenia rozpraw i rozstrzygania w sporach o nieruchomą własność Skarbu wojskowego, a w srczególności w skargach o naruszenie posiadania.

Jego c. k. Mość raczył na uczynione zapytanie, czyli w sporach o własność niernchomą Skarbu wojskowego, a w szczególuości w wypadkach narnszonego posiadania takiej własności, właściwym (przynależnym) jest Sąd cywilny (Forum reisitae), albo Sąd wojskowy? — najwyższem postanowieniem z dnia 21. Czerwca 1842 wydać objaśnienie następnjące:

"Spory o nieruchomą własność Skarku wojskowego, a w szczególności w wypadkach o naruszenie takiegoż posiadania, mają toczyć się w Sądzie miejscowym nad realnościami i przez tenże być rozsądzone.«

Któreto najwyższe postanowienie w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 23. Lutego r. b. za liczbą 5406-302, ninicjszem do powszechnej wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z dnia 12. Kwietnia 1843 do 1. gub. 15784.

48.

Vorschrift über die den Studierenden zu bewilligende Wieberholungs und Nachprüfungen.

Seine k. k. Majestät haben, um den in neuerer Zeit bei den höheren Studienabtheilungen so häufig vorkommenden Wiedersbolungs = und Nachprüfungen, so wie dem dadurch den Studienvorständen und Behörden zugehenden vielen und lästigen Schriftenwechsel auf eine wirksame Urt zu begegnen, mit allerhöchster Entschließung vom 7. März d. J. Folgendes allergnädigst anzurdnen geruhet:

Vorhergehende Krankheiten berechtigen der Natur der Sache nach die Studierenden nur zum Unspruche auf Nachprüsfungen, zu welchen sie, wenn sie durch Krankheit verhindert wären, sich zu derselben gehörig vorzubereiten, nicht auf Gera-

dewohl fich stellen follen.

Dem Mifbrauche der Studierenden aus dem angegebenen Titel statt Nachprüfungen anzusuchen, Unsprüche auf wiederholte Prüfungen zu gründen, ist von den Studienvorständen nach=

brudlich zu begegnen.

Bezüglich auf Wiederholung von Prüfungen sind Stipenbisten, Convictoren, und vom Erlage des Unterrichtsgeldes Befreite, andern Studierenden, und bei Wiederholungen des ganzen Studiencurses sind die Hörer der Philosophie jenen der Urzenei und der Rechte gleich zu behandeln.

Die Studien = Directorien haben Prüfungswiederholungen nach Einvernehmen der Professoren und bei rudfichtemurbigen

dafür sprechenden Grunden zu bewilligen.

Die Zeit, wann diese Wiederholungs Prüfungen vorzuneh men sind, haben sie mit forgfältiger Beobachtung aller hiebei obwaltenden Verhältnisse zu bestimmen, und sie durfen bei mislungenen zweiten Semestral Prüfungen als böchstes Ziel der Wiederholung das Ende des ersten Semesters des darauf folgenden Schuljahres sessen.

Bewilligungen um spater doch binnen einem Jahre nach ber mißlungenen Prufung vorzunehmende Wiederholungen dersfelben durfen nur von der Landesstelle ertheilt werden, und über Gesuche um noch spater vorzunehmende Prufungswiederholungen

bat die Studien = Hofcommiffion zu erkennen.

Von dieser mit dem hoben Studien - Hoscommissions - Decrete vom 30. März l. S. 3. 1833 anher bekannt gegebenen allerhöchsten Entschließung werden die Studien - Directorate in Folge höherer Weisung mit dem Beisate in die Kenntniß geset, 48.

Przepis w przedmiocie udzielania uczniom pozwolenia do zdawania powtórnie lub poźniej egzaminu.

Aby tak częstemu w tych czasach w wyższych oddziałach szkół powtórnemu i poźniejszemu zdawaniu egzaminów, jako też tylu do przełożonych szkolnych i do Władz nadchodzącym i uciążliwym podaniom skutecznie zapobiedz, raczył Jego c. k. Mosć najwyższém postanowieniem z dnia 7. Marca t. r. najłaskawiej następujący wydać przepis:

Poprzednie choroby nadają uczniowi, jak z samej rzeczy wypływa, tylko prawo do zdawania poźniej egzaminów, do których się w razie, gdyby im choroba przeszkodziła, należycie przygotować, nie zaś na los szczęścia zglaszać się powińni.

Nadużyciu uczniów z pomienionego tytułu zamiast proszenia o dozwolenie do zdawania poźniej egzaminu, roszczenia sobie praw do wolności zdawania powtórnie egzaminu, mają przełożeni szkół skutecznie zapobiedz.

We względzie zdawania powtórnie egzaminu należy stypendystów, konwiktorów i uwolnionych od opłaty za pobiéraranie nauki (dydactrum) zarówno z innymi, a w razie zdawania powtórnie egzaminu z całego kursu szkolnego uczniów filozofii zarówno z uczniami medycyny i praw uważać.

Dyrektorowie szkół powińni pozwalać na poprawianie egzaminu, zniostszy się z profesorami, i jeźli słuszne za tém przemawiają powody.

Czas do poprawiania egzaminu powińni z troskliwem rozważeniem wszelkich w tem zachodzących okoliczności wyznaczyć, a w razie, gdyby się drugi półroczny egzamin nie udał, nie mogą dłuższego dać terminu do poprawiania egzaminu, jak do końca pierwszego kursu następnego roku szkolnego.

Pozwolenia, aby poźniej jednak w ciągu roku po niepomyślnym egzaminie poprawiać egzamin, tylko Rząd krajowy udzielić może, a na prośby o poźniejsze jeszcze poprawianie egzaminu tylko nadworna Komisyja nauk może dać rezolucyję.

O tem najwyższem postanowieniu, udzielonem dekretem wysokiej nadwornej Komisyi naukowej z dnia 30. Marca t. r. do liczby 1833, uwiadamia Rząd krajowy Dyrektoraty szkolue, robiąc uwagę, że z tem najwyższem postanowieniem

daß durch diese allerhöchsten Bestimmungen nunmehr die Unordnung des Hofdecretes vom 17. Februar 1792, vermöge welcher Die Stipendiften, Convictiften, und vom Unterrichtsgelde Befreiten jur Wiederholung einer ungunstigen Prufung jugelaffen merden mußten, ausgehoben, und daß das bisher nur für Juristen und Mediciner bestehende Verboth einer mehrmaligen Wieder-bolung eines und desselben Jahrganges auch auf die Studieren-den der Philosophie ausgedehnt wurde, daher auch Letztere, wenn fie einen Jahrgang wegen ungunstigen Fortgange oder wegen unterlassen Prüfungen wiederholen, und in dem Wiederho= lungsjahre abermals in ungunstige Fortgangeclaffen verfallen, oder fich nicht allen vorgefdriebenen Drufungen unterzieben, von ben Studien zu entfernen find.

Weiters haben Seine f. f. Majestät mit derfelben aller= bochften Entschließung allergnabigst ju befehlen gerubet, daß die gegenwärtige, so wie jede andere die Studierenden bindende Disciplinar-Vorschrift denselben, wie sie von Jahr zu Jahr wechseln, gehörig kund zu machen sey, und daß jede Prüsung unter der vorgeschriebenen Controle vorgenommen werde.

Die Studien = Directorate werden sonach beauftragt, die gegenwärtige Vorschrift, welche gleich für den zweiten Gemester bes laufenden Schuljahres in Wirksamkeit tritt, alfogleich ben Studierenden bekannt machen, und für diefesmal die Bekanntmachung 14 Lage vor dem Gintritte der Prufungen wieberbolen ju laffen, in hinkunft aber diefe Bekanntmachung flets im zweiten Monate des neuen Schuljahres erneuern zu laffen.

Bezüglich der übrigen Disciplinar - Vorschriften, welche in jeder Studienabtheilung mit dem Beginne des Schuljahrs fund ju machen senn werden, wird ben Directoraten die weitere Bei-

fung zukommen.

Rudfichtlich der vorgeschriebenen Controle bei den Prufungen ist sich genau nach den Bestimmungen der allgemeinen Instruction für die Studien = Directoren zu benehmen.

Gubernial = Verordnung vom 12. April 1843 Gubernial = Jahl 22895.

40.

Bekanntgebung ber Individuen, welchen die Paffe ins Ausland ohne borläufiger Einvernehmung ber Werbbezirfe ertheilt merben burfen.

Bu Folge herabgelangten hohen hoffanglei = Decretes vom 15. Februar I. 3. 3. 4855 haben Seine f. f. Majestät mit allerbochster Entschießung vom 11. Februar 1843 zu gestatten gerubet, daß die Passe in das Ausland von den betreffenden Civil-Bezniesiono postanowienie dekretu nadwornego z dnia 17. Lutego 1792, na mocy którego stypendyści, konwiktorowie i uwolnieni od opłaty za pobiéranie nauki w szkółach do poprawiania egzaminu musieli otrzymać pozwolenie, i że dotychczasowy, tylko uczniów prawa i medycyny tyczący się zakaz poprawiania kilka razy egzaminu z tegoż samego roku, rozciągnięto także na uczniów filozofii, i że więc i ci mają być ze szkół oddaleni, jeżeli któren rok z powodu złego postępu albo niezdawania egzaminu powtarzają, i powtarzając ten sam rok znowu dostaną złe klasy, albo nie zdają wszystkich przepisanych egzaminów.

Najjaśniejszy Pan raczył oraz tém samém najwyższém postanowieniem rozporządzić, ażeby niniejszy, równie jak każdy inny uczniów obowiązujący przepis, jak się od roku do roku zmienia, należycie był ogłoszony, i ażeby się każdy egzamin pod przepisaną kontrolą odbywal.

Poleca się więc Dyrektoratom szkół, ażeby niniejszy przepis, nabywający zaraz w drugim kursie bieżącego roku szkolnego mocy obowiązującej, natych miast uczniom ogłosić, i tą razą ogłoszenie na 14 dni przed zaczęciem się egzaminów powtórzyć, na przyszłość zaś to ogłoszenie zawsze w drugim miesiącu nowego roku szkolnego odnowić.

Względem innych, w każdym oddziele szkolnym na początku roku szkolnego ogłaszać się mających przepisów odbierą Dyrektoraty poźniej polecenie.

Co do przepisanéj kontroli przy egzaminach należy się ściśle trzymać powszechnéj instrukcyi dla dyrektorów szkół.

Rozporządzenie gub. z dnia 12. Kwietnia 1843 do l. gub. 22895.

#### 49.

Wskazanie osób, którym dane być mogą paszporty za granicę bez uprzedniego zapytania się Zwierzchności obwodu werbowniczego.

Stosownie do dekretu wysokiéj Kancelaryi nadwornéj z dnia 15. Lutego r. b. do liczby 4855, raczył Jego c. k. Mość najwyższem postanowieniem z dnia 11. Lutego 1843 zezwolić, ażeby paszporty za granicę wydawane być mogły przez Właborden ohne vorhergebende Einvernehmung der Werbbezirke nachstebenden Individuen ertheilt werden durfen:

1. den der Civil = Jurisdiction unterstehenden Frauensper=

fonen;

2. den von der Militar = Linien = und Landwehr = Verpflich = tung ganz befreiten mannlichen Individuen;

3. den mit Ubschied oder Laufpaß vom Militar entlaffenen

Individuen;

4. jenen militärpflichtigen Individuen, welche das zum Eintritte als Stellvertreter festgesetze Minimal-Ulter von 25. Jahren in dem der Papertheilung vorausgehenden Solarjahre vollstreckt und nachgewiesen haben, daß sie bei der hierauf erfolgten Recrutirung entbehrlich waren, somit von der betreffenden Obrigkeit, auch ohne sie das anrepartirte Recruten-Contingent bereits gänzlich abgestellt worden ist.

5. Diejenigen mannlichen Individuen, welche das Linienund Landwehrstellungspflichtige Alter bereits überschritten haben.

6. Jenen Individuen, welche das stellungspflichtige Ulter noch nicht erreicht haben, und selbes während der Paßdauer nicht erreichen werden.

7. Die zu den Militardiensten als ganz untauglich erkannt

wurden; endlich

8. Bei folchen, welche entweder durch perfonliche Krieges bienste oder durch die Stellung eines Supplenten der Militärspflicht vollkommen genügt haben.

Wovon die Kreisamter jur Wiffenschaft und Nachachtung

in vorkommenden Fallen in Kenntniß gefett werden.

Gubernial = Verordnung vom 13. April 1843 Gubernial = 3ahl 14067.

50.

Wegen Beigiehung ber Civil-Mergte gur Untersuchung jener Recruten, über beren Tauglichkeit ein Zweifel obwaltet.

Um den Klagen über die zu große Aengstlichkeit, und über die Bedenklichkeiten der Militärärzte bei Untersuchung der Recruten zu begegnen, hat die hohe Hofkanzlei im Einvernehmen mit dem k. k. Hofkriegerathe genehmiget, womit das Versahren, welches mit Präsidal = Verordnung vom 6. Februar 1828 3. 977, und mit dem gedruckten Kreisschreiben vom 24. Juli 1831 3. 43421 in Unsehung der Zuziehung der Civilärzte bei Untersuchung der ex Olfo. gestellten, und der zu schwach scheinenden Individuen der 1. Ultereclasse, festgesetzt wurde, auch auf die bei den geswöhnlichen Recrutenstellungen vorkommenden zweiselhaften Fälle ausgedehnt werde.

dze cywilne bez poprzedniego porozumienia się z Zwierzchnością obwodu werbowniczego osobom następującym:

Białogłowom, zostającym pod jurysdykcyją cywilna;
 Osobom pici męzkiej od obowiązka służenia w woj-

sku linijowem i w milicyi krajowej zupełnie uwolnionym;

3. Osobom odprawionym z wojska z listem odstawnym

(abszytem), lub wypędzonym z kartą luźną;

4. Owym do wojska ohowiązanym osobom, które postanowiony do wstąpienia za zastępcę najmniejszy wiek 25ciu lat w upłynionym przed udzieleniem paszportu roku słonecznym skończyli i udowodnili, że w następnej potem branco nie byli potrzebni, że więc właściwa Zwierzchność i bez nich przypadający na się kontyngent rekrutów już zupełnie oddała;

5. Owym męzczyznom, którym już uplynęły lata do

służby linijowej i w milicyi krajowej obowiązujące;

6. Owym osobom, które jeszcze nie doszły lat, do służenia wojskowo obowiązujących, ani ich nie dojdą w ciągu zakreślonego w paszporcie czasu;

7. Osobom, do służby wojskowej za zupełuje niezdatne

uważanym; wreszcie

8. Takim, którzy alko slużywszy osobiście w wojsku, albo dawszy za siebie zastępcę, obowiązkowi służenia wojskowo całkiem zadosyć uczynili.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla przestrzegania niuiejszego rozporządzenia w zachodzących przypadkach.

Rozporządzenie gub. z d. 13. Kwietnia 1843 do liczby gub. 14067.

#### 50.

O wzywaniu lekarzów cywilnych do zwiedzenia rekrutów, o których zdatności zachodzi wątpliwość.

Aby zapobiedz skargom na zbyteczną lękliwość i wątpliwość lekarzów wojskowych przy rewizyi rekrutów, wysoka Kancelaryja nadworna, poroznmiawszy się z c. k. nadworną Radą wojenną, zezwoliła, ażeby postępowanie, postanowione rozporządzeniem prezydyjalnem z dnia 6 Lutego 1828 do l. 977, i drukowanym okolnikiem z dnia 24 Lipca 1831 do liczby 43421, we względzie wzywania lekarzów cywilnych do rewizyi przystawionych ex officio rekrutów i zdających się być jeszcze słabymi z 1szej klasę wieku, rozciągnięte był także na zachodzące przy zwyczajnem oddawaniu rekrutów przypadki watpliwe.

Diesemnach sind dem Kreisarzte, ohne daß er immer auf dem Ussentplatz zu interveniren hat, alle jene Individuen zur ärztlichen Untersuchung in dem Kreisamtslocale vorzustellen, welsche bei der Ussentirungs = Commission vom Militärarzte wegen Gebrechen, die nicht so allgemein bekannt und auffallend sind, daß ihr Bestand, und ihr Einsluß auf die Militär = Dienstleissung auch vom politischen Ussentirungs = Commissär erkannt wersen kann, als dienstuntauglich erklärt wurden.

Findet der Kreisarzt ein folches Individuum diensttauglich, fo ist dasselbe unter bessen personlicher Intervenirung wiederholt der Ussentirungs = Commission vorzustellen, wobei eine consultative Rucksprache zwischen dem Kreis = und dem Militärarzte einzutreten, und der politische Ussentirungs = Commissar auf eine Vereinigung der beiderseitigen ärztlichen Unsichten hinzuwirken hat.

Sollte in dessen Folge der Militärarzt von seiner ursprüngstichen Unsicht abgehen, und sich für die Zuläßigkeit der Ussentirung des betreffenden Individuums aussprechen, so ist dasselbe ohne weiters zu assentiren, so wie hingegen in dem Falle, wenn der Kreisarzt sich von der Richtigkeit der militärärztlichen Unsicht überzeugen, und von seiner Meinung abgehen sollte, der Mann nach der vereinten Unsicht zu classisciren, und der Befund auch vom Kreisarzte in der Widmungsvolle mitzusertigen ist.

Bleibt dagegen jeder der beiden Aerzte bei feiner differen= ten Unsicht, so ist die Entscheidung des zweifelhaften Falles der Superarbitrirungs=Commission zu überlassen.

Uebrigens sind Privatärzte von jeder Mitwirkung bei dem Affentirungsgeschäfte fortan ausgeschloßen, und zu der obigen Umtshandlung in den Kreisstädten die Kreisärzte, im Falle aber dessen Stelle erledigt ware, sein Stellvertreter und in Ubwesenseit oder Erkrankung des Kreisarztes, der Kreiswundarzt zu verwenden.

Endlich wird bebeutet, daß den auf obige Urt mitwirkens den Civilärzten eine Ersatleistung hinsichtlich der späterhin, allenfalls für untauglich erklärten Recruten nicht auferlegt werden wird, und daß der Willführ der Militärärzte in Beurtheilung der Lauglichkeit der zur Dienstleistung einrückenden Recruten durch die bestehenden Vorschriften vorgebeugt sey, nach welcher kein im Militärverbande stehender Mann, wegen körperlicher Gebrechen entlassen werden darf, bevor nicht dessen Militärdienstuntauglichkeit von der Superarbitrirungs = Commission außgessprochen ist.

Hiernach haben sich die Kreisamter zu benehmen. Subernial=Verordnung vom 14. Avril 1843 Subernial=Bahl 22937. Stosownie do tego mają być lekarzowi cyrkułowemu, który nie potrzebuje zawsze udawać się na miejsce asentunku, przedstawieni wszyscy do zwiedzenia lekarskiego w lokalu Urzędu cyrkułowego, których lekarz wojskowy przy komisyi asentującej za niezdatnych do służby uznał dia wad nie tak powszechnie znanych i w oczy wpadających, ażeby ich istnienie i wpływ na pełnienie służby wojskowej i polityczny komisarz asentunkowy mógł uznać.

Gdyby lekarz cyrkułowy uznał takiego rekrnta zdatnym, tedy ten powinien być za jego osobistém wdaniem się powtórnie przed komisyją asentującą stawiony, w takim razie ma się lekarz cyrkułowy z wojskowym naradzać, a polityczny komisarz asentunkowy starać się o doprowadzenie do zgody obudwu lekarskich zdań.

Gdyby w skutek tego lekarz wojskowy od swego pierwotnego zdania odstąpił, i oświadczył się za możnością asentowania właściwego rekruta, to tenże bez namysłu ma być asentowany, równie jak w przeciwnym razie, gdyby się lekarz cyrkułowy o słuszności zdania lekarza wojskowego przekonał i od swego odstąpił, przystawiony do asentunku według zgodnego zdania klasyfikowany i uznanie także przez lekarza cyrkułowego w arkuszu naborowym podpisane być ma.

Gdyby zaś każdy z obudwóch lekarzów przy swojem różniącem się pozostał zdaniu, rozstrzygnienie wątpliwości na-

leży do komisyi superarbitrującej.

Z resztą lekarze prywatni są i nadal od wszelkiej czynności przy asentunku wyłączeni, a do powyższej czynności urzędowej ma być w miastach cyrkułowych lekarz cyrkułowy, lub gdyby jego miejsce było opróżnione, jego zastępca, a gdyby lekarz cyrkułowy był nieobecny lub chory, chirurg cyrkułowy używany.

Nakoniec namienia się, że współdziałający w powyższy sposób lekarze cywilni nie będą pociągnięci do dania wynagrodzenia za rekrutów, którzyby się może pozniej niezdatnymi być okazali, i że samowolności lekarzów wojskowych w osądzeniu zdatności przychodzących do czynnej służby rekrutów istniejącemi przepisami zapobieżono, według których żaden w związku wojskowym zostający nie może być z powodu wad cielesnych ze służby uwolniony, dopóki komisyja superarbitrująca o jego niezdatności do pełnienia służby wojskowej nie zawyrokuje.

Tego się mają Urzędy cyrkułowe trzymać.

Rozporządzenie gub. z dnia 14. Kwietnia 1843 do 1. gub. 22937.

Die Stadtcasse Beamten haben über die wöchentlich vorzunehmenden Scontrirungen ein Vormerkbuch zu führen, welches die Bezirks-Commissäre, Magistrats- und Kammerei Vorsteher bet den periodischen Scontrirungen einer näheren Prüfung zu unterziehen haben.

Man hat wahrgenommen, daß das vorgeschriebene Vormerkbuch über die von den Stadtcasse Beamten wöchentlich vorzunehmenden Scontrirungen, ungeachtet der aus Unlaß der Scontrirungsacte dießfalls gemachten Erinnerungen von den wenigsten Stadtcassen ordnungsmäßig geführt werde.

Wan sindet den k. k. Kreisämtern daher zu verordnen, die Stadtcassen strenge anweisen zu lassen, dieses Vormerkbuch bei Strafe von 5 fl. Conv. Münze für jeden Cassebeamten, und in wiederholten Uedertretungsfallen selbst strengerer Uhndung genau nach dem, mit der hierortigen Verordnung vom 23. Upril 1841 J. 22031 hinausgegebenen Formulare Lit. F. zu führen, und fünstig bei jedem Wochenabschluße die in jeder der vorhandenen Cassen bestehende Varschaft an Münzsorten, (mit Uusnahme der in Säcken vorhandener, daher nur ihrer Unzahl nach anzugebenden ganzen Geldposten) nach dem in der Scontrirungsschstruction vom 23. Upril 1841 J. 22031 und in dem dort angeschlossenen Formulare Lit. B. bezeichneten Würsen abzuzählen, und solche auch bei jeder Münzgattung in dem Vormerksbuche anzusehen.

Da vom Wochenscontro vorschristsmäßig ein Pare in jeder Woche dem Umtsvorsieher vorzulegen ist, so ist es dessen Pflicht darauf zu sehen, daß dieser ordnungsmäßig versaßt sey. Unterstäßt er dieß, so ist er ebenfalls mit einer Polizeistrase von 10 fl. Conv. Münze zur Kreiscasse zu belegen. Damit aber die Stadtscasse Beamten hinsichtlich dieser wesentlichen innern Casse Manipulation noch strenger überwacht werden, und auch die den Scontrirungsacten anzuschließenden Ubschriften des Wochensconstro-Vormerkbuchs mehr Glaubwürdigkeit erlangen, haben die k. k. Kreisämter die Bezirks-Commissäre, die Magistrate und die mit der Scontrirung der Stadtcassen kämmerei-Vorseher anzuweisen, bei den Scontrirungen der Stadtcassen, das Wochenscontro-Vormerkbuch einer näheren Prüfung zu unsterziehen, hieraus einige in die Scontrirungsperiode einschlagen-

51.

Urzędnicy kas miejskich powińni prowadzić książkę prenotacyjną skontrowania co tydzień przedsiębrać się mającego, które komisarze okręgowi, przełożeni Magistratów i Hameraryj miejskich podczas peryjodycznego skontrowania rozpoznawać mają.

Postrzeżono, że przepisaną książkę prenotacyjną skontrowania, przez urzędników kas miejskich co tydzień przedsiębrać się mającego mimo danych z powodu aktów skontrowania w tym względzie upomnień mało które z kas miejskich na-

leżycie prowadzą.

Rząd krajowy widzi tedy potrzebę polecenia c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby kasom miejskim surowo nakazały, tę książkę prenotacyjną pod karą 5 złr. m. k. na każdego urzędnika kasowego, a w razie powtórnego przekroczenia nawet pod surowszą karą ściśle podług wydanego rozporządzeniem gubernijalném z dnia 23. Kwietnia 1841 do l. 22031, Formularza Lit. F. prowadzić, i na przyszłość przy każdém tygodniowém zamknięciu kasy, znajdującą się w każdej z istniejących kas gotowiznę w gatunkach monet (wyjąwszy będącą w workach, a więc tylko co do ilości w całkowitych pozycyjach pieniężnych wyszczególnić się mającą), podług oznaczonych w Instrukcyi o skontrowaniu kas z dnia 23. Kwietnia 1841 do l. 22031, i załączonym do niej Formularzu Lit. B. rzutów przeliczyć, i zapisać je w książce prenotacyjnéj co do każdego gatunku monet.

Ponieważ podług przepisu z każdego tygodniowego skontrowania powinno się co tydzień przedłożyć jeden egzemplarz przelożonemu urzędu, więc jego też jest obowiązkiem, czuwać nad tém, aby ten egzemplarz należycie był sporządzony. Gdyby zaniedbał to uczynić, to i na niego nałożyć karę policyjną 10 złr. m. k., którą do kasy cyrkulowej złożyć ma. Aby zaś urzędników kasowych co do tej istotnej wewnętrznej manipulacyi kasowej jeszcze lepiej dopilnować, i wypisy z książki prenotacyjnej tygodniowego skontrowania do aktu skontrowania dołączyć się mające bardziej wiarygodnemi uczynić, mają Urzędy cyrkułowe polecić komisarzom okręgowym, Magistratom i Przeznaczonym do skontrowania przełożonym Kameraryj, ażeby Przy skontrowaniu kas miejskich książkę prenotacyjną tygodniowego skontrowania pod ściślejsze wzięli rozpoznanie,

10

den Wochenabschlüsse dem Ungefähr nach zu wählen und genau zu untersuchen, ob der darin eingetragene Gesammtempfang und die Ausgabe mit dem Journale auch genau übereinstimme, dann ob sich die dort ausgewiesene damalige Cassedarschaft mit dem nach dem Journals Mbschluße resultirenden Casseviele faldire, und ob im entgegengesetzen Falle der etwa hervorgekommene Ueberschuß oder Abgang von den Cassedamten instructionsmäßig behandelt worden sey? das Resultat dieser Erörterung wird in dem II. Abschnitte des Commissions Protokolls bei Lit. B. unster Angabe der untersuchten Wochenschlüsse stets anzusühren seyn.

Die k. k. Kreisämter werden aufgefordert, die stete Befol=

gung der gegenwärtigen Weisung genau zu übermachen.

Gubernial : Verordnung vom 19. April 1843 Gubernial : Jahl 16858.

#### 52.

In Besitstreitigkeiten geistlicher Beneficien barf sich der Beneficiat (Pfarrer, Local-Caplan, Pfarrverweser) um Erwirkung eines Provisoriums nicht unmittelbar, sondern mittelst des betressenden Fiscalamtes on das competente Gericht berwenden.

Im Nachhange zu der hierortigen Verordnung vom 24. Jäner d. J. 3. 81273, betreffend das Einschreiten bei Besiß Provisorien der geistlichen Pfarr-Beneficien wird dem Consisorium bedeutet, man sinde es zur Vermeidung von möglichen Unzukömmslichkeiten, und das an jedem Orte, wo ein Landrecht seinen Siß hat, auch und zwar in Lemberg die Kammerprocuratur, in Czornowitz, Stanisławow und Tarnow aber ein substituirter Fiscal Migunct sich besindet, von der Bestimmung, daß der Benefiziat (Pfarrer, Local Caplan, Pfarreerweser) sich in den wenigen besonders dringenden Fällen, wo Gesahr am Verzug haftet, mit einem numittelbaren Einschreiten an das betreffende Gericht wegen Erwirkung eines Provisoriums zu verwenden berechtigt sepn soll, abkommen zu lassen, und man verordnet, daß der Beneficiat sich in keinem Falle in Provisorial Ingelegenheiten unmittelbar an das Gericht zu verwenden babe, da er biezu incompetent ist, sondern, daß er in jedem Falle einer Besissischung sich unter genauer Darstellung des Factums und Beibringung seiner Behelse an den k. k. Fiscus, als geseslichen Vertreter der Pfarr Beneficien bei Gericht, und zwar in Lemberg an die k. k. Kammerprofuratur, in Czornowitz, Stanisławow

z niej przypadkowo niektóre obrachunki tygodniowe z pery-jodu skontrowania wybrali, i ściśle rozpoznawali, czy też się zaciągnięty tamże ogół dochodów i wydatki zupełnie zgadzają z dzieńnikiem, niemniej czy się wykazana tamże gotowizna kasy zgadza z wynikającą z zamkniecia dzieńnika pozostałością w kasie, i czy z okazującą się może w przeciwnym razie przewyżką lub niedoborem urzędnicy kasowi postąpili sobie podług instrukcyi? Rezultat tego rozpatrzenia się należy za-wsze w drugim oddziale protokołu komisyjnego pod lit. B. przytoczyć, wymieniając rozpoznawane obrachunki tygodniowe. C. k. Urzędy cyrkułowe wzywa się do ścisłego czuwa-nia nad nieprzerwanem przestrzeganiem niniejszego rozpo-

rzadzenia.

Rozporządzenie gub. z dnia 19. Kwietnia 1843 do 1. gub. 16858.

52.

W razie sporu o posiadanie prebend duchownych niewolno prebendarzowi (parochowi, kapelanowi miejscowemu, administratorowi parafii) udać się wprost do właściwego Sądu w celu wyjednania prowizoryjum, lecz tylko za pośrednictwem właściwego Urzędu fiskalnego.

Dodatkowo do rozporządzenia gubernijalnego z dnia 24go Stycznia t. r do liczby 81273, w przedmiocie wdawania się w prowizoryja o posiadanie prebend duchownych, oznajmia się Konsystorzom, iż Rząd krajowy dla zapobieżenia możli. wym niedogodnościom, tudzież ze względu, iż wszędzie, gdzie tylko Sad szlachecki ma swoje siedzibe, jest także a mianowicie we Lwowie Prokuratura Kamery, w Czerniowcach zaś Stanisławowie i Tarnowie substytuowany adjunkt fiskalny, uznał za stosowną, cośnąć to postanowienie, że prebendarz (paroch, kapelan miejscowy i administrator parafii) w niektórych bardzo nagłych przypadkach, gdy zwłoka niebezpieczeństwem grozi, ma wieć prawo bezpośrednio ndać się do właściwego Sądu dla wyjednania prowizoryjum, i rozporządzić, ażeby prebendarz w żadnym przypadku nie udawał się w sprawie prowizoryjoluej bezpośreduio do Sądu, ile że on nie jest do tego upoważniony, lecz, ażeby w każdym przypadku naruszenia prawa posiadania, wyłuszczywszy należycie faktum i załączywszy swoje dowody, udawali się niezwłocznie do kr. Fiskusa, jako prawnego zastępcy prebend duchownych w Sądach, a to we Lwowie do kr. Prokuratury Kamery, w Czer-

und Tarnow an das dortige fubstituirte Fiscalamt, je nachdem das eine oder das andere Landrecht nach der Lage seiner Jurisdiction zu entscheiden hat, unverzüglich zu verwenden habe, von
welchem in jedem Falle einer solchen Verwendung unverzüglich
und ohne einer durchaus unzuläßigen Zögerung das weiter Erforderliche zu veranlassen seyn wird.

Die Confistorien haben hiernach unverzüglich fammtliche

Beneficien anzuweisen.

Subermal = Verordnung vom 21. April 1843 Gubernial = Jahl 19728.

53.

Behandlung ber am 1. April 1843 in ber Gerie 261. verlosten Obligationen der königlichen ungarischen Soffammer zu funf, zu bier und zu drei und einhalb Percent.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 1. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 3. 8345, Nachstehendes zur öffentlichen Renntniß gebracht:

0. 1.

Von den Obligationen der königl. ungarischen Sofkammer, welche in die am 1. Upril 1843 verloste Gerie 261. eingetheilt sind, nämlich: Mro. 3176 mit einem Viertel und Mro. 3178 mit einem Dreizehntel der Capitale-Summe, dann Mro. 3177 bis einschließig Nro. 3329 mit den vollen Capitale Beträgen, werden die darunter begriffenen fünspercentigen Capitalien an die Gläubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conventions Münze zurückgezahlt. Die in dieser Serie enthaltenen Obliga-tionen zu vier und zu drei und einhalb Percent werden nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818 gegen neue, mit vier und mit drei und einhalb Percent in Conv. Münze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt. (). 2.

Die Auszahlung der verlosten fünfpercentigen Schuldbriefe beginnt am 1. Juni 1843 und wird von der königl. ungarifchen Credits = Caffe in Ofen geleiftet, bei welcher die verloften Obligationen einzureichen sind.

(. 3. Mit der Zurückzahlung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. Upril d. I. zu zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für die Moniowcach, Stanisławowie i Tarnowie do tamtejszego substytuowanego Urzędu fiskalnego, w miarę tego, jak ten lub ów Sąd szlachecki z położenia swojej jurysdykcyi ma rozstrzygać, któren też zawsze, ile razyby się do niego w podobnej sprawie udano, natychmiast i bez najmniejszej zwłoki co będzie potrzeba, przedsięwziąć powinien.

Konsystorze mają niezwłocznie wszystkim beneficyjom

stosowne do niniejszego rozporządzenia wydać polecenie.

Rozporządzenie gab. z d. 21. Kwietnia 1843 do liczby gub. 19728.

#### 53.

Postępowanie z obligacyjami król. węgierskiej Kamery nadwornej, pięć-, cztery- i trzy i pół procentowemi, dnia 1. Kwietnia 1843, w rzędzie 261 wylosowanemi.

W skutek dekretu c. k. powszechnéj Kamery nadwornéj z dnia 1. b. m., z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 za liczbą 8345, podaje się do publicznéj wiadomości, co następuje:

Z obligacyj król. węgierskiej Kamery nadwornej, które do rzędu 261 na dniu 1. Kwietnia 1843 wylosowanego wciągnione zostały, mianowicie: Ner. 3176 z czwartą częścią i Ner. 3178 z trzynastą częścią sumy kapitalnej, a Ner. 3177 włącznie do Nru. 3329, z zupełną ilością kapitalów, kapitały w tychże znajdujące się pięcprocentowe w wartości imiennej kapitału gotowizną w monecie konwencyjnej wierzycielóm wypłacone będą. Objęte tym rzędem obligacyje cztery- i trzy i półprocentowe, stosownie do przepisów najwyższego Patentu z d. 21. Marca 1818 za nowe, cztery- i trzy i pół procentu w monecie konwencyjnej przynoszące zapisy długu Stanu wymienione zostana.

Wypłata wylosowanych pięcprocentowych obligacyj zaczyna się d. 1. Czerwca 1843, i uiszczoną będzie przez król. węgierską kasę kredytową w Budzie (Ofen), do której obligacyje wylosowane podawać należy.

(). 3.

Z odpłata kapitału, wypłacone będą wraz i prowizyje naú ciążące, a to do 1. Kwietnia r. b. po dwa i pół procentu w walncie wiedeńskiej, za miesiące zaś Kwiecień i Maj nate Upril und Mai 1843 hingegen, die urfprünglichen Binfen zu funf Percent in Conv. Munze berichtiget.

§. 4.

Bei Obligationen, auf welchen ein Befchlag, ein Berboth oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitals = Auszah lung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Aushebung zu erwirken.

Bei der Capitale = Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Worschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werben muffen.

(). 6.

Die Umwechelung ber in die Berlofung gefallenen fonigt. ungarischen Hoffammer = Obligationen zu vier und zu drei und einhalb Percent gegen neue Staatsschuldverschreibungen geschieht gleichfalls bei der königl. ungarischen Eredits = Casse in Ofen.

Die Binfen ber neuen Schuldverschreibungen in Conventione Munge laufen vom 1. Upril 1843, und die bis dahin von den alteren Schuldbriefen ausständigen Interessen in Wiener Währung werden bei der Ummechelung der Obligationen berichtiget.

g. 8. Den Besitzern folder Obligationen, deren Verzinfung auf eine andere Credits = Caffe übertragen ist, steht es frei, die Capi = tals = Muszahlung und beziehungsweise die Obligations = Umwechs= lung bei ber konigt. ungarifchen Credite = Caffe in Ofen, ober bei jener Credite = Caffe zu erhalten, mo fie bieber die Binfen bezogen haben.

Im letteren Falle haben fle die verloften Obligationen bei ber Caffe einzureichen, aus welcher fle bieber die Binfen erbo-

ben baben.

Gubernial = Kundmachung vom 22. April 1843 Drafibial = Sahl 2433.

54.

Stämpelbehandlung ber amtlichen Berhandlungen in Unterthans . Difhandlungs - Angelegenheiten.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat über eine vorgekommene Unfrage mit dem Decrete vom 14. Februar 1843 Bahl 52413-4737 bedeutet, daß die Eingaben, Schriften und amtli= den Ausfertigungen in Unterthans = Mißbandlungs = Ungelegenhei= 1843 prowizyje piérwiastkowe po pięć od sta w monecie konwencyjnéj.

S. 4.

Co de obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, uchylenie takowych wyjednane być ma przed wypłatą kapitału u téj Instancyi, która sekwestracyją, kondykcyją lub prenotacyją rozporządziła.

( . 5.

Przy wypłacie kapitałów z obligacyj wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, zastosowane być mają owo przepisy, które przy przeistaczaniu takich obligacyj zachowane być powinny.

§. 6.

Wymiana obligacyj król. węgierskiej Kamery nadwornej cztéry- i trzy i półprocentowych teraz wylosowanych za nowo zapisy długu Stanu, nastąpi podobnież w król. węgierskiej kasie kredytowej Budzyńskiej.

0. 7.

Prowizyje od nowych zapisów długu w mon. konw. liczy się od 1. Kwietnia 1843, a prowizyje zaległe do tegoż dnia od dawniejszych zapisów długowych, wypłacone będą w walucie wiedeńskiej przy wymianie obligacyj.

( . 8.

Posiadaczom obligacyj, od których wypłata prowizyj innéj kasie kredytowéj pornczona jost, wolno wypłatę kapitalu a odnośnie wymianę obligacyj żądać w król. węgierskiej kasie kredytowéj w Budzie, alboteż w téj kasie kredytowéj, z któréj dotychczas prowizyje pobiérali.

W tym drugim razie podawać mają obligacyje wylosowane do téj kasy, z któréj dotąd prowizyje wyplacane mieli. Obwieszczenie gub. z dnia 22. Kwietnia 1843 do l. prez. 2433.

#### 54.

O stęplu na urzędowe rozprawy w sprawach z powodu pobicia poddanych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła na zrobione zapytanie dekretem z d. 14. Lutego 1843 do liczby 52413-4737, že podania, pisma i urzędowe wydania (ekspedycyje) w sprawach z powodu pobicia poddanych, a to w

ten, und zwar in jenen Strafverhandlungen, welche als Versbandlungen über Polizeis Vergehen erscheinen, oder durch Mißsbrauch, oder formwidrige Unwendung des obrigkeitlichen Strafzrechtes herbeigeführt werden, nach h. 81. Z. 4. des Stämpels und Targesehes bei allen Inslanzen als Straffälle, worüber aus öffentlichen Rücksichten Verhandlungen gepflogen werden, stämpelsfrei sind.

In sofern derlei, von den Obrigkeiten an ihren Unterthanen verübte Mißhandlungen sich als Verbrechen oder schwere Polizei = Uebertretungen darsiellen, ergibt sich die Urt der Stampelbehandlung auf das bestimmteste aus dem Wortlaute des h. 81. B. 4. und aus dem Hofdecrete vom 8. Februar 1843 Bahl 3588-291 (kundgemacht mit der Circular - Verordnung vom 9.

Marz 1843 3. 6234).

hiernach ift fich zu benehmen.

Verordnung der k. k. Cameral Sefällen - Verwaltung vom 9. Marz 1843 Jahl 6989. Subernial - Verordnung vom 22. April 1843 Subernial - Jahl 23438, an

fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 55.

Gegen welche Bedingungen ben Haustrern die Haltung eis nes Waarenträgers ausnahmsweise zu gestatten sep.

Leber die aus Unlaß einiger speziellen Falle zur Sprache gekommene Frage, ob es überhaupt einem wesentlichen Bedenken unsterliege, den Haustern unter besonders rückschwürdigen Umständen die Beihülse eines Waarenträgers, wenn ste darum einsschreiten, ausnahmsweise zu gestatten, und welche Modalitäten im Falle der Zuläßigkeit solcher Ausnahmen von dem bestehenden Verbote hierbei vorzuzeichnen wären, hat die hohe Hoffammer saut Decrets vom 7. l. M. Z. 13318 im Einverständniße mit der K. t. vereinigten Hoffanzlei sestzusehen befunden, daß den Hausters, in rücksichtswürdigen Fällen, wenn sie nämlich im Ulter so vorgerückt sind, daß ihnen daß Tragen ihrer Waarenpäcke unsmöglich wird, oder wenn sie durch Krankheit oder zusälliges Unzglück daran gehindert werden, übrigens auch sonst ihre Erwerbszunsähigkeit und Mittellosigkeit darzuthun vermögen, die Haltung eines Waarenträgers unter nachsiehenden Bedingungen ausnahmszweise zugestanden werden dürse:

a) Muß ein folcher Hausirer den Hausirhandel durch mehrere Jahre ununterbrochen betrieben, und sich hierbei keines Ber-

gehens schuldig gemacht haben;

b) das Einschreiten um die frägliche Bewilligung ist unter Beibringung eines freisärztlichen Zeugnifes über die körper-

owych rozprawach karnych, które się jako rozprawy w cięż-kich przestępstwach policyjnych być okazują, albo przez nad-użycie, albo przez sprzeciwiające się formie użycie zwierzchniczego prawa karania powstały, podług (su 81. l. 4. Usawy stęplowej i taksowej we wszystkich instancyjach jako przypadki karne, nad któremi rozprawy ze względów publicznych toczyć się powinny, wolne są od stęplu.

W miarę tego, jak podobne, przez Zwierzchności na

swoich poddanych popelnione złe obejście stało się zbrodnią lub ciężkiem przestępstwem policyjuem, okaże też się jak najdokładniej sposób postępowania we względzie stęplu ze słów stu 81. liczby 4. i z dekretu nadwornego z d. 8. Lutego 1843 do liczby 3588-291 (ogłoszonego okolnikiem z dnia 9.

Marca 1843 do liczby 6234). Tego się trzymać należy.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 9. Marca 1843 do liczby 6989. Rozporządzenie gub. z dnia 22. Kwietnia 1843 do 1. gub. 23438, do

wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 55.

Pod jakiémi warunkami można domokrążcom pozwolić wyjątkowo na trzymanie nosiciela towarow.

Na rozbierane z powodu pewnych wypadków pytanie, czy też w ogólności podlega to istotnym trudnościom, pozwalać domokrążcom wyjątkowo w szczególnie na wzgląd zasługujących przypadkach na przyjęcie sobie nosiciela towarów, jeżeli o to proszą, i jakieby zasady w razie, gdyby podobne wy-jątki od istniejącego zakazu mogły mieć miejsce, wytknąć należało, wysoka c. k. Kamera nadworna, porozumiawszy się z c- k. połączoną Kancelaryją nadworną, nznała za stosowną postanowić, ażeby domokrążcom w przypadkach na wzgląd zasługujących, to jest, jeźli już w tak podeszłym są wieku, że im niepodobna nosić paki z towarami, jeżeli im w tem choroba albo przypadkowe nieszczęście przeszkadza, z resztą zaś mogą się i tak wykazać z niemożności zarobkowania i z ubóstwa, pozwalano wyjatkowo pod następującemi warunkami na trzymanie nosiciela towarów:

a) Taki domokrażca powinien był przez kilka lat bez przerwy zajmować się domokrąztwem, niedopuściwszy się żadnego przestępstwa;

b) prosbe n bedace w mowie pozwolenie podawać należy, załączywszy zaświadczenie od lekarza cyrkulowego wzglę-

liche Beschaffenheit bes Sausirers und belegt mit glaubwürbigen Documenten über deffen fonstige Erwerbsunfähigkeit und Unvermöglichkeit mit Mambaftmachung des Tragers und beffen Perfonebeschreibung bei ber Orteobrigfeit gur weiteren Worlage an das Kreisamt und von diesem an die Landesftelle, welche hierüber mit Freilassung des Recurdrechtes ju entscheiben bat, einzubringen;

c) die ertheilte Bewilligung fammt ber Perfonebeschreibung des Tragers ift in dem Saufirpaße erfichtlich zu machen;

d) die Betretung des Tragers auf dem Waarentransporte, ohne Begleitung des Hausirers, oder das Tragen eines Theis les der jum Sausirbandel bestimmten Waaren von Geite des Letteren foll als eine unbefugte Musübung des hausirban= bels erklart und bestraft, und diese Bestimmung in ben Hausirpaß aufgenommen werden;

e) jeder in der Person des Tragers eintretende Wechfel kann

nur mit Benehmigung ber Beborbe Statt finden;

f) endlich ist von einer jeden derlei ausnahmsweisen Bewillis gung die Cameral = Bezirks = Behörde, in deren Umtsbezirke der Haustrer ansäßig ist, zu verständigen. Von diesen hoben Bestimmungen werden die k. k. Kreis-

amter jur Rachachtung in die Kenntniß gefest.

Subernial = Verordnung vom 23. April 1843 Gubernial = Bahl 24571.

#### 56.

Aufhebung bes Brieffrankirungezwanges, und Ginführung eines gemeinschaftlichen Portorarifes zwischen Defterreich und jenen beutschen Staaten, wo die fürstlich Thurn - und Taris'sche Postverwaltung besteht.

In Folge der Unterhandlungen, welche mit der fürstlich Thurnund Saris'schen General = Postdirection, die in den unten na= mentlich aufgeführten, mit Musnahme bes Cantons Schafhaufen jum deutschen Bunde gehörigen Staaten die Poften verwaltet, Statt gefunden haben, ift am 30. Janer d. 3. wegen Mufhebung des Frankirungszwanges und Unwendung eines gemeinschaftlichen Portotarifes bei der Correspondenz awischen ber f. f. difterreichischen Monarchie und den erwähnten Staaten eine Uebereinkunft abgeschloffen worden, deren Bestimmungen mit 1. Mai d. J. in Wirksamkeit zu treten haben, worsiber in Gemäßheit des Decretes des hohen Prastoiums der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 13. Upril d. J. 3. 3066-P. P., Folgendes zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird:

dem zdrowia domokrążcy, tudzież wiarygodne zaświadczenie niemożności zarobkowania i niezamożności, wymieniwszy nosiciela i opisawszy jego csobę, do Zwierzchności miejscowej dla przedłożenia go Urzędowi cyrkułowemu, a za pośrednictwem Urzędu cyrkułowego Rządowi krajowemu, który w tym przedmiocie zadecyduje, zostawiając wolność reknrowania;

c) dane pozwolenie ma być wraz z opisaniem osoby nosi-

ciela w paszporcie domokrążcy umieszczone;

d) przydybanie nosiciela z towarami nie w towarzystwie domokrążcy, albo domokrążcy, niosącego część do domokrąztwa przeznaczonych towarów, ma być za nieupoważnione wykonywanie domokrąztwa uznane i karane, i to postanowienie w paszporcie domokrążcy umieszczone.

e) každa odmiana w osobie nosiciela nie može tylko za

pozwoleniem Zwierzchności nastąpić.

 f) Wreszcie należy o każdém podobném wyjątkowém pozwoleniu uwiadomić Władzę kameralną powiatową, w której okręgu domokrążca jest osiadły.

O tém rozporządzeniu uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Kwietnia 4843 do 1. gub. 24571.

#### 56.

Uchylenie powinności frankowania listów i wprowadzenie spólnéj taryfy opłat między Austryją i owémi państwami Niemieckiego, na który rozciąga się Zarząd pocztowy Xięcia Thurn i Taxis.

W skutek układów zaszłych z główną Dyrekcyją Poczt Xięcia Thurn i Taxis, która w Państwach, z wyjątkiem kantonu Szafhuzy, do Związku Niemieckiego należących, a tu niżej imiennie wyszczególnionych, pocztami zawiaduje, stanęła na dniu 30. Stycznia r. b. o u chyłenia powinności frankowania i używanie spólnej taryfy cpłat pocztowych w korespondencyjach między c. k. Monarchiją austryjacką a pomienionemi Państwami, następująca Umowa, której przepisy z dniem 1. Maja r. b. w wykonanie wejść mają, a względem czego w skutek dekrctu wysokiego Prezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 13. Kwietnia r. b. za liczbą 3066-P. P., podaje się, co następuje, do powszechnej wiadomości:

1. Der Zwang zur Frankirung der Briefe aus Desterreich nach jenen Staaten, in welchen die fürstlich Thurnund Taris'sche Postverwaltung besteht und umgekehrt, hat vom oben erwähnten Tage an, mit Ausnahme der unter 9. und 11. angedeuteten Fälle, auszuhören, und es sind sonach, wenn der Aufgeber den Brief dem Addressaten nicht portofrei zusommen machen will, die Briefe in der Regel von Seite der Postbediensleten ohne Absorberung einer Portogebühr zur Absendung anzunehmen.

Die Staaten, in welchen die fürstlich Thurn= und Ta-

ris'sche Postverwaltung besteht, sind folgende:

Das Königreich Würtemberg, das Churfürstenthum Hessen, die Großberzogthümer Gessen und Sachsen-Weimar-Eisenach, die Herzogthümer Massau, Sachsen-Weimar-Eisenach, die Herzogthümer Massau, Sachsen-Weiningen-Lildburghaussen, Sachsen-Ultenburg, die Fürstenthümer Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Siegmaringen, Reuß-Ebersdorf, Reuß-Wreiß, Reuß-Lobenstein,
Reuß-Schleiß, Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg-Bückeburg, Schwarzburg-Rudolstadt mit Ausnahme der Stadt Frankenhausen und Umgegend, die Landgrafschaft Hessen-Homburg, die Grafschaft Meisenbeim, das Umt Urnstadt im Fürstenthume SchwarzburgSonderhausen, die freien Bundesstädte Frankfurt am
Main, Bremen, Hamburg, Lübek, endlich der schweizerische Canton Schafbausen.

Die Länder, für welche übrigens die Briefe von den österreichischen an die fürstlich Thurn- und Taxis'schen Postamter
auszuliefern sind, und bis zu deren Gränze die dahin gerichteten
Correspondenzen durch das k. k. österreichische und fürstlich Thurnund Taxis'sche Postgebieth in Zukunft gleichfalls frankirt oder
un frankirt abgesendet werden können, sind die nachbenannten:

Das Königreich Danemark, Die Insel Belgoland, bas Großherzogthum Olbenburg, bas Bergogthum Bolflein

und Lauenburg und das Fürstenthum Gutin.

2. Für die wechselseitige Correspondenz zwischen den österreichischen und den unter 1) erwähnten Staaten ist eine gemeinschaftliche Portotare in zwei Ubstufungen, und zwar ohne
Rücksicht auf die Postgebieths-Gränze in der Art sests
geset, daß dieselbe für die Entsernungen bis einschließlich
zehn Meilen in gerader Linie mit sechs Kreuzer Conventions-Münze — Wiener Währung, und für alle Entsernungen
über zehn Meilen mit zwölf Kreuzern ConventionsMünze — Wiener Währung für den einsachen Brief eingehoben werden soll.

1. Powinność frankowania listów z Austryi do owych Państw, do których Zarząd pocztowy Nięcia Thurn i Taxis rozciąga się, i nawzajem idących, ustaje od wyżpomienionego dnia z wyjątkiem wypadków pod 9. i 11. wskazanych, a przeto, gdy podawca niechce, aby list doszedł odbierającego bez oplaty, listy z reguły ze strony Urzędów pocztowych bez wymagania opłaty listowego do ekspedyjowania przyjmowane będą.

Państwa, w których Zacząd poczt przez Xięcia Thurn

i Taxis utrzymywany, są następujące:

Królestwo Wirtemberskie, Elektorstwo Heskie, Wielkie Xsięstwa Heskie i Sasko-Weimar-Eisenachskie, Xsięstwa Nassau, Saks-Koburg-Gotha, Saks-Meiningen-Hildburghausen, Saks-Altenburg; Xiestwa Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Reuss-Ebersdorf, Reuss-Greitz, Reuss-Lobenstein, Reuss-Scleitz, Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg-Bückeburg, Schwarcburg-Rudolsztad, zwyjątkiem miasta Frankenhausen i okolicy; Landgrabstwo Hessen-Homburg i Hrabstwo Meisenheim, Urzad Arnsztad w Xiestwie Schwarcburg-Sonderhausen, wolne miasta związkowe Frankfurt nad Menem, Brema, Hamburg i Lubeka, nakoniec kanton szwajcarski Szafhuza.

Kraje, dla których wreście listy z Urzędów pocztowych austryjackich Urzędom książęcym Thurn i Taxis wydawane być mają i korespondencyje tam adresowane przez c. k. austryjacki, tudzież książęcy Thurn i Taxis, okwód pocztowy na przyszłość tak samo frankowane lub niefrankowane aż do granicy tychże krajów odsełane być mogą,

sa następujące:

Królestwo Duńskie, wyspa Helgoland, W. Xięstwo Oldenburskie; Xięstwo Holsztyn i Lauenburg i

Xiestwo Eutyńskie.

2. Dla wzajemnych korcspondencyj między Państwami c. k. austryjackiemi i temi, które pod 1. wymienione są, ustanowiona jest spólna taksa listowa dwojakiego stopuia, a mianowicie bez względu na granicę obwodu pocztowego, i to w tym sposobie, iż tę opłatę w odległości mil dziesięciu włącznie w linii prostej, w ilości sześciu krajcarów w monecie konwencyjnej — waluty wiedeńskiej, a w każdej odległości, dziesięć mil przenoszącej, w ilości dwunastu krajcarów w monecie konwencyjnej — waluty wiedeńskiej, od pojedyńczego listu pobierać należy.

3. Der unter 2) enthaltenen Bestimmung gemäß werden nur die Briefe, welche zwischen den in den anliegenden Ausweissen A. und B. 1- angeführten österreichischen und Taxis'schen Postorten vorkommen, der Portozahlung nach der ersten Taxistufe zu sechs Kreuzer unterliegen, für die Correspondenzen zwischen allen übrigen darin nicht ausgeführten österreichischen und Taxis'schen Postorten aber entfällt das gemeinschaftliche Porto mit zwölf Kreuzer für den einsachen Brief.

4. Für so lange, als nicht der unentgeltliche Transit der Desterreichisch = Taxis'schen Briefpakete bei den deutschen Postan=stalten, durch welche dieselben zu laufen haben, erwirkt senn wird, ist nebst dem gemeinschaftlichen Porto noch eine Transitoges bühr zu entrichten, welche mit Rücksicht auf die gegenwärtigen

Werhaltniffe in drei Abstufungen, namlich:

für die I. Classe zu vier,

" » 111. » " zwölf Kreuzer Conv. Munge festgeset ift.

Der Entrichtung dieses Transitozuschlages unterliegen:

Mach der I. Claffe zu vier Kreuzer.

a) die Briefe aus dem Großberzogthume Hessen, dem Herzogsthume Nassau, der Landgrafschaft Hessen-Homburg mit der Grafschaft Meisenheim und der freien Stadt Frankfurt am Main und Hanau,

nach dem Konigreiche Bohmen und umgefehrt;

b) jene aus dem Churfürstenthume Heffen, (mit Ausnahme von Brotterode, herrenbreitungen, Schmalkalden und hanau), dann aus den Lippe'schen Fürstenthümern;

nach fammtlichen österreichischen Staaten, (mit Uusnahme von Zirol, Borarlberg, dem deutschen Rustenlande, Dalmatien und dem lombardischevenetianis
schen Königreiche), dann auch jene nach der freien
Stadt Krakau und umgekehrt;

c) jene aus dem Großherzogthume Sachsen = Weimar = Eisenach, dem Herzogthume Sachsen = Ultenburg, Sachsen = Cosburg = Gotha und Sachsen = Weiningen, den Reußischen und Schwarzburgischen Fürstenthümern und den Churhessischen Orten Brotterode, Herrenbreitungen und Schmalkalden,

nach Tirol und Worarlberg, dem Fürstenthume Lichtenstein, dem deutschen Ruftenlande (Triest) und dem lombardisch = venetianischen Königreiche und umgekehrt;

- 3. Stosownie do przepisów pod 2. tylko listy wydarzające się między stanowiskami poczt austryjackich i Xięcia Taxis w wykazach tu pod A. i B. . załączonych wytkniętémi, podpadać będą opłacie stopnia pierwszego sześci u krajcarów; od korespondencyj zaś między wszystkiemi innemi w tych wykazach niewyrażonemi tak austryjackiemi, jak i książęcemi poczt stanowiskami, należy spólna taksa listowego po dwanaście krajcarów od listu pojedyńczego.
- 4. Dopókad bezplatny przechód cosarsko-austryjackich i książęcych pakietów listowych w niemieckich Zakładach pocztowych, przez które przechodzić mają, wyjednanym nie będzie; placić należy oprócz spólnej taksy listowego, jeszcze należytość przechodowego, która z uwagą na obecne stosunki w trzech stopniach stanowi się, mianowicie:

dla klasy I. po cztéry,
" " II. po ośm,

» » III. po dwanaście krajcarów w monecie konwencyjnej.

Opłacie tego przechodowego dodatku podlégają:

podług klasy I. po cztéry krajcary:

a) listy z W. Xięstwa Heskiego, Xięstwa Nassau, Landgrabstwa Hessen-Homburg z Hrabstwem Meisenheim, i wolnem miastem Frankfurt nad Menem i Hanau,
 do Królestwa Czeskiego i nawzajem;

 b) listy z Elektorstwa Heskiego, (wyjąwszy Brotterode, Herrenbreitungen, Schmalkalden i Hanau), todzież z Xięstw Lippe

do wszystkich Państw austryjackich, (wyjawszy Tyrol, Forarlberg, Pobrzeże nicmieckie, Dalmacyją i Królestwo lombardzko-weneckie), tudzież listy do wolnego miasta Krakowa i nawzajem;

c) listy z W. Nięstwa Saks - Weimar - Eisenach, Xsięstwa Saks - Altenburg, Saks - Koburg - Gotha i Saks - Meiningen, z Nięstw Renss i Schwarcburg i posad elektorsko - heskie Brotterode, Herrenbreitungen i Schmalkalden,

do Tyrolu i Forarlbergu, Xiestwa Lichtenstein, Pobrzeża niemieckiego (Tryjestu), tudzież do Królestwa lombardzko-weneckiego i nawzajem; d) jene aus dem Königreiche Würtemberg und den Hobenzolles rischen Fürstenthümern

nach den fämmtlichen österreichischen Staaten und der freien Stadt Krafau, und umgekehrt (mit alleisniger Ausnahme von Tirol und Vorarlberg, dem deutsichen Küstenlande, Dalmatien und dem lombarbisch venetianischen Königreiche).

Rach der II. Classe ju acht Kreuger:

a) die Correspondenz aus dem Großherzogthume Hessen, dem Herzogthume Nassau, der Landgraffchaft Hessen Stadt Frankfurt am Main und Hanau,

nach den fammtlichen österreichischen Staaten, (mit Ausnahme des Königreiches Böhmen), dann nach dem Fürstenthume Lichtenstein und nach der freien Stadt Krakau und umgekehrt;

b) jene aus dem Churfürstenthume Hessen, (mit Ausnahme von Brotterode, Herrenbreitungen und Schmalkalden) und aus den Lippe'schen Fürstenthümern,

nach Tirol und Vorarlberg, dem deutschen Ruftenlande, Dalmatien, dem lombardischevenetianischen Königreiche und dem Fürstenthume Lichtenstein und umgekehrt;

c) jene aus den freien Städten Bremen, hamburg und Lübek, nach fämmtlichen öfterreichischen Staaten und der freien Stadt Krakau, und umgekehrt (mit Ausnahme der für die III. Classe vorbehaltenen Provinzen).

Mach der III. Claffe ju zwolf Kreuger:

Die Correspondenz aus den freien Städten Bremen, hams bung und Lübek,

nach Tirol und Vorarlberg, dem deutschen Ruftenlande, dem lombardisch = venetianischen Königreiche, so wie nach dem Fürstenthume Lichtenstein und umgekehrt.

5. Uusgenommen von der Bezahlung des unter 4) aufgeführten Eransitoporto wird folgende über Schleiz und beziehungsweise über Navensburg zu sendende Correspondenz, wosfür lediglich das gemeinschaftliche Porto zu entrichten ist, als:

a) jene aus ben großherzoglichen und herzoglich fachsischen, auch fürstlich reußischen Landern, dann aus dem Fürsten-

d) listy z Królestwa Wirtemberskiego i Xiestw Hohencollerskich,

do wszystkich Państw austryjackich, wolnego miasta Krakowa i nawzajem, (z jedynym wyjątkicm Tyrolu i Foralbergu, Pobrzeża niemieckiego, Dalmacyi i Królestwa lombardzko-weneckiego).

#### Podług klasy II. po ośm krajcarów:

a) korespondencyja z W. Xięstwa Heskiego, Xięstwa Nassau, Landgrabstwa Ilessen-Homburskiego z Hrabstwem Meisenheim, wolnego miasta Frankfurtu nad Menem i Hauan,

do wszystkich Państw austryjackich, (z wyjątkiem Królestwa Czeskiego), tudzież do Xięstwa Lichtenstein, do wolnego miasta Krakowa i nawzajem;

b) listy z Elektorstwa Heskiego, (z wyjątkiem Brotterode, Herrenbreitungen i Schmalkalden), tudzież z Xięstw Lippe

do Tyrolu i Foralbergu, Pobrzeża niemieckiego, Dalmacyi, Królestwa lombardzko-weneckiego, oraz Xięstwa Lichtenstein i nawzajem;

c) listy z wolnych miast Bremy, Hamburga i Lubeki, do wszystkich Państw austryjackich i wolnego miasta Krakowa, tak samo i nawzajem, (z wyjatkiem prowincyj dla klasy III. zastrzeżonych).

Podług klasy III. po dwanaście krajcarów:

Korespondeucyja z wolnych miast Bremy, Hamburga i Lubeki,

do Tyrolu i Foralbergu, Pobrzeża niemieckiego, Królestwa lombardzko-weueckiego, jak równie do Xięstwa Lichtenstein i nawzajem.

- 5. Wyjętémi są od opłaty wskazanego pod 4. listowego przechodowego następujące przez Szleic, a odnośnie przez Rawensburg, przeselane korespondencyje, od których jedynie spólne portoryjum listowe opłacać się ma, jako to:
  - a) listy z krajów W. Xiestwa i Xiestwa Saskiego, tudzież z Xiestwa Reuss, z Xiestwa Schwarchurg-Rudolsztadt i

thume Schwarzburg = Rudolstadt und den zum fürstlich Thurn = und Taxis'schen Posigebiethe gehörenden Umte Urnstadt des Fürstenthums Schwarzburg = Sondershausen, endlich aus Brotterode, Herrenbreitungen und Schmalkalden,

nach fammtlichen öfterreichischen Staaten, (mit Uußnahme von Tirol und Borarlberg, dem deutschen Ruftenlande und dem lombardisch-venetianischen Ronigreiche) und umgekehrt;

b) jene aus dem Königreiche Würtemberg und den hohenzollerischen Fürstenthümern,

nach Tirol, Vorarlberg, dem lombardifch = venetia= nischen Königreiche, dem Fürstenthume Lichtenstein, dem deutschen Rüftenlande und umgekehrt.

6. Die Corresponden, aus Desterreich nach dem Königreiche Danemark, der Insel Gelgoland, den Gerzogthümern Holetein und Lauenburg, dem Fürstenthume Eutin und dem Großberzogthume Oldenburg unterliegt der Entrichtung des gemeinschaftlichen Porto von zwölf Kreuzern, und dem für die Briefe nach Bremen, hamburg und Lübek mit Rücksicht auf den Entstehungsort in Desterreich sestgeseten Transitoporto, welche beide entweder dem Uddressaten zur Bezahlung zugewiesen, oder bei der Ausgabe entrichtet werden können, in welchem letteren Falle die Briefe jedoch nur bis zur Gränze jener Länder frankirt sind.

Mus den gedachten Staaten konnen die Briefe nach Desterreich entweder bis zum Ubgabsorte in Desterreich franfirt, oder von hamburg, Bremen und Lübek aus, oder vom

Aufgabsorte an mit Porto belegt werden.

Im ersten Falle hat der Aldressat in Desterreich keine Gebühr, im zweiten Falle das gemeinschaftliche Porto und den für die Hamburger Correspondenz festgesehren Transsitozuschlag, und im dritten überdieß das darauf haftende fremde Auslagenporto zu bezahlen.

7. Für die Correspondenzen aus Desterreich nach den nordamerikanischen Staaten, welche zur Versendung über Samburg aufgegeben werden, und sonach an das dortige Thurn = und Taxis'sche Postamt auszuliefern kommen, ist nebst dem internen Porto bis zur Granze von sechs oder zwölf Kreuzern, das an die Thurn = und Taxis'sche Postoerwaltung zu vergütende Transitoporto von achtzehn Kreuzern bei der Aufgabe, und für jene, welche aus den gedachten überseeischen Ländern über Hamburg einlangen, nebst dem internen Porto, von der Landesgränze bis zum Abgabsorte in Desterreich bemessen,

Urzedu Xiestwa Schwarcburg-Sonderhausen, Arnsztad w obwód pocztowy Xiecia Thurn i Taxis należącego, nakoniec z Brotterode, Herrenbreitungen i Szmalkalden, do wszystkich Państw austryjackich, (z wyjątkiem Tyrolu i Forarlbergu, Pobrzeża niemieckiego i Królestwa lombardzko-weneckiego) i nawzajem;

b) listy z Królestwa Wirtemberskiego i Xięstw Hohencollerskich,

do Tyrolu, Forarlbergu, Królestwa lombardzkoweneckiego, Xięstwa Lichtenstein, Pobrzeża niemieckiego i nawzajem.

6. Korespondencyja z Austryi do Królestwa Duńskiego, wyspy Helgoland, Xiestwa Holsztyn i Lauenburg, Xiestwa Eutin i W. Xiestwa Oldenburskiego, podlega opłacie spólnej taksy listowej dwunastu krajcarów i opłacie przechodowej ustanowionej za listy do Bremy, Hamburga i Lubeki z uwagą na miejsce, z którego wyszły w Austryi; któreto obie opłaty albo odbierającemu do uiszczenia przekazane, lub przy podaniu uiszczone być mogą, a w którymto drugim razie wszelako, listy tylko do granicy tych krajów frankowane będą.

Z Państw pomienionych mogą listy do Anstryi, albo aż do miejsca doręczenia w Austryi być frankowane, albo z Hamburga, Bremy i Lubeki, albo od miejsca podania poczynając, taksą listowego oplacone.

W piérwszym wypadku nie opłaca odbiérający w Austryi żadnéj należytości; w drugim placi spólną taksę listową i dodatek przechodowy dla korespondencyi hamburskiéj ustanowiony, a w trzecim, oprócz tego ciążącą na liście zagraniczną opłatę wydatków.

7. Od korespondencyj z Austryi do Państw Ameryki północnéj podanych do ekspedyjowania przez Hamburg, które tamtejszemu Urzędowi pocztowemu Xięcia Thurn i Taxis wydane być mają, oprócz taksy listowej wewnątrz kraju aż do granicy, po sześć lnb dwanaście krajcarów, zapłacić należy przechodowego na wynagrodzenie Zarządu poczt Thurn i Taxis, ośmnaście krajcarów przy podanin, a za listy, które z rzeczonych krajów zamorskich na Hamburg przychodzą, oprócz listowego wewnątrz kraju od granicy krajowej do miejsca doręczenia w Austryi wyrachowanego, także

auch bas Transitoporto von vier und zwanzig Kreugern für ben einfachen Brief bei ber Buftellung zu bezahlen.

8. Das Gewicht des einfachen Briefes ist auf ein halbes Loth Wiener Gewichts festgesett; für mehr als ein halbes Loth wiegende Briefe ist die gemeinschaftliche Portotare und der Transstozuschlag nach der unter C. . | angeschlossenen Gewichts und Tarprogressions Zabelle zu entrichten.

Sollte übrigens mahrgenommen werden, daß Briefpostsenbungen über acht Loth schwer aus zusammengepacten Briefen bestehen, so ist die einsache Brieftare so vielsach einzuheben, als das Gewicht der Sendung Lothe beträgt.

9. Für Sendungen unter Kreuzband und Mufter find folgende Porto-Ermässigungen bewilliget, ale:

a) für Zeitungen, Journale, Broschüren, Bücher, gedruckte Preis-Courante, gedruckte Circulazien, Musikalien und Cataloge, welche so geschlossen zur Aufgabe gebracht werden, daß die Beschränkung der Sendung auf diesen Inhalt sichtbar bleibt, und welche unmittelbar über Eger in Böhmen und Schleiz, dann über Bregenz in Vorarlberg nach und aus Würtemberg versendet werden, ist nur der dritte Theil der tarismäßigen Gebühr an gemeinschaftlichem Porto und Transstouschlag, in keinem Falle aber weniger als die halbe Tare für den einsachen Brief zu entrichten; es darf jedoch derlei Sendungen nichts Geschriebenes beiliegen;

b) für Waarenmuster, welche Briefen bemerkbar beigegeben, und auf dem unmittelbaren Postcourse über Eger und Schleiz, so wie über Bregenz nach und que Würtemsberg versendet werden, ist nur der dritte Theil der tarismäßigen Gebühr am gemeinschaftlichen Porto und Transstozuschlag, in keinem Falle aber weniger als die Tare für den einfachen Brief abzunehmen; es darf jedoch solschen Sendungen kein schwererer, als ein einfacher Brief beischen Sendungen kein schwererer, als ein einfacher Brief beis

gegeben fenn.

c) Für die auf Verlangen der Aufgeber mittelst der übrigen Postcourse zu befördernden Sendungen unter Kreuzband und Muster ist das gemeinschaftliche Porto ebenfalls nach den unter a) und b) bemerkten Ermässigungen, der Transsitozuschlag von vier, acht und zwölf Kreuzern, für den einfachen Brief aber nach der vollen tarifmäßigen Tare zu berechnen.

Für die gedachten Gendungen muffen übrigens die Gebuhren bei der Aufgabe entrichtet werden, wenn sie der erwähnten

Moderationen theilhaftig werden follen.

przechodowego dwadzieścia cztery krajcary przy do-

reczeniu od lista pojedyńczego.

8. Waga listu pojedyńczego ustanowiona jest na pół łóta wagi wiedeńskiej; od listów wiecej, jak pół łóta ważących, oplacona bedzie spólna taksa listowa i dodatek przechodowego podług załączonej pod C. . | tabeli taksy i wagi postępującej.

Gdyby wreście uważano, że ekspedycyje listowe nad ośm łótów ważące, składają się z wielu listów razem upakowanych, natenczas przychodzi opłacić pojedyńcza taksę

listowa tylorako, ile łótów waga posélki wynosi.

9. Dla posélek na krzyż obwiązanych i wzorów

(probek), dozwolono następujące umiarkowane opłaty:

a) od gazet, dzieńników, zeszytów, książek, drukowanych cen towarów, drukowanych okolników, sztuk muzycznych i spisów książek, które podane na pocztę, tak są zamkniete, że widać oczywiście, iž treść na tych tylko posełkach ogranicza się, i które wprost przez Eger w Czechach i Schleic, tudzież przez Bregenc w Foralbergu, do Królestwa Wirtemberskiego i ztamtad wyséłane sa, tylko trzecia część należytości taryfą oznaczonej wspólnej taxy listowej, tudzież dodatek przechodowego, w żadnym zaś razie m n i ej, jak połowa taksy od pojedyńczego listu opłaconą być ma; nie wolno jednak do poselek tego rodzaju cokolwiek pisanego dołaczać;

b) od próbek towarów do listu tak dolączanych, że je poznać možna, i traktem pocztowym wprost przez Eger i Schleic, równie, jak przez Bregenc do Królestwa Wirtemberskiego i ztamtad wysélanych, podobnież tylko trzecią część należytości spólnej taksy listowej podług taryfy i dodatek przechodewego, nigdy zaś mniej, jak taksa pojedyńczego listu pobierać się będzie, wszakže do takich posélek nie wolno dołączać listu więcej,

jak pojedyńczy ważącego; c) od posélek na krzyż obwiązanych i próbek, mających być na žadanie podających je, za pomocą reszty kursów pocztowych przewiezionemi, należy wspólne porto także podług wyrażonego pod a) i b) zniżenia; dodatek zaś przechodowy cztero-, ośmio- i dwunastukrajcarowy za list pojedyńczy podług całkowitej taryfa oznaczonej taksy wyrachować.

Wreszcie należytość od wymienionych posciek potrzeba opłacać przy podawaniu onych, jeżeli wzmiakowane umias-kowanie do nich zastosowane być ma.

- 10. Für die bei den k. k. Possantern recommandirt aufzugebenden Briefe ist von den Aufgebern die gesetliche Rescommandations Gebühr, und wenn ein Retour Recepisse mitzusenden verlangt wird, auch die biefür festgesetzte Gebühr zu entrichten, das Porto und der Transitozuschlag aber kann dem Addressaten zur Bezahlung zugewiesen werden.
- 11. Wegen portofreier Behandlung einzelner Correspondenz = Gattungen, so wie bezüglich der unter 1) vorbehaltenen Uusnahmen von der Beseitigung des gegenseitigen Fransfirungszwanges wird Folgendes festgeset:
  - a) Sendungen von Privaten aus Oesterreich nach Orten des fürstlich Thurn- und Taris'schen Postgebiethes und umgekehrt, welche an Behörden und Stellen gerichtet sind, so wie jene nach den Ländern, für welche die Correspondenz an die fürstlich Thurn- und Taris'sche Postanstalt ausgeliefert wird, mussen den unter lit. e) vorbehaltenen Fall ausgenommen, bei der Aufgabe ganz frankirt werd en.
  - b) Die Correspondenzen zwischen den Behörden und Stellen und öffentlichen Unstalten im österreichischen Kaiserstaate und jenen in den Staaten, in welchen die fürstlich Thurn= und Taxis'sche Postverwaltung besteht, in Regierung serung s= und Official=Sachen, so wie die ämtlichen Aufgaben derselben an Private, werden von der Postanstalt, wo die Aufgaben derselgen der Staatt sindet, portose i belassen, in soserne das ausgebende Umt in dem Staate, wo die Uusgabe geschieht, von der Porto=Entrichtung befreit ist; diese Sendungen müssen jedoch nach Maßgabe der bestehenden landesherrlichen Vorschriften durch Kanzleihand unter Beisügung des Namens des Expedienten mit R. S. (Regierungssache), oder mit ex ossicio, oder mit dem Betreff der Sache (nach dem Gegenstande) als gesehlich portosrei bezeichnet, und dieselbe ämtlich versiegelt seyn.

Die dieffeitigen Behörden und Stellen oder öffentliche Unsflatten haben für die an fle einlangen den Gendungen die halbe Zare vom gemeinschaftlichen Porto zu entrichten, wenn nach den dieffeitigen Gesehen ihnen die Portofreis

beit nicht bewilliget ift.

c) Die von Behörden und Stellen in Desterreich, welche von der Entrichtung des Porto im Allgemeinen, oder hinsichtlich des Gegenstandes nicht befreit sind, an Behörden und Stellen der in Rede stehenden Staaten aufgegebenen Sendungen sind wie die unter lit. a) erwähnten Correspondenzen der Privaten zu behandeln, sonach ganz bei der Aufgabe zu frankiren.

- 10. Za listy, które przy podawaniu na e. k. pocztę muszą być frankowane, ma podający opłacić prawnie ustanowioną należytość, a jeżeli żąda, aby posłauo recepisę wracającą, także przypadającą i za to należytość; porto zaś i dodatek przechodowy można adresowanemu do zapłacenia zostawić.
- 11. Co do uwolnienia niektórych gatunków korespondencyj od opłaty listowego, a odnośnie co do zastrzeżonych pod 1. wyjątków od uchylenia wzajemnej powinności frankowania, postanawia się, co następuje:
  - a) poseiki od osób prywatnych z Austryi do miejsc leżących w obrębie pocztowym Xięcia Thurn i Taxis, i nawzajem, do Władz i Instancyj, równie, jak i idace do krajow, do których korespondencyję wydaje się poczcie Xięcia Thurn i Taxis, muszą być przy podawaniu całkiem frankowane, wyjąwszy zastrzeżony pod lit e) przypadek;
  - b) korespondencyja między Władzami, Instancyjami i publicznemi Zakładami w Cesarstwie Austryjackiem i owych Próstwach, gdzie jest poczta Xięcia Thurn i Taxis, w rzeczach Rządu i urzędowych; równie jak urzędowe ekspedycyje tychże do osób prywatnych, przyjmie Zakład pocztowy, któremu podane będą bez opłaty, jeżeli Urząd podawczy w kraju, gdzie podanie nastąpiło, jest od opłaty listowej uwoluiony, takie ekspedycyje muszą jednakże stosownie do istniejących krajowych przepisów przez kogoś z kancelaryi, z dołożeniem nazwiska ekspedyjenta, napisem R. S (Regierungs-Sache, rzecz rządowa), lub »ex officioa, lub stosownie do przedmiotu jako prawnie od pocztowego uwolnione, być oznaczone.

Tutejsze Władze i Instancyje albo Zakłady publiczne mają za nadchodzące do nich posełki opłacać połowe taksy spólnego portoryjum, jeżeli podług rozporządzeń tutejszych od opłaty pocztowej nie są uwolnione.

c) Korespondencyje od Władz i Instancyj austryjackich, nie uwolniouych od pocztowego w ogólności, albo co do przedmiotu, do Władz i Instancyj w mowie będących krajów, uważać należy podobnie, jak wzmiankowane pod lit. a) korespondencyje, a więc przy podaniu całkowicie frankować;

d) Für die Correspondenzen der f. k. Behörden an landesfürstliche Stellen des fürstlich Thurn- und Taxis'schen Postgebiethes in Partheisachen, dann für jene der letten an die
ersterwähnten Behörden, hat die fürstliche Postadministration die halbe Taxe des gemeinschaftlichen Porto und den
bezüglichen Transstozuschlag bei der Ubgabe und beziehungsweise bei der Aufgabe zu beziehen, aus welchem Grunde
derlei von den k. k. Behörden aufgegebene Sendungen mit
"Ex ofsicio in Partheisachen« bezeichnet werden mussen.

e) In Betreff perfonlicher Portofreiheiten wird Folgendes be-

stimmt:

aa) Die unmittelbare Correspondenz J. J. Majestäten und der Mitglieder des allerdurchlauchtigsten Kaiserhauses, dann J. J. Majestäten und der Mitglieder des allerdurchlauchtigsten würtembergischen Königshauses, so wie der königstächen Hoheiten und Hoheiten, endlich der Mitglieder der allerdurchlauchtigsten und durchlauchtigsten chursürstlichen, großberzoglichen, herzoglichen und fürstlichen Hauser, in der ren Gebiethe die fürstlich Thurn und Taxis'sche Postansstalt besteht, desgleichen auch die unmittelbare Correspondenz J. J. Durchlaucht und der Mitglieder des durchlauchtigsten Fürstenhauses von Thurn und Taxis wird, in soferne dieselbe zwischen den allerhöchsten Personen gewechselt wird, österreichischer Seits ganz, und Thurn und Taxis'scher Geits so weit portoster behandelt werden, als es nach Maßgabe der bestehenden Lehens und Vertrags-Obliegenheiten Statt zu sinden hat.

bb) Alle übrige Corresponden, an die allerdurchlauchtigsten Personen muß bei der Aufgabe frankirt werden.

cc) Personen, welche in Desterreich ober im fürstlich Thurnund Taris'schen Postgebiethe befugt sind, Briefe franco ohne Erlegung eines internen Porto abzusenden, haben im Wechselverkehre zwischen Desterreich und den Staaten, in welchen die fürstliche Postenverwaltung besteht, wenn sie die vollständige Frankatur gegen den Abressaten beabsichtigen, oder nach der Bestimmung ad a) dazu verbunden sind, die Hälfte der gemeinschaftlichen Portotare und den Transitozuschlag zu Gunsten der betressenden Postanstalt zu entrichten.

Gubernial = Aundmachung vom 23. April 1843 Gubernial = Jahl 25330.

## Al usweis

der kaiserlich königlich öfterreichischen Postamter in Böhmen einer , und der fürstlich Thurn und Taxis'schen Postamter andererseits, bei welchen gegenseitig die erste Taxstuse von 6 Kreuzern Conventions Münze in Unwendung zu kommen hat.

|                                                                                                                                                                                |           |       | Bı        | ı de  | n fi                                      | ırftli     | ф \$                    | Ehui                                    | :n=        | und        | <b>L</b> a           | ris'fi | hen       | 900         | ſtăn      | itern             | in      |                 |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------|
| Von den<br>faiferlich - föniglichen<br>Postämtern in                                                                                                                           | Altenburg | Auma  | Chersborf | Gera  | Gobnig                                    | Gräfenthal | Greiß                   | Sirfc berg                              | Leutenberg | Lobenstein | Reuftadt an der Orfa | Pösned | Ronneburg | Saalburg    | Schleiz   | @chmötln          | Triptis | Weiba           | Beulenroda                              |
| Afch Säringen Eger Ellbogen Falkenau Franzensbad Grasliß Ioachimsthal Rarlsbad Lichtenstadt Reudeck Platten Presniß Sandau Schlackenwörth Schlackenwald Sebastiansberg Weipert | 6         | 6 6 6 | 6 6 6 - 6 | 6 6 6 | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 6          | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6          | 6 6 6      | 6                    | 6      | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6   | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

(Beilage gur Sig. 11. Pag. 170. ex 1843.)

# W y k a z

cesarsko-królewskich austryjackich Urzędów pocztowych w Czechach z jeduéj, a Urzędów pocztowych Księcia Thurn i Taxis z drugiéj strony, które wzajemnie piérwszy stopień taksy w ilości ociu krajcarów monetą konw. pobiérać mają.

|                                                                                                                                                                                |           |           | Do        | Ur      | zęd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ów         | poc                                     | zto                   | wyc        | h H        | sięc              | ia '    | Гhи         | rn        | i T       | axis     | w       |           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------|-------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| Od<br>cesarsko - król.<br>Urzędów pocz-<br>towych w                                                                                                                            | Altenburg | Auma      | Ebersdorf | Gera    | Gössnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gräfenthal | Greitz                                  | Hirschberg            | Leutenberg | Lobenstein | Neustadt nad Orla | Pösneck | Ronneburg   | Saalburg  | Schleiz   | Schmötln | Triptis | Weida     | Zeulenroda                              |
| Asch Bäringen Eger Ellbogen Falkenau Franzensbad Grasiitz Joachimsthal Harlsbad Lichtenstad Neudeck Platten Presnitz Sandau Schlackenwörth Sclackenwald Sebastiansberg Weipert | 6         | 66     66 | 6 6 6 - 6 | 6 - 6 6 | 66         66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   6 | 6          | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 6          | 6 6        | 6                 | 6       | 666 - 66 66 | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 - 6 | 6        | 6       | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

### Alus weis

der k. t. öfterreichischen Postämter einer- und der königlich würtembergischen, dann der fürstlich Thurn- und Taxis'schen Postämter in den hohenzoller'schen Fürstenthümern andererseits, bei welchen gegenseitig die erste Taxstufe von 6 Kreuzern Conventions Münze für den einfachen Brief in Anwendung zu kommen hat.

| Von den                         |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| faiferl. fönigl.                | Bu ben Poftamtern im Königreiche                                                   | Burtemberg und den      |  |  |  |  |  |  |  |
| Postämtern                      | hohenzoller'schen Fürstenthümern                                                   |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| in                              | *                                                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Balzers                         | •                                                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Bludenz                         |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Bregenz                         |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalaas                          | Altshaufen , Biberach , Buchau , Friedrichshaf                                     | en, Isny, Leutfirch, Mi |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Dornoirn                        | gen, Ochsenhausen, Ravensburg, Saulgau                                             | , Sigmaringen, Tettnar  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | gen, Ochsenhausen, Ravensburg, Saulgau<br>Tuttlingen, Waldsee, Wangen, Wolfegg, Wi |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldfirc                        |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldfirc                        |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldfirch<br>Hohenems           |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldfirch<br>Hohenems<br>Stuben |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldfirch<br>Hohenems<br>Stuben |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldfirch<br>Hohenems<br>Stuben |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldfirch<br>Hohenems<br>Stuben |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Feldkirch<br>Hohenems<br>Stuben |                                                                                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |

## Wykaz

cesarsko-królewskich austryjackich Urzędów pocztowych z jednéj, a Urzędów pocztowych królewsko-wirtemberskich i Księcia Thurn i Taxis w Księstwach Hohencolern z drugiej strony, które wzajemnie pierwszy stopień taksy w ilości ociu krajcarów monetą konwencyjną za list pojedyńczy pobierać będą.

|                                                         | nonetą konwencyjuą za list pojedynczy podierac będą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od<br>cesarsko - króle-<br>wskich Urzędów<br>pocztowych | Do Urzędów pocztowych w Królestwie Wirtemberskiém<br>i Księstwach Hohencolern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Balcers Bludenc                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bregenc -                                               | projects.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dalaas                                                  | Altshausen, Biberach, Buchau, Friedrichshafen, Isny, Leutkirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dornbirn                                                | Mengen, Ochsenhausen, Ravensburg, Saulgau, Sigmaringen, Tett<br>nang, Tuttlingen, Waldsee, Wangen, Wolfegg, Wurcach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Feldkirch                                               | 2019, 1011 101 101 101 101 101 101 101 101 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hohenems                                                | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
| Stuben                                                  | prints.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vaduc                                                   | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Gewichts: und Tax=Progressions=Tabelle

für die aus dem Wechselverkehr zwischen Desterreich und den Staaten, in welchen die fürstlich Thurn- und Laris'sche Postverwaltung besteht, entstehenden, und der andern sich wechselseitig auszuliefernden Correspondenzen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 9                                                                              | Betrag                                  | in                                                                              | Conve                | ntiot                                                                                                                               | 18 = M                       | ünze                                                                          |                                                     |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G e w i c t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | neinf<br>Brie                                                                  | <b>H</b> aftlid<br>ftare                | be                                                                              |                      | ürstl                                                                                                                               | = Busc<br>ich Th<br>is'schen | urn =                                                                         | und                                                 | ie                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te Stell | 6                                                                              | 2te S<br>zu<br>Kreu                     | 12                                                                              | I. Al<br>zu<br>Areu  | 4                                                                                                                                   | II. Kl<br>zu &               | 8                                                                             | III. K<br>zu 1<br>Kreu                              | 2                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.      | fr.                                                                            | fl.                                     | fr.                                                                             | fl.                  | fr.                                                                                                                                 | ft.                          | fr.                                                                           | fl.                                                 | fr                                                                                                   |
| Bis 1/2 Loth inclusive          über 1/2 Loth bis inclusive 1 Loth          - 1 11/2 2          - 2 21/2          - 2 21/2          - 2 21/2          - 3 4          - 3 4          - 4 5          - 5 6          - 5 6          - 6 7          - 7 8          - 8 9          - 9 10          - 11          - 12          - 13          - 14          - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 6<br>9<br>12<br>18<br>24<br>30<br>36<br>42<br>42<br>48<br>48<br>54<br>54<br>54 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12<br>18<br>24<br>36<br>48<br>-<br>12<br>24<br>24<br>36<br>36<br>48<br>48<br>48 |                      | 4<br>  8<br>  12<br>  16<br>  20<br>  24<br>  32<br>  40<br>  48<br>  56<br>  4<br>  12<br>  20<br>  28<br>  36<br>  44<br>  52<br> | 1 1 2 2 2 2                  | 8<br>14<br>20<br>26<br>32<br>38<br>50<br>2<br>14<br>26<br>38<br>50<br>2<br>14 | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4 | 122<br>20<br>288<br>36<br>44<br>52<br>8<br>24<br>40<br>56<br>128<br>41<br>40<br>32<br>48<br>40<br>20 |
| middle settle peopler problem petting as<br>decreasing again or affolian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fí       | ir S                                                                           | amımılı<br>Wiegen                       | inger<br>, ist                                                                  | fűr t                | as 9                                                                                                                                | mehr<br>Rehrge               | als l<br>wich                                                                 | t                                                   |                                                                                                      |
| to the Sal to Seller wint of ment to the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the seller of the sel |          |                                                                                | act E<br>er Bri                         |                                                                                 | eine<br>Loth<br>Krei | e 8                                                                                                                                 | eine<br>Lothe<br>Krei        | em<br>2 1 2                                                                   | eine<br>Lothe<br>Kreu                               | em<br>e 16                                                                                           |
| Deploy (ivalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                |                                         | meb                                                                             | r einz               |                                                                                                                                     |                              | 800                                                                           | attet                                               | -Det                                                                                                 |

### Tabella postępującéj wagi i taksy

od korespondencyi, między Austryją i Państwami, gdzie Zarząd pocztowy Hsięcia Thurn i Taxis zaprowadzony, wzajemnie utrzymywanéj i od jednego Zarządu pocztowego drugiemu nawzajem wydawać się mającej.

|                                                        | Ilość w monecie konwencyjnej                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Spolna taksa<br>listowa  Dodatek pocztowego prze-<br>chodowego dla poczt<br>Księcia Thurn i Taxis                                                           |
| W a g a                                                | Iszy sto- 2gi sto-<br>pień po pień po 4 po 8 po 12<br>6 kr. 12kr. krajcary krajcary                                                                         |
| $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ |                                                                                                                                                             |
|                                                        | Za poséłki, ważące więcej 10tu łótów, należy za wagę przenoszącą  od 8miu do 8miu łótów pojedyńcza należytość listowa ta 8 kr. dego łó- ta 12 kr. ta 16 kr. |

d) za korespondencyje c. k. Władz w rzeczach osób prywatnych do Instancyj rządowych obrębu pocztowego Xiccia Thurn i Taxis, tudzież za korespondencyje tych ostatnich Instancyj do Władz austryjackich, ma Administracyja pocztowa książęca pobiérać przy oddawanin, a odnośnie przy podawaniu połowę taksy spólnego portoryjum i odnoszący się do tego dodatek przechodowy, z któregoto powodu takie poselki od c. k. Władz muszą być oznaczone napisem: »ex officio w rzeczach osób prywatnych«.

e) Pod względem osobistej wolności od opłaty pocztowego

postanawia się, co następuje:

aa) Bezpośrednia korespondencyja N. N. Cesarstwa Ichmość i Członków rodziny Najjaśniejszego Domu cesarskiego, tudzież Najjaśniejszego króleskiego Domu Wirtemberskiego, jako też Królewskich Wysokości, i Wysokości, nakoniec Członków Najjaśniejszych i Jaśnie Oświeconych Elektorskich, Wielkoksiażecych i Ksiażecych domów, w których okregu (Państwie) poczta Xiecia Thurn i Taxis zaprowadzona, niemniej i bezpośrednia korespondencyja Ich książecych Mości i Członków jaśnie oświeconego domu książecego Thurn i Taxis, ježeli najwyžsze osoby do siebie pisywać beda, ma byó ze strony Austryi całkiem wolna od opłaty pocztowej, ze strony Administracyi pocztowej Xiecia Thurn i Taxis zaś o tyle wolna od opłaty pocztowej, o le to podług istniejących zobowiązań się leńniczych i ugodnych być powinno.

bb) Wszystkie inne korespondencyje do Najjaśniejszych osób muszą być przy podaniu frankowane.

cc) Osoby, w Austryi albo w obrębie pocztowem Xięcia Thurn i Taxis upoważnione do posełania listów franco bez składania wewnętrznego pocztowego, mają we wzajemnej korespondencyi między Anstryją i krajami, gdzie książęcy Zarząd pocztowy rozciąga się, gdy chca ekspedycyję do adresowanego całkiem zaspokoić, lub podług zawartych pod a) przepisów do tego są obowiązane, połowę spólnej taksy pocztowej i dodatek przechodowy na rzecz właściwego Zakładu pocztowego uiścić.

Obwiesczenie gub. z dnia 23, Kwietnia 1843 do 1. gub. 25330.

57.

Betreffend die Anlegung ftabtifcher Ueberfcupgelber.

Mit hohen Hoffanzlei-Decrete vom 30. v. M. 3. 9046-508 wurde hierher bedeutet, daß die Unlegung von städtischen Uebersschufgeldern, soferne zum Besten der Gemeinden nicht ein hösherer Zins nämlich von 5 oder wenigstens 4 1/2 Percent erzielt werden kann, auch zu 4 Percent angelegt werden können, und daß dieß um so minder dann einem Unstande unterliege, wenn diese Unsegung bei der eigenen Bürgerschaft der Stadt, um einen bessern Baustand der Städte zu bewirken, Statt sindet; wobei jedoch vorausgesest wird, daß die gesesliche Sicherheit für das Darlehen vollkommen dargethan werde.

Sievon werden die f. f. Kreisamter jur eigenen Wiffenfchaft

und Verflandigung der Magistrate in Kenntniß gefett.

Subernial = Verordnung vom 25. April 1843 Gubernial = Jahl 22912.

58.

Megen Versetzung bes Brodyer Mauthschrankens in die Rähe der Brude Nro. 91.

Im Grunde Decretes der hohen k. k. allgemeinen Hoffammer vom 11. October 1842 Bahl 39753-3954 wird der Brodyer Aerarial Wegmauthschranken von seinem gegenwartigen Standpuncte in die Nähe der Brücke Nro. 91. übertragen, und auf dem neuen Standpuncte die Wegmauthgebühr mit zwei Kreupern, und von der erwähnten Brücke Nro. 91. die Brückensmauth nach der 1. Tarifsclasse eingehoben werden.

Dieß wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht, daß die Einhebung der Wegs und Brückenmauthges bubren bei dem Brodyer Mauthschranken auf dem obigen Stand-

puncte vom 1. Juni 1849 beginnen werde.

Gubernial = Kundmachung vom 27. April 1843 Gubernial = Jahl 25652.

59.

Buftanbigkeit ber Entscheibung in Streitigkeiten über bie Ibentitat zweier Privilegien.

Seine f. f. Majestat haben über die, der allerhöchsten Schlußfassung unterzogene Frage, ob den politischen oder den Justizbe-

57.

O umieszczaniu nadwyżek pieniężnych miejskich.

Dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 30. z. m. do liczby 9046-508, oznajmiono Rządowi krajowemu, że nadwyżki pieniężne miejskie, jeżeli na dobro gminy nie można wyższej osiągnąć prowizyi, to jest 5 a przynajmniej 4½ procentu, i po 4 0]0 umieszczane być mogą, i że to w takim razie tém mniej podpada wątpliwości, jeżeli się one umieszcza u własnych mieszczan miasta, aby tym sposobem zaprowadzić lepsze budowanie się miasta; przyczem wszelako przypuszcza się, że prawne bezpieczeństwo dla pożyczki należycie wykazano.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla u-

dzielenia go Magistratom.

Rozporządzenie gub. z d. 25. Kwietnia 1843 do l. gub. 22912.

58.

O przeniesieniu rogatki myta drogowego w Brodach w poblizkość mostu Nr. 91.

Na zasadzie dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 11. Października 1842 za l. 39753-3954, rogatka skarbowego myta w Brodach przeniesioną została z dotych-czasowego stanowiska swojego w poblizkość mostu Nr. 91, na któremto nowem stanowisku opłata drogowego po dwa krajcary, a od mostu rzeczonego Nr. 91, mostowe podług 18zej klasy taryfy pobierane będą.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z dokładem, że pobór drogowego i mostowego na Brodzkiej rogatce myta w pomienionem wyżej stanowisku z dniem 1. Czerwca 1843

rozpoczyna się.

Obwieszczenie gub. z d. 27. Kwietnia 1843 do liczby gub. 25652.

59.

Komu przynależy rozstrzygać spory o tożsamość dwóch przywilejów?

ego c. k. Mość raczył na zapytanie podciągnięte pod najwyższe postanowienie, czyli w sporach o tożsamość dwóch

borden in Streitigkeiten über die Identität zweier Privilegien die Entscheidung zusiehe? mit allerhöchster Entschließung vom 19. November 1842 zu bestimmen geruhet, daß Streitigkeiten zwisschen zwei ausschließend Privilegirten, in sofern sie sich auf die schnität des Privilegiums beschränken, in sofern sie sich auf die Identität des Privilegiums beschränken, von den politischen Beshörden; die daraus allenfalls hervorgehenden Entschädigungsanssprüche dagegen, von dem Civilrichter zu entscheiden sehen.
Welche allerhöchste Erläuterung der beteeffenden Bestimmung des allerhöchsten Privilegiums-Patentes vom 31. März 1832 hiemit in Folge des Decretes der hohen k. k. Hoffanzlei vom 4. April d. J. B. 10505, zur allgemeinen Kenntniß gestrecht wird

bracht wird.

Subernial = Aundmachung vom 29. April 1843 Gubernial = Bahl 24133.

#### 60.

Stämpelbehandlung ber bon ben Wechfel - Rotaren über die aufgenommenen Wechfel - Proteste zu führenden Protofolle.

Die hohe k. k. allgemeine Hoffammer hat über eine gestellte Unfrage mit dem Decrete vom 24. Janer 1843 3. 47638 entsschieden, daß die von den Wechsel-Motaren über die aufgenommenen Wechfel = Proteste ju fubrenden Protofolle, im Ginne des g. 81. Zahl 7. des Stämpels und Targesetzel vom Jahre 1840 (g. 64. Z. 7. des italienischen Textes) stämpelfrei sind. Hievon werden die k. k. Cameral Bezirks Werwaltungen zur Wissenschaft und Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 9. Mars 1843 Babl 4552. Gubernial - Erledigung vom 30. April 1843 Gubernial - Zahl 20989.

61.

Ueber die Anwendung des Stämpel- und Targefetes auf bie Gefcafte ber Berfapamter und Leibanftalten.

Gemäß allerhöchster Entschließung vom 20. December 1842 find die Bersagamter und Leihanstalten außer jenen Begunstigungen, welche in dieser Verordnung nachfolgend angedeutet werden, genau nach den Bestimmungen des Stämpel= und Tar= gesehes vom 27. Jäner 1840, so wie andere physische oder mosralische Personen zu behandeln, je nachdem diese Unstalten als przywilejów, rozstrzygnienie rzeczy Władzom politycznym, lubteż sądowniczym przynależy? najwyższem postanowieniem z dnia 19. Listopada 1842 zawyrokować, że spory między dwoma wyłącznie uprzywilejowanymi, jak dalece rzecz idzie o tożsamość przywileju, rozstrzygane być mają przez Instancyje polityczne; roszczenia zaś o wynagrodzenie szkód ztąd wynikających, przez Sąd cywilny.

Któreto najwyższe objaśnienie przepisu najwyższego Patentu o przywilejach z dnia 31. Marca 1832, niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 4. Kwietnia r. b. za liczbą 10505, do powszechnej wiadomości po-

daje się.

Öbwieszczenie gub. z d. 29. Kwietnia 1843 do l. gub. 24133.

#### 60.

O stęplu na protokoły, które notaryjusze wekslowi o przedsiębranych protestach wekslowych prowadzić mają.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna zadecydowała na zrobione jej zapytanie dekretem z dnia 24. Stycznia 1843 do liczby 47638, że protokoły, które notaryjnsze wekslowi o spisanych protestach prowadzić mają, w myśl §. 81. liczby 7. Ustawy stęplowej i taksowej z roku 1840 (§. 64. liczba 7. tekstu włoskiego) nie podpadają stęplowi.

O czem uwiadamia się c. k. Administracyje powiatowe

dla przestrzegania niniejszego postanowienia.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 9. Marca 1843 do liczby 4552. Rozporządzenie gub. z dnia 30. Kwietnia 1843 do l. gub. 20989.

61.

O zastosowaniu Ustawy stęplowo-taksowej do czynności Urzędów zastawniczych i zakładów pożyczki.

Podług najwyższego postanowienia z dnia 20. Grudnia 1842, Urzędy zastawnicze i zakłady pożyczki mają być oprócz ulżeń wskazanych następnie tém rozporządzeniem, ściśle podłng przepisów Ustawy stęplowo-taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 w postępowaniu tak uważane, jak wszelkie inne fizyczne i moralne osoby, w miarę, jak się ukazują, to jest, czy jako

öffentliche, oder Privat-Unstalten erscheinen, und nach diesem Unterschiede die verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen auf sie

in Unwendung zu bringen fenn werden. Als ausnahmsweife Begunstigung für diese Unstalten haben Ge. Majeftat mit ber ermabnten allerbochften Entschließung aller= anadigst zu gestatten gerubet, daß nachstebende Urkunden und Schriften stämpelfrei behandelt werden durfen, ale:

a) die Pfandscheine oder Berfatzettel;

b) die Protofolle über die Beraußerung der verfallenen

Pfander;

c) die Quittungen der Partheien über jene Betrage, welche ibnen von dem Erlose für die verfallenen und veräußerten Pfander, nach Berichtigung ihrer Schuld an das Werfahamt, binausbezahlt werben;

d) endlich auch diejenigen Urfunden, welche der Schuldner, wenn der Pfandschein in Verluft gerathen ift, jur Buruck-erlangung des Pfandes, oder des nach Tilgung der Schuld erübrigenden Raufpreises deffelben bei der Leihanftalt beigu-

bringen bat.

Diefe Begunftigungen haben nur jenen Leibanftalten und Versagamtern zu Theil zu werden, welche als derlei Gilfsanstal= ten für die durftigen Volksclassen mit Genehmigung der compe=

tenten Beborde formlich constituirt find.

Hieron werden die k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen im Grunde des hohen Hoffammer = Decretes vom 12 Februar 1843 3. 53493-4825 zur Wissenschaft und Nachachtung in die Renntniß gefest.

Berordnung der f. f. Cameral Sefallen = Verwaltung vom 11. Marz 1843 Bahl 7482.

Gubernial = Berordnung vom 3. Mai 1843 Gubernial = Bahl 23437, an Das grmenische Confitorium.

#### 62.

Die Quittungen über Rudempfange ungebührlich geleifteter Bollbetrage, ober anderer indirecten Abgaben und die Legalifirung der Unterfchriften auf diefen Quittungen, find stämpelfrei.

Die bobe f. f. allgemeine Hofkammer hat aus Unlag einer gestellten Unfrage: ob die Quittungen der Partheien über jurud-erhaltene, von ihnen ungebührlich bezahlte Zollbeträge, dann die nach dem Hofdecrete vom 9. December 1841 Z. 44759-2765 in gemiffen Fallen angeordnete Legalifirung ber Unterschriften auf Diefen Quittungen flampelpflichtig feven oder nicht, jur Berzakłady publiczne, lub jak prywatne, i podług tej różnicy zastosowane być mają do nich różne prawne postanowienia

Jako ulgi wyjątkowe dla takich zakładów, raczył Najjaśniejszy Pan rzeczoném najwyższém postanowieniem najłaskawiej zezwolić, aby następujące dokumenta i pisma od steplu były uwolnione:

a) kartki zastawne;

b) protokoły licytacyj fantów przepadłych;

c) kwity strón na pieniądze im z odkupna fantów przepadłych i zlicytowanych po zaspokojeniu długu Urzędowi

zastawniczemu, wypłacone;

d) nakoniec dokumenta, które dłużnik instytutowi pożyczającemu złożyć ma, gdy mu karta zastawna zginęła, aby fant lub resztę ceny kupna tegoż po zaspokojeniu długu odebrał.

Ulżenia te służą takim tylko zakładom pozyczającym i Urzedom zastawniczym, które jako zakłady pomocy dla ubogiéj klasy ludu z zatwierdzeniem władzy przyzwoitej, formalnie sa urządzone.

O tém obwieszcza się dla wiadomości i zachowania c. k. Administracyje powiatowe na zasadzie dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 12. Lutego 1843 do l. 53493-4828.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 11. Marca 1843 pod liczbą 7482.

Rozporządzenie gub. z dnia 1. Maja 1843 do liczby gub. 23437, do Konsystorza ormiańskiego.

#### 62.

Ilwity na zwrócone, niesłusznie zapłacone kwoty cłowe albo inne niestałe opłaty, i legalizacyja podpisów na tych kwitach nie podpadają stęplowi.

Na zrobione zapytanie: czy kwity strón prywatnych na zwrócone im, a niesłuszuie przez nie uiszczone kwoty cłowe, tudzież nakazana dekretem nadwornym z dnia 9. Grudnia 1841 do liczby 44759-2765, w niektórych przypadkach legalizacyja podpisów na tychże kwitach, podpada stęplowi lubnie; oznajmiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna

meidung allfälliger Mißverständnisse, mit dem Decrete vom 24. Februar 1843 3. 3815-373 erinnert, daß die auf den Rücksempfang der von den Partheien ungebührlich geleisteten Bollbeträge, oder anderer indirecten Abgaben lautenden Quittungen nach der Bestimmung des h. 81. Bahl 16. des Stämpels und Targesetze stämpelsei sind, und daß die oben erwähnte Legalisstrung auf diesen Quittungen, welche in diesem Falle offenbar die Stelle einer ämtlichen Auskunft, oder Bestätigung der Beshörden untereinander vertritt, nach h. 81. 3. 5. des gedachten Gesetze sich ebenfalls der Stämpelfreiheit zu erfreuen hat.

Verordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 8. April 1843 Bahl 7998.

Gubernial : Erledigung vom 3. Mai 1843 Gubernial : Jahl 25656.

63.

hinsichtlich ber Erziehung ber Kinder aus gemischten Chen in der Busowing.

Seine f. k. Majestät haben hinsichtlich der Erziehung der Kinser aus gemischten Shen in der Bukowina unterm 25. März I. J. solgende allerhöchste Entschliehung herabgelangen zu lassen geruht:

»Meine Entschließung vom 23. Mai 1835 zu I. ist nicht bahin zu deuten, als ob es in der Bukowina gar nicht zuzuslassen wäre, daß in einer gemischten Ehe der nichtunirte grieschische Gatte in die Erziehung aller, in dieser Ehe erzeugten Kinder in der katholischen Religion einwillige. Wie sich, ze nachdem eine solche Einwilligung gegeben oder verweigert wird, beim Eingehen einer solchen gemischten Ehe von Seite des katholischen Curat-Clerus zu benehmen ist, weiset die auch für Galizien giltige Instructio pontisica vom 22. Mai 1841, nach.«

Hievon wird das Lemberger lat. Metropolitan - Consistorium, das Bukowinaer griechisch - nichtunirte bischöfliche Consistorium und das Bukowinaer k. k. Kreisamt mit Beziehung auf den hierortigen Erlaß vom 21. Juli 1835 3. 40301 zur Wissenschaft und eigenen Darnachachtung verständigt.

Subernial : Verordnung vom 4. Mai 1843 Gubernial : Jahl 23449.

dla uniknienia nieporozumień dekretem z dnia 24. Lutego 1843 do liczby 3815-373, że kwity na zwrócone, przez osoby prywatne niesłusznie zapłacone kwoty cłowe, albo inne niestałe opłaty podług sfu 81. l. 16. Ustawy stęplowéj i taksowej są wolne od stęplu, i że wzmiankowana powyżej legalizacyja na tychże kwitach, zastępująca oczywiście w tym przypadku urzędowe udzielenie wiadomości albo potwierdzenio między władzami, podług sfu 81. liczby 5. wzmiankowanej Ustawy także jest wolna od stęplu.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 8. Kwietnia 4843 do liczby 7998.

Rozporządzenie gub. z dnia 3. Maja 1843 do 1. gub. 25656.

53.

O wychowaniu dzieci z małżeństw mieszanych na Bukowinie.

Jego c. k. Mość raczył względem wychowania dzieci z małżeństw mieszanych na Bukowinie pod dniem 25. Marca t. r. następujące wydać najwyższe postanowienie:

"Mego postanowienia z dnia 23. Maja 1835 do I. nie należy w ten sposób tłómaczyć, jakoby na Bukowinie tegowcałe dopuścić nie można było, ażeby w małżeństwie mieszaném małżeństwie spłodzonych dzieci w religii katolickiéj pozwolił. Jak sobie katoliccy duchowni stosownie do tego, czy takie zezwolenie dano lub nie, przy zawiéraniu tego mieszanego małżeństwa postąpić mają, wskazuje rozciągnięta także na Galicyję instrukcyja papiezka z d. 22. Maja 1841.«

O czém uwiadamia się Konsystorz metrepolitalny lwowski obrz. łacińsk., Konsystorz biskupi nieunicki bukowiński, i Urząd cyrkułowy bukowiński z odniesieniem się do rozporządzenia gubernijalnego z d. 21. Lipca 1835 do liczby 40301, dla przestrzegania niniejszego najwyższego postanowienia.

Rozporządzenie gub. z dnia 4. Maja 1843 do 1. gub. 23449.

64.

lieber bie Anwendung ber Bestimmungen ber Boll- und Staats . Monopols . Ordnung, bann bes Strafgefetes über Gefälls - Uebertretungen, guf bie Uebertragung ber in Galigien im Verfcbleiß stebenden orbinaren Rauchtabat - Briefe in eine andere , dem Labafmonobole unterliegende Proving bes Staatsgedietbes.

Kachdem die, in Galizien im Verschleiß stehenden ordinaren Rauchtabak = Briefe ausschließlich nur zum Verbrauche in dieser Provinz bestimmt sind, so findet in Unsehung derfelben die Vorsschrift des G. 437. der Zoll = und Staats = Monopols = Ordnung, in welcher diese ordinaren Rauchtabaf - Briefe aus Galizien in keine andere Provinz des Staatsgebiethes, in welcher das Zadurfen, die volle Unwendung, und es werden die Uebertretungen Diefes Verbothes nach der Bestimmung der II. 319. und 321. des Strafgesehes über Gefalls Uebertretungen zu behandeln fenn-Subernial = Kundmachung vom 6. Mai 1843 Gubernial = 3abl 28550.

65.

Megen Berbreitung bes Unterrichtes fur Saubstummen, und Errichtung ber Schufen fur biefelben.

Geine f. E. Majeftat haben mit allerhöchster Entschließung vom 11. Juni 1842 ju genehmigen gerubet, daß die fur die Proving Mieder = Desterreich bestehenden Maßregeln zur größeren Verbreistung des Unterrichts der Taubstummen auch in den übrigen Pros vinzen in Ilnwendung zu bringen feven.

Mit bem boben Studien = Sofcommiffione = Decrete vom 24. Juni v. J. 3. 3771 wurden bemnach nachfolgende aller= bochfte Unordnungen zur genauesten Befolgung vorgezeichnet:

1. Es follen wie dieß am Taubstummen - Institute in Wien bereits eingeführt ift, so auch in allen anderen Saubstummen-Instituten Vortrage über ben Saubstummen-Unterricht gehalten werden, wo es jedem Theologen und Lehramts-Candidaten frei stehen soll, dem Unterrichte im Taubstummen-Institute beizuwohnen, und sich dort auszubilden, und es ist der Director und Katechet der Unstalt verpflichtet, diesen Unterricht jedem sich melbenden Individuum mit allem Gifer zu ertheilen.

O zastosowaniu przepisów Ustawy o cłach i monopolach i Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe do przenoszenia przedających się w Galicyi paczek tytuniu ordynaryjnego do innej prowincyi Państwa Austryjackiego, w któréj jest zaprowadzony monopol tytuniu.

Ponieważ będące na przedaż w Galicyi paczki tytuniu ordynaryjnego wyłącznie na zużycie w téjże prowincyi są przeznaczone, więc przepis §fu 437. o clach i monopolach, podłng którego paczki tytunin ordynaryjnego z Galicyi do innej prowincyi Państwa Austryjackiego, w której jest zaprowadzony monopol tytuniu, nie mogą być przenoszone, ma być do nich w zupelności zastosowany, a przekroczenie tego zakazu podług postanowienia §§. 319. i 321. Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe uważane.

Obwieszczenie gub. z dnia 6. Maja 1843 do liczby gub. 28550.

#### 65.

O rozszérzeniu uczenia głuchoniemych i zaprowadzeniu szkół dla nich.

ego c. k. Mość raczył najwyższém postanowieniem z dnia 11. Czerwca 1842 uchwalić, iż trwające dla prowincyi Austryi niższej przepisy ku rozszérzeniu uczenia głuchoniemych, także i do reszty prowincyj zastosowane być mają.

W skutek tego przepisane zostały dekretem wysokiej Komisyi naukowej z dnia 24. Czerwca r. z. za liczbą 3771 następujące najwyższe rozporządzenia dla ścisłego onychże

zachowania:

1. Odczyty o uczeniu głuchoniemych tak, jak to już w instytucie gluchoniemych wiedeńskim zaprowadzono jest, powinny także we wszystkich innych instytutach głuchoniemych być miewane, na których znajdować się, ma być wolno każdemu teologowi i kandydatowi na posadę nauczycielską, aby się tam wykształcili, a będzie obowiązkiem dyrektora i katechety instytutu udzielać tej nauki każdemu po to zgłaszającemu się z wszelką gorliwością.

2. Rudfictlich der außer dem Orte eines Taubstummen= Institute bestehenden theologischen Lebranstalten, sind die Ordinariate aufzufordern, einen geistlichen Lehrer aufzustellen, wel-cher sich jedoch früher an einem gehörig organisirten Zaubstummen = Institute die Laubstummen = Bildungs = Wiffenschaft theoretifch und practifch angeeignet haben muß, und welcher fodann gegen Erfolgung einer angemessenen Remuneration fur die sich freiwillig hiezu meldenden Theologen und Lehramte = Candidaten Vortrage über den Saubstummen = Unterricht zu halten bat.

3. Da ed jedoch auch bei diesen Lehrvortragen jum Bebufe der Ertheilung eines fruchtbringenden Laubstummen- Unterrichts nothwendig senn wird, für die practische Ausbildung der Buhörer Taubstummenschulen zu errichten, so ist für die Errichtung derlei kleiner Schulen im Wege der Privatwohlthätigkeit thätigst zu sorgen, und es ist die Urt der Ausführung von der

Candesstelle in nahere Ueberlegung zu nehmen.
4. Den geistlichen Ordenskörpern ist der Wink zu geben, ob Ein oder der Undere derfelben nebst der Geneigtheit nicht auch die Mittel finde, bei fich eine fleine Schule fur Saubstum-

me zu grunden und zu erhalten.

5. Der Clerus der Diocesen in der Proving und bas Lehrpersonale auf dem Lande ist mittelst der Ordinariate aufzufordern, sich die geistige Ausbildung der Bildungsfähigen in den Instituten und Taubstummenschulen nicht untergebrachten Taub= flummen nach Möglichkeit angelegen seyn zu laffen, und es sind ju diefem Ende die Schuldiftricte = Muffeber anweisen ju laffen, in ihren Visitationen über die Bahl, Die Bildungsfähigkeit und die wirkliche Bildung der in ihren Bezirken befindlichen Taubflummen genaue Muskunfte zu erftatten, um bieraus den Unlaß ju angemeffenen Verfügungen, Belobungen, Belohnungen 2c. nehmen zu können.

6. Für diejenigen Schullehrer, welche dem Unterrichte taubstummer Kinder besondere Zeit und Müße widmen, und sich durch Fleiß und Geschicklichkeit auszeichnen, sind nach Umftan-den Unerkennungen zu verfügen, oder Remunerationen aus dem

Schulfonde in Untrag ju bringen.

Diese allerhöchste Entschließung wird unter Ginem sammt= lichen Confistorien bekannt gegeben und felbe jugleich angewiesen:

Ad 3. et 4. was die Errichtung von fleinen Schulen fur Taubstumme im Wege der Privat - Wohlthätigkeit und mittelst der geistlichen Ordenskörper betrifft, so wird den Consistorien empfohlen, hierauf auf das thätigste hinzuwirken, in allen Fällen wo es gelingen follte für eine folche wohlthätige Unstalt, die besfonders für geistliche Ordenskörper nur mit wenigen Auslagen verbunden fenn wurde, Unklang ju finden, fich megen deren Do3. Co do instytutów teologicznych, nie w miejscu instytutu głuchoniemych znajdujących się, należy wezwać Ordynaryjaty, aby ustanowiły nauczyciela jakiego z duchownych, który wszelako naukę kształcenia głuchoniemych teorycznie i praktycznie w instytucie głuchoniemych należycie uorganizowanym pierwej jeszcze przyswoić sobie powinien, a któryby potém za stosowną nagrodę miewał odczyty o uczeniu głuchoniemych, dla zgłaszających się teologów i kandydatów na posady nanczycielskie.

3. Gdy jednak i przy tych odczytach dla udzielania z pożytkiem téj nauki potrzebném będzie założenie szkół głuchoniemych dla praktycznego ukształcenia słuchaczy, należy przeto o założenie mniejszych szkół tego rodzaju drogą prywatnej dobroczynuości, jak najgorliwiej starać się, a sposób uskutecznienia tego weżmie Rząd krajowy pod ściślejszą rozwagę.

4. Korporacyjom zakonów duchownych należy dać skazówkę, czyliby z nich która oprócz chęci nie obmyśliła i środków, aby u siebie założyć i utrzymać szkólkę dla głucho-

niemych.

5. Duchowieństwo dyjecezalne w prowincyi i nauczyciele po wsiach, wezwani być mają przez Ordynaryjaty, zająć się ile możności umysłowém wykształceniem tych gluchoniemych, co się kształcić dadzą, a w zakładach i szkołach gluchoniemych nie są umieszczeni, i tym końcem zalecić należy inspektoróm szkół dystryktowym, wywiedzić się przy swoich wizytacyjach o liczbic, zdolności wykształcenia się, i o rzeczywistem wykształceniu gluchoniemych w ich okręgach będących, i z tego dokładną zdać sprawę, aby z tego względu mieć sposobność czynienia stosownych rozporządzeń, dawania pochwał, nagród i t. d.

6. Dla nauczycieli szkolnych, którzy dawaniu nauki dzieciom głuchoniemym poświęcają szczególnie czas i pracę, i odznaczają się pilnością i zręcznością, należy podług okoliczności oświadczyć uznanie tego, albo uczynić wniosek za

niémi o nagrode.

To najwyższe postanowienie obwieszcza się wraz wszystkim Konsystorzom, oraz zaleca się im:

Ad 3. et 4. Co się tycze zakładania szkółek dla gluchoniemych drogą dobroczynności prywatnej i przez korporacyje duchowieństwa zakonnego, zaleca się w tej mierze Konsystorzom, wszędzie, gdzieby się powieść mogło znaleść gotowość do założenia tego dobroczynnego zakładu, co szczególniej dla korporacyi zakonnych z małemi tylko wydatkami byłoby połączone, działać jak najgorliwiej o uposażenie i zatirung und Sicherstellung, sogleich mit dem betreffenden k. f. Kreisamte in das Einvernehmen zu seigen, und jedenfalls die Unzeige mit dem Untrage über die Urt der Ausführung anher zu

erstatten.

Ad 5. und 6. ift fich genau nach biefen Bestimmungen gu benehmen, und werden unter Einem die f. f. Areisamter angeswiesen, hiebei den Consistorien und den Schuldistricts - Aufschern in Bezug auf die Ausforschung der vorhandenen Taubstummen und die Erleichterung ihres Unterrichts auf das willfährigste die hand zu biethen.

Mit Schluße eines jeden Schuljahres haben die Consisto-rien über den Zustand und die Fortschritte des Unterrichts der Taubstummen in ihrer Diocese einen eigenen Bericht zu erftatten.

Die f. f. Kreisamter werden bievon mit dem Muftrage verflandiget, ben Consistorien und ben Schuldiftricts - Muffebern in Bezug auf die Musforschung der vorhandenen Saubstummen und die Erleichterung ihres Unterrichts so wie auch auf die Errichtung von kleinen Schulen im Wege der Privatwohlthätigkeit auf das willfahrigke die Hand zu biethen.
Subernial=Verordung vom 8. Mai 1843 Gubernial=Jahl 6115.

#### 66.

Stämpelfreiheit ber Quittungen ber Stadtgemeinden über Die an dieselben abgeführten Berzehrungssteuer - Bufcbläge.

Die hohe k. f. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 20. Februar 1843 3. 3730 bedeutet, daß die Quittungen der Stadtgemeinden über die an diefelben abgeführten Berzehrungs-steuer = Zuschläge, da selbe als wirkliche Gemeinde = Auflagen er-scheinen, im Sinne des g. 81. 3. 16. des Stampel = und Targefeges unbedingt flampelfrei find.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 2. April 1843 Sabl 7859.

Gubernial = Verordnung vom 8. Mai 1843 Gubernial = Zahl 25655, au fämmtliche k. k. Kreisämter.

#### 67.

Daß von Akatholiken im Auslande keine Sammlungen für Bwede ihres Cultus obne Bemilligung ber vereinigten Soffanglei borgenommen merden burfen.

Um Mißbräuchen bei Sammlungen zu begegnen, welche von Akatholiken im Auslande für Zwecke ihres Eultus vorgenommen

bezpieczenie takowego, z właściwym c. k. Urzędem cyrkułowym natychmiast porozumieć się, i w każdym razie donieść o tém Rządowi krajowemu z wnioskiem, jakimby to sposo-

bem dokonane być mogło.

Ad 5. et 6. Zachować się ściśle podług tychże przepisów, przyczem zaleca się wraz c. k. Urzędom cyrkułowym, aby w tej mierze tak Konsystorzom, jak Nadzorcom szkół dystryktowym w wybadaniu znajdującej się liczby głnchoniemych i w ułatwieniu nauki najchętniej pomagali.

Z końcem każdego roku szkolnego powińni będą Konsystorze o stanie i postępie nauki głuchoniemych w ich dy-

jecezyi osobno zdawać sprawę.

Co się c. k. Urzędom cyrkułowym obwieszcza z tym nakazem, aby Konsystorzom i dystryktowym Inspektoróm szkół, do wybadania liczby głuchoniemych i ulżenia nanki tychże, jak równie do zakładania szkółek głuchoniemych z prywatnej dobroczynności z wszelką gotowością były ku pomocy.

Rozporządzenie gub. z d. 8. Maja 1843 do liczby gub. 6115.

#### 66.

Uwolnienie kwitów od stęplu, wydawanych przez gminy miejskie na dodatki podatku konsumcyjnego, tymże oddawane.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna wskazała dekretem z dnia 20. Lntego 1843 za l. 3730, że kwity gmin miejskich na oddawane im dodatki podatku konsumcyjnego, gdy te okazują się jako rzeczywiste nakłady gminne, w myśl §fu 81. l. 16. Ustawy stęplowo-taksowej, są bezwarunkowo od stęplu wolne.

Rozporządzenie c, k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 2. Kwietnia 1843 do liczby 7859. Rozporządzenie gub. z dnia 8. Maja 1843 do liczby gub. 25655, do

wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 67.

Niewolno akatolikóm zbiérać za granicą składek na cel ich wyznania bez pozwolenia połączonej Kancelaryi nadwornej.

Aby zapobiedz nadużyciom wydarzającym się przy zbierania składek przez akatolików za granicą na cel ich wyznania,

werden, haben Seine k. k. Majestät laut hohen Hoskanslei=Decrets vom 30. März 1843 Z. 9657 mit allerhöchster Entschließung vom 21. März l. J. zu verordnen gerubet, daß derlei Sammlungen nur mit Bewilligung der vereinigten Hofkanzlei Statt

finden sollen.

Von dieser allerhöchsten Entschließung werden die k. k. Rreibamter mit dem Auftrage in die Kenntniß geset, dieselbe jenen Obrigkeiten, in deren Bezirke Pastorate, akatholische Schulund Bethhäuser vorkommen, bekannt zu geben, und sich in vorskommenden Fällen darnach zu benehmen.

Gubernial=Verordnung vom 9. Mai 1843 Gubernial=Zahl 23414.

#### 68.

Die Vorlage jährlicher Verzeichnisse über an ausländischen Lehranstalten studierende Junglinge wird eingestellt.

Bu Folge hohen Studien = Hofcommissions = Decrets vom 27. März 1843 Zahl 565 hat die durch die hohen Hofdecrete vom 5. Upril 1785 und 12. August 1790 Z. 414 begründete Worlegung der jährlichen Verzeichnisse über die auf ausländischen Lehranstalten studierenden galizischen Tünglinge zu unterbleiben.

Dagegen wird den f. f. Kreisamtern felbst die fernere genaue Ueberwachung und Umtshandlung in vorkommenden Fallen

empfohlen.

Gubernial = Verordnung vom 10. Mai 1843 Inbernial = Jahl 24358.

#### 69.

Ueber die Vornahme der möchentlichen Casseabschlüsse und die Verfassung der Cassestände und Wochenausweise bei den städtischen Gemeindecassen.

Das hohe Hoffanzlei = Präsidium hat sich laut Decrets vom 22. Upril 1. J. 3. 12583 veranlaßt gefunden, die von dem hohen Hoffammer = Präsidium in Bezug auf sämmtliche Cameralcassen unterm 17. Upril 1843 3. 3172 erlassene Verfügung, wornach die wöchentlichen Casseabschlüsse vom Unfange des laufenden Monats an bestimmten Tagen und zwar am 7., 14., 21. und lesten eines jeden Monats, oder wenn auf diese Tage ein Sonntag oder Keiertag fällt, am nächstvorhergehenden Tage vorgenommen, und daß auch die Cassessand und Wochenausweise der Cassen nach

raczył Jego c. k. Mość podług brzmienia dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 30. Marca 1843 za liczbą 9657, najwyższem postanowieniem z dnia 21. Marca r. b. rozporządzie, iż składki tego rodzaju tylko za pozwoleniem połączonej Kancelaryi nadwornej przedsiębrane być mogą.

O tém najwyższém postanowieniu zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe z nakazem, takowe obwieścić tym Zwierzchnościom, w których obwodzie są pastoraty, szkoły i modlitewnie akatolickie, oraz się w wydarzonych wypadkach do

niego stosować.

Rozporządzenie gub. z dnia 9. Maja 1843 do liczby gub. 23414.

#### 68.

Składanie rocznych spisów młodzieży uczącej się w zakładach naukowych za granicą, ma ustać.

W skutek dekretu wysokiej nadwornej Komisyi naukowej z dnia 27. Marca 1843 za liczbą 565, ustać ma nakazane mocą dekretów nadwornych z dnia 5. Kwietnia 1785 i 12. Sierpnia 1790 za liczbą 414, składanie rocznych spisów młodzieży galicyjskiej, uczącej się w zagranicznych zakładach naukowych; atoli c. k. Urzędom cyrkułowym zaleca się i nadał ściste nadzorowanie i pełnienie Urzędu w zdarzających się wypadkach.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Maja 1843 do l. gnb. 24358.

### 69.

O obrachowywaniu kas co tydzień i o spisywaniu stanu kasy i sporządzaniu wykazów tygodniowych w kasach gmin miejskich.

rezydyjum wysokiej Kancelaryi nadwornej widziało się podług dekretu z dnia 22. Kwietnia 1. r. do liczby 12583 spowodowanem, wydane przez Prezydyjum wysokiej Kamery nadwornej dla wszystkich kas kameralnych pod dniem 17. Kwietnia 1843 do liczby 3172 rozporządzenie, nakazujące, ażeby obrachowywanie kas, zacząwszy od początku bieżącego miesiąca, w pewne dnie, a to w dniu 7ym, 14tym, 21ym i ostatnim każdego miesiąca, a gdyby w te dnie wypadała niedziela lub święto, w poprzednim dniu przedsiębrano, i

diesen Terminen verfaßt werden follen, auch auf siadtische Ge-

meindecassen auszudehnen.

Kievon werden die k. k. Areisamter mit dem Auftrage in Kenntniß geseth, wegen Einführung dieser Einrichtung bei den städtischen Cassen, spätestens mit letten Juni I. J. sogleich das Geeignete zu veranlassen, wobei übrigens bemerkt wird, daß diese Cassedschlusse genau nach dem mit hierortiger Verordnung vom 19. v. M. B. 16858 neuerlich in Erinnerung gebrachten Formustate zu verfassen seven.

Gubernial=Verordnung vom 10. Mai 1843 Gubernial=Zahl 29089.

### 70.

Bur mauthfreien Behandlung der zum Baue der Aerarials Strassen bestimmten Fuhren, werden die Certificate der betreffenden Strassen Commissäre für genügend erklärt.

Laut hohen Decretes vom 23. v. M. Z. 8961 fand die hoh Hofkammer im Einverständniße mit der k. k. vereinten Hofkanzle zu bestimmen, daß künftig zur Legitimation der zur Erhaltung oder zum Baue der Aerarial Straffen bestimmten Fuhren Bestuß ihrer mauthfreien Behandlung im Sinne des J. 4. lit. p. des Wegmauthgesetzes vom Jahre 1821 — Certificate derjenigen Straffen Commissär, welche die betreffende Straffenstrecke zu überwachen haben, als genügend zu betrachten sind.

Sievon fest man die f. f. Kreibamter jur weiteren Rund-

machung in die Reuntniß.

Gubernial = Verordnung vom 11. Mai 1843 Gubernial = Bahl 28870.

### 71.

Die städtischen Taxprotosolle und Tarrechnungen sind von dem Magistrats. Vorsteher nach vorausgegangener strenger Prüfung zu unterfertigen.

Die Provinzial-Staatsbuchhaltung hat aus Unlaß der Prüfung der Carrechnungen häufig bemerkt, daß die Carprotokolle nicht immer und nicht bei allen Magistraten von dem Vorsteher mitgefertigt werden.

Nach der gedruckten Belehrung vom 23. Juli 1786 §. 14. follen die Karprotokolle und Rechnungen vom Gerichte gefertigt sepn, die Fertigung des Gerichtes geschieht aber nur durch die Fertigung des Vorstehers desselben.

ażeby także stan kasy i wykazy tygodniowe kas podług tych terminów były układane, rozciągać także na kasy gmin

miejskich.

O crem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe, polecając im, ażeby dla wprowadzenia tego postanowienia w kasach miejskich najdalej do ostatniego Czerwca t. r. zaraz potrzebne poczyniły przygotowania; wreszcie robi się uwagę, że te obrachnnki kasy ściśle podług przypomnianego znowu rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 19. p. m. do liczby 16858 formularza układać należy.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Maja 1843 do 1. gub. 29089.

### 70.

Dla uwolnienia podwód do budowy skarbowych gościńców przeznaczonych od opłaty myta dosyć jest, aby miały certyfikaty od właściwych komisarzy drogowych.

Podług brzmienia dekretu z dnia 23. z. m. do liczby 8961, postanowiła wysoku c. k. Kamera nadworna zgodnie z c. k. połaczoną Kancelaryją nadworną, iż na przyszłość dla wykażania się podwodóm, przeznaczonym do utrzymania lub buwania gościńców drogowych, aby w myśl 3. 4. lit. p) Ustawy myta drogowego z roku 1821, od myta były uwolnione, certyfikaty komisarzy drogowych, którzy dotyczący pas drogi nadzorują, za dostateczne uważać należy.

O tém zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla dal-

szego obwieszczenia.

Rozporządzenie gub. z dnia 11. Maja 1843 do 1. gub. 28870.

### 71.

Protokoły i rachunki taks miejskich przełożony Magistratu po ścisłem onych sprawdzeniu podpisać winien.

zba rachunkowa prowincyjna z powodu dochodzenia rachunków taksowych czyniła częste uwagi, że protokoły taks nie zawsze podpisywane bywają przez przełożonego Magistratu.

zawsze podpisywane bywają przez przełożonego Magistratu.
Podlug drukowanej instrukcyi z dnia 23. Czerwca 1786,

§ 14. powinny protokoły i rachunki taks przez Sąd być podpisane, atoli podpis Sądu dzieje się tylko przez podpis przełożonego Sądu.

Die Kreisamter werden daher im Nachhange des hierortisen Erlases vom 19. Juni 1840 Z. 35369 angewiesen, den Magistraten die Belehrung hinauszugeben, daß die Tarprotokolle und Tarrechnungen jedesmal von dem Magistrats Worsteher nach vorausgegangener strenger Prüfung gefertigt feyn mussen.

Gubernial = Verordung vom 12. Mai 1843 Gubernial = Zahl 22030.

### 72.

Bedingungen, gegen welche ben Israeliten ber Eintritt in bas ruffische Gebieth gestattet wird.

Bu Folge hohen Hofkanzlei = Decrets vom 10. Upril 1843 Bahl 7130 hat die k. k. Ugenzie in Jassy der k. k. geheimen Haus -, Hof = und Staatskanzlei die anliegende . | wörtliche Uebersetzung des von der moldauischen Groß-Postelnitschie an sämmtliche Ispravnikate erlassenen Circulars ddto. 14. December v. J. unterlegt, welches die Bedingungen enthält, unter denen von Seite Rußlands den Rajas israelitischer Religion der Uebertritt in das russische Gebieth gestattet wird. Diese Bedingungen haben auf die israelitischen Unterthanen oder Schutzenossen anderer Nattonen zu gelten.

Von dieser Verfügung werden die f. f. Kreidamter zur Verständigung der Partheien in Fällen vorkommender Pafgesuche nach Rußland, mit dem Bemerken verständigt, daß die in der Moldau befindlichen österreichischen Unterthanen und Schufgenoffen ifraelitischen Glaubens hievon durch die k. k. Ugenzie in

die Renntniß gefett worden find.

Gubernial=Verordnung vom 14. Mai 1843 Gubernial=Zahl 26176.

.1.

Uebersetzung eines von der moldauischen Groß-Postelnitschie an sammtliche Bezirks-Ispravnikate erlassenen Sirculars vom 14. December 1842 in Betreff der nach Rußland reisen wollenden hebraer.

In Gemäßheit einer in der von Seite des kaiserl russischen Constulats erhaltenen Mote zur Z. 3669 l. J. angeführten Berfügung, wird die Ispravultschie in . . . hiermit verständiget, daß kunftighin die Rayas mosaischer Religion, welche nach den russischen Staaten zu reisen wünschen, nur unter nachfolgenden Bedingunsen dort aufgenommen werden können:

Zaleca się przeto c. k. Urzędom cyrkułowym w dodatek rozporządzenia tutejszego z dnia 19. Czerwca 1840 za liczbą 35369, aby Magistratom wydać instrukcyję: iż protokoły i rachunki taksowe zawsze przełożony Magistratu po uprzedniem onych ścislem rozstrząśnieniu podpisać powinien.

Rozporządzenie gub. z d. 12. Maja 1843 do liczby gub. 22030.

### 72.

Warunki, pod którémi dozwala się żydom udać się na terytoryjum rossyjskie.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 10. Kwietnia 1843 za l. 7130, przedłożyła c. k. Ajencyja w Jasach c. k. tajnej Kancelaryi Domu, Dworu i Stanu załączone tu . | dosłowne tłómaczenie okolnika z d. 14. Grudnia r. z. wydanego od Wielkiego Postelnictwa (Wielkiego Sekretaryjatu Stanu) w Multanach, do wszystkich Isprawnikostw (Urzędów obwodowych), obejmującego warunki, pod któremi ze strony Rossyi poddanym wiary żydowskiej przejście do kraju rossyjskiego jest dozwolone. Warunki te służyć mają dla izraelitów poddanych czyli uczestników opieki innych narodów.

O tem rozporządzeniu zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla obwieszczenia strón, gdy przychodzą prosby o paszporty do Rossyi, a to z tym dokładem, iż austryjaccy poddani i nczestnicy opieki wyznania mojżeszowego o tem

przez c. k. Ajencyją uwiadomione zostały.

Rozporządzenie gub. z dnia 14. Maja 1843 do I. gub. 26176.

-1.

Tłómaczenie okolnika z dnia 14. Grudnia 1842, wydanego od Wielkiego Postelnictwa w Multanach, do wszystkich Isprawnikostw, względem żydow, chcących jechać do Rossyj.

Stosownie do otrzymanej Noty od ces. rossyjskiego Konzulatu pod 1. 3669 r. b., zawiadamia się niniejszem Urząd isprawnikowski w . . . , iż na przyszłość poddani wyznania mojżeszowego, chcący jechać do Państw rossyjsktch, tylko pod następującémi warunkami będą tam przyjętymi:

- I. In Sandels-Angelegenheiten muffen biefelben vorweisen:
  - a) die Factur über die versendeten Waaren, oder über die durch irgend ein Bollamt oder einen Hafen Ruflands expedirten Waaren;
  - b) ihre Correspondenz mit den russischen Sandelsleuten über das wirkliche Bestehen einer Sandelsoperation von Seite des sich hierüber auszuweisenden Lebraers;
  - c) die Bestätigung über die für den Sandel bezahlten Uccifen = Gelder.
    - II. In Procef = Ungelegenheiten:
  - a) wo, mit wem und namentlich in welcher Ungelegenheit der Process entweder verfolgt, oder folche Processe erst bes ginnen follen;
  - b) warum hiezu das personliche Erscheinen gefordert wird.

Diese Beweise konnen fenn:

1. Wechsel; 2. Contracte:

- 3. Rechnungen und andere mit russischen Unterthanen auf einen bestimmten Termin geschlossene, und von den competenten Behörden bestätigte gesehliche Ucten, Ubschriften der Gerichtsacten, Aufforderungen oder Aufträge der russischen Regierunges Behörden, betreffend den vorgeladenen Hebräer, zu Folge welcher bessen persönliches Erscheinen gesordert wird.
- III. Wegen Uebernahme eines Erbtheils sind sie verspslichtet, die betreffende förmliche oder ämtliche Vorladung durch die nächste an der Gränze befindliche Behörde, oder Documente und Acten, im Grunde deren sie sich gesetzlich berechtigt glauben, in Rupland eine Erbschaft zu suchen oder zu erhalten, vorzumeisen.

Die oben angeführten Beweise sind die Bebraer schuldig bei ber Bewerbung um einen Paß perfontich felbst mitzubringen.

Alle diese Maßregeln werden zur Kenntniß der Ispravnikischie in . . . . gebracht, um dieselben als Richtschnur bei der Aussertigung der Billeter, mit denen die Reisenden beim Secretariate nach der bisher beobachteten, und im Amtsblatte B. 52. I. J. kundgemachten Regeln zu versehen sind, künftighin zu beobachten, und gleichzeitig zur allgemeinen Wissenschaft zu veröffentlichen.

- I. W sprawach handlowych okazać mają:
- a) fakturę towarów wysłanych, albo przez jaki Urząd cłowy lub port rossyjski ekspedyjowanych;
- korespondencyją z kupcami rossyjskiemi względem zachodzącej z nimi rzeczywiście czynności handlowej żyda w tej mierze wykazującego się;
- c) poświadczenie opłaconej na ten handel akcyzy.
  - II. W sprawach procesowych:
- a) gdzie, z kim, i mianowicie w jakiej sprawie proces toczy się, lub takie procesa dopiero wytoczone być mają;
- b) dla czego w téj mierze osobiste stawienie się potrzebne.

Dowody na to moga być:

- 1. weksle,
- 2. kontrakty,
- 3. rachunki i inne z poddanémi rossyjskiémi na pewny termin zawarte, przez przyzwoite Władze zatwierdzoue prawnicze akta, kopije aktów sądowych, wezwania i nakazy Władz rządowych rossyjskich, dotyczące się powołanego żyda, w skutek których osobiste stawienie się jego wymagane jest.
- III. Dla objęcia spadku, obowiązani są okacać dotyczący pozew formalny czyli nrzędowy, przez najbliższą na granicy znajdującą się Władzę, albo dokumenta i akta, na mocy których mniemają się być prawnie upoważnionymi, spuścizny w Rossyi poszukiwać albo takową odebrać.

Żydzi tacy prosząc o paszport, winni są powyższe dowody sami osobiście złożyć.

Te wszystkie przepisy obwieszcza się Isprawnikostwom w . . . . . , aby im służyły na przyszłość za prawidło przy wydawaniu biletów, którymi podróżni od Sekretaryjatu podług zachowanych dotąd w dzieńniku urzędowym Ner. 52. r. b. ogłoszonych przepisów opatrzeni być powińni, i by takowe równocześnie dla powszechnej wiadomości publicznie obwieściły.

#### 73.

Bestimmung des Zeitpunctes zur Einstellung der Alimentation suspendirter und sonach des Dienstes entlassener Beamten.

Jur Beseitigung allfälliger Misverständnisse oder Unfragen rückssicht des gesessichen Beitpunctes, mit welchem die einem suspensiten Beamten während des Lauses der Untersuchung flüßig gesmachte Ulimentation im Falle der nachgesolgten Dienstess Entlasung desselben einzustellen kömmt, hat die hohe k. k. allgemeine Hoffammer mit dem Decrete vom 1. März 1843 3. 3663 - 368 angeordnet: daß so wie in dem Falle, wenn ein Beamter wegen eines Verbrechens abgeurtheilt, und in Folge dessenden Vorschrift vom Tage des ersließenden Urtheils, und zwar, da zedes Urtheil vom Tage der Aundmachung in Wirkung tritt, eigentlich vom Tage der Aundmachung des Urtheiles eingestellt werden soll, in consequenter Unwendung dieser Vorschrift auch in zenen Fällen, wo die Dienstess Entlassung nicht die unmittelbare gesesliche Folge des Vergebens selbst ist, sondern solche erst von der administrativen Behörde in der vorgeschriebenen Form ausgesprochen werden muß, die Ulimentation von dem Tage an einzustellen sey, an welchem das die Dienstes Entlassung aussprechende Ersenntnis dem alimentirten Beamten zugestellt oder bekannt gesmacht wird.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat jedoch den Bebörden und Uemtern hiebei zur Pflicht gemacht, streng darauf zu sehen, daß zur Vermeidung einer unnöthigen Verlängerung des Ulimentations = Genußes die Erkentnisse über Dienstes = Entlassung ohne Aufenthalt den alimentirten Beamten zugestellt werden.

Verordnung der k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 25. Marz 1843 Zahl 8726.

Subernial = Erlevigung vom 16. Mai 1843 Gubernial = Zahl 23431.

#### 74.

Tractat zwischen Desterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen und Rußland, zur Unterdrückung bes Afrikanischen Sclaven-Handels.

Nos Ferdinandus Primus, Divina favente Clementia Austriae Imperator; Hicrosolymae, Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, 73.

Oznaczenie czasu do zawieszenia alimentacyi suspendowanych, a potém ze służby oddalonych urzędników.

Aby zapobiedz wszelkim nieporozumieniom i zapytywaniom względem prawnego czasu, w którym suspendowanemu urzędnikowi wypłacana w ciągu śledztwa alimentacyja w razie oddalenia go poźniej ze służby ustać ma, rozporządziła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 1. Marca 1843 do liczby 3663-368: že podobnie jak w przypadku, gdy urzędnik za zbrodnie skazany, i w skutek tego ze służby oddalony, onemu alimentacyja podług istniejącego przepisu z dniem zapadlego wyroku, a to, ponieważ każdy wyrok od dnia ogłoszenia w wykonanie wchodzi, od dnia ogłoszenia wyroku wstrzymana być ma, zachownjąc konsekwentnie ten przepis także i w owych przypadkach, gdy oddalenie ze służby nie jest bezpośrednim skutkiem przekroczenia, lecz dopiero przez Władze administracyjne w przepisanej formie wyrzeczone być mosi, alimentacyja od tego dnia wstrzymana być ma, którego wyrok oddalenia ze słożby alimentowanemu urzędnikowi doręczono albo ogłoszono.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna włożyła jednakże przytém na Władze i Urzędy obowiązek, czuwania pilnie nad tém, ażeby dla uniknienia niepotrzebnego przedłużenia używania alimentacyi wyroki oddalenia ze służby niezwłocznie alimentowanym urzędnikom były doręczane.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 25. Marca 1843 do liczby 8726. Rozporządzenie gub. z dnia 16. Maja 1843 do I. gub. 23431.

### 74.

Umowa ku utłumieniu handlu niewolnikami w Afryce, między Austryją, Francyją, W. Brytaniją, Prusami i Rossyją.

Nos Ferdinandus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Hierosolymae, Hnngariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiao, Creatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illyriae Rex; Archidux Austriae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferieris Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae, Comes Habsburgi et Tirolis etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Postquam Nobis, item Regis Borussiae et Imperatoris omnium Russiarum Majestatibus e re visum est, invitationi a Regis Francorum et Reginae Magnae Britanniae Majestatibus eatenus factae respondere, atque in conformitate principiorum contra quaestum maucipiorum a Nobis jam adoptatorum ac declaratorum, abolitionem dicti quaestus, medio specialis tractatus perficere; ac postquam a Nostro et dictarum Majestatum Plenipotentiariis die 20. Decembris 1841 Londini tractatus desuper initus et signatus est, cujus tenor est sequens:

Im Mamen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit.

Shre Majestaten ber Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Bohmen, der Konig von Preußen und der Raifer aller Reuffen, von dem Wunsche befeelt, jene Grundfate unbeschrankt und vollständig in Wollzug zu segen, welche bereits in den feier= lichen Erklärungen Desterreiche, Preußens und Ruflande, ge-meinschaftlich mit anderen europäischen Machten im Congresse zu Wien am 8. Februar 1815, und im Congresse zu Verona am 28. Movember 1822 ausgesprochen wurden; — Erklärungen, wodurch die genannten Mächte kund gegeben, daß sie in Allem, was inimer die vollständige und endliche Ubstellung des Sclaven-Sandels ju sichern und zu beschleunigen vermöchte, mitzuwirken bereit sepen, und da Ihre Majestaten von Ihrer Majestat der Koniginn des vereinigten Konigreiches von Großbritannien und Irland, und von Geiner Majestat dem Konige ber Frangofen eingeladen wurden, einen Tractat wegen wirkfamer Unterdrücknng Des Sclaven = Handels abzuschließen, so haben besagt Ihre Maiestaten beichloffen, einen Bertrag jur endlichen Ubstellung biefes Sandels zu unterhandeln und einzugehen, und zu diefem Ende folgende Bevollmächtigte zu ernennen, und zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Unsgarn und Böhmen, den Herrn August Baron von Koller, Riteter des heil. Ferdinand und Verdiensten von Sicilien, Bothschaftstath, Geschäftsträger und Bevollmächtigter in London;

Galiciae, Lodomeriae et Illyriae Rex; Archidux Austriae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae, Comes Habsburgi et Tirolis etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Postquam Nobis, item Regis Borussiae et Imperatoris omnium Russiarum Majestatibus e re visum est, invitationi a Regis Francorum et Reginae Magnae Britanniae Majestatibus eatenus factae respondere, atque in conformitate principiorum contra quaestum mancipiorum a Nobis jam adoptatorum ac declaratorum, abolitionem dicti quaestus, medio specialis tractatus perficere; ac postquam a Nostro et dictarum Majestatum Plenipotentiariis die 20. Decembris 1841 Londini tractatus desuper initus et signatus est, cujus tenor est sequens:

# W imię przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy.

Najjaśniejsi: Cesarz Jegomość Austryjacki, Król Węgierski i Czeski, tudzież Król Pruski i Cesarz wszech Rossyj, ożywieni duchem, owe zasady bez ograniczenia i znpełnie przyprowadzić do skutku, które uroczystémi deklaracyjami przez Austryja, Prusy i Rosyja spólnie z innemi Mocarstwami enropejskiémi na kongresie wiédeńskim na dniu 8. Lutego 1815 i na kongresie werońskim na dniu 28. Listopada 1822 wyrzeczone zostały; - deklaracyjami, którémi pomienione Mocarstwa obwieściły, że gotowe we wszystkiem działać spólnie, coby tylko zupełne i ostateczne zniesienie handlu niewolnikami zapewnić i przyspieszyć mogło, a gdy Jego c. k. Mość cd Najjaśniejszéj Królowéj Jmci połączonych Królestw W. Brytanii i Irlandyi, tudzież od Najjaśniejszego Króla Jmci Francuzkiego wezwanym został, dla skutecznego utłumienia handlu niewolnikami zawrzeć traktat, postanowili więc wspomnieni Najjaśniejsi Monarchowie układy o ostateczne zniesienie tego handlu rozpocząć i takowe zawrzeć, a ku temu następujących pełnomocników mianować, mianowicie:

Najjaśniejszy Cesarz Jmć Austryjacki, Król Węgierski i Czeski: Pana Augusta Barona de Koller, kawalera orderu Sycylijskiego Ś. Ferdynanda i zasługi, Radcę poselstwa, pełnomocnika i sprawującego interesa w Londynie; Seine Majestat der König von Frankreich den Herru Lud= wig de Beaupoil, Grasen von St. Aulaire, Pair von Frank-reich, Groß=Officier des königs. Ordens der Ehrenlegion, Groß= kreuz des belgischen Leopold=Ordens, Einer der Vierzig der fran-zösischen Academie, außerordentlicher Gesandter bei Ihrer bri=

tonnischen Majestat;

Shre Majestät die Königinn des vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland den ehrenwerthen George Karl von Aberdeen, Viscount Gordon, Viscount Formartine, Lord Haddo, Methlick, Tarvis and Kellie, Pair des vereinigten Königreiches, Mitglied Ihrer Majeslät geheimen Rathes, Ritter des sehr alten und sehr adeligen Distel Drdens und Ihrer Majeslät erster Staats Secretar für auswärtige Ungelegenheiten;

Seine Majestät der König von Preußen den Kerrn Ule-rander Gustav Udolph, Baron von Schleinitz, Ritter des königl. Ordens St. Johann von Jerusalem, Kämmerer, Legationsrath, Geschäftsträger und Bevollmächtigter in London;

Seine Majestät der Kaifer aller Reuffen den herrn Phislipp Baron von Brunnow, Ritter des weißen Udler=Ordens, lipp Baron von Brunnow, Kitter des weißen Abler = Ordens, des St. Unnen = Ordens erster Classe, des heil. Stanislaus = Orzbens erster Classe, des St. Wladimir = Ordens dritter Classe, Commandeur des ungarischen St. Stephan = Ordens, Ritter des rothen Abler = und des Ordens des heil. Johann von Jerusa-lem, geheimer Rath, außerordentlicher Gesandter und bevoll=mächtigter Minister bei Ihrer Britannischen Masestät; — Welche, nachdem sie ihre in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten sich gegenseitig mitgetheilt, nachsehende Artikel sesseschaft und unterzeichnet haben:

Urtifel I.

Ihre Majestäten der Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, der König von Preußen und der Kaiser aller Reussen verpsichten sich, allen Sclaven handel zu verbieten, er mag von ihren respectiven Unterthanen oder unter ihren respectiven Flaggen, oder mittelst Capitalien, die ihren respectiven Unterthanen gehören, ausgesübt werden, und solchen Handel als Geerauberei ju erflaren.

Ihre Majestäten erklären ferner, daß jedes Schiff, welches den Sclaven = Sandel zu treiben versuchen wird, schon durch dies fes Factum allein alles Recht auf den Schutz seiner Flagge vers

lieren foll. -

Urtifel II.

Um den Zweck des gegenwärtigen Tractates vollständiger zu erreichen, kommen die hohen contrabirenden Theile durch gemeinschaftlichen Beschluß überein, daß diejenigen ihrer Kriegeschieffe, welche mit speciellen Ermächtigungen und Befehlen, nach dem

Najjaśniejszy Król Jmć Francuzki: Pana Ludwika de Beaupoil, Hrabiego de St. Aulaire, Para Francyi, W. Oficera król. orderu legii honorowéj, kawalera wielkiego krzyża orderu belgijskiego Leopolda, jednego ze cztérdziestu z Akademii francuzkiéj, nadzwyczajnego Posła przy Najjaśniejszéj Królowéj Angielskiéj

Najjaśniejsza Królowa Jmć. połączonych Królestw W. Brytanii i Irlandyi: zacnego Jérzego Karola de Aberdeen, Wicehrabiego Gordon, Wicehrabiego Formartine, Lorda Haddo, Methlick, Tarvis i Kellie, Para połączonych Królestw, członka Rady tajnéj Jéj Król. Mości, kawalera nader dawnego i szlacheckiego orderu osetu, tudzież piérwszego Sekretarza Sta-

nu u Jéj Król. Mości w sprawach zewnętrznych; Najjaśniejszy Król Jmć Pruski: Alexandra Gustawa Adolfa Barona de Schleinitz, kawalera orderu król. Ś. Jana Jerozolimskiego, Podkomorzego, Radcę legacyjnego, pełno-

mocnika i sprawującego interesa w Londynie;

Najjaśniejszy Cesarz Jmć Rossyjski: Pana Filipa Barona de Brunnow, kawalera orderów białego orła, Śtéj Anny 1széj klasy, Ś. Stanisława 1széj klasy, Ś. Włodzimierza 3ciéj klasy, komandora król. węgierskiego orderu Ś. Szczepana, kawalera orderu orła czerwonego i Ś. Jana Jerozolimskiego, tajnego Radcę, nadzwyczajnego Posła i pełnomocnego Ministra przy Najjaśniejszéj Królowej Jmci Angielskiej;

Rtórzy po wzajemném udzieleniu sobie swoich pełnomocnictw, w dobréj i należytéj formie znalezionych, ustano-

wili i podpisali artykuły następujące:

# Artykuł I.

Najjaśniejsi Monarchowie: Cesarz Austryjacki, Król Węgierski i Czeski, tudzież Król Pruski i Cesarz wszech Rossyj obowiązują się zakazać wszelkiego handlu niewolnikami, czyby ten przez któregokolwiek z ich poddanych, lub pod któregokolwiek z nich banderą, albo za pomocą kapitałów któregokolwiek z ich poddanych prowadzony był, i handel takowy jako rozbój morski ogłaszają.

Wreście oświadczają Najjaśniejsi Monarchowie, że każdy okręt, kuszący się prowadzić handel niewolnikami, już przez ten czyn jedynie traci wszelkie prawo do opiekowania się

jego banderą.

Artykuł II.

Aby cel niniejszego traktatu tém doskonalej był osiągnięty, zgodziły się wysokie umawiające się strony mocą spólnej Uchwały na to, że owe z ich okrętów wojennych które szczególnem upoważnieniem i rozkazem podług wzoru Formulare der Beilage A. . | des gegenwärtigen Tractates absgefaßt, versehen seyn werden, jedes einem der contrahirenden Theile gehörige Kauffahrteischiff durchsuchen können, gegen welches aus zureichenden Gründen der Verdacht besteht, sich mit dem Sclaven-Handel zu befassen, oder zu diesem Zwecke ausgerüstet worden zu seyn, oder sich mit diesem Handel während der Fahrt, wo es von den obbezeichneten Kreuzern begegnet wurde, befaßt zu haben, — und daß diese Kreuzer solche Schiffe anhalten, wegssühren lassen oder selbst mitnehmen können, damit sie einer gesrichtlichen Untersuchung auf die weiter unten bezeichnete Weise uns

terzogen werden fonnen.

Immerhin soll das oberwähnte Recht, Kauffahrteischiffe von einem oder dem anderen der bohen contrahirenden Theile zu durchsuchen, nur von Kriegsschiffen ausgeübt werden, deren Besehlshaber den Rang eines Capitans oder den eines Lieutenants in der kaiserlichen oder königlichen Marine bekleiden, wenn nicht das Commando in Folge eines Tobfalles oder wegen einer anderen Ursache an einen Officier untergeordneten Ranges übertragen worden ist. Der Commandant eines solchen Kriegsschiffes wird mit Vollmachten versehen werden, die in Gemäßheit des dem gegenwärtigen Tractate angeschlossenen Formulars lit. A. ausges

fertigt find.

Dieses gegenseitige Durchsuchungsrecht foll innerhalb des mittelländischen Meeres nicht ausgeübt werden. Ueberdieß soll der Raum, innerhalb dessen das besagte Recht beschränkt seyn wird, zur Gränze haben: nördlich den 32 Grad der nördlichen Breite; westlich die östliche Küste von Umerika, von dem Puncte, wo der 32. Grad nördlicher Breite diese Küste berührt, hinunter bis zum 45. Grad der südlichen Breite; südlich den 45. Grad südlicher Breite von dem Puncte, wo dieser Grad die östliche Küste von Umerika berührt bis zum 80. Grad der Länge östlich vom Merisdian von Greenwich; und östlich den nämlichen Längegrad von dem Puncte an, wo er durch den 45. Grad südlicher Breite durchschnitten wird, bis zur Küste von Indien.

Urtifel III.

Jeder der hohen contrahirenden Theile, welcher Kreuzer zur Unterdrückung des Sclaven = Handels verwenden, und das gegenseitige Recht der Durchsuchung ausüben will, behält es sich vor, je nach seiner Convenienz, sowohl die Unzahl der Kriegesschiffe festzusetzen, welche zu dem im zweiten Urtikel dieses Werstrages stipulirten Dienste verwendet werden sollen, als auch die Stationen zu bestimmen, an welchen die besagten Schiffe kreuzen sollen.

Die Namen der zu diesem Zwede bestimmten Schiffe und jene ihrer Befehlshaber sollen durch jeden der hohen contrabiren-

w niniejszém traktacie pod A. . † załączonym opatrzone będą, każdy statek kupiecki do jednej z umawiających się strón należący, przeglądać mogą, przeciwko któremu z powodów dostatecznych można mieć podejrzenie, że się trudni handlem niewolnikami, lub że ku temu celowi oporządzony został, albo że w ciągu żeglugi, gdzie go okręty krążące napotkały, tym handlem zajmował się, i że owe krążące okręty, statki owego rodzaju przytrzymać, kazać odprowadzić, albo je same zabrać mogą, aby pod śledztwo sądowe sposobem niżej wskanym, podciągnięte być mogły.

Prawo pomienione przeglądania statków kupieckich przez jednę lub drugą umawiającą się stronę tylko przez okręty wojenne wykonywane być ma, których dowódcy w c. albo k. marynarce mają stopień Hapitana albo Porucznika, jeżeli dowództwo dla przypadku śmierci lnb z innej przyczyny nie było zdane oficerowi stopnia podrzędnego. Dowódzca takiego okrętu wojennego opatrzony będzie pełnomocnictwem, sporządzoném podług wzoru A. do niniejszego traktatu dołączonego.

To wzajemnego przeglądania prawo nie będzie wykonywane w granicach morza śródziemnego. Nadto obwodu, śród którego prawo rzeczone ograniczać się ma, będzie granica: na północ stopień 32 szerokości północnej, na zachód, nad morze wschodnie Ameryki od pnaktu, gdzie stopień 32 szerokości północnej, to pomorze dotyka na dół aż do stopnia 45go szerokości południowej, na południe stopień 45ty szerokości południowej od punktu, gdzie ten stopień z pomorzem wschodniem Ameryki styka się, aż do 80go stopnia długości na wschód od południka przez Grenwich, a na wschód ten sam stopień długości od punktu, gdzie przez stopień 45 szerokości południowej przerznięty, aż do brzegów Indyj.

## Artykuł III.

Každa z wysokich umawiających się strón, chcąca używać statków krążących ku utłumieniu handlu niewolnikami, i wzajemne prawo przeglądania wykonywać, zastrzega sobie w miarę stosunków swoich ustanowić liczbę okrętów wojennych, które do służby w niniejszej nmowie artykułem wtotym obwarowanej, użyte być mają, i oznaczyć stanowiska, w których okręty rzeczone krążyć będą.

Nazwiska okrętów, na ten cel przeznaczonych, równie jak ich dowódców, każda w wysokich umawiających się strón,

den Theile an die anderen mitgetheilt werden, so wie sie sich gegenseitig auch jedesmal einer dem anderen bekannt geben werden, daß ein Kreuzer auf eine Station gewiesen oder von dieser abberusen wird, damit die erforderlichen Vollmachten sowohl von denjenigen Regierungen, welche die Durchsuchungen autorisiren, ausgestellt, als auch ihnen von jener Regierung, welche diese Vollmachten empfangen hat, wieder zurückgestellt werden können, wann diese Vollmachten zum Vollzuge des gegenwärtigen Tractates nicht mehr nöthig sind.

Urtifel IV.

Gleich nachdem die Regierung, welche Kreuzer verwendet, der Regierung, welche die Durchsuchung zu gestatten hat, die Tinzahl und Namen der Kreuzer, die es zu verwenden beabsichtigt, bekannt gegeben haben wird, sollen die Vollmachten, welche zu den Durchsuchungen autorisiren, in Gemäßheit des dem gegenwärtigen Tractate beigefügten Formulars lit. A. ausgestellt, und von der Regierung, welche die Durchsuchung gestattet, an jene, welche die Kreuzer verwendet, übermacht werden.

In keinem Falle soll das gegenseitige Recht der Durchsuchung gegen Kriegeschiffe der boben contrabirenden Theile aus-

geubt werben

Die hohen contrabirenden Theile werden über ein befonderes Signal übereinkommen, welches ausschließend nur von jenen Kreuzern anzuwenden ist, denen das Recht der Durchsuchung übertragen wird.

Urtifel V.

Die Kreuzer der hohen contrahirenden Theile, die in Vollziehung des gegenwärtiges Tractates autorisitt sind, das Recht der Durchsuchung und Unhaltung auszuüben, haben sich genau an die dem erwähnten Tractate lit. B. beigefügten Instructionen in Ullem zu halten, was sich sowohl auf die Formalitäten der Durchsuchung und Unhaltung, als auf die Maßregeln bezieht, welche bei der Uebergabe eines des Sclaven-Handels verdächtigen Schiffes an die competenten Gerichte zu beobachten sind.

Schiffes an die competenten Gerichte zu beobachten sind.
Die boben contrahirenden Mächte behalten sich das Recht vor, in diesen Instructionen mit gemeinschaftlicher Uebereinstimmung jene Uenderungen vorzunehmen, welche die Umstände er-

beifchen fonnten.

Die Kreuzer der hohen contrahirenden Theile sollen sich gegenseitig einer dem anderen in allen jenen Fallen Unterstüßung leisten, wo es nühlich sehr kann, daß sie in Uebereinstimmung handeln.

Urtifel VI.

Wenn immer ein unter der Flagge eines der hoben contrabirenden Theile segelndes Kauffahrteischiff von einem zu diesem drugim udzielić ma, jak uawzajem jedua drugiej ozuajmi, gdy który statek krążący na jakie stauowisko wyznaczony lub z niego odwołany będzie, aby potrzebne pełnomocnictwa z jednej strony wydane być mogły przez Rządy przegląd okrętów upoważniające, z drugiej zaś onym przez te Rządy, które takowe pełnomocnictwa otrzymały, zwrócone być mogły, gdy dla dopełnieuja niniejszego traktatu pełnomocnictwa te nie będą więcej potrzebnémi.

## Artykuł IV.

Jak tylko Rząd używający statków krążących Rządowi, dozwalającemu przegląd okrętów, liczbę i nazwiska statków krążących, których użyć zamyśla, oznajmi, pełnomocnictwa, upoważniające przeglądać okręty, mają być podług wzoru lit. A. do niniejszego traktatu dołączonego, wydane, i przez Rząd na przeglądanie zezwalający, Rządowi, krążących statków używającemu, przesłane.

W żadnym razie nie można wzajemucgo prawa przeglądu wykonywać przeciwko okrętom wojennym wysokich strón nmawiających się.

Wysokie umawiające się strouy umówią się o szczególny znak, który wyłącznie te tylko statki krążące dawać mają, którym nadane jest prawo przeglądu.

## Artykuł V.

Statki krążące wysokich umawiających się strón, które w moc dopełnienia traktatu niniejszego upoważnione są wykonywać prawo przeglądu i przytrzymania okrętu, trzymać się mają ściśle instrukcyi, do tego traktatu pod lit. B. . dołączonej, we wszystkiem, co tylko odnosi się do przepisanych formalności tak dla przeglądu i przytrzymania, jak do prawideł, które przy wydaniu przyzwoitemu Sądowi okrętu o handel niewolnikami podejrzanego, zachować należy. — Wysokie umawiające się Mocarstwa zastrzegają sobie prawo za spólnem porozumieniem się, robić w tej instrukcyi takie odmiany, jakichby okoliczności wymagały.

Okręty krążące wysokich strón umawiających się powinny jeden drugiego nawzajem wspiérać się w tych wszystkich wypadkach, gdzieby z pożytkiem było, aby jednomyślnie działały.

Artykuł VI.

Jak tylko jaki okręt kupiecki, pod banderą której z wysokich umawiających się stróu żeglujący, przytrzymanym bę-

Ende gehörig autorisirten Kreuzer des anderen Theiles angehalten wird, so sollen in Gemäßbeit der Bestimmungen des gegenwärzligen Tractates ein solches Kauffahrteischiff sowohl als der Capitan, das Schiffsvolf und die Sclaven, welche sich an Bord bestinden dürften, an einen solchen Ort, welchen die hohen contrabirenden Theile für diesen Zweck bezeichnet haben werden, gebracht und jenen Behörden überliesert werden, welche in dieser Ubsicht von jener Regierung aufgestellt sind, innerhalb deren Bessichungen ein solcher Ort gelegen ist, damit hiernach das Verfahren vor den competenten Behörden auf die nachfolgend specisicirte Weise eintreten könne.

Wenn der Befehlshaber des Kreuzers nicht für angemessen halt, sich selbst mit dem Einbringen und dem Ueberliefern des angehaltenen Schiffes zu befassen, so hat er diese Obliegenheit einem Officiere mit dem Range eines Lieutenants in der kaiserlichen oder königlichen Marine anzwertrauen, oder wenigstens dem Officiere, welcher zu dieser Zeit der dritte im Range an Bord

des Schiffes ift, welches die Unhaltung machte.

Urtifel VII.

Wenn der Befehlshaber eines Kreuzers von einem der hoben contrahirenden Theile Grund zu dem Verdachte haben sollte,
daß ein unter dem Geleite oder in Gesellschaft etnes Kriegsschiffes von einem der hohen contrahirenden Theile segelndes
Kauffahrteischiff sich mit dem Sclaven-Handel befaßt habe, oder
für diesen Handel ausgerüstet worden sey, so soll er seine Verdachtgründe dem Besehlshaber des Kriegsschiffes bekannt geben,
welcher allein zur Durchsuchung des verdächtigen Schiffes zu
schreiten hat; und im Falle der letterwähnte Besehlshaber sich
überzeugen sollte, daß der Verdacht wohl gegründet ist, so soll er das Schiff sowohl als den Eapitan, das Schiffsvolk, die Ladung und die Sclaven, welche sich an Bord besinden könnten,
in einen Kasen bringen, welcher der Nation des angehaltenen
Schiffes gehört, um dort das Versahren vor den competenten
Gerichten auf die nachsolgend bezeichnete Urt einzuleiten.

Urtifel VIII.

Sobald als ein angehaltenes und zur Aburtheilung eingeschicktes Kauffahrteischiff in dem Hafen ankommt, wohin es in Gemäßheit der Beilage B des gegenwärtigen Vertrrages gebracht werden muß, so hat der Besehlshaber des Kreuzers, welcher es angehalten hat, oder der Officier, welcher es einbrachte, den zu jenem Zwecke bestimmten Behörden eine durch ihn unterzeichnete Copie aller Verzeichnisse, Erklärungen und anderen in den dem gegenwärtigen Tractate lit. B. beigefügten Instructionen aufgesführten Documente zu übergeben; — die genannten Behörden sollen dann zur Untersuchung des angehaltenen Schisses und seis

dzie przez okręt krążący drugiej strony, ku temu należycie upoważniony, tak okręt kupiecki jak i kapitau okrętu i osada jego, i niewolnicy, gdyby się na pokładzie znajdowali, zaprowadzeni być mają na miejsce, które na ten cel wysokie umawiające się strony oznaczyły, i wydane tym Władzom, które w tym celu przez ów Rząd ustanowione są, w którego posiadłościach miejsce takowe znajduje się, aby postępowanie urzędowe przez Władze przynależne w sposób następnie wyszczególniony przedsięwzięte być mogło.

Jeżeli dowódzca okrętn krążącego nie uzna za stosowne, zajmować się sam zaprowadzeniem i wydaniem przytrzymanego okrętu, obowiązek ten pornczyć ma oficerowi w stopniu porucznika w slużbie cesarskiej lub królewskiej marynarki, albo przynajmniej oficerowi, będącemu podtenczas 3cim w stopniu na pokładzie okrętu, który statek kupiecki przytrzymał.

## Artykuł VII.

Gdy dowódzca okrętu krążącego jednej z wysokich umawiających się strón będzie miał powód, mieć podejrzenie, że jaki okręt kupiecki pod zasłoną lub w towarzystwie okrętu wojennego jednej z wysokich umawiających się strón żeglujący, handlem niewoluikami trudnił się, lub co dla tego handlu uporządzonym został, powody podejrzenia swojego winien objawić dowódzcy okrętu wojennego, który tylko sam przystąpie ma do przeglądania podejrzanego okrętu, a gdyby ten dowódzca przekonał się, że podejrzenie jego ma swoją zasadę, tak okręt, jak kapitana, osadę, ładunek i niewolników, którzyby się na pokładzie znajdowali, sprowadzić ma do portu, należącego do narodu okrętu przytrzymanego, aby tam rozpocząć mogły postępowanie Sądy przynależne, sposobem następnie oznaczonym.

## Artykuł VIII.

Jak tylko okręt kupiecki przytrzymany, i po osądzenie go wyprawiony, do portu przybędzie, do którego podług aneksu B. Umowy niniejszej zaprowadzony być musiał, dowódzca okrętu krążącego, który okręt kupiecki przytrzymał, albo oficer, który go przystawił, złożyć ma Władzom ku temu celowi przyznaczonym, podpisaną przez siebie kopię wszelkich spisów, deklaracyj i innych dokumentów, które w instrukcyjach do traktatu niniejszego pod B. załączonych, wyszczególnione są; natenczas Władze rzeczone przystąpić powinny do przeglądania zatrzymanego okrętu i jego ładunków,

ner Ladung, so wie zur Inspection des Schiffsvolkes und der an Bord befindlichen Sclaven schreiten, nachdem der Zeitpunct einer solchen Durchsuchung und Inspection dem Befehlshaber des Kreuzers oder dem Officiere, der das Schiff eingebracht haben wird, vorläusig bekannt gegeben worden ist, damit er oder diesenige Person, die er zu seinem Stellvertreter bestimmen wird, dabei gegenwärtig seyn könne.

Ueber diese Verhandlungen foll ein Protofoll in duplo aufsgenommen werden, welches von den Personen, die dießfalls Theil genommen haben oder dabei gegenwärtig waren, zu unterzeichnen ist. Eine dieser Urkunden ist dem Befehlshaber des Kreuzers oder dem von ihm zur Einbringung des angehaltenen Schif-

fee bestimmten Officiere ju übergeben

Urtifel IX.

Von jedem Kauffahrteischisse der einen oder anderen der fünf Nationen, welches kraft der Bestimmungen des gegenwärstigen Tractates durchsucht und angehalten wird, ist — wenn nicht der Beweis des Gegentheiles hergestellt wird — anzunehmen, daß es sich mit dem Sclaven Dandel befaßt, oder daß es zu diesem Handel ausgerüstet wurde, wenn in der Auskrüstung, in der Einrichtung oder an Bord des besagten Schiffes während seiner Fahrt, in welcher es angehalten wurde, Einer der nachsfolgend specificirten Urtifel ausgefunden wird, nämlich:

1. Lucten mit offenen Gittern anstatt der gefchloffenen Lu-

den, welche fich gewöhnlich auf Rauffahrteischiffen befinden.

2. Abtheilungen oder Bretterverschlage in dem Kielraum oder auf dem Verdecke in einer größeren Ungabl als für jene Schiffe nothwendig ist, die zu gesehmäßigem handel verwendet werden.

3. Referve = Bretter, welche so eingerichtet sind, um ein

zweites Berbed ober fogenanntes Sclavended ju bilben.

4. Ringe, Feffeln ober Sandichellen.

5. Eine größere Menge Baffers in Tonnen oder Baffers behaltern als fur ben Bedarf bes Schiffsvolkes eines folchen

Kauffahrteischiffes nothwendig ift.

6. Eine außerordentliche Unzahl von Wasserfässern oder von anderen Behältnissen, welche geeignet sind, Flüssigkeiten aufzunehmen; ausgenommen der Capitan producirt ein Certificat vom Zollamte des Ortes, von welchem er aussuhr, des Inhaltes, daß die Eigenthümer eines solchen Schiffes zureichende Gemährleistung gegeben haben, daß eine solche Mehrzahl von Fässern oder anderen Behältnissen nur zum Einnehmen von Palmöhl oder für andere Zwese erlaubten Commerzes bestimmt sein.

7. Eine größere Ungabl von Efnapfen oder Trinkgefaßen, als fur den Gebrauch des Schiffsvolkes eines solchen Kauffahr=

teischiffes nothwendig ift.

równie jak do inspekcyi nad osadą okrętową i niewolnikami, na pokładzie będącymi, uwiadomiwszy w przody o chwili przeglądania i inspekcyi dowódzcę okrętu krążącego albo oficera, który okręt kupiecki przyprowadzil, aby on lub ten, którego na swoje miejsce przeznaczył, mógł przytém być obecnym.

Na te rozprawy zdziałany będzie protokół we dwóch egzemplarzach, który podpisany być powinien przez osoby, w tém udział mające, lub temu obecne. Jeden egzemplarz tego dokumentu oddany być ma dowódzcy okrętu krążącego, lub oficerowi, którego do przystawienia okrętu zatrzymanego

wyznaczył.

## Artykuł IX.

O każdym statku kupieckim jednego lnb drugiego z owych 5 narodów, co na mocy przepisów niniejszego traktatu przeglądanym i przytrzymanym będzie, — jeżeli nie będzie dowodu przeciwnego — służy mniemanie, że się handlem niewolnikami zajmuje, lub że dla tego handlu oporządzonym został, jeżeli w uzbrojeniu, w urządzeniu albo na pokładzie rzeczonego okrętu w ciągu jego żeglugi, kiedy przytrzymanym został, jeden z artykułów następnie wyszczególnionych, dostrzeżonym będzie:

1. Luki (otwory) z otwartémi kratami, zamiast luk zamkniętych, które w statkach kupieckich powszechnie znajdują się.

2. Przedziały czyli przepierzenia na dnie okrętu lub na pokładzie w większej liczbie, jak dla takich okrętów potrzeba, których dla handlu prawem pozwolonego używają.

3. Zapasy w deskach tak urządzonych, aby z nich zrobić można drugi pokład, czyli tak zwany przedział dla niewolników.

mon.

4. Obrączki, okowy albo łańcuszki na rece.

5. Większa ilość wody w beczkach albo kadziach, jak

potrzeba dla użytku osady takiego statku kupieckiego.

6. Nadzwyczajna liczba beczek na wodę, lub innych naczyń, służących do nabierania płynów; wyjawszy, gdyby kapitan okrętu okazał poświadczenia Urzędu cłowego w tem miejscu, z którego odpłynął, tej treści, że właściciele takiego statku dali dostateczną rękojmię, iż ów nadwyżek w beczkach lub innych naczyniach przeznaczony jest tylko do nabierania olcju pałmowego, lub na inne cele handlu pozwolonego.

7. Wieksza liczba czarek lub misek do jedzenia, albo naczyń do picia, jak potrzeba dla użytku osady statku tego

rodzaju.

8. Ein Kochkessel oder ein anderer Koch = Upparat von uns gewöhnlicher Größe und größer, oder geeignet, größer gemacht werden zu können, als für den Gebrauch des Schiffsvolkes eines solchen Kauffahrteischiffes erforderlich ist, oder mehr als Ein Koch=

fessel oder Roch = Upparat von gewöhnlicher Größe.

9. Eine außerordentliche Quantität Reis oder Mehl aus brasilianischen Manioc oder Cassada, gewöhnlich »Farina« genannt, oder von Mais oder indischem Korn, oder von was immer für einem Nahrungs Mrtikel, welche den wahrscheinlichen Bedarf der Schiffsmannschaft überschreitet, ausgenommen wenn eine solche Quantität von Reis, Farina, Mais, indischem Korn oder von anderen Nahrungs Artikeln in dem Schiffs Manikeste als ein Theil der Handelsladung des Schisses eingetragen wäre.

10. Eine Quantität von Matten oder Mattengeweben, welche größer ist als es der Bedarf für ein solches Kauffahrteisschiff erheischt; ausgenommen wenn solche Matten oder Mattengewebe im Schiffs = Maniseste als ein die Schiffsladung bilden

ber Theil aufgeführt sind.

Wenn es sich gezeigt hat, daß einer oder mehrere der oben specissierten Eegenstände sich an Bord befinden, oder während der Fahrt, auf welcher das Schiff genommen wurde, an Bord befunden haben, so soll dieses Factum als ein prima kacie Beweis angesehen werden, daß das Schiff zu dem Handel verwendet wurde; dasselbe wird demnach verurtheilt und als gesesmässige Prise erklärt; wenn nicht der Capitän oder die Eigenthümer deu klaren, unbestreitbaren Beweis liesern, woraus zur Zufriedenstellung des Gerichtes dargethan wird, daß zur Zeit seiner Unhaltung oder Wegnahme das Schiff zu einer erlaubten Unternehmung verwendet wurde, und daß diezenigen der oben specificirten verschiedenen Gegenstände, die sich zur Zeit der Unhaltung an Bord befanden, oder welche während der Fahrt eingeschifft wurden, auf welcher das Schiff bei seiner Unhaltung begriffen war, — zur Ersüllung des erlaubten Zweckes der Reise unersläßlich nothwendig waren.

Urtifel X.

Das gerichtliche Verfahren gegen ein auf oben bemerkte Urt angehaltenes Schiff, so wie gegen den Capitan, die Schiffsmannschaft und Ladung tritt sogleich vor den competenten Gerichtsbehörden des Landes ein, zu welchem das Schiff gehört; sie werden nach den bestehenden Formen und Gesehen jenes Landes gerichtet und abgeurtheilt werden, und wenn aus dem Verfahren hervorgeht, daß das besagte Schiff zum Sclavenschadel verwendet wurde oder für denselben ausgerüstet war, so wird das Schiff, seine Einrichtung und Waarenladung consiscit, und über den Capitan, das Schiffsvolf und ihre Mitschuls

- 8. Kocioł kuchenny lub inny narząd do gotowania niezwyczajnej wielkości, lub większy albo taki, iżby z niego większy nczynić można, jak dla użytku osady takiego statku kupieckiego potrzeba, lub też więcej niż jeden kocioł albo narząd warzalny wielkości zwyczajnej.
- 9. Nadzwyczajna ilość ryżu albo maki z brazylijskiego manioku albo kasady, zwykle »faryną« zwanéj, albo przenicy tureckiéj (knkurucy), lub indyjskiego żyta lub jakiegokolwiek artykułu żywuości, któraby prawdopodobnie potrzebę osady przewyższała, wyjawszy, gdyby taka ilość ryżu, faryny, kukurucy, żyta indyjskiego, lub innych artykułów żywności w manifeście okrętowym, jak część ładunku na handel przeznaczonego, wpisaną była.
- 10. Ilość mat lub tkanin matowych, większa, jak tego potrzeba podobnego statku kupieckiego wymaga; wyjąwszy, gdyby te maty i tkaniny w manifeście okrętowym jako część ładnuku okrętowego wyszczególnione były.

Gdy się okaże, że jeden lub więcej z przedmiotów powyżej wyszczególnionych, znajduje się na pokładzie lub na drodze, gdzie okręt zajęto, tamże znajdowało się, czyn teu, jako dowód prima facie (na pierwszy rzut olta) uważany być ma, że ten okręt na ten handel użyty był; będzie więc podług tego osądzony, i jako prawna zdobycz ogłoszony, jeżeli kapitan lub właściciel okrętu niestawi jasnego i niezaprzeczonego dowodu, któryby z zaspokojeniem Sądu okazał, że okręt w czasie przytrzymania lub zajęcia go użyty był do przedsiębierstwa pozwolonego, i że rzeczy z tych różnych powyżej wyszczególnionych, które podczas zatrzymania go znajdowały się na pokładzie, lub które na drodze, kędy okręt podczas przytrzymania swego płynął nań ładowane były, dla dopełnienia pozwolonego celu podróży były nieodbicie potrzebne.

### Artykuł X.

Postępowanie sądowe przeciwko okrętowi wyżpomienionym sposobem przytrzymanemu, równie jak przeciw kapitanowi, osadzie i względem ładunku okrętowego ma być przed właściwą Instancyją sądowniczą kraju, do któréj okręt należy, zaraz wytoczone, sądzeni też i skazani będą podług form i ustaw w tymże kraju utrzymywanych, a gdy się z postępowania tego okaże, że okręt w obmowie będący, użyty był do handlu niewolnikami lub na ten cel był oporządzonym, wtedy okręt, jego przyrządzenie i towar zagrabionemi, a na kapitana. osadę i ich spółwinowajców podług tych ustaw za-

:

digen in Gemäßheit jener Gesete entschieden werden, nach welschen sie in gerichtliche Untersuchung gezogen wurden. Im Falle der Confiscation wird der Erlös des Verkaufes des vorbesagten Schiffes innerhalb des Zeitraumes von sechs Monaten (vom Datum des Verkaufes an gerechnet) der Regierung des Landes, zu welchem das genommene Schiff gehört, zur Disposition gestellt, um sodann den Gesehen zenes Landes entspres chend verwendet zu werden.

Urtifel XI.

Wenn irgend einer der im Urtikel IX. des gegenwärtigen Eractates specificirten Gegenstände an Bord eines Kauffahrteisschiffes gefunden wird, oder wenn bewiefen wird, daß er sich während der Fahrt, auf welcher es genommen wurde, an Bord befunden hat, so wird kein Ersat fur Verluste, Schaden oder Auslagen in Folge der Unhaltung eines solchen Schiffes in irgend einem Falle bewilligt; weder dem Capitan, noch dem Eigenthümer oder irgend einer in der Ausküstung oder Ladung betheiligten Person, selbst dann nicht, wenn in Folge seiner Unhaltung eine Verurtheilung gegen das Schiff nicht ausgesprochen murde.

Urtifel XII.

In allen Fallen, wo ein Schiff in Gemaßheit des gegenwartigen Tractates, weil es jum Sclaven = handel verwendet oder für dieses Geschäft ausgerüftet wurde, angehalten und hier= nach verurtheilt und consistirt worden ist, kann die Regierung des Kreuzers, welcher die Prise gemacht hat, oder die Regierung, deren Gerichtsbehörde das Schiff verurtheilt hat, das verurtheilte Schiff für den Dienst ihrer Kriegs-Marine um den Preis erkaufen, welcher durch eine geeignete und von dem Ge-richte hierzu gewählte Person festgestellt worden ist. Die Regies-rung, deren Kreuzer die Prise gemacht hat, wird das Vorzugs-recht im Unkause des Schisses haben. Wenn aber das verurs-theilte Schiss auf die oben erwähnte Weise nicht angekaust wers-den sollte, so soll es gleich nach dem Urtheile der Consideation gänzlich abgebrochen, und nachdem es abgebrochen ist, in abge-sonderten Abtheilungen verkaust werden.

Urtifel XIII.

Wenn durch den Musspruch des competenten Gerichtes erkannt worden ist, daß ein — kraft des gegenwärtigen Tractates — angehaltenes Kauffahrteischiff sich nicht mit dem Sclavens Handel befaßt hat, oder für diesen Handel nicht ausgerüstet war, so soll es dem gesehmäßigen Eigenthümer oder Eigenthümern zurückgestellt werden. Und wenn im Laufe des gerichtlichen Werfahrens bewiesen worden ware, daß das Schiff ungesehlich oder ohne zureichenden Verdacht durchsucht und angehalten wursde, oder daß die Durchsuchung und Unhaltung mit Mißbrauch wyrokowano będzie, podług których pod śledztwo sądowe po-

ciagnieni byli.

W razie zagrabienia, wykupuo sprzedanego okrętu takiego zachowuje się Rządowi kraju, do którego zajęty okręt należy, do wolnego rozrządzenia w przeciągu sześciu miesięcy (od dnia uiszczonej sprzedaży rachowanych), aby potém zgodnie z ustawami tegoż kraju mógł być użytym.

### Artykuł XI.

Gdy na pokładzie okrętu kupieckiego znaleziona będzie jakakolwiek rzecz z wyszczególnionych w artykule IX. niniejszego traktatu, lub gdy ndowodniono będzie, iż taka rzecz w ciągu drogi, na której okręt schwytany był, na pokła-dzie znajdowała się; w żadnym razie nie nastąpi zwrót straty, szkody albo wydatków z powodu takiego przytrzymania wynikłych, i to ani kapitanowi, ani właścicielowi, ani innej jakiej osobie w uzbrojeniu lub ładunku udział mającej; nawet i wtenczas, gdyby okręt w skutek przytrzymania na zagrabienie skazanym nie był.

## Artykuł XII.

We wszystkich wypadkach, gdy okręt stosownie do ni-niejszego traktatu, dla tego, że do handlu niewolnikami nżytym lub na ten cel oporządzonym był, przytrzymanym, osądzonym i skonfiskowanym zostanie, Rząd okrętu krążącego, co tę zdobycz zrobił, lub Rząd, którego sąd okręt przytrzymany osądził, może osądzony okręt kupić dla służby swojej marynarki wojennéj w cenie ustanowionéj przez osobę, któraby do tego była zdatną, i od sądu wybraną. Rząd, którego okręt krążący zdobycz zrobił, będzie miał pierwszeństwo w zakupieniu okrętu osądzonego. Gdyby zaś okręt osądzony wyżrzeczonym sposobem zakupionym nie był, tedy zaraz po zapadnieniu wyroku konfiskaty całkiem rozebrany i po rozebraniu, cząstkowo sprzedanym być ma.

### Artykuł XIII.

Gdy wyrokiem przyzwoitego Sądu uznano będzie, że okręt kupiecki, na mocy traktatu niniejszego przytrzymany, nie trudnił się handlem niewolnikami, lub na teu koniec nie był oporządzony, prawemu właścicielowi, lub właścicielom powróconym być powinien. A gdyby w ciągu postępowania sądowego udowodnionem zostało, że okręt przeglądany i przytrzymany był bezprawnie, bez dostatecznego podejrzenia, albo że przeglądowi i przytrzymaniu towarzyszyło nadużycie i dokuczanie, natenczas dowódzca okrętu krążącego

14 \*

und Plackerei begleitet gewesen, so soll der Befehlshaber des Kreuzers oder der Officier, welcher das besagte Schiff geentert hat, oder der Officier, dem das Einbringen desselben übertragen wurde, und unter dessen Autorität, je nach der Verschiedenheit des Falles, der Mißbrauch oder die Plackerei eingetreten ist, für die Kosten und den Schaden dem Capitan und den Eigenthümern

des Schiffes und der Ladung ersaspflichtig fenn.

Diese Kosten und Schaden können von der Gerichtsbebörde zuerkannt werden, vor welcher das Werfahren wider das angeshaltene Schiff, seinen Sapitan, das Schiffsvolk und die Ladung eingeleitet wurde, und die Regierung des Landes, zu welchem der Officier gehört, der zu einem solchen Erkenntnisse Weranlassung gegeben, soll den Betrag der besagten Kosten und des Schadens innerhalb des Zeitraumes von sechs Monaten von dem Dastum des Urtheiles an, wenn das Urtheil von einem in Europa besindlichen Gerichte gesällt wurde, und innerhalb des Zeitrausmes von Sinem Jahre, wenn das gerichtliche Versahren außershalb Europa Statt fand, bezahlen.

Urtifel XIV.

Wenn bei dem — fraft dieses Tractates — bewirkten Durchsuchen oder Anhalten eines Kauffahrteischiffes irgend ein Mißbrauch oder Plackerei begangen wurde, und wenn das Schiff der Jurisdiction seiner eigenen Nation nicht überliesert worden ist, so soll der Capitan, unter Sid, eine Erklarung so- wohl hinsichtlich der Mißbrauche und Plackereien, worüber er sich zu beklagen hat, als auch in Unsehung der Kosien und des Schadens abgeben, auf welche er einen Unspruch erhebt, und diese Declaration hat er vor den competenten Behörden des ersten Jasens seines Landes, wo er ankommen wird, oder vor dem Consular - Ugenten seiner Nation in einem fremden Hafen abzugeben, wenn das Schiff zuerst in einem fremden Hafen landet, wo ein solcher Ugent sich besindet.

Diese Declaration soll durch eigene mit Beeidigung vorgenommene Verhöre der vorzüglichsten Personen unter dem Schiffsvolke und der Passagiere, die bei der Durchsuchung und Unhaltung Zeugen waren, verificirt und ein förmliches Protokoll über
das Ganze aufgenommen werden, wovon zwei Copien dem Capitan zu übergeben sind, welcher eine derselben seiner Regierung
zur Unterstüßung seines Unspruches für Kosten und Schaden vorlegen wird.

Es versieht sich übrigens, daß, wenn der Capitan durch irgend einen außer seiner Macht liegenden Umstand gehindert ist, seine Erklärung abzugeben, sie durch den Eigenthümer des Schiffes oder durch irgend eine andere Person, die bei der Ausrüstung oder bei der Ladung des Schiffes betheiligt ist, abgegeben wersden kann.

i oficer, który okręt rzeczony zahaczył, albo też oficer, któremu poruczono okręt przystawić, i pod którego powagą w miarę różnicy wypadku nadużycie albo dokuczanie popełnione było, obowiązanym jest powrócić koszta i wydatki tak kapitanowi, jak właścicielom okrętu i ładunku.

Koszta i szkody przysądzić może Władza sądownicza, przed którą wytoczony został proces przeciwko zatrzymanemu okrętowi tegoż kapitanowi, osadzie i ładunkowi, a Rząd kraju, do którego oficer należy, co spowodował takie przysądzenie, zapłacić ma ilość pomienionych kosztów i szkody w przeciągu sześciu miesięcy od daty wyroku, jeżeli wyrok zapadł w sądzie w Europie znajdującym się, a w ciągu roku, gdy postępowanie sądowe za Europą wytoczone zostało.

## Artykuł XIV.

Gdy w czasie przeglądania i przytrzymania statku kupieckiego, z mocy tego traktatu przedsięwziętego, jakowego dopuszczono się nadużycia albo dokuczania, a okręt juryzdykcyi własuego narodu tegoż okrętu wydanym nie był, kapitan pod przysięgą podać ma oświadczenie swoje tak względem nadnżyć i dokuczania, o które skarzyć ma, jak względem kosztów i szkody, których powrotu żąda i deklaracyję takowa zeznać ma przed przyzwoitemi Władzami pierwszego portu kraju swego, dokąd przybędzie, lub ajentowi konzularnemu swego narodu w obcym porcie, jeżeli okręt najpierwej do obcego portu zawinie, gdzie się taki ajent znajduje.

Deklaracyja taka sprawdzona być ma badaniem za przysięgą celniejszych osób z osady okrętowej i z podróżnych, którzy przeglądania i przytrzymania okrętu byli świadkami, i na to wszystko spisany ma być formalny protokół, którego dwie kopije oddane będą kapitanowi, aby jedną z tych złożył swojemu Rządowi dla poparcia swoich roszczeń za poniesione wydatki i szkody.

Wreszcie rozumi się, że deklaracyja ta, gdyby kapitau z powodu okoliczności w mocy jego nie będącej podać ją miał przeszkodę, podana być może przez właściciela okrętu, lub przez inną jakę osobę, która w uzbrojeniu lub ładunku okrętu uczestniczyła.

Ueber die ämtliche Zusendung der Copie des oberwähnten förmlichen Protofolls soll die Regierung des Landes, welchem der Ofsteier, dem diese Mißbräuche und Plackereien zugerechnet werden, angebört, alsogleich eine genaue Erhebung einleiten, und wenn sich die Unklange in Kraft bewährt, dem Capitan oder Eigenthumer oder was immer für einer in der Ausrüstung oder Ladung des belästigten Schiffes betheiligten Person den gebührenden Betrag der Kosten und des Schadens auszahlen lassen.

### Urtifel XV.

Die hohen contrabirenden Theile verbinden sich, über dießfälliges Verlangen, sich gegenseitig Ubschriften der Untersuchungs-Ucten und der ausgesprochenen Urtheile in Betreff der — in Vollzug der Bestimmungen dieses Tractates — durchsuchten und angehaltenen Schiffe kostenfrei mitzutheilen.

### Urtifel XVI.

Die hoben contrabirenden Theile verpflichten sich, allen Sclaven, welche sich an Bord von Schiffen befinden, die fraft der Bestimmungen des gegenwärtigen Tractates angehalten und verurtheilt wurden, die alfogleiche Freiheit zuzusichern.

#### Urtifel XVII.

Die hohen contrabirenden Thetle verbinden sich, diejenigen Seemachte von Europa, welche noch keine Vertrage zur Ubstelslung des Sclaven - Handels abgeschlossen haben, zu dem Beitritte zu gegenwärtigem Tractate einzuladen.

Urtifel XVIII.

Die dem gegenwärtigen Vertrage beigefügten Ucten und Urkunden, welche dem gegenseitigen Uebereinkommen zu Folge als ein integrirender Theil desselben zu betrachten sind, sind die Folgenden:

A. Formularien von Vollmachts = Urfunden und Befehlen für die Kreuzer jeder Nation bei den Durchsuchungen und Unsbaltungen, welche kraft des gegenwärtigen Tractates vorzunehsmen sind.

B. Instructionen für die Kreuzer der Seemachte, welche in Gemäßbeit des gegenwärtigen Tractates zur Unterdrückung des Sclaven - Handels verwendet werden.

### Urtifel XIX.

Der gegenwärtige aus neunzehn Urtikeln bestehende Tractat soll ratificirt und die Ratificationen hiervon sollen zu London binnen zwei Monaten von diesem Datum gerechnet, oder wenn möglich früher, ausgewechselt werden.

Urkund bessen haben die respectiven Bevollmächtigten den gegenwärtigen Tractat in englischer und französischer Sprache uns terzeichnet und ihre Insiegel beigedrückt.

Za urzędowem nadesłaniem kopii pomienionego wyżej formalnego protokołu, Rząd kraju, do którego należy oficer, o naduzycia i dokuczenia obwiniony, rozpocznie natychmiast ścisle rzeczy dochodzenie, a jeżeli skarga okaże się zasadną, nakaże, aby należąca się ilość za koszta i szkodę kapitanowi albo właścicielowi, albo którejkolwiek osobie w uzbrojeniu lub ładunku uciążonego okrętu udział mającej, wypłaconą była.

## Artykuł XV.

Wysokie umawiające się strony obowiązują się na zaszłe w téj mierze żadanie, udzielać sobie nawzajem bez opłaty kosztów kopij aktów śledztwa i zapadłych wyroków względem okrętów, w skutek przepisów tego traktatu przeglądanych i przytrzymanych.

Artykuł XVI.

Wysokie umawiające się strony obowiązują się wszystkim niewolnikom znajdującym się na okrętach, mocą przepisu niniejszego traktatu przeglądanych i przytrzymanych, zapewnić natychmiast ich wolność.

## Artykuł XVII.

Wysokie umawiające się strony obowiązują się, owe mocarstwa morskie w Europie, które jeszcze żadnych układów dla zniesienia handlu niewolnikami niepozawierały, wezwać, aby do niniejszego traktatu przystąpiły.

## Artykuł XVIII.

Akta i dokumenta do niniejszego układu dołączone, które stosownie do wzajemnej ugody jako część, uzupełniająca jego całość, uważane być mają, są następujące:

A. Formularze pełnomocnictw i rozkazów dla okrętów krążących każdego narodu względem przeglądu i przytrzymywania, na mocy traktatu niniejszego przedsiębrać się mających jacych.

B. Instrukcyje dla owych okrętów krążacych Mocarstw morskich, które podług traktatu niniejszego użytémi będą ku utłumieniu handlu niewolnikami.

### Artykuł XIX.

Traktat niniejszy złożony z dziewietnastu artykułów, powinien być ratyfikowany, a ratyfikacyje tegoż w ciągu dwóch miesięcy od téjże daty rachowanych, lub gdy można, wcześniej jeszcze wymieniane w Londynie.

W dowód tego pełnomocnicy dworów swoich traktat niniejszy, w języku angielskim i francuzkim spisany, podpisali i pieczęcie swoje wycisnęli.

So geschehen ju Condon den zwanzigsten December im Jahre Unfere herrn Gintausend achthundert und ein und vierzig.

(L.S.) Koller. (L.S.) St. Aulaire. (L.S.) Aberdeen. (L.S.) Schleinitz. (L.S.) Brunnow.

. .

# Beilage A.

## Formular I.

Vollmachten, kraft welcher ein Kreuzer von einem der hoben contrabirenden Theile ein Kauffahrteischiff durchsuchen und anhalten kann, welches einem anderen der contrabirenden Theile gebort oder dessen Flagge führt, und verdächtig ist, sich mit dem Sclaven-Handel zu befassen oder zu diesem Handel ausgerüstet worden zu seyn.

Nachdem durch einen zwischen Desterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen und Rufland abgefchloffenen Tractat, unterzeichnet zu Bondon am zwanzigften December 1841, wegen ganglicher Unterbrudung bes afritanifden Gelaven = Sandels, feft= gefest wurde, daß gemiffe ju befagten respectiven Landern gebo= rige Kreuzer angewiesen werden sollen, Kauffahrteischiffe von den anderen contrabirenden Theilen, welche fich mit Sclaven - Sandel befaffen oder verdachtig find, fur diefen Sandel ausgeruftet zu fenn, innerbalb gemiffer Granzen zu durchsuchen und anzubal= ten; und nachdem die Regierung von . . . . . zu be= flimmen fand, daß das Schiff, welches Sie befehligen, einer von den . . . . Rreugern fep, welche mit den besagten fpeciellen Inftructionen verfeben werben, Gie biefem gemaß von ber ermabnten Regierung Instructionen erhalten, die Ihnen gur Richtschnur in dem bezeichneten Dienste dienen follen: - fo werden fie biermit ermachtigt, fraft diefer Instructionen und ber gegenwärtigen Bollmacht, Kauffahrteifchiffe unter . . . Rlagge, die verdachtig sind, Sclaven = Sandel zu treiben, inner= balb ber im zweiten Urtifel bes befagten Tractates festgefetten Grangen ju burchluchen, und rudfichtlich folder Schiffe, die fich mit Gelaven = Sandel befaffen oder verdachtig find, für diefen Sandel ausgeruftet zu fepn, fo vorzugeben, wie es in dem er= mabnten Tractate und in den nachfolgend beigefügten Inftructionen vorgeschrieben ift.

Gegeben unter Unferer Unterschrift und bem Giegel bes

Un den Befehlshaber des . . . . . .

Działo się w Londynie dnia dwudziestego Grudnia roku Paúskiego Tysiac Ośmset Czterdziestego Pierwszego.

(L. S.) Koller.

(L. S.) Schleinitz.

(L.S.) St. Aulaire. (L.S.) Aberdeen.

(L. S.) Brunow.

. .

### Aneks A.

#### Wzór I.

Pełnomocnictwa, mocą których okręt krążący jednéj z wysokich umawiających się strón przeglądać i przytrzymać može okręt kupiecki, należący do której z drugich nmawiających się strón, lub tejże bandery używający, a podejrzany o zajmowanie się haudlem niewolnikami, lub że dla tego handlu uzbrojonym został.

Gdy traktatem, między Austryją, Francyją, W. Bryta-niją, Prusami i Rossyją zawartym, a dnia 20. Grudnia 1841 w Londynie podpisanym, dla znpełnego utłumienia afrykańskiego handlu niewolnikami postanowiono, aby pewue, do pomienionych krajów poszczególnie należące okręty krażące, wyznaczone były, śród pewnych granic przeglądać i przytrzymywać okręty kupieckie drugich umawiających się strón, któreby haudlem niewolnikami zajmowały się, lub podejrzane były, że dla tego handlu oporządzone są; i gdy Rząd . . . . uznał, aby okręt, którym WPan dowodzisz. był jednym z okrętów krążących . . . . rzeczonémi szczególnémi iustrukcyjami opatrzone być mają, i WPan stosownie do tego instrukcyje od pomienionego Rzadu odbierzesz, które jemu za prawidło w pełnieniu wskazanéj służby, służyć mają; przeto niniejszém upoważnionym zostajesz, na mocy tychże instrukcyj i niniejszego pełnomocnictwa, okrety kupieckie pod bandera . . które podejrzane są o prowadzenie handlu niewolnikami przegladać w granicach, artykułem wtórym rzeczonego traktatu postanowionych, i z takiémi okrętami, które się handlem tym zajmoją, lnb o to podejrzane są, że dla takiego handlu są oporządzone, tak postępować, jak traktatem, w obmowie będącym, i następnie dołączonémi instrukcyjami przepisano jest. Dano z podpisem naszym i pod pieczęcią Urzędu .

. dnia

Do dowódzev . .

### Formular II.

Befehle, welche dem Befehlshaber eines Kreuzers einer der hohen contrabirenden Machte bei dem Durchsuchen und Unhalten eines Kauffahrteischiffes, welches einem anderen der hohen contrabirenden Theile gehört oder dessen Flagge führt, zur Richtsschur zu dienen haben.

Nachdem durch einen zwischen Desterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen und Rufland abgeschloffenen und zu London am zwanzigsten December 1841 unterzeichneten Tractat, jur ganglichen Unterbrudung bes afrikanischen Gclaven = San= bels, festgesett wurde, daß gemisse einer ober ber anderen ber genannten Machte geborige Kreuzer ermachtigt find, nach ben darin ermabnten fpeciellen Instructionen, Rauffahrteifchiffe ber anderen contrabirenden Theile, wenn fle fich mit bem Gclaven-Sandel befaffen, ober verdachtig feyn, fur diefen Sandel ausgeruftet ju fenn, innerhalb befonderer Grangen ju durchfuchen und anzuhalten, und nachdem Wir es angemeffen finden, bas Schiff, welches Sie befehligen, ju einem der . . . Kreuzer ju bestimmen, und mit befagten speciellen Instructionen ju verseben, fo übergeben Wir Ihnen hiermit eine Copie des erwähnten Tractates vom 20. December und ber obgedachten hier beigefügten Instructionen. Sie sind somit kraft der gegenwartigen Verordenung und der beiliegenden Wollmacht von der Regierung von . . ermachtigt, innerhalb ber im zweiten Urtis fel bes befagten Tractates festgefetten Grangen, Rauffahrteis schiffe unter der . . . . . . . Flagge, die verdächtig find, sich mit Sclaven - Handel zu befassen, zu durchsuchen, und gegen folche Schiffe, die Sclaven - Sandel treiben, ober fur biefen Handel ausgeruftet find, auf die Weise vorzugeben, wie es in bem ermabnten Tractate, ber Bollmacht und ben Inftructionen vorgezeichnet ift, und Wir tragen Ihnen auf, und fordern von Ihnen, fich vollkommen genau an alle barin enthaltenen Beftimmungen und Stipulationen zu halten und dafür zu forgen, daß die Ihnen somit übertragene Ermächtigung auf die milbeste Urt und mit aller Aufmerksamkeit, die man allirten und befreunde-ten Nationen schuldig ist, ausgeübt werde; — so wie Sie auch mit ben Befehlshabern von jedem ber fur benfelben Dienft verwendeten Kriegsschiffe freundschaftlich zusammen zu wirken haben.

Gegeben unter Unferer Unterschrift und dem Siegel des . . . Umtes von . . . . den . . . .

Un den Befehlshaber des .

#### Wzór II.

Rozkazy, które służyć mają za prawidło dowódzcy okrętu krążącego, należącego do jednego z wysokich umawiających się Mocarstw przy przeglądaniu i przytrzymywaniu statku kupieckiego, należącego do innej z wysokich umawiających się strón, albo jej bandery używającego.

Gdy traktatem między Austryją, Francyją, W. Bryta-niją, Prusami i Rossyją zawartym, a w Londynie dnia 20go Grudnia 1841 podpisanym, celem zupełnego utłumienia afry-kańskiego handiu niewolnikami postanowiono, aby pewne do jednego lub drugiego z pomienionych mocarstw należące okręty krążące upoważnionemi były okręty kupieckie, jednej lub drugiej umawiającej się strony, któreby się handlem niewolnikami zajmowały, lub podejrzane były, iż dla tego haudlu oporządzone są, podług instrukcyj w tymże w szczególności wymienionych, pośród osobliwie wytkniętych granic przeglądać i przytrzymywać, i gdy za stosowne uznajemy, okręt, którym WPau dowodzisz, przeznaczyć na okręt jeden z krążących . . . . i rzeczonémi szczególnémi instrukcyjami opatrzyć; przeto udzielamy WPanu niniejszem kopije wspomnionego traktatu z dnia 20. Grudnia i wyżwspomnionych tu załączonych instrukcyj. Upoważnionym więc jesteś WPau mocą niniejszego rozporządzenia i załączonego tu pełnomocnictwa od Rządu . . . aby pośród granic, artykułem wtórym rzeczonego traktatu ustanowionych, statki kupiecki pod banderą . . . które podejrzane są o zajmo-wanie się handlem niewolnikami, przeglądać i z takiemi statkami, które handel niewolnikami prowadza, lub dla tego handlu oporządzone są, tak postępować, jak w pomienionym traktacie, w pełnomocnictwie i w instrukcyjach przepisano; zalecamy wiec WPanu i wzywamy go, aby się wszystkich niemi objętych przepisów i obwarowań jak najściślej trzymać i o to starać sie, aby danego sobie upoważnienia sposobem jak najłagodniejszym i z wszelką względnością, narodom sprzymierzonym i sprzyjaźnionym należącą, używać, — jak równie będzie rzeczą WPana, z dowódzcami każdego z okrętów wo-jennych dla tejże samej służby wyznaczonych działać spólnie po przyjacielska.

Dano z naszémi podpisami i pod pieczęcią Urzędu .

Diese Formularien von Vollmachten und Befehlen werden dem an diesem Tage zwischen Desterreich, Frankreich, Großbristannien, Preußen und Rußland zur Unterdrückung des afrikanischen Sclaven Dandels unterzeichneten Tractate beigefügt und als ein integrirender Theil jenes Tractates angesehen werden.

Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der hohen contrahirenden Theile diese Beilage unterzeichnet und darunter ihr Insiegel beigedrückt.

Gegeben zu London den zwanzigsten December im Jahre Unfers Herrn Eintausend achthundert ein und vierzig.

(L.S.) Koller. (L.S.) Schleinitz. (L.S.) Brunow.

(L. S.) Aberdeen.

## Beilage B.

## Inftructionen fur die Rreuger.

Wenn immer ein Kauffahrteischiff, welches einem der hohen contrahirenden Theile gehört oder dessen Flagge führt, von einem Kreuzer einer der hohen contrahirenden Mächte durchsucht wird, so soll der Besehlshaber des Kreuzers, bevor er zur Unterssuchung schreitet, dem Capitan eines solchen Schisses die speciels len Besehle vorweisen, durch welche ihm das ausnahmsweise Recht es zu durchsuchen eingeräumt ist, und er soll einem solchen Capitan ein von ihm untersertigtes Certificat übergeben, welches seinen Rang in der Seemacht seines Landes, den Namen des Schisses, das er commandirt, und die Erklärung enthält, daß der einzige Zweck seines Durchsuchens dartn bestehe, sich zu überzeugen, ob das Schiss sich mit Sclaven-Handel befasse, oder zu diesem Zwecke ausgerüstet sey, oder sich mit diesem Handel wähzend der Fahrt, auf welcher es von dem besagten Kreuzer getrofzen wurde, besaßt habe.

Wenn die Durchsuchung von einem anderen Officier des Kreuzers als dem Befehlshaber selbst vorgenommen wird, so soll ein solcher Officier nicht unter dem Range eines Lieutenants in der Odarine seyn, ausgenommen, der Officier wäre zu dieser Zeit der Zweite im Commando des Schiffes, durch welches die Untersuchung vorgenommen wird, und in diesem Falle soll ein solcher Officier dem Capitan des Kaufsahrteischiffes eine von dem Besfehlshaber des Kreuzers unterzeichnete Copic der erwähnten spesiellen Besehle vorweisen, und zugleich soll er ein von ihm selbst signirtes Certificat übergeben, welches den Rang, den er in der

Te wzory pełnomocnictw i rozkazów dolączone będą do traktatu w tymże dniu między Austryją, Francyją, W. Brytaniją, Prusami i Rossyją dla utłumienia afrykańskiego handlu niewolnikami podpisanego, i uważane jako część, całość traktatu uzupełniająca.

W dowód tego pełnomocnicy wysokich strón umawiających się ten aneks podpisali, i pod podpisami swoję pieczęć wycisnęli.

Działo się w Londynie dnia dwudziestego Grudnia roku Pańskiego Tysiąc Ośmset Cztérdziestego Pierwszego.

(L. S.) Koller. (L. S.) Schleinitz. (L. S.) St. Aulaire. (L. S.) Brunnow. (L. S.) Aberdeen.

## Aneks B.

## Instrukcyja dla okrętów.

1. Jak tylko który okręt kupiecki, należący do jednej z umawiających się strón, lub jej bandery używający, przeglądany będzie przez okręt krążący, którego z wysokich umawiających się Mocarstw, dowódzca okrętu krążącego, nim do rewizyi przystąpi, okazać ma kapitanowi takiego statku rozkazy szczególne, mocą których nadane ma sobie prawo, wyjątkowo przeglądać go, i doręczyć ma temu kapitanowi podpisany przez siebie certyfikat, zawiérający swój stopień w marynarce swego kraju, nazwisko okrętu, którym dowodzi, i oświadczenie, że jedyny cel przeglądania go zasadza się na tem, aby się przekonać, czyli ów okręt nie trudni się handlem niewolnikami, lub na ten cel nie jest oporządzonym, albo też, czy się tym handlem w ciągu drogi nie trudnił, na której przez okręt krążący napotkanym był.

Jeżeli przegląd przedsiębierze inny oficer okrętu krążącego, jak sam dowódzca, oficer taki nie może być niższego stopnia, jak Podporucznikiem w marynarce, wyjąwszy, gdyby oficer był w téj porze drugim dowódcą okrętu przeglądającego, a w tym razie oficer taki okazać winien kapitanowi okrętu kupieckiego podpisaną przez dowódcę okrętu krążącego kopiję pomienionych szczegolnych rozkazów, a razem oddać mu certyfikat przez siebie samego podpisany, zawiérający stopień swój w marynarce swego kraju, nazwisko dowódzcy, pod którego rozkazami działa, nazwisko okrętu krą-

Marine seines Landes bekleidet, den Namen des Commandanten, unter dessen Befehle er handelt, den Namen des Kreuzers, zu dem er gehört, und den Zweck seiner Durchsuchung enthält, so

wie es oben angeführt worden ift.

Wenn aus der Untersuchung hervorgeht, daß die Schiffspapiere in Ordnung und das Unternehmen gesehmäßig sind, so foll der Officier in dem Logbuche des Schiffes bestätigen, daß die Untersuchung kraft der oberwähnten speciellen Befehle Statt gefunden habe; und wenn diese Formalitäten vollendet sind, so foll es dem Schiffe gestattet sepn, seinen Lauf sortzuselben.

foll es dem Schiffe gestattet seyn, seinen Lauf fortzusetzen.

2. Wenn in Folge der Untersuchung der den Kreuzer commandirende Officier der Meinung ist, daß zureichende Gründe vorhanden sind, zu glauben, daß das Schiff sich mit Sclaven- Handel befasse, oder für diesen Handel ausgerüstet wurde, oder sich damit während der Fahrt, auf welcher es von dem Kreuzer getroffen wurde, befast habe, und er in dieser Gemäßheit es anzuhalten und der Jurisdiction der competenten Behörden zu überliesern beschließt, so soll er ohne Ausstehn werzeichniß in duplo von allen an Bord besindlichen Papieren machen lassen, und dieses Verzeichniß sammt dem Duplicate untersertigen, indem er seinen Namen, seinen Rang in der Marine und den Namen des von ihm commandirten Schiffes beigefügt.

Auf dieselbe Art soll er in duplo eine Erklarung ausstelsten und unterzeichnen, welche den Ort und die Zeit der Unhalstung, den Namen des Schiffes und jenen des Capitans, die Namen der Personen, welche die Schiffsmannschaft ausmachen, und die Unzahl und Beschaffenheit der an Bord gesundenen

Sclaven enthalt.

Diefe Erklarung foll überdieß eine genaue Beschreibung

bes Bustandes des Schiffes und feiner Ladung enthalten.

3. Der Commandant des Kreuzers soll ohne Verzug das angehaltene Schiff mit seinem Capitan, Schiffevolk, Passagieren, Ladung und den an Bord gefundenen Sclaven in einen der weiter unten specificirten Hafen führen oder schiefen, damit das gerichtliche Versahren in Gemäßheit der Gesehe des Landes, unter dessen Flagge das Schiff segelt, gegen sie eingeleitet werde; und er soll dieselben an die competenten Behörden oder an diejenigen Personen übergeben, welche von der Regierung, der der Kafen gehört, zu diesem Zwecke speciell bestimmt sind.

4. Kein Individuum foll aus dem angehaltenen Schiffe weggenommen werden; eben so wenig darf irgend ein Theil seizner Ladung oder irgend einer der an Bord gefundenen Sclaven von demselben weggeschafft werden, als bis das Schiff den Bezbörden seiner Nation überliefert seyn wird; ausgenommen die Entsernung des ganzen oder eines Theiles des Schiffsvolkes oder

żącego, do którego należy i cel swego przeglądania, jak wyżej powiedziano.

Gdy się z dochodzenia rzeczy okaże, że papiéry okrętowe w porządku są, a przedsiębierstwo z ustawami zgodne, oficer poświadczyć ma w książce odbywanej drogi okrętu, że przeglądanie na mocy pomienionych rozkazów szczególnych odbyło się; po dopełnieniu tych formalności ma być wolno okrętowi płynąć dalej.

2. Jeżeli w skutek odbytego przeglądu oficer, dowodzący okrętem krążącym, będzie tego zdania, iż ma dostateczne powody wierzyć, że okręt trudni się handlem niewolnikami, lub dla tego handlu wyprawionym zostat, albo też się nim trudnit w ciągu drogi, gdzie go okręt krążący przydybał, i w stutek tego postanowi go zatrzymać i pod juryzdykcyję Władz przyzwoitych oddać, kazać ma bezzwłocznie sporządzić w dwóch egzemplarzach spis wszystkich na okręcie znajdujących się papierów, i spis takowy wraz z dnplikatem podpisać, dołożywszy swoje nazwisko, swój stopień w marynarce i nazwisko dowodzonego przez siebie okrętu.

Tym samym sposobem wydać ma in duplo i podpisać oświadczenie, zawierające podanie miejsca i czasu przytrzymania, nazwisko okrętu i kapitana, nazwiska osób, składających osadę okrętową, i liczbę oraz rodzaj znalezionych na pokładzie niewolników. Oświadczenie to powinno oprócz tego zawierać dokładne opisanie stanu okrętu i jego ładunku.

- 3. Dowódzca okrętu krążącego poprowadzić lub odesłać ma bezzwiocznie okręt przytrzymany wraz z kapitanem, osadą, podróżnymi, ładunkiem i znalezionymi na pokładzie niewolnikami do którego z niżej wyszczególnionych portów, aby stosownie do ustaw kraju, pod którego banderą okręt żegluje, przeciwko nim sądowe postępowanie wytoczone zostało, i tych wyda przyzwoitym władzom, lub takim osobom, które w tym celu przez Rząd, do którego port należy, umyślnie wyznaczone są.
- 4. Žadnej osoby niewoluo brać z przytrzymanego okrętu, równie też niewolno uprowadzać z niego jakiej części ładunku, lub którego ze znalezionych na pokładzie niewolników, dopóki okręt władzom swojego narodu wydanym nie zostanie; wyjąwszy, gdyby oddalenie osady okrętowej zupełne lub w części, albo znalezionych na pokładzie niewolników

ber an Bord gefundenen Sclaven wird entweder zur Erhaltung ihres Lebens, oder aus anderen Rücksichten der Menschlichkeit, oder wegen Sicherstellung der Personen, welche mit der Leitung des Schiffes nach seiner Unhaltung beauftragt werden, für noth-

wendig erachtet.

In irgend einem dieser Falle soll der Commandirende des Kreuzers oder der Officier, welcher bestimmt ist, das angehaltene Schiff einzubringen, eine Erklärung über eine solche Wegschaffung verfassen, worln die Gründe dersetben anzusübren sind; die auf diese Urt entfernten Capitane, Matrosen, Passagiere oder Sclaven werden in denselben Sasen gebracht und auf dieselbe Urt übernommen werden, wie das Schiff und seine Lasdung, in Gemässeit der hier nachfolgenden Bestimmungen.

Bobei jedoch immer der Vorbehalt gemacht wird, daß keine Bestimmung dieses Paragraphes anwendbar senn soll auf Sclaven, die an Bord von österreichischen, preußischen oder rufsischen Schiffen gefunden werden; über solche Sclaven wird so verfügt werden, wie es in den folgenden Paragraphen be-

stimmt ist.

5. Alle öfterreichischen Schiffe, welche von Kreugern ber anderen contrabirenden Theile an den Stationen von Ufrika oder Umerika angehalten werden, follen nach Triest geführt und dort

den öfterreichischen Berichten überliefert werden.

Wenn aber an Bord eines solchen österreichischen Schiffes zur Zeit seiner Unhaltung Sclaven vorgefunden werden, so soll das Schiff bei seiner Unhaltung zur Ubgebung der Sclaven in jenen Hafen gesendet werden, wohin es zur Uburtheilung gebracht worden wäre, wenn es unter englischer oder französischer Flagge gesegelt wäre. Das Schiff soll hierauf an die österreichischen Bezrichte in Triest gesendet und überliesert werden, wie oben festgessest wurde

Une französischen Schiffe, welche an der westlichen Ruste von Ufrika von Kreuzern der anderen contrabirenden Theile angesbalten werden, sollen nach Gorea (Gorea) gebracht, und den

bortigen frangofischen Berichten überliefert werben.

Ulle französsichen Schiffe, welche von Kreuzern der anderen contrabirenden Theile an der östlichen Ruste von Ufrika angehalten werden, sollen nach der Insel Bourbon geführt und den dors

tigen frangosischen Gerichten überliefert werden.

Ulle französische Schiffe, welche von Kreuzern der anderen contrabirenden Theile an der Küste von Umerika im Süden des 20. Grades nördlicher Breite angehalten werden, sollen nach Cayenne gebracht und den dortigen französischen Gerichten übersliefert werden.

Ulle französischen Schiffe, welche von Kreuzern der ander ren contrabirenden Theile in Westindien oder an der Kuste von badź dla utrzymania ich przy życiu, lub z innych względów ludzkości, albo dla zabezpieczenia osób, którym stérowanie okrętem po przytrzymaniu go, poruczono, uznane było koniecznem.

W którymkolwiek z tych wypadków, powinien dowódca okrętu krążącego lub oficer wyznaczony do przystawienia zatrzymanego okrętu napisać deklaracyją na takie ich z okrętu oddalenie z przytoczeniem do tego powodów; oddaleni tym sposobem z okrętu kapitanowie, majtkowie, podróżni albo niewolnicy, zaprowadzeni będą do tego samego portn, i tym samym sposobem odebrani będą, jak okręt i jego ładunek, stosownie do niżej następujących przepisów.

Przyczem jednak zastrzega się na każdy wypadek, iż żaden przepis tego paragrafu nie powinien być zastosowany do niewolników, których znaleziono na pokładzie okrętów austryjackich, pruskich i rossyjskich; względem takich niewolników rozporządzono będzie tak, jak w następujących pa-

ragrafach przepisano.

5. Wszystkie okręty austryjackie przez krążące okręty drugich stron umawiających się, na stacyjach Afryki albo Ameryki przytrzymane, należy poprowadzić do Tryjestu i tam

Sądom austryjackim oddać.

Jeżeli zaś na pokładzie takiego okrętu austryjackiego w czasie jego przytrzymania znalezieni będą niewolnicy, okret ten w czasie przytrzymania go dla wydania niewolników po-słany ma być do tego portu, do któregoby zaprowadzonym był po osądzenie go, gdyby żeglował pod banderą francuzka lub angielską. Potemu zaś okręt ten odesłany i wydany być ma Sadom austryjackim w Tryjeście, jak wyżej postanowiono.

Wszystkie okręty francuzkie, które przytrzymane będa przy zachodnim brzegu Afryki przez okręty krażące z reszty strón umawiających się, zaprowadzone będą do Gorei (Goree), i tamecznym Sądom francuzkim wydano zostaną.

Wszystkie okręty francuzkie, przytrzymane przez okręty krążące drugich strón nmawiających się pod brzegami wcho-dniemi Afryki, prowadzone być mają na wyspę Bourbon, i

tamecznym Sądom francuzkim wydane.

Wszystkie okręty francuzkie, przytrzymane przez okręty krążące drugich strón umawiających się przy brzegach Ameryki pod 10 stopniem szerokości północnej na polndnie, mają być poprowadzone do Kajenny, i tamecznym Sądom francuzkim wydane.

Wszystkie okręty francuzkie, przez okręty krążace drugich strón umawiających się przytrzymane w Indyjach zaUmerika im Morden des 10. Grades ber nordlichen Breite angehalten werden, sollen nach Martinique geführt und den dortigen französischen Gerichten überliefert werden.

Alle britischen Schiffe, welche von Kreuzern der anderen contrabirenden Theile an der westlichen Kuste von Ufrika angehalten werden, follen nach Bathurst am Fluffe Gambia geführt, und den dortigen britifchen Gerichten überliefert werden.

Ille britischen Schiffe, welche von Kreugern ber anderen contrabirenden Theile an der östlichen Kuste von Ufrika ange-halten werden, sollen zum Worgebirge der guten Hoffnung ge-bracht und den dortigen britischen Gerichten überliefert werden.

Alle britischen Schiffe, welche von Kreuzern der anderen contrabirenden Theile an der Rufte von Umerika angehalten werden, follen entweder nach der Colonie Demerara, oder nach Port Royal auf Jamaica gebracht und den dortigen britischen Gerichten überliefert werden, je nachdem der Commandant des Kreuzers es am angemessensten finden wird. 2lle britischen Schiffe, welche von Kreuzern der anderen

contrabirenden Theile in Westindien angehalten werden, follen nach Port Royal auf Jamaica gebracht und ben bortigen briti=

ichen Gerichten überliefert werden.

Alle preußischen Schiffe, welche von Kreuzern der anderen contrabirenden Theile an den Stationen in Ufrika oder Umerika angehalten werden, follen nach Stettin gebracht und den dorti=

gen preufischen Gerichten übergeben werden.

Wenn aber Sclaven an Bord eines folden preußischen Schiffes zur Zeit der Unhaltung gefunden werden, so soll das Schiff gleich bei feinem ersten Unhalten zur Absehung der Sclaven in fenen Safen gefendet werden, wohin es jur Uburtheilung gebracht worden ware, wenn es unter englischer oder frangostscher Flagge gesegelt ware. hierauf soll das Schiff nach Stettin gebracht und ben dortigen preußischen Gerichten überliefert merben.

Mlle ruffischen Schiffe, welche von den Kreuzern der anberen contrabirenden Theile an den Stationen von Umerika ober Ufrika angehalten werden, follen entweder nach Kronfladt oder nach Reval geführt, und bort ben ruffischen Gerichten überliefert werden, je nachdem die Jahredzeit es gestatten wird, den einen ober anderen jener Bafen zu erreichen.

Wenn aber an Bord eines folden ruffifden Schiffes gur Beit feiner Unhaltung Sclaven gefunden werden, so soll das Schiff gleich bei seiner ersten Unhaltung zur Ubsetzung der Sclaven in jenen Hafen gesendet werden, wohin es zur Uburtheilung gebracht worden ware, wenn es unter englischer oder französischer Flagge gesegelt mare; das Schiff soll nachber nach Kronstadt oder

chodnich albo przy brzegach Ameryki pod 10 stopniem szérokości północnéj na północ, poprowadzone być mają do Martyniki, i tamecznym Sądom francuzkim wydane.

Wszystkie okręty angielskie, przez okręty krążące drugich strón umawiających się przy zachodnich brzegach Afryki przytrzymane, mają być do Bathurst nad rzéką Gambia poprowadzone, i tamecznym Sądom angielskim wydane.

Wszystkie okręty angielskie, przez okręty krążące drugich strón nmawiających się przytrzymane przy wschodnich brzegach Afryki, mają być do przylądku Dobréj nadziei poprowadzone, i tamecznym Sądom angielskim wydane.

Wszystkie okręty angielskie, przez okręty krążące drugich strón umawiających się przy brzegach Ameryki przytrzymane, albo do osady Demerara albo do Port-Rojal na wyspie Jamaika poprowadzone i tamecznym Sądom angielskim oddane być mają, w miarę, jak to dowódca okrętu krążącego nzna być najstosowniejszém.

Wszystkie okręty angielskie, przez okręty krążące drngich strón umawiających się w Indyjach zachoduich przytrzymane, powinny być na wyspę Jamaiki do Port-Rojal zaprowadzone, i tamecznym Sądom angielskim wydane.

Wszystkie okręty pruskie, przez okręty krążące drugich umawiających się strón na stanowiskach w Afryce i Ameryce przytrzymane, powinny być do Szczecina poprowadzone, i

tamecznym Sądom pruskim wydane.

Ježeli zaš na pokładzie takiego okrętu pruskiego w czasie przytrzymania znalezieni będą niewolnicy, okręt zaraz przy pierwszem jego przytrzymaniu posłany będzie dla wysadzenia niewolników do tego portu, do któregoby poslanym był, aby go osądzono, gdyby żeglował pod angielską lub franzuzką banderą. Potem należy okręt wyprawie do Szczecina i tamecznym Sądom pruskim wydać.

Wszystkie okręty rossyjskie, przytrzymane przez okręty krążące drugich umawiających się strón na stanowiskach Afryki i Ameryki, powinny być zaprowadzone albo do Kronsztadu, albo do Rewalu, i tam Sądom rossyjskim wydane, a to, jak pora czasn dozwoli się dostać do jednego lub do

drugiego portu.

Ježeli zaś na pokładzie takiego okrętu rossyjskiego w czasie przytrzymania go znalezieni będą niewolnicy, należy okręt zaraz w piérwszej chwili przytrzymania jego dla wysadzenia niewolników odesłaś do tego portu, gdzieby po osądzenie odesłany był, gdyby pod angielską lub francuzką banderą żeglował; po temu należy okręt przystawić do Kronsztadu

15 \*

Reval gebracht und den dortigen russischen Gerichten überliefert werden, wie es oben sestgesetzt wurde.

6. Sobald ein Kauffahrteischiff, welches auf vorerwähnte Urt angehalten wurde, in einem der obbezeichneten Häsen oder Orte ankommt, so soll der Commandant des Kreuzers oder der Officier, welcher beauftragt wurde, ein angehaltenes Schiff einzubringen, ohne Aufschub densenigen Behörden, welche von der Regierung, in deren Gebiethe sich der besagte Hasen befindet, zu diesem Zwede regelmäßig bestimmt sind, das Schiff sammt Ladung so wie den Capitan, die Schiffsmannschaft, die Passere und die an Bord gefundenen Sclaven, serner die Papiere, die an Bord des Schiffes ergriffen worden, und endlich eines der Duplicats Werzeichnisse der erwähnten Papiere überliefern:

— das andere Eremplar dieser Verzeichnisse bleibt dagegen in seinem Besitse. feinem Befige.

Derfelbe Officier soll gleichzeitig an die genannten Behör-den eine der Original-Erklärungen, wie sie oben specificirt wur-den, übergeben, und einen Bericht über die Veranderungen beifügen, welche von dem Beitpuncte der Unhaltung des Schiffes bis zu seiner Ablieferung eingetreten seyn mögen, so wie er zugleich auch eine Copie des Berichtes über jene Wegschaffungen, welche nach den obigen Bestimmungen etwa Statt gefunden ba-

ben, denfelben Beborden ju überreichen bat.

Der Officier, welcher diese verschiedenen Documente übergibt, foll fchriftlich und unter Gid die Wabrheit derfelben bezeugen.

7. Wenn der Commandant eines Kreugers von einem der boben contrabirenden Theile (welcher mit den vorgefagten speciels Ien Instructionen gehörig verseben senn wird) Ursache zum Versdachte haben sollte, daß ein Kauffahrteischiff unter dem Geleite oder in Gefellschaft eines Kriegsschiffes von einem der anderen contrabirenden Theile sich mit dem Sclaven - Sandel befasse, oder für diefen Sandel ausgeruftet murde, oder fich mabrend der Fahrt, auf welcher es von dem Kreuzer getroffen wurde, mit dem Gcla-ven = Bandel befaßt babe, fo foll er sich darauf beschränken, dem Befehlshaber des Kriegsschiffes seine Berdachtgrunde mitzutheilen und es dem Letteren überlaffen, in der Durchsuchung des verdächtigen Schiffes allein vorzugehen, und es der Jurisdiction seines Landes zu überliefern, wenn Ursache dazu vorhanden ist.

8. Durch den Urtikel IV. des Tractates ist fesigesest, daß

das wechfelseitige Recht der Durchsuchung in keinem Falle gegen Kriegsschiffe der hohen contrahirenden Theile ausgesibt werde.
Es wird bestimmt, daß diese Ausnahme gleichfalls auf Schiffe der russisch amerikanischen Compagnie Anwendung sinden soll, welche von Officieren der kaiserlichen Marine commandirt und durch die kaiserliche Regierung ermächtigt sind, eine

albo do Rewalu, i tamecznym Sądom rossyjskim wydać, jak wyżej postanowiono.

6. Jak tylko okręt kupiecki, pomienionym sposobem przytrzymany, do jednego z wyżoznaczonych portów lub stanowisk przybędzie, dowódca okrętu krążącego albo oficer, który upoważniony był, przytrzymany okręt przystawić powinien Władzom, przez Rząd, w którego terytoryjum pomieniony port znajdnje się, ku temu celowi zwyczajnie wyznaczonym, wydać bezzwłocznie tak okręt z ładnukiem, jak i kapitana, osadę, podróżnych i znalezionych na pokładzie niewolników, również papiéry na okręcie dopadnięte, a naostatek jeden duplikat spisów rzeczonych papiérów; — drugi egzemplarz tych spisów zatrzyma u siebie.

Tenże sam oficer złoży równocześnie pomienionym Władzom jeden z wyszczególnionych powyżej deklaracyj w oryginale, i dołączy sprawozdanie co do odmian, jakieby od chwili przytrzymania okrętu, aż do jego wydania zajść mogły, jak równie złożyć ma tym samym Władzom kopiję sprawozdania względem uprzątuienia z okrętu owych lndzi lub rzeczy, których może podług powyższych przepisów uprzątnąć musiano.

Oficer, który te różne papiéry składa, poświadczyć ma ich rzetelność na piśmie i pod przysięgą.

- 7. Gdyby dowódca okrętu krążącego jednej z wysokich umawiających się strón (opatrzony należycie instrukcyjami szczególnemi, wyżej pomienionemi) miał powód mieć podejrzenie, że okręt kupiecki pod zasłoną lub w towarzystwie okrętu wojennego jednej lub drugiej z umawiających się strón handlem niewolnikami zajmuje się, lub dla tego handlu uporządzonym został, albo w ciągu drogi, na której przez okręt krążący przydybany był, handlem niewolnikami trudnił się, na tem się ograniczyć ma, aby dowódzcy okrętu wojennego powody podejrzenia swojego udzielić i zostawić do woli tegoż, by okręt podejrzany sam przeglądał, i wydał juryzdykcyi swego kraju, jeżeli do tego są przyczyny.
- 8. Artykułem IV. traktatu postanowiono, iż wzajemne prawo przeglądania w żadnym wypadku przeciwko okrętom wojennym wysokich umawiających się strón użytém być nie może.

Stanowi się także, iż ten wyjątek służyć ma równie i dla okrętów kompanii rossyjsko-amerykańskiej, któremi dowodzą oficerowie rossyjskiej marynarki, i które przez Rząd rossyjski upoważnione są, używać bandery odróżniającej jej Flagge zu führen, welche sie von Kauffahrteischiffen unterscheidet, fo wie fle auch gleich ben Kriege = Transportoschiffen bewaffnet

und ausgerüftet find.

Es versieht sich ferner, daß besagte Schiffe mit einem rus-sischen Patente zum Beweise ihres Ursprunges und ihrer Be-finnmung versehen seyn mussen. — Die Form dieser Patente foll nach einem gemeinschaftlichen Uebereinkommen entworfen werben. Es wird bestimmt, daß dieses Patent, wenn es von der competenten russischen Beborde ausgestellt ift, zu St Petersburg von den dort befindlichen großbritannischen und frangofischen Confulaten contrafignirt fenn muffe.

9. In dem dritten Ubschnitte des Urtifels IX. des Tractates ift festgefest, daß, wenn nicht das Wegentheil bewiesen merden kann, ein Schiff als mit dem Sclaven = Sandel sich befaf-fend angesehen werden foll, wenn Reserve = Breter, welche dazu eingerichtet find, um ein zweites Berbect ober fogenanntes Gcla-

rendeck ju bilden, an Bord gefunden werden.

Um jedem Mißbrauche vorzubeugen, welcher aus der willführlichen Auslegung diefer Claufel entflehen konnte, wird den Rreuzern insbesondere empfohlen, felbe auf österreichische, preufifche und ruffifche Schiffe nicht anzuwenden, welche jum Solzbandel verwendet werden, und deren Manifeste den Beweiß liefern, daß die Breter und Balfen, die fie führen ober geführt baben, ein Theil ihrer Sandelsladung find oder maren.

Um daber den erlaubten Sandel nicht zu beläftigen, wird ben Kreuzern ausdrucklich zur Pflicht gemacht, nur bann nach ben Bestimmungen zu handeln, die in dem 3. Ubschnitte bes Urtikels IX. enthalten find, wenn an Bord des angehaltenen Schiffes Referve = Breter vorhanden waren, die augenscheinlich

au einem Sclavendeck bestimmt find.

Die unterzeichneten Bevollmachtigen find fraft des Urtifels XVIII. diefes von ihnen am beutigen Tage signirten Tractates übereingekommen, daß diese Instructionen dem Eractate beigefügt werden sollen, welcher an diesem Tage zwischen Oesterreich, Frankseich, Großbritannien, Preußen und Rußland zur Unterdrückung des afrikanischen Sclaven-Sandels unterzeichnet wurde, und daß sie als ein integrirender Theil dieses Tractates anzusehen sind. — Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der hoben contra-

birenden Theile Diefe Beilagen unterfertigt und ibre Infiegel beis

gedrückt.

Gegeben zu London den zwanzigsten December im Sahre bes herrn Eintausend achthundert ein und vierzig.

(L.S) Koller. (L.S.) Schleinitz. (L.S) St. Aulaire. (L.S) Aberdeen. (L.S) Brunnow.

od okrętów kupieckich, jakoteż uzbrojone i uporządzone są zarówno z okrętami wojennémi przewozowémi.

Rozumi się wreście, że pomienione okręty opatrzone być powinny Patentem rossyjskim na dowód ich pochodzenia i przeznaczenia.

Forma tych Patentów nłożona być ma podług spólnej

Umowy.

Stanowi się, że Patent ten, jeżeli wydany będzie od przyzwoitych Władz rossyjskich, powinien być kontrasygnowanym w Petersburgu przez znajdujące się tam konzulaty

angielski i francuzki.

9. W oddziałe 3cim Artykułu IX. traktatu tego postanowiono, że okręt, na którego pokładzie znalezione będą deski zapasowe, ku temu przyrządzone, aby z nich urządzić drugi pokład, czyli tak zwany pokład niewolników, uważany ma być jak trudujący się handlem niewolnikami, jeżeli przeciwnie dowiedziono być nie może.

Dla zapobieżenia wszelkiemu nadużyciu, któreby powstać mogło z dowolnego wykładania tej klauzuły, zaleca się okrętom krążącym w szczególności, aby takowej do tych okrętów austryjackich, pruskich i rossyjskich nie zastosowywaly, które użyte będą do handlu drzewem, i których manifesta stawiają dowód, że deski i belki, które prowadzą lub prowadziły, są lub były częścią ładunku handlowego.

Aby wiec handlu dozwolonego nie nciążać, stanowi się dla okrętów krążących ten obowiązek, by tylko wtenczas działać podług przepisów zawartych w oddziele 3. Artykule IX., gdy na pokładzie okretu przytrzymanego znachodziłyby się deski zapasowe, widocznie na pokład dla niewolników

przeznaczone.

Podpisani pełnomocnicy zgodzili się na mocy Artykulu XVIII. niuiejszego na dniu dzisiejszym przez nich podpisanego traktatu na to, aby owe instrukcyje do traktatu dołączone były, który na tymże dniu między Austryją, Francyja, W. Brytaniją, Prusami i Rossyją dla utlumienia handlu niewolnikami podpisany został, i że te instrukcyje jako cześć, traktat uzupełniająca, uważane być mają.

W dowód tego pełnomocnicy wysokich strón umawiających się, aneksa te podpisali i pieczęcie swoje wycisneli.

Dan w Londynie dnia dwudziestego Grudnia roku Paúskiego Tysiąc Ośmset Czterdziestego Pierwszego.

(L. S.) Koller.

(L.S.) Schleinitz. (L.S.) Brunnow.

(L. S.) St. Aulaire. (L. S.) Abcrdeen.

Nos visis et perpensis tractatus hujus articulis, illos omnes et singulos ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos fore. In quorum fidem majusque robnr praesentes Ratihabitionis tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo-Regio appenso firmari jussimus.

Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae die vicesima quarta Januarii anno millesimo octingentesimo qua-

dragesimo secundo, Regnorum Nostrorum septimo.

#### FERDINANDUS.

#### PRINCEPS A METTERNICH.

(L. S.) Ad Mandatum Sacr. Caes. ac Reg.
Apostolicae Majestatis proprinm:

Ignatius Liber Baro a Brenner-Felsach.

Welches in Folge hohen Hoffanzlei = Decretes vom 9. Upril 1. J. 3. 10762 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Gubernial = Kundmachung vom 17. Mai 1843 Enbernial = Jahl 24931.

### 75.

Bei Berpachtung städtischer Gefälle barf bas Pachtobject vor berichtigter Caurion an die Ersteher nicht übergeben werden; bann baß die Cautionen für besagte Gefälle auch in Pfandbriefen des galizischen Credit Bereins geleistet werden können.

Mit hohen Hofkanglei = Decrete vom 21. Upril 1. J. Zahl

3550-233 ist anher bedeutet worden:

a) daß bei Verpachtung städtischer Gefälle durchaus als Regel darauf bestanden werden musse, daß das Pachtobiect nicht vor berichtigter Caution an die Ersteher übergeben werde.

Der Pachtunternehmer bleibe felbst Schuld, wenn er von den 3 offen gelassenen Modalitaten: a) barer Erlag der Caution; b) Erlag in Staatspapieren; und c) sidesufforische Caution — statt der ersten und einfachsten, jene Ulter=

Nos visis et perpensis tractatus hujus articulis, illos omnes et singulos ratos gratosque habere hisce declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos fore. In quorum fidem majusque robur praesentes Ratihabitionis tabulas manu Nostra signavimas, sigilloque Nostro Caesareo-Regio appenso firmari jussimus.

Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae die vicesima quarta Januarii anno milesimo octingentesimo qua-

dragesimo secundo, Regnorum Nostrorum septimo.

#### FERDINANDUS.

#### PRINCEPS A METTERNICH.

(L. S.) Ad Mandatum Sacr. Caes. ac Reg. Apostolicae Majestatis proprium:

Ignatius Liber Baro a Brenner-Felsach.

Co w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 9. Kwietnia r. b. za liczbą 10762 do powszechnej wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z dnia 17. Maja 1843 do l. gub. 24931.

#### 75.

Wypuszczając dochody miejskie w dzierzawę, nie wolno przedmiotu dzierzawy dzierzawcy przed złożeniem kaucyi oddawać, a kaucyje na te dochody dane być mogą także w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego galicyjskiego.

Dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 21. Kwietnia

r. b. za liczbą 3550-233 wskazano tu zostało, że

 a) przy wypuszczaniu w dzierzawę dochodów miejskich do tego z reguły należy koniecznie doprowadzić, aby przedmiot dzierzawy nie był dzierzawcy przed złożeniem kaucyi oddanym.

Przedejębierca dzierzawy będzie sam winien, jeżeli z trzech do woli zostawionych sposobów: a) złożenia kaucyi gotowizną, b) w papierach publicznych, i c) kaucyi porękojemnej — zamiast pierwszego i najprościej-

native wählt, welche den meisten Zweifeln unterliegt, und badurch die Realisirung des Pachtantrittes wieder in die

Frage stellt.

b) Daß die Cautionen für genannte Gefälle auch in Pfandbriefen des galizischen Eredit = Vereins geleistet werden können. Die Kreikämter haben daher die Magistrate und Kämmereien im Kreise hievon mit dem Beisage zu verständigen, daß in den Licitations = Protokollen, in jenen Puncten, die von der Caution handeln — hiernach das Erforderliche aufgenommen werde.

In Städten, die keine Magistrate haben, haben die Kreisämter das Nöthige zu verfügen, damit dort die Licitationen in gleicher Urt, wie in den Städten mit Magistraten, abgehal-

ten werben.

Gubernial = Verordnung vom 17. Mai 1843 Gubernial = Babl 27723.

76.

# Stämpelbehandlung ber Bollmachten.

Mit dem Decrete vom 28. Februar 1843 3. 715-69 hat die hohe k. k. allgemeine Hofkammer bedeutet, daß Vollmachten, in soferne sie nicht nach s. 7. des Stämpel = und Targesehes vom 27. Jäner 1840 dem Stämpel nach der Größe des Betrages, z. B. der festgesehten Bestallung unterliegen, einen Stämpel von 30. kr. (s. 17. des Stämpel = und Targesehes) erfordern; daß aber jene Vollmachten, in welchen andere darauf Bezug habende Bestimmungen vorkommen, nach der Bestimmung des s. 96. jenem Stämpel unterliegen, welcher mit Rücksicht auf diese Bestimmungen in Vergleichung mit dem Stämpel von 30 kr., und mit Rücksicht auf die allenfälligen Einlagsbögen der Vollmacht der höhere Stämpel ist.

Verordnung der f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 8. April 1843 Jahl 8706. Subernial : Erledigung vom 18. Mai 1843 Subernial : Jahl 27297.

77.

Stämpelpflichtigkeit ber moralischen Personen und namentlich Kirchen - Berwaltungen in ihren Rechts - Angelegenheiten-

Die hohe k. k. Hofkammer hat mit dem Decrete vom 1. Marz 1813 Z. 20-1 über eine vorgekommene Unfrage entschieden:

szego, obierze jeden z dwóch drugich, które wielu watpliwościom podlegają, a przez to urzeczywistnienie objęcia dzierzawy podda znowu pod kwestyje;

b) že kaucyje na rzeczone dochody dane być mogą także w listach zastawnych Towarzystwa kredytowego galicyj-

skiego.

O tem wiec c. k. Urzędy cyrkulowe zawiadomić mają Magistraty i Kameraryje w swoich cyrkułach z tym dokładem, aby do protokolów licytacyi w punktach, mówiących o kaucyi, to, co podług tego rozporządzenia jest potrzebnem, wzięte było.

W miasteczkach, gdzie Magistratów nie ma, rozporządzą Urzędy cyrkułowe, co potrzeba, aby tam licytacyje od-bywały się równym sposobem, jak w miastach, gdzie są Magistraty.

Rozporządzenie gub. z dnia 17. Maja 1843 do 1. gub. 27723.

### 76.

# Postępowanie stęplowe z pełnomocnictwami.

Dekretem z dnia 28. Lutego 1843 za liczbą 715-69, wskazała wysoka c. k. Kamera nadworna, że pełnomocnictwa, jeżeli nie podlegają podług (fu 7. Ustawy stęplowo-taksowéj z dnia 27. Stycznia 1840 stęplowi podług wielkości kwoty, n. p. ustanowionej kapitulacyi, wymagają stęplu 30 kr. (§. 17. Ustawy stęplowo - taksowej), že atoli owe pełnomocnictwa, w których zachodzą inne do tego odnoszące się postanowie-nia, podlug przepisu stu 96. takiemu stęplowi podlegają, który z uwaga na te postanowienia w porównaniu ze steplem 30 kr., i z uwaga na arkusze pełnomocnictwa, może wkładane, większym jest stęplem.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 8.

Kwietnia 1843 do liczby 8706.

Uwiadomienie gub. z dnia 18. Maja 1843 do l. gub. 27297.

# 77.

Powinność osób moralnych, mianowicie Administracyj kościołów stęplowania pism w swych sprawach prawniczych.

Wysoka c. k. nadworna Kamera postanowiła dekretem z d. 1. Marca 1843 za liczbą 20-1, na przedłożone zapytanie:

Die in den H. 85. und 90. des Stämpelgesetes vom Sahre 1840, den Urmen gewährte Stämpelbefreiung in ihren Rechts - Ungelegenheiten, kann auf moralische Personen übershaupt, und namentlich Kirchen Berwaltungen nicht ausgedehnt werden. Für letzere werden entweder Patrone oder Gemeinden, oder öffentliche Fonde, welche nach den Landesgesetzen für die Bedürfnisse solcher Institutionen zu sorgen haben, die Mitztel zur Deckung, daher auch zur Bestreitung der Gerichtsgedühzen herbeizuschaffen haben.«

In diesem Sinne hat das den g. 90. des Stämpelpatentes erläuternde Sirculare vom 1. September 1840 (Z. 3743-P.P.) das Urmenrecht auf Individuen beschränkt, deren Einkommen nicht größer, als der übliche gemeine Taglohn ist, und ältere Vorschriften, welche Underes verfügten, sind als aufgehoben zu betrachten.

Hievon werden die k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen zur Wiffenschaft und Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Berordnung ber k. k. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 2. April 1813 Sahl 9906.

Gubernial = Verordnung vom 18. Mai 1843 Gubernial = Jahl 27298, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 78.

Bereinigung ber f. f. Grang. und Gefällenwache in Einen Rörper, unter ber Benennung »f. f. Finanzwache.«

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 22. December v. J. anzuordnen geruht, daß die f. f. Granzund Gefällenwache kunftig in Ginen Körper zu vereinigen seyen, welcher die Benennung "f. f. Finanzwache zu führen hat.

Da nach Eröffnung der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 21. Upril 1. J. B. 14831-1008 das vereinte Wachinstitut in kurzer Zeit in Wirksamkeit treten wird, so wird der beiliegende Auszug . | aus der Verkassungs = und Dienst Worschrift der Finanzwache zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung gebracht.

Gubernial=Kundmachung vom 20. Mai 1843 Gubernial=3ahl 32157.

"Uwolnienie od stęplu ubogich w ich prawniczych sprawach, () fami 85. i 90. Ustawy stęplowo-taksowej dozwolone, nie może się rozciągać do osób moralnych, mianowicie do Administracyj kościołów. Dla tych obmyślą środki zastąpienia, a zatóm i opędzenia należytości sądowych albo patronowie albo gminy, alboteż fundusze publiczne, które podług ustaw krajowych o potrzebach takichże instyutcyj staranie mieć mają.«

»W téj myśli prawo ubogich ograniczone zostało okolnikiem z d. 1. Września 1840 (za liczbą 3743-P.P.), §. 90. Patentu stęplowego objaśniającym, na osoby, których dochód nie jest większy, jak zwyczajna zapłata dzienna pospolita, a przepisy dawniejsze, co innego rozporządzające, za uchylono być mają «

O tém obwieszcza się c. k. Administracyi powiatowo dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 2. Kwietnia 1843 do liczby 9906.

Rozporządzenie gub. z dnia 18. Maja 1843 do liczby gub. 27298, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

#### 78.

Połączenie c. k. straży granicznej i dochodowej w jeden korpus pod nazwą »c. k. straży finansowej«.

Jego c. k. Mość raczył najwyższém postanowieniem z dnia 22. Grudnia r. p. rozporządzić, ażeby c. k. straż graniczna i dochodową pod nazwą »c. k. straży finansowéj« w jeden korpus połączono.

Gdy według oznajmienia c. k. powszechnej Kamery nadwornej z duia 21. Kwietnia t. r. do liczby 14831-1008 połączony Instytut strażniczy w krótce do skutku przyjdzie, więc podaje się wyciąg . e przepisu organizacyi i służby straży finansowej do powszechnej wiadomości i zachowania się podlng tego.

Obwieszczenie gub. z d. 20. Maja 1843 do liczby gub. 32157.

. •

Auszug aus ber Berfassungs. und Dienstvorschrift der Finanzwache.

# Bestimmung ber Finanzwache.

Q. 1.

Die Finanzwache ist bestimmt:

a) ben Schleichbandel und die Uebertretungen ber Befallevor= schriften zu verhindern;

b) verübte Uebertretungen diefer Worfchriften von Geite ber Partheien und ordnungswidrige Vorgange von Seite der Memter und Ungestellten zu entbeden;

c) den ausübenden Memtern in der Vollziehung ihrer Umte-

bandlungen Silfe zu leiften;

d) verbachtige, mit ben erforberlichen Musmeifen nicht verfebene Leute von dem Eintritte in das Land abzuhalten :

e) den Austritt der Militar = Ausreißer, der Auswanderer oder anderer hierzu nicht befugter Personen in das Musland zu

bindern;

f) in den durch die Vorschriften bestimmten Fallen auf die vorläufige Mufforderung der dazu berufenen Beborde zur Voll= firedung ber Vorkebrungen fur die öffentliche Sicherheit in bem der Finanzwache zugewiesenen Bezirke Silfe zu leiften.

#### Organismus. 11.

(J. 2.

Die Kinanzwache, welche ausschließend den Cameral = Beborden untergeordnet ift, wird eingetheilt in Sectionen, jede Section in Commiffariate, jedes Commiffariat in Respicienten-Begirke, jeder Respicienten = Begirk in Bachabtheilungen.

Ø. 3. Die Mannschaft der Finanzwache besteht aus Muffebern, Oberauffebern und Refpicienten. Gin Theil

berfelben wird beritten gemacht.

0. 4.

Die Beamten und leitenden Beborben find in aufsteigender Ordnung:

a) ber Ober = Commiffar ber Finanzwache an ber Spike einer Section mit der erforderlichen Ungabl von Commif= faren;

b) die Cameral-Bezirke-Vermaltung mit einem Infpector der Finangmache, augleich Cameral : Begirto: Commissar;

.1.

# Wyciąg z przepisu organizacyi i służby straży finansowej.

# I. Przeznaczenie straży finansowej.

J. 1.

Przeznaczeniem straży finansowej jest:

a) przeszkadzać przemytnictwu i przekraczaniu przepisów

dochodowych;

 b) odkrywać popełnione przez strony przestępstwa tych przepisów i sprzeciwiające się porządkowi postępowanie Urzędów i osób w służbie zostających;

c) pomagać Urzędom dochodowym wykonywającym w peł-

nieniu ich czynności urzędowych;

d) wzbraniać przystępu do kraju podejrzanym i należytémi

dowodami nieopatrzonym łudziom;

 e) przeszkadzać wyjściu z kraju za granicę zbiegom wojskowym, wychodźcom i innym do tego nieupoważnionym osobom;

 f) dawać pomoc w objętych przepisami przypadkach na uprzednie wezwanie postanowionych do tego władz dla wykonania rozporządzeń ku bezpieczeństwu publicznemu w wydzielonym straży finansowej okręgu.

# II. Organizacyja.

J. 2.

Straž finausowa, zostająca wyłącznie pod zwierzchnictwem władz kameralnych, dzieli się na sekcyje, każda sekcyja na komisaryjaty, każdy komisaryjat na okręgi respicyjentów, każdy okręg respicyjenta na oddziały straży.

§. 3.

Straž finansowa składać się będzie z stražników, nadstrażników i respicyjentów (doglądaczów). Część onych będzie konna.

(). 4.

Urzędnicy i Władze kierujące idą w następującym wstępnym porządku:

a) nadkomisarz straży finansowej na czele jednej sekcyi

z potrzebną liczbą komisarzów;

b) kameralna Administracyja powiatowa z jednym inspektorem straży finansowej, zarazem komisarzem kameralnym powiatowym; c) die Cameral=Landesbehörde mit einem Ober In-

spector, und

d) die f. f. allgemeine Soffammer als bochfte Inftang, welcher die Finanzwache untergeordnet ift, mit den Central - Infpectoren.

# IV. Aufstellung ber Poften und Buweisung ber Mannichaft.

J. 27.

Die Glieder der Finanzwache, vom Ober - Commissar ein= fcbließig abwarts, haben feinen stabilen Standpunct, fie werden verfett, wenn dieß bas Bedurfniß bes Dienstes erfordert, und daß dieß geschiebt, dafur bleibt ber Vorgesette verantwortlich.

# V. Dienstverrichtungen ber Finanzwache.

a) Allgemeine Bestimmungen.

(. 32.

Die Obliegenheiten und Dienstverrichtungen der Finang-

mache find:

a) die forgfältigfte Beobachtung ber Boll-Binie (Granze) und ber nabe gelegenen Gegend burch Streifungen und Worpaffen, bei Sag und Nacht und ohne Rucksicht auf die Witterung; je ungunftiger die Witterung ift, desto größer muß die Wachsamkeit und Thätigkeit seyn; ferner durch die Befetzung von Auffichtsposten an den Puncten, mittelft beren ununterbrochener Deckung die Befehubertretungen, gegen welche die Unftalt der Finanzwache errichtet ift, in ergiebigem Dage verhindert werden fonnen, j. B. in unwegfamen Gebirgen, an Engpaffen, burch die allein in bas Innere des Landes gelangt werden fann, an Orten, wo mehrere leicht nicht zu vermeibende Straffen zusammenftoffen, oder wo ein schiffbarer Strom über die Granze in das einbeimifche Bebieth einbricht;

b) die vorschriftmäßige Beaufsichtigung der Handels - oder Gewerbeleute und Grundbesiger, deren Wefchaftsbetrieb burch Die bestehenden Vorschriften jum Ochuke eines Staatige-

falles einer besonderen Hufftat unterworfen wird;

c) die Vornahme von Hausdurchsuchungen bei Partheien . rudfichtlich deren die jur Unwendung diefer Maßregel gefet-lich vorgezeichneten Bedingungen vorhanden find;

d) die Vollziehung der Vorschriften über die Untersuchung und Ueberwachung der fur ben Ubfat von Wegenstanden der Staats = Monopole bestellten Geschäftsvermittler, Verleger und Werschleißer;

- e) Administracyja dochodów skarbowych z jednym nadinspektorem, i
- d) c. k. powszechna Kamera nadworna jako najwyższa instancyja, której podlega straż finansowa, z inspektorami centralnymi.

# IV. Rozkład stanowisk (pocztów) i przydzielenie ludzi.

J. 27.

Członkowie straży finansowej od nadkomisarza włącznie nadół, nie mają stałego stanowiska, będą przenoszeni, jeżeliby tego służba wymagała, a że to nastąpi, za to będzie przełożony odpowiedzialny.

# V. Służba straży finansowej.

a) Postanowienie ogólne.

J. 32.

Do obowiązków i służby straży finansowej należy:

- a) jak najpilniejsze uważanie na liniję cłową (granicę) i poblizką okolicę przez patrolowanie i czaty we dnie i w nocy i bez względu na pogodę lub niepogodę; im większa jest niepogoda, tém większa musi być baczność i czynność; tudzież przez obsadzenie stanowisk dozorczych w miejscach, za których nieustanném opatrzeniem przekroczenia ustaw, przeciwko którym straż finansowa jest zaprowadzona, znacznie mogą się zmniejszyć, n. p. w nieprzystępnych górach, na przesmykach, przez które jedynie w gląb kraju dostać się można; w miejscach, gdzie się kilka niełatwo ominąć się dających dróg schodzi, albo gdzie rzeka spławna przez granicę do własnego kraju idzie;
- b) stosowne do przepisów doglądanie handlarzy, profesyjonistów i posiadaczy gruntów, których zarobkowanie na mocy istniejących przepisów dla ochrony dochodów skarbowych szczególnemu dozorowi podlega;
- c) przeglądanie domów u strón, względem których prawem określone warunki do użycia tego środka zachodzą.
- d) wykonanie przepisów o przeglądaniu (rewizyi) i doglądaniu postanowionych dla przedaży artykułów monopolium rządowego pośredników, składników i tarafikantów;

- o) die Bewachung von Bruden, Ueberfahrten, Candungsplagen;
- f) die Ausübung einer Controle über die Amtshandlungen der ausübenden Memter:
- aa) durch Nachrevisionen (wiederholte Unterfuchung bereits beamtshandelter Gegenstände);
- bb) durch Einziehung der Deckungen, mit denen Partheien über zoll = oder verzehrungssteuerpflichtige Gegenstände versehen sind;
- ce) durch die Einsicht in die Gefälls-Expeditionen, Register und andere Belege bei den Gefällsämtern, deren Vorlegung, Abschließung und nach Umständen Versieglung und Einsendung an die vorgesetzte Behörde veranlaßt werden darf;
- dd) durch Dazwischenkunft bei den Umtshandlungen der ausübenden Gefällsämter, insbesondere der Ubwage, Beschau, Schätzung der abgabenpflichtigen oder einer Umtshandlung unterliegenden Gegenstände, bei deren Ub- und Aufladung, der Unlegung des ämtlichen Verschlußes, dann bei der Ausfertigung und Aushändigung der Bolleten; durch vorläusige Bezeichnung einzelner Sendungen zur Umtshandlung in der Gegenwart der Ungestellten der Finanzwache und durch Forderung der Wiederholung der bereits ohne ihr Beisenn vorgenommenen Beschau, Abwage oder Messung von Gegenständen, welche den Amtsplatz noch nicht verließen;
- g) Streifungen durch Bewachung der Steuerlinien um geschlossene Orte oder zur Deckung einzelner Puncte, dann
  wenn solche zur Entdeckung von Gefälls-Uebertretungen,
  über welche eine geheime Anzeige einlangte, oder über die
  aus andern Umständen ein gegründeter Verdacht entsteht,
  nothwendig sind;
- h) Gewährung des von Gefällsbeamten oder Gliedern der Finanzwache in ihren Amtsverrichtungen verlangten Beisflandes;
- i) Untersuchungen, b. i. Scontrirungen und Liquidationen eins hebender Gefällsämter, und Wollziehung anderer Erhebungen und Erörterungen; Uebernahme von Verzehrungssteuers Unmeldungen, Bemessung der Verzehrungssteuer Bebühren und Controle über deren Einhebung;
- k) die Vornahme der mit der Zuweisung zur Dienstleistung bei Uemtern verknüpften Verrichtungen, als:

- e) strzeżenie mostów, przewozów i miejsc wyladowania;
- f) kontrolowanie czynności urzędowych Urzędów wykonywających:
  - aa) przez powtórne przeglądanie (rewizyję pod czynność urzędową pociągniętych rzeczy),

bb) przez odbieranie kart osłonnych, któremi strony na artykuły, clu lub podatkowi konsumcyjnemu podpada-

jace, sa opatrzone;

cc) przez zajrzenie do ekspedycyj dochodowych, do rejestrów i innych dowodów w urzędach dochodowych, których przedłożenia, zamknięcia, a według okoliczności zapieczętowania i odesłania do przełożonej władzy żądać wolno;

- dd) przez wdanie się w czynności nrzędowe Urzędów dochodowych wykonywających, osobliwie przy ważeniu,
  opatrywaniu, szacowaniu podpadających opłacie albo
  jakiej czynności urzędowej przedmiotów przy rozładowaniu i ładowaniu znowu onychże, przy zamykaniu
  (opieczętowywaniu) urzędowem, jakoteż przy wydawaniu i doręczaniu bolety; przez uprzednie naznaczenie
  pojedyńczych posełek dla przedsięwzięcia z niemi czynności urzędowej w przytomności zleceńników ze straży
  finansowej i żądanie powtórzenia przedsięwziętego już
  bez nich oglądnienia, odważenia albo przemierzenia
  przedmiotów, które z miejsca urzędowego jeszcze nie
  odeszły;
- g) patrolowanie dla pilnowania linij podatkowych około miejse (ze względu podatku) zamkniętych, lub dla zaslonienia niektórych punktów, niemniej, gdy do odkrycia przestępstw dochodowych, o których skrycie doniesiono, albo o które z innych okoliczności słuszne podejrzenie powstaje, są potrzebne;

h) dawanie pomocy, żądanej przez urzędników dochodowych lub członków straży finansowej w ich czynnościach

urzędowych;

 rozpoznawanie, t. j. skontrowanie i likwidowanie poborowych Urzędów dochodowych, i uskutecznienie innych indagacyj i objaśnień przyjmowanie zapowiedzeń czynności podatkowi konsumcyjnemu podpadających, wymierzenie należytości podatkowej konsumcyjnej, i kontrola nad poborem tego podatku;

k) przedsiewzięcie połączonych z przydzielaniem służby

przy Urzedach czynności, jako to:

aa) die Bewachung der Umtkschranken, der Umtkunterkunft und des in derselben befindlichen Staatseigenthums, oder der dem Umte anvertrauten Gegenstände anderer Eigen=

thumer;

bb) die Vollziehung einzelner Verrichtungen, durch welche die Umtshandlung des Gefällsamtes bedingt ist, als: der Ubwage, Abzählung, Ubmessung der abgabenpslichtigen oder unter Aufsicht gestellten Gegenstände, der Untersuchung des Inhalts der Waarenbehältnisse, Unlegung des ämtlichen Verschlußes u. dgl., oder die Hilfeleistung bei der Uusübung dieser Verrichtungen;

übung dieser Verrichtungen; co) die Führung der inneren Controle über die Gebahrung des Umtsvorsiehers bei minderen, nur mit einem Beamten bestellten Gefällsämtern und dessen vorübergehende Vertretung im Falle der Ubwesenheit oder der Verhinderung des-

felben für eine furze Dauer;

dd) die Begleitung abgabenpflichtiger ober unter gefällsamtli= che Aufsicht gestellter Gegenstande von dem Umte an den Ort ihrer Bestimmung;

ee) die Mushilfe in Schreibgeschäften bei Befalleamtern;

1) die Aushilfe im Schreibgeschäfte bei den Ober = Commissaren der Finanzwache.

### b) Befondere Beftimmungen.

## §. 41.

In Beziehung auf die Partheien, welche bei Streifungen und Vorpassen zum Schufe der Boll-Linie vorkommen können,

ailt Rolgendes:

Frachtfuhren, die auf der gewöhnlichen, zum Bollamte führenden hauptstraße zwischen dem Letteren und der Granze in der Richtung nach dem Umte getroffen werden, sind, falls nicht der Verdacht einer Gesehübertretung obwaltet, nicht anszuhalten.

Bei Reisenden ist dasselbe zu beobachten, wenn sie auf ber gedachten Sauptstraße in der Richtung vom Umte gegen die

Grange, ober gegen bas Innere bes Landes vorkommen.

# 6. 42.

Reisende hingegen, die auf anderen Wegen getroffen werden, und Frachtsuhren, die, wenn gleich auf der zum Bollamte führenden Hauptstrasse, in der Richtung von demfelben gegen die Gränze oder gegen das Innere des Landes in dem der Finanzwache zugewiesenen Bezirke vorkommen, sollen stets zur Vorweisung ihrer Passe und zollsämtlichen Deckungen ausgesordert werden.

aa) pilnowanie rogatek urzędowych, lokalu urzędowego i znajdującej się tamże własności skarbowej, albo powierzonych urzędowi przedmiotów innych właścicieli;

bb) uskutecznienie czynności, od których czynność urzedowa Urzędu dochodowego zawisła, jako to: odważenie, przeliczenie, przemierzenie podpadających opłacie, albo pod dozorem zostajacych przedmiotów, rozpoznanie objętości sudzin, towary zawierających, wzięcie towarów pod zamek urzędowy (położenie urzędowej pieczęci) i t. p. albo udzielenie pomocy przy pełnieniu tych czynności;

cc) prowadzenie wewnętrznej kontroli nad zarządem przełożonego nrzędu przy mniejszych, z jednego tylko urzędnika składających się Urzędach dochodowych i jego tymczasowe zastępstwo w razie nieobecności, albo

gdyby na krótszy czas jakiej doznawał przeszkody; dd) odprowadzenie podpadających podatkowi albo pod dozorem urzędu dochodowego zostających przedmiotów

od Urzędu na miejsce przeznaczenia;

ce) pomaganie w interesach pisemnych przy Urzedach dochodowych;

l) pomaganie w interesach pisemnych nadkomisarzom stražy finansowej.

### b) Postanowienia szczególne.

#### J. 41.

Co do strón, na które može się natrafić przy patrolowaniu lub czatach do ochrony linii cłowej, następujące są

przepisy:

Bryk, które się na zwyczajnych, do Urzędu cłowego prowadzących głównych gościńcach między Urzędem cłowym a granica w kierunku do tegoż Urzędu napotyka, nie należy zatrzymywać, jeżeli nie ma podejrzenia przekroczenia w czem przepisów.

To samo należy względem podróżuych zachować, jeżeli wzmiankowanym głównym gościńcem w kierunku od Urzędu do granicy albo w gląb kraju jadą.

(. 42.

Podróżnych zaś, których się na innych drogach napotyka, i bryki, które, lubo gościńcem głównym do Urzędu cłowego w kierunku od tegoż Urzędu ku granicy, albo w głab kraju w przydzielonym straży finansowej okregu ida, zawsze do okazania swych paszportów i dowodów od Urzędu cłowego wezwać nalczy.

J. 43.

Diese Aufforderung hat immer mit Unstand und gebührens ber Höflichkeit, ohne heftiges Schreien und drohende Gebarde

zu geschehen.

In die vorgewiesenen Papiere ist unverweilt Einsicht zu nehmen. Bei Frachtschren, Lastibieren oder Frachträgern sollen die ämtlichen Siegel und Schnüre an den Waarenbebältniffen, in sosern die Letteren aber nicht gesiegelt sind, und dieselben ohne Nachtheil geöffnet werden können, soll ihr Inhalt besichtiget werden. Auch ist die Zahl und Beschaffenheit der Behältnisse, Päcke und Stücke, dann ihre äußere Bezeichnung mit dem Inhalte der beigebrachten Deckungen zu vergleichen.

J. 44.

Diese Umtshandlung ist stets schleunigst zu pflegen, da= mit die Partheien nicht langer, als es zur Vollziehung der Vor=

fchrift unumganglich nothwendig ift, aufgehalten werden.

Geschieht die Anhaltung bei Nacht, und ist an der Stelle kein Licht vorhanden, um die vorgeschriebene Besichtigung der Papiere und der Ladung vornehmen zu können, oder treten andere Hindernisse ein, welche die Vornahme der Amtshandlung an dem Plaze der Anhaltung unmöglich machen, so sind die Angestellten der Finanzwache berechtigt, die Parthei bis in den nächsten Ort, wo diese Besichtigung gehörig vorgenommen werden kann, zu begleiten und zu fordern, daß nicht schneller gesahren werde, als solches ihre Begleitung gestattet.

Landesfürstliche Post=, Gil= oder Packwagen bürfen an Orten, in denen sich fein Bollamt befindet, mit Uusnahme des Falles, wenn dieselben auf einen verbothenen Weg gerathen seyn sollten, nicht angehalten werden. Dagegen gelten rücksichtlich der Partheien, die mit der Post reisen, die für Reisende überhaupt sestgeseten Grundsäße.

§. 47.

Bum Behufe der mit Reisenden oder Frachtsuhren nach ben obigen Bestimmungen vorzunehmenden Umtshandlung darf weder die Abladung des Gepäckes oder der Fracht auf offener Straffe oder freiem Felde gefordert, noch darf von den Reisenden verlangt werden, daß sie den Wagen oder das Fahrzeug im Freien verlassen.

Meisen Partheien, die mit einem Paße oder einer zollsämtlichen Deckung (Bollete) versehen senn follen, die dießfällige Urkunde auf die an sie gestellte Aufforderung nicht vor, besindet sich die vorgewiesene Urkunde nicht in Ordnung, werden an den

J. 43.

Takie wezwanie powiupo być zawsze prryzwoicie i z należytą grzecznością, bez mocnego krzyku i grożuych jestów

uczypione.

Okazane papiery niezwłocznie mają być przejrzane. U bryk, ojuczonych źwierząt i nosicielów pak (pudel), należy urzędowe pieczęcie i szuurki na sudzinach, towary zawiera-jących, a gdyby te nie były pieczętowane, i bez szkody o-tworzyć się dały, to, co się w nich zawiera, oglądnąć. Po-winno też się ilość i gatunek sudzin, pak i sztuk, ich zewnętrzne znaki z opisem okazanych dowodów porównać.

6. 44.

Tę czynność urzędową należy zawsze jak najspieszniej ułatwić, aby nie zatrzymywać strón dłużej, jak do dopełnienia przepisu koniecznie potrzeba.

Jeżeli przytrzymanie zaszło w no cy, i jeżeli w miejscu tém nie ma światła, aby przepisane przejrzenie papierów i ładunku módz przedsięwziąć, albo jeżeli inne zachodzą przeszkody, które czynności nrzędowej zaraz w miejscn przytrzymania przedsięwziąć nie dopuszczają, natenczas zleceńnicy są upoważnieni odprowadzić stronę aż w miejsce, gdzieby się przegladnienie należycie przedsięwziąć dalo, i żądać, aby nie prędzej jechano, aniżeli ich towarzyszenie pozwala.

(, 45.

Rządowe wozy pocztowe, szybkowozy i wozy pakunkowe nie mogą być przytrzymane w miejscach, gdzie nie ma Urzędu cłowego, wyjawszy przypadek, gdyby się drogą zakazaną puściły. Przeciwnie, co się tyczy strón, pocztą jadących, zasady dla podróżnych w ogólności przepisane zostają w swej mocy.

S. 47.

Dla przedsięwzięcia z podróżnymi i brykami przepisasanej powyższemi postanowieniami czynności urzędowej nie można żądać ani aby pakunek albo ładunek w otwartém polu rozpakowano, ani też żądać, aby powóz lub statek w otwartem polu porzucili.

Gdyby strony, które paszportem albo dowodem od Urzedu cłowego (holeta) opatrzone być powinny, tego dokumentu na wezwanie nie okazały, gdyby okazany dokument nie znaj-dował się w porządku, gdyby na pieczęciach, sznurkach, suSiegeln, den Schnüren, den Waarenbehältnissen u. dgl. Mangel wahrgenommen, oder ergeben sich überhaupt Umstände, die den Verdacht einer Gesehübertretung begründen, so sind Personen, denen der vorgeschriebene Pak mangelt, an die nächste Obrigkeit; Waaren, deren ämtliche Deckung oder außerer Verschilb sich nicht in der Ordnung befindet, hingegen an das nächste Bollamt, wenn solches aber zu weit entsernt ware, an die Achste Obrigkeit zu geleiten. Die Reisenden und Frachtiehen nächste Obrigkeit zu geleiten. Die Reisenden und Frachtiehen sind so wenig, als es nach den obwaltenden Umständen thunlich ist, zu nöthigen, von der Strasse, welche sie bei ihrer Betreztung eingeschlagen hatten, zum Behuse der vorzunehmenden Umtshandlung abzugeben.

Die Dominien nachst der Granze sind angewiesen, Perso-nen und Waaren zu jeder Stunde, bei Sag und Nacht zu über-

nebmen.

(. 49.

Menschen und Transportsmittel, welche im Eingange aus dem Auslande oder aus dem außer der Zoll-Linie liegenden Gesbiethe dieselbe an einer für diesen Verkehr nicht ausdrücklich gesstatteten und dazu bezeichneten Stelle überschritten, oder die auf einem Nebenwege, das ist einem Wege, welcher nicht als Zollsstraße kundgemacht und bezeichnet ist, betreten werden, sind ans zuhalten, und an das nächste Zollamt oder die nächste Obrigkeit zur gesemäßigen Umtshandlung zu stellen.

Die rudfichtlich ber Granzbewohner bestehenden besonderen Bewilligungen sollen jedoch für die Personen, die sich als Granzbewohner ausweisen, oder als solche bekannt sind, dann für die Gegenstände, auf welche sich jene Bewilligungen beziehen,

gehörig beobachtet werden.

Werden inner der Zoll-Linie Partheien wahrgenommen, welche die Richtung gegen einen Weg oder einen Ort, dessen Betretung unterfagt ist, nehmen, gegen welche jedoch der Verdacht einer Gesehübertretung nicht obwaltet, so sollen dieselben gewarnet und zur Einschlagung einer anderen Richtung angewiesen werden. Leisten sie der Warnung nicht Folge, und begeben sie sich auf den verbothenen Weg, oder versuchen sie, ungeachtet der Mahnung zur Zoll-Linie in einer Richtung, wo ihre
Ueberschreitung untersagt ist, zu gelangen, so sind dieselben anzuhalten, und zum nächsten Zollamte oder zur nächsten Obrigkeit
zu stellen. ju ftellen.

(). 51. Eine besondere Aufmerksamkeit hat die Finanzwache auf Militar=Ausreißer, Recrutirungs=Flüchtlinge, Landstreicher, Hausirer und Leute, deren Gewerbe oder

dzinach i t. p. postrzeżono niedostateczności, albo gdyby w ogólności zachodziły okoliczności, któreby dawały słuszny powód do podejrzenia względem przekroczenia ustaw; w takim razie należy osoby, nieposiadające prawem nakazanego paszportu, do najbliższej Zwierzchności, towary zaś, których osłona urzędowa albo zewnętrzne zamknięcie nie znajduje się w porządku, do najbliższego Urzędu cłowego, lub gdyby teoże w wielkiej był odległości, do najbliższej Zwierzchności odprowadzić. Podróżnych i bryki nie należy, o ile to podług zachodzących okoliczności być może, przymuszać do zbaczania z obranej przez nich drogi dla przedsiębiania z nimi czynności arzędowej.

Dominija nadgraniczne są obowiązane, osoby i towary każdej godziny, w dzień i w nocy przyjmować.

Ludzi i środki przewozowe, które na wchodzie z zagranicy albo z poza liniją cłową leżącego okregu one w miejscu nie wyraźnie pozwolonem albo do tego przeznaczonem prze-kroczyły, albo któreby na drodze pobocznej, to jest na dro-dze za drogę cłową nieogłoszonej i nieoznaczonej przydybano, należy przytrzymać, i do najbliższego Urzędu cłowego, albo do najbliższej Zwierzchności dla przedsięwzięcia czynności urzędowej przystawić.

Istniejące względem mieszkańców nadgranicznych szczególniejsze pozwolenia powinny być względem osób, które się wykażą, iż są mieszkańcami nadgranicznymi, lub takimi są znani, tudzież względem przedmiotów, na które się owo

pozwolenie ściąga, należycie przestrzegane.

(J. 50.

Gdyby wewnatrz linii cłowej postrzeżono stronę, dažaca w kierunku ku drodze albo miejscu, gdzie postać niewolno, względem któréj jednakże nie zachodzi podejrzenie, wolno, względem której jednakże nie zachodzi podejrzenie, iż ustawę przekroczyła, powinno ją się przestrzedz i weżwać, aby się innym puściła kierunkiem. Gdyby na przestrogę nio zważała, i udawała się na miejsce zakazane, albo gdyby pomimo przestrogi usiłowała dostać się do linii cłowej miejscem, którego przekroczyć nie wolno, w takim razie powinno ją się przytrzymać, i do najbliższego Urzędu cłowego albo do najbliższej Zwierzchności przystawić.

Szczególniejszą uwagę zwracać powinna straż finansowa na zbiegów wojskowych, zbiegów przed rekruta-cyją, włóczęgów, domokrążców i na ludzi, do któgewöhnliche Beschäftigung das Umberziehen an mehreren Orten erheischt, endlich auf diejenigen Personen zu richten, die derselben durch die von den Polizei-Behörden mitgetheilten Persons-Beschreibungen oder Steckbriefe

bekannt gemacht werden.

Militär Ausreißer, Recrutirungs = Flüchtlinge, Landstreischer, und die Personen, welche von den Polizeis oder Gerichtsbehörden mit Steckbriesen oder Persons = Beschreibungen versolgt werden, hat die Finanzwache, salls sie dieselben bei der Aussübung des vorgeschriebenen Dienstes trifft, zu verhaften, und an die nächste Obrigkeit, oder wenn der Verdacht einer Gesällsüberstretung obwaltet, an das nächste Zollamt zur weiteren Umtsshandlung zu überliesern.

§. 52.

Trifft eine in der Ausübung des Dienstes begriffene Abtheisung der Finanzwache eine derfelben an Zahl überlegene Vereisnigung von Menschen, die durch ihre perfonliche Beschaffenheit, durch den Ort, an dem sich dieselben besinden, oder durch die Gegenstände, die sie sie sie sich haben, offenbar den Verdacht erwecken, daß sie eine Schwärzung oder eine andere Geschübertretung verübten, oder zu verüben im Begriffe sind, so soll der Unführer der Ubtheilung der Finanzwache sie in der landesüblichen Sprache anrusen, und zum Stillstehen, falls sie aber mit Wassen oder anderen zur Unwendung der Gewalt geeigneten Werkzeugen versehen sind, zur augenblicklichen Ublegung der Wassen oder dieser Werkzeuge mit dem Beisabe auffordern, daß sie einzeln sich sammt den Gegenständen, die sie mit sich bringen, zu der Ubtheilung der Finanzwache zu stellen, und ihre Pässe oder andere Uusweise und Deckungen vorzuzeigen haben. Diese Aufforderung hat nicht auf eine weitere Entsernung, als die leichte Verständlichkeit zuläßt, zu geschehen, und ist, so weit diesses die Umstände gestatten, wenigstens einmal deutlich zu wiedersholen.

(). 53.

Leisten die Partheien der Aufforderung Folge, so ist mit ihnen den Worfchriften gemäß zu verfahren. Diejenigen, die sich gebörig ausweisen, und die keinen zur Anhaltung geeigneten Gegenstand mit sich führen, durfen nicht weiter aufgehalten werden. J. 54.

Cassen die Partheien hingegen die Aussorderung unbesolgt, setzen sie ungeachtet derselben den eingeschlagenen Weg fort, verweigern sie die Ablegung der Wassen und der zur Anwendung der Gewalt geeigneten Werkzeuge, oder wollen sie sich nicht trennen, und einzeln zur Abtheilung der Finanzwache versügen, so sind sie beherzt anzugreisen und in Verhaft zu nehmen.

rych profesyl należy, przeciągać z miejsca na miejsce, nakoniec na owe osoby, o których się z udzielonych sobie od Władz policyjnych opisów osoby albo listów gończych dowiedzą.

Zbiegów wojskowych, zbiegów przed rekrutacyją, włóczęgów i osoby, za któremi Władze policyjne lub sądowe listami gończemi albo opisami osoby idą w pogoń, powinna straż finansowa w razie dopadnienia ich podczas pełnienia przepisanej służby przyaresztować, i najbliższej Zwierzchności, lub gdyby miano podejrzenie o przekroczenie Ustaw dochodowych, najbliższemu Urzędowi cłowemu dla przedsięwzięcia dalszej z nimi czynności urzędowej wydać.

# g. 52.

Gdyby oddział straży finansowéj pełniąc służbę na przewyższające co do liczby zgromadzenie Indzi natrafit, którzy przez swoje osobiste wyglądanie, przez miejsce, w którém się znajdują, albo przez miane przy sobie przed mioty oczywiście wzbudzają podejrzenie, iż popełnili lub popełnić zamierzają przemytnictwo, lub inne jakie przekroczenie Ustaw dochodowych, natenczas dowódzca oddziału straży finansowej powinien zawołać na nich w języku krajowym, i do zatrzymania się na miejscu, gdyby zaś mieli broń lub inne do użycia gwałtu zdatne narzędzia, do złożenia natychmiast broni albo tych narzędzi wezwać, a to z tym dodatkiem, że się mają pojednemu z przedmiotami, które z sobą niesą, do oddziału straży finansowej stawić, i swoje paszporty albo inne wywody i osłony okazać. Tego wezwania nie należy robić na większą odległość, jak, aby się łatwo zrozumieć można było, i, o ile na to okoliczności pozwalają, ma przynajmniej raz być wyraźnie powtórzone.

# J. 53.

Jeżeli strony stają się wezwaniu posłusznemi, należy się z niemi obejść, jak przepisy nakazują. Tych, którzy się należycie wykażą, i którzy żadnego do przytrzymania zdatnego przedmiotu nie mają, nie należy dłużej zatrzymywać.

# §. 54.

Gdyby zaś strony na wezwanie nie zważały, gdyby pomimo wezwania dalej szły w swą drogę, gdyby nie chciały złożyć broni i zdatnych do użycia gwałtu narzędzi, albo gdyby się nie chcieli rozłączyć, i pojednemu udać się do oddziału straży finansowej, należy śmiało natrzeć na nich, i pojmać ich. Besieht jedoch die Rotte aus einer so starken Bahl Menschen, doß es nicht wahrscheinlich ist, dieselbe mit der ihr gegenzüber stehenden Abtheilung der Finanzwache zu überwinden, so hat die Lestere eine zur Vertheidigung vortheilhaste Stellung zu nehmen, und nach Krästen das Vordringen der Rotte muthig abzuhalten, zugleich aber Versärkungen von den nächsten Abtheislungen der Finanzwache oder der Militär Commanden an sich zu ziehen. Ist es nicht möglich, eine angemessene Versärkung in gehöriger Zeit zu erlangen, oder die Rotte bis zum Eintreffen der erforderlichen Kräste aufzuhalten, so ist wenigstens Alles aufzubiethen, daß die nächsten Wachposten und Reserven Kenntsniß von dem Vorfalle erhalten, und in die Lage kommen, die llebertreter bei ihrem ferneren Vordringen, so fern dieses nach dem Innern das Landes gerichtet ist, zu erreichen und zu ersgreisen.

J. 55.

Den Gebrauch der Waffen gestattet das Gefet der Binanzwache nur in zwei Fallen:

a) als Mothwehr zur Ubwendung eines gegen sie gerichteten

thatlichen Ungriffes, und

b) zur Bezwingung eines gewaltsamen Widerstandes gegen die Vollziehung des der Finanzwache aufgetragenen Dienstes. h. 56.

Ungriffsweise gegen Leute, welche der Finanzwache keinen gewaltsamen Widerstand leisten, insbefondere gegen Leute, welche ohne einen folchen Widerstand oder einen vorläusigen Ungriff auf die Finanzwache die Flucht ergreifen, um sich oder ihre Sachen der Unhaltung zu entziehen, dursen die Individuen

ber Finanzwache sich ber Waffen nie bedienen.

Auch in den Fällen, in denen die eine oder die andere Bedingung des Gebrauches der Waffen vorhanden ist, dürfen dieselben nur in dem Mase angewendet werden, als solches zur Abschlagung des Angriffes oder zur Ueberwältigung des gewaltsamen Widerstandes unumgänglich nothwendig ist. Stets sind aber die Waffen mit der Vorsicht zu gebrauchen, daß das Leben eines Menschen ohne Noth nicht in Gesahr geseht werde. So sehr es unter die Psiichten der Individuen der Finanzwache gehört, den ihnen obliegenden Dienstverrichtungen durch den gesehmäßigen Gebrauch der Wassen Nachdruck und Unsehen zu verleihen, eben so sehr haben dieselben sederzeit sich gegenwärtig zu halten, daß sie durch eine leichtsinnige, muthwillige oder boshasse Unwendung der Wassen eine schwere Verantwortung vor dem zeitlichen und dem ewigen Richter auf sich laden, und nach Umständen dem allgemeinen Strassesehe verfallen.

Gdyby wszelako kupa w tak znacznej była liczbie, iż nie byłoby podobieństwa do prawdy, przyzwyciężenia jej stojącym na przeciw niej oddziałem straży finansowej, natenczas ta ostatnia powinna zająć korzystne stanowisko, i według możności posuwanie się naprzód kupy mężnie wstrzymać, a zarazem posiłki od najbliższych oddziałów straży finansowej albo komend wojskowych do siebie ściągnąć. Jeżeliby nie było podobieństwem, stosownych posiłków w należytym czasie otrzymać, albo kupę aż do przybycia potrzebnych sił zatrzymać, to przynajmniej wszelkich potrzeba nżyć środków, ażeby się najbliższe czaty i rezerwy o zaszłym przypadku dowiedziały, i były w możności, przestępców w ich dalszem posuwaniu się, o ile to zmierza w głąb kraju, dosięgnąć i pojmać.

### J. 55.

Ustawa pozwala straży finansowej tylko w dwóch przypadkach użyć broni:

a) w razie potrzeby do odwrócenia wymierzonej na nią

istotnej zaczepki, i

b) do pokonania gwałtownego oporu przeciwko wypelnieniu poleconej straży finansowej służby.

### J. 56.

Zaczepnie przeciwko ludziom, niestawiającym straży finansowej gwaltownego oporu, szczególnie przeciwko ludziom, bez takowego oporu lub uprzedniej zaczepki na straż finansową uchodzącym, aby siebie albo swoje towary od przytrzymania uchylić, nie wolno straży finansowej nigdy użyć broni.

## J. 57.

Nawet w razie, gdy jeden albo drugi warunek użycia broni zachodzi, wolno jej tylko o tyle użyć, o ile to do odparcia zaczepki, albo do pokonania gwałtownego odporu nieo odbicie jest potrzebne. Ale zawsze powinno się broni używać z ostrożnością, aby życia ludzkiego bez potrzeby nie narażać na niebezpieczeństwo. Jakkolwiek należy to do obowiązków osób ze straży finansowej, włożonej na się służbie za pomocą zgodnego z Ustawami użycia broni nadać skuteczności i powagi, tak też powinny one zawsze mieć to przed oczyma, że przez lekkomyślne, swawolne albo złośliwe użycie broni ściągną na siebie ciężką odpowiedzialność przed doczesnym i wiecznym sędzią, a według okoliczności podpadną ogólnej Ustawie karnej.

J. 58.

Aus diesen Bestimmungen ist aber keinekwegs zu solgern, es musse, um die Wassen zu gebrauchen, erst abgewartet werden, daß die Leute, gegen welche die Individuen der Finanzwache das Umt zu handeln haben, an die Letzteren Hand ansegen, wider sie Wassen gebrauchen, oder andere Mittel zur Verswundung anwenden. Als ein thätlicher Unfall ist vielmehr bereits zu betrachten, wenn Leute mit Wassen oder andern zur Unwendung der Gewalt geeigneten Werkzeugen, oder obgleich unbewassen, in einer zur Ueberwältigung der Finanzwache geseigneten Menge, ungeachtet der an sie gerichteten Aussorderung, sill zu halten, gegen die Finanzwache vordringen und dieselbe dadurch in die Gesahr seben, zu unterliegen.

§. 59.

Die Wahl der Waffen, deren sich zu bedienen ist, ob nämlich das Feuergewehr, der Säbel oder das Bajonnet angewendet werden soll, richtet sich nach den obwaltenden Umständen, wobei der Grundsatz gilt, daß diejenige Waffe angewendet werden soll, deren Gebrauch nach der Beschaffenheit der Umstände unumgänglich nothwendig ist.

§. 60.

Außer bem Sandgemenge, in dem sich jeder seiner Wehre nach Maß der Nothwendigkeit und nach Bulässigkeit der Umstände bedienen muß, darf die Mannschaft von den Waffen, insbesons dere von dem Schießgewehre nur nach dem Befehle (Commando) des Unführers der Abtheilung Gebrauch machen.

J. 61.

Die Urt der Ladung, ob nämlich zu derfelben Schrott oder Kugeln zu nehmen seven, ist nach den in der Gegend Statt findenden Verhältnissen zu bestimmen.

§. 62.

Sucht jemand durch die Schnelligkeit der Lastoder Zugthiere der Umtshandlung der Finanzwache zu entsgehen, so ist dieselbe berechtigt, die Stränge an dem Fuhrwerke abzuhauen, oder die Thiere, deren sich bedient wird,
unbrauch bar zu machen, sofern dieses geschehen kann, ohne
das Leben eines Menschen in Gesahr zu sehen.

J. 66.

Die Ungestellten der Finanzwache sind berechtigt, auch im Innern des Landes Frachtführer, Packträger und Wiehtreiber, sobald sie den Transport von Waaren beforgen, zur Vorzeigung der ihnen zur Ausweisung diennenden Papiere, und zur genauen Ungabe aufzusordern, wo, wann und von wem sie die Gegenstände, deren Uebertragung an einen andern Ort sie vollziehen, übernahmen,

g. 58.

Z tych postanowień nie należy jednakże wnosić, jakoby do użycia broni dopiéro potrzeba było czekać, aby ludzie, przeciwko którym osoby ze straży finansowéj mają pełnić służbe, na nich porwali się, przeciwko nim użyli broni, lub innych środków kaleczenia. Jako czynny napad należy raczej uważać, gdy ludzie z bronią lub innémi do użycia gwałtu zdatnémi narzędziami, albo też, lubo bezbrońni w dostatecznej do przemożenia straży finansowej mnogości, pomimo wezwania ich, aby się zatrzymali na miejscu, idą naprzeciw straży finansowej, i tym sposobem ją narażają na niebezpisczeństwo być pokonaną.

J. 59.

Wybór broni, któréj użyć wypada, to jest, czy się wziąć do broni palnej, czy do pałasza, lub do bagneta, zawisł od okoliczności, wszelako tej zasady trzymać się potrzeba, że owa broń użytą być powinna, któréj użycie stosownie do okoliczności koniecznie jest potrzebne.

§. 60.

Oprócz utarczki wręcz, w której każdy swojej broni w miarę potrzeby i stosownie do okoliczności użyć musi, nie woluo ludziom ze straży finansowej użyć broni, osobliwie broni palnej tylko na rozkaz (komendę) dowódzcy oddziału.

§. 61.

Gatnnek naboju, to jest: czy nań użyć śrutu, czy kul, powinno się podług zachodzących w tej okolicy stosunków oznaczyć.

§. 62.

Ježeli kto usiłuje przez rączość źwierząt jucznych lub zaprzegowych ujść czynności urzędowej straży finansowej, natenczas ma ona prawo poodcinać postronki u wozu, albo źwierzęta, których użyto, niezdatnemi do użycia uczynić, o ile się to bez narażenia życia ludzkiego na niebezpieczęstwo da uskutecznić.

Ŋ. 66.

Umieszczeni przy straży finansowej mają moc wezwać wekturanta, nosiciela pak i hajdaja, skoro ci tylko transport prowadzą, do okazania służących sobie do wykazania się papierów i do ścisłego oznajmienia, gdzie, kiedy i od kogo przedmioty otrzymali, kiórych przeniesienie na inne miejsce uskuteczniają, niemniej dokąd i dla kogo one są przeznaczone. Wzmian-

bann mobin und an wen dieselben bestimmt fenen. Die ermabnte Berechtigung steht den Individuen der Finanzwache auch in Betreff anderer Perfonen ju, wenn diefe den Erandport von Baaren in einer ihren Bedarf auffallend überschreiten den Menge, oder unter Umständen vollziehen, unter welchen eine ausdrückliche Vorschrift anordnet, daß die Ladung mit einer ichriftlichen Bededung verfeben fenn muffe, oder wenn der bringende Berbacht einer Uebertretung der Gefälls = Vorschriften obwaltet.

In diesen Fallen wird insbesondere auch die außere Befichtigung der Baarenpade und Behaltniffe, Die Ubgab= lung berfelben, die Prufung ber Befchaffenheit bed etwa angebrachten amtlichen Verschlußes und die Vergleichung mit ben als Musmeis dienenden Papieren vorzu-

nehmen fenn.

Auf der Straffe im Innern des Landes ist sich von der Uebereinstimmung der Ladung mit der Ungabe ber Parthei nur in fo weit ju überzeugen, als diefes ohne Beranderung in der Lage der Ladung und ohne Deffnung der Behaltniffe ober der Verpadung geschehen kann. In sofern dieses nicht ber Fall ift, oder wenn ungeachtet der Uebereinstimmung der außern Gestalt und des Verschlußes der Waarenladung mit der Ungabe der Parthei und den vorgewiesenen Dedungen, aus wichtigen Grunden der Verdacht entsteht, daß die Ladung in der Menge oder Beschaffenheit von der Ungabe der Parthei oder den vorgewiese= nen Deckungen abweiche; so foll sich die Parthei mit der Ladung auf die Aufforderung der Finanzwache zu dem nachsten, auf dem Bege jum Orte ber Bestimmung gelegenen einhebenden Befallsamte, oder falls in diefer Richtung eine politische Obrigkeit naber gelegen mare, zu derselben verfügen, wo die Untersuchung der Ladung vorschriftmäßig zu pflegen ist. Würde sich auf der Richtung der Waarensendung weder ein Gefällsamt, noch eine politische Obrigkeit befinden, so hat die Stellung zu dem nächsten Gefällsamte oder ber nachsten Obrigfeit in ber Urt zu gefcheben, daß der Parthei die möglichst geringe Ubweichung von der eingeschlagenen Richtung verursacht werde. Daber ift ben Ungestellten der Kinanzwache inebefondere ftrenge unterfagt, im inneren Bollgebiethe Frachtführer ober Pactrager anzuhalten, von denen es nicht wahrscheinlich ist, das sie Gegenstande, die mit einer schrift= lichen Bedekung versehen seyn mussen, mit sich führen oder tra= gen, als:
a) Unweisgüter, die von einem Boll = oder Control-Umte an

ein anderes Umt angewiesen worden sind;

b) Eingangegüter, bie an den Ort der Bestimmung gebracht werben:

kowane upoważnienie służy indywiduom ze straży finansowej także względem innych osób, jeżeli to transportują towary w znacznie ich potrzebę przechodzącej iłości, albo z okolicznościami, w których wyraźny przepis nakazuje, że ładunek pisemuą osłoną opatrzony być musi, albo gdy wielkie podejrzenie przekroczenia Ustaw dochodowych zachodzi.

W takich przypadkach potrzeba będzie także zewnętrzuie oglądnąć paki z towarami i sudziny, przeliczyć je, rozpoznać stan umieszczonego może zamknięcia urzędowego (pieczęci) i porównać z służącómi za dowód papierami.

Na gościńcu w glębi kraju należy się o zgodności ładunku z podaniem strony tak dalece tylko przekonać, jak dalece się to uczynić da, niezmieniając położenia ładunku i sudzin lub pakunków nieotwićrając. Jeżeli się tym sposobem przekonać nie można, lub jeżeli pomimo zgodności zewnętrznego kształtu i zamknięcia ładunku z podaniem strony i okazanémi osłonami z ważnych powodów powstało podejrzenie, że ładunek co do ilości lub jakości z podaniem strony lub okazanémi osłonami nie zgadza się, strona na wezwanie straży finansowej wraz z ładunkiem udać się ma do najbliższego na drodze do miejsca przeznaczenia znajdującego się Urzędu dochodowego poborowego, lub gdyby się w tymżo kiernnku Zwierzchność polityczna bliżej znajdowała, do tejże, gdzie przegląd ładunku podłng przepisów przedsięwzięty być ma. Gdyby w kierunku idacej posełki nie było ani Urzędu dochodowego, ani Zwierzchności politycznej, towar do najbliższego Urzędu dochodowego lub najbliższej Zwierzchności stawiony być powiniem w ten sposób, aby strona od zamierzonego kierunku ile możności jak najmniej zboczyć przymuszona była. Dla tego też umieszczonym przy straży finansowej jak najsurowiej jest zakazano, w wnętrznym okręgu cłowym wekturantów albo nosicielów pak zatrzymywać, o których nie jest podobnem do prawdy, aby prowadzili albo nieśli przedmioty, które pisemną zasłoną opatrzone być muszą, jako to:

- a) towary przekazowe, przekazane od jednego Urzędu clowego albo kontrolującego do innego Urzędu;
- b) towary wchodowe, idace na miejsce przeznaczenia;

c) controlpflichtige Waaren, die in einer von der Controle nicht ausgenommenen Menge an einen andern Ort geführet

oder übertragen werden.

Auch ist den Angestellten der Finanzwache bei schwerer Ber-antwortung untersagt, ohne den auf wichtige Grunde gestützten Verdacht einer Unrichtigkeit zu fordern, daß die Ladung geöffnet und zu einem Umte oder einer Obrigkeit gestellt werde. Den Obern der Finanzwache und den Bezirksbehorden wird zur besonderen Pflicht gemacht, darüber sorgfältig za wachen, daß die der Finanzwache rücksichtlich der Frachtsührer, Packträger, Reisfenden oder anderer Partheien eingeräumten Befugnisse genau nach dem Gesetz, nur wo es für den Zweck der dießkälligen Bestimmungen nothwendig ist, und auch in diesen Fällen mit Mäßigung und mit möglichster Schonung des Verkehrs ausgeübt werden. Würde sich ein Ungestellter der Finanzwache dabei ein willkührliches, nicht vollkommen gerechtfertigtes Benehmen oder wohl gar Neckereien der Partheien zu Schulden kommen taffen, so ist gegen ihn mit eindringender Strenge zu verfahren. 0. 67.

Die Ungestellten der Finanzwache sind befugt, die erforderlichen Nachforschungen unter genauer Beobachtung ber bestehen-ben Worsichten in bem Falle zu pflegen, wenn die nat den Un= ordnungen über die Schließung einzelner Orte jum Behufe ber Einhebung der Verzehrungesteuer vorgezeichneten Bedingungen jur Unwendung dieser Magregel vorhanden find.

§. 68.

Die Ungestellten ber Finanzwache sind nicht berechtiget, in die Bewerbe= und Verfchleifftatten, Raufladen ober Waaren = Miederlagen der Gefällsverleger und Waaren=Niederlagen der Gefällsverleger und Verschleißer, dann der Gewerbetreibenden, welche sich mit der Erzeugung, Bereitung, dem Umsaße oder Transporte von Waaren beschäftigen, einzutreten, und dort durch eine dem Zweste angemessen Zeit zu verweilen, wenn nicht eine Nachschau zu pslegen, eine Durchsuchung vorzunehmen, aus Dienstedrücksichten eine mündliche Rücksprache mit dem Betheiligten zu pflegen ist, die Einsichtnahme in die Verschleiße oder Gewerbsbücher zu geschehen hat, oder ein besonderer dem Gewerbetreibenden namentlich bezeichnender schriftlicher Auftrag von der Bezirksbehörde hierzu ertheilt mirb. ertbeilt wird.

0. 69. Die Ungestellten der Finanzwache sind verpflichtet, so oft es erforderlich ist, Nachschau zu pflegen:

a) bei Personen, deren Geschäftsbetrieb nach dem Ecsebe unter Aufsicht (Controle) gestellt ist;

c) podpadające kontroli towary, które się prowadzi albo przenosi na inne miejsce w ilości, z pod kontroli nie

Niemniej też zakazuje się umieszczonym przy straży finansowej pod surową karą wymagać, niemając ważnych powodów do podejrzenia o nierzetelność, aby ładunek otworzono i przed Urzędem albo Zwierzchnością stawiono. Na przełożonych straży finansowej i Władz powiatowych wkłada się szczególnie obowiązek czuwania pilnie nad tem, ażeby udzielonego stražy finansowej upowažnienia względem wekturantów, tudzież nosicielów pak i podróżnych i innych strón ściśle według Ustaw, tylko gdzie tego stosownie do celu właściwych postanowień potrzeba będzie, i w tych przypadkach z umiarkowaniem i ile możności z jak największą folgą dla handlu nžywano. Gdyby się nmieszczony przy straży finan-sowej dopuścił przy tem samowolnego, nicznpełnie usprawie-dliwić się dającego obejścia się, a może nawet dokuczania stronom, z takim należy sobie z surowością postapić.

Umieszczeni przy straży finansowej mają moc, jednakże ściśle zachowując istniejące przepisy, przedsiębrać potrzebne śledzenia w takim razie, jeżeli zachodzą warunki, rozporządzeniami względem zamykania miejsc szczególnych w celu pobiérania podatku konsumcyjnego dla użycia tych środków wskazane.

§. 68.

Umieszczeni przy straży finansowej nie są upoważnieni wchodzić do miejsc wyrobu i przedaży, sklepów kupieckich albo składów towarów ferlegrów dochodowych i taryfikantów, tudzież profesyjonistów, którzy się wyrobem, przygotowaniem, zbywaniem (przedażą) albo wysełaniem towarow trudnia, i tam przez odpowiadający celowi czas bawić, jeżeli nie mają przedsiębrać powtórnego przejrzenia, przeglądnienia (rewizyi), że względu służbowego z osobą, której się to tyczy, nstnie się rozmówić, zaglądnąć do ksiąg kupieckich albo profesyjnych, albo jeżeli osobnego, profesyjonistę imiennie oznaczającego nakazu pisemnego od Administracyi powiatowej nie otrzymali.

Ø. 69.

Umieszczeni przy straży finansowej są obowiązani zająć się, ile razy tego będzie potrzeba, przejrzeniem:

a) u osób, których profesyja ustawami pod dozór (koutrole) jest oddana;

b) bei Bemerbetreibenden, die ein fleuerbares Berfabren ausüben;

c) bei andern Perfonen, die ein fleuerbares Ber-fahren angemeldet haben, zur leberwachung diefes Berfabrens;

d) bei ben jum Berfchleiße von Begenftanben ber Staats = Monopole oder bes Stampelpapiers be-

flellten Perfonen.

6. 70.

Die Nachschau ist in der Regel bei Tage, b. i. nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang, ausnahmsweise jeboch, namlich in dem Falle, wenn der Gewerbsbetrieb jur

Nachtszeit ausgeübt wird, auch bei Racht zu pflegen.

Von der Ermächtigung jur Nachschau darf in jedem Falle nur obne Storung des regelmäßigen Bewerbebetriebes Bebrauch gemacht werden. Much fann außer den Fallen, in denen die Bedingungen einer Durchfuchung vorban= ben sind, nicht gefordert werden, daß man die erwähnten Raume (f. 68.) in einem Zeitpuncte, in welchem dieselben für den Gewerbsbetrieb gewöhnlich nicht geöffnet find, bloß fur den Zweck, damit ein Ungestellter der Finanzwache eintreten und nachschauen fonne, öffne.

V. 80.

Die Ungestellten der Finanzwache find brrechtiget, allgemeine und fpecielle Durchfuchungen in den Bewerbe = und Derfchleifftatten ber Gewerbetreiben= ben, beren Bewerbsbetrieb unter Mufficht (Controle) gestellt ift, bann in ben Raumen, in welchen von ben Befällsverlegern und Verschleißern das ihnen übertragene Geschäft betrieben wird, so oft sie es erforderlich finden, ju pflegen. Sie sind jedoch strenge dafür verantwortlich, daß diefe Untersuchungen nicht öfter, als es zur Verhüthung von Un-terschleifen und Erhaltung einer guten Ordnung nothwendig ift, vorgenommen werden, und daß sie folglich nie in Medereien der Partheien ausarten.

6. 99.

Die Ungestellten der Finanzwache, welche von ber ibnen justebenden Berechtigung jur Vornahme von Durchsuchun= gen Gebrauch machen, dürfen weder vor noch nach der Bollziehung der Durchsuchung der Person, bei welcher dieselbe vorgenommen wird, die Begründung des gegen sie entstandenen Verdachtes mittheilen, oder überhaupt das Worhandenfenn der jur Ginleitung einer Durchsuchung vorgezeichneten gefetlichen Erforderniffe barthun. Gollte jedoch berjenige, melcher die Revision vornahm, auch zur Abführung der Unterfub) u trudniących się wyrobem, którzy postępowanie podatkowi ulegające wykonywają;

c) u innych osób, które postępowanie podatkowi ulégające zapowiedziały, dla dopilnowania

tego postępowania;

d) u osób, ustanowionych do przedaży przedmiotów monopolu skarbowego albo papieru stępiowego.

§. 70.

Przejrzenie powinno się odbywać zwykle w dzień, to jest po wschodzie i przed zachodem słońca, wyjątkowo zaś także w nocy, to jest w takim razie, gdy czynność profesyjna w nocy się odbywa.

Z upoważnienia do przejrzenia wolno w każdym przypadku tylko bez przeszkody w regularnej czynności profesyjnej robić użytek. Niewolno też w razie, gdy warunki przedsięwzięcia rewizyi zachodzą, żądać, ażeby wzmiankowane miejsce (§. 68.) w czasie, w którym do czynności profesyjnej nie zwykły być otwarte, jedynie w tym celu otworzono, ażeby umieszczony przy straży finansowej mógł wnijść i przejrzeć.

§. 80.

Umieszczeni przy straży finansowej są upoważnieni, przedsiębrać ogólną i szczególną rewizyję w miejscach wyrabiania i przedaży profesyjonistów, których profesyja pod dezorem (kontrolą) zostaje, tudzież w miejscach. w których ferlegry dochodowi i taryfikańci powierzone im zatrudnienie wykonywają, a to jak często tego uznają potrzebę. Są oni za to jednakże ściśle odpowiedzialni, aby tego przeglądania częściej nie przedsiębrali, jak do przeszkodzenia oszukaństwu i do utrzymania porządku potrzeba, a więc aby nigdy przeglądnienia nie zamieniały się w doknoczanie stronom.

J. 99.

Umieszczeni przy straży finansowej, którzy z danego im upoważnienia do przedsiębrania rewizyi robią użytek, nie powińni ani przed, ani po uskutecznieniu rewizyi udzielić osobie, u której ją przedsiębiorą, powodów do powstałego przeciwko niej podejrzenia, albow ogólności okazać, iż zachodzą prawem oznaczone warunki do przedsięwzięcia rewizyi. Gdyby wszelako ów, co rewizyję przedsiębrał, także do przeprowadzenia śledztwa był upoważniony, rozumi się samo przez się, iż co się tyczy

chung berufen fenn, so versieht es sich von felbst, daß er sich rücksichtlich der Vorhaltung der Verdachtsgrunde an die Parthei bei der Untersuchung nach den Bestimmungen des Gefalls-Strafgeses zu benehmen hat.

§. 135.

Die Mannschaft der Finanzwache hat in der Regel alle ihr obstegenden Umtshandlungen in der Amtskleidung zu verrichten. In den Fällen, in welchen eine Umtshandlung in einer

In den Fällen, in welchen eine Amtshandlung in einer andern als der Amtskleidung vorgenommen wird, hat der Unsführer der die Dienstes = Verrichtung vollziehenden Abtheilung sein Dienstuch bei sich zu tragen, um sich damit, als einer offenen Beglaubigungs - Urkunde, über seine amtliche Eigenschaft ausweisen zu konnen.

J. 136.

Die Ober-Commissare und Commissare der Finanzwache sind nur in den Fällen, in welchen Staatsbeamte überhaupt die Uniform zu tragen haben, dann bei Streifungen, bei den Bereisungen des zugewiesenen Bezirkes und bei Durchsuchungen, welche sie ohne Beiziehung eines obrigkeitlichen Beistandes vornehmen, in der ihnen bewilligten Uniform zu erscheinen verpflichtet.

ý. 137.

Die Partheien sind verpflichtet, die Auskünfte und Nachweisungen, welche die Angestellten der Finanzwache im Grunde der ihnen durch die Gesehe übertragenen Umtshandlung über abgabenpflichtige oder einer gefällsämtlichen Aussicht unterliegende Gegenstände fordern, zu ertheilen, und überhaupt den auf die bestehenden Vorschriften gegründeten, an sie ergehenden Aussorderungen unter den gesehmäßigen Strasen Folge zu leisten. Es kömmt ihnen nicht zu, diese Folgeleistung aus dem Grunde zu verweigern, weil nach ihrer Unsicht der Verdacht einer Uebertretung der Gefälls-Vorschriften gegen sie nicht vorhanden sep.

Den in der Ausübung des Dienstes begriffenen Individuen der Finanzwache kommen die in den Gesehen gegründeten Rechte der Wache zu; sie sind daher befugt, Jedermann ohne Unterschied, der sich ihrer vorschriftmäßigen Amtshandlung widerseht, gegen die, in der Ausübung des Dienstes begriffenen Angestellten der Finanzwache Drohungen vorbringt, oder ste während der Ausübung des Dienstes wörtlich oder thätlich beleidiget, zu verhaften, und zur nächsten Obrigkeit zur gesehmäßigen Amtshandlung zu stellen.

J. 139.

Die mit gefährlicher Drohung oder gewaltsamer handanlegung verübte Widersetlichkeit gegen die, in der Ausübung des Dienstes begriffenen Individuen der Finanzwache wird als Ver= wytknięcia stronie powodów do podejrzenia, postąpi sobie przy śledztwie podług postanowień Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe.

J. 135.

Ludzie ze straży finansowej powińni zwykle wszystkie do nich należące czynności urzędowe pełnić w ubiorze urzę-

dowym.

W przypadkach, gdy czynność urzędową w innej się sukni przedsiębierze, aniżeli w urzędowej, powinien dowódzca slużbę pełniącego oddziału mieć z sobą swoję książkę służbową, aby się mógł nią, jako otwartym dokumentem poświadczającym z swojej własności urzędowej wywieść.

y. 136.

Nadkomisarze i Komisarze straży finansowej są obowiązani tylko w wypadkach, w których urzędnicy krajowi w ogólności mundur nosić powińni, tudzież na patrolowaniu, na objazdach przydzielonego im okręgu i na rewizyjach, które bez wezwania pomocy od Zwierzchności przedsiębierą, występować w pozwolonym sobie uniformie.

§. 137.

Strony sa obowiązane udzielić wiadomości lub wywodów, których umieszczeni przy straży finansowej na mocy nadanego im prawem urzędowania względem podległych opłacie lub dozorowi dochodowemu przedmiotów zażądają, a w ogólności otrzymanym ua istniejących przepisach zasadzającym się wezwaniom pod karami, prawem ustanowionemi, zadosyć uczynić. Nie mają prawa odmówić tego zadosyćuczynienia z powodu, że podług ich zdania podejrzenie o przestępstwo przepisów dochodowych przeciwko nim nie zachodzi.

§. 138.

Osobom straży finansowej, pełniącym służbę, służą prawa straży, na ustawach oparte; są one więc upoważuione, każdego bez różnicy, ktoby się ich zgodnej z ustawami czyuności urzędowej opierał, przeciwko zajętym pełnieniem służby umieszczonym przy straży finansowej z pogrózką się odzywał, albo też ich podczas pełnienia służby słowami lub czynem obrażał, przyaresztować, i do najbliższej Zwierzchności w celu przedsięwzięcia z nim czynności urzędowej stawić.

9. 139.

Odpór z niebezpieczném zagrożeniem albo gwałtowném targnieniem się, dany pełniącym służbę indywidnom ze straży finansowej, jako z brodnia gwałtu publicznego, a

brechen ber öffentlichen Gewaltthätigkeit, und bie Busammenrottung mehrerer Personen, um benselben Widerstand zu leisten, als das Verbrechen des Aufstandes geahndet.

X. Burgerliche Berhaltniffe ber Ungeftellten. S. 244.

Die Glieder der Finanzwache, welche vom Aufseher bis einschlüßig zum Ober = Commissär keinen dauernden Standort haben (h. 27.) unterstehen in Civil = und Strasangelegenheiten der Gerichtsbarkeit desjenigen Gerichtsslandes, der ihrer persönslichen Eigenschaft zukömmt. Alls der Wohnsis derselben ist der ihnen angewiesene Standort anzusehen. Dieselben werden für die Ausübung der Gerichtsbarkeit bei schweren Polizei = Uebertretungen unter die in einem öffentlichen landesfürstlichen Amte stehenden Personen gerechnet. Anch für einsache Vergehen aes gen Polizei = Vorschriften ist in jenen Bezirken und Städten, in welchen es für solche Vergehen keine landessürstliche erste Insstanz gibt, das Kreisamt als das eompetente Vericht der Finanz wache anzusehen. mache anzuseben.

( . 245.

Den Beamten der Finanzwache wird die Verebeligung un= ter den für die Staatsbeamten überhaupt bestehenden Vorschrif= ten gestattet.

(). 246.

Die Individuen der Mannschaft durfen ohne ausdruckliche Bewilligung der Cameral - Landesbehörde eine Che nicht eingesen. Diejenigen, welche dawider handeln, sind des Dienstes verlustig.

(. 247.

Den Individuen der Mannschaft, welche ihrer gesetzlichen Militärpflicht noch nicht Genüge geleistet haben, steht für die Dauer ihrer Dienstleistung in der Finanzwache die zeitliche Bestreiung vom Militardienste zu.

## XI. Rleidung und Ruftung. J. 248.

Der Finanzwache wird eine Umtökleidung bewilligt; diefelbe besteht bei der Mannschaft in einem dunkelgrünen Rocke
mit einem stehenden Kragen und Ausschlägen von einer etwas lichter grünen Farbe, mit gelben Knöpfen und Achselläppchen,
dann in einem Mantel und Beinkleide (Pantalon) von sichtgrau
melirtem Tuche. Zur Kopfbedeckung dient ein Czako von
schwarzem Tuche mit ledernem lackirtem Deckel, einer Rose von
rother und weißer Schaswolle, mit einem metallenen kaif. Abler,
welcher beiläusig in der Mitte des Czako anzubringen ist. Zur

zbiegowisko więcej osób dla dania odporu, jako zbrodnia powstania karane będą.

X. Stosunki cywilne umieszczonych przy straży.

J. 244.

Członkowie straży finansowej, którzy od strażnika aż do nadkomisarza włącznie nie mają stałego stanowiska (§. 27.), podlegają w sprawach cywilnych i kryminalnych jnryzdykcyi sądu, ich osobistym własnościom przynależnego. Za miejsce siedziby uważane być ma każde onym wyznaczone stanowisko. Dla wykonywania juryzdykcyi, czyli Władzy sądowniczej w ciężkich przestępstwach policyjnych policzono ich w poczet osób, na publicznym Urzędzie monarchicznym zastających. Nawet w razie pojedyńczego przekroczenia przeciwko przepisom policyjnym jest w owych okręgach i miastach, gdzie na takie przekroczenia nie ma żadnej monarchicznej pierwszej Instancyi, Urząd cyrkułowy właściwym straży finansowej sądem.

J. 245.

Urzędnikom straży finansowej wolno zawierać śluby małżeńskie z zachowaniem istniejących dla urzędników w ogólności przepisów.

§. 246.

Ludziom ze straży finansowej niewolno bez wyraźnego pozwolenia od Administracyi dochodów skarbowych wchodzić w śluby małżeńskie. Którzyby wbrew temu postąpili, ntracą służbę.

§. 247.

Ludzie ze straży finansowej, którzy włożonemu na się prawem obowiązkowi służenia wojskowo jeszcze zadosyć nie uczynili, są w czasie służenia w straży finansowej do czasu uwolnieni.

## XI. Ubiór i uzbrojenie.

(. 248.

Dla stražy finansowej dozwala się ubiór nrzędowy; ten składa się u ludzi ze stražy finansowej z ciemno-zielonego surduta z stojącym kołnierzem i wyłogami nieco jaśniejszego zielonego koloru, z żółtemi guzikami i naramieńniczkami, tudzież z płaszcza i spodni (pantalonów) z jasno-sieraczkowego koloru. Za nakrycie głowy służy czako z czarnego sukna z denkiem skórzanem lakierowanem i kokardą z czerwonej i białej welny z metalowym orłem cesarskim, który prawie w środku czaka ma być przypięty. Dla różnicy nosie będą nadstrażnicy

Unterscheidung haben die Ober = Muffeber und Respicienten am Rande des Czako schafwollene Vorden von weißer und rother Farbe, und zwar die ersteren von der Vreite eines Zolles mit zwei schmalen weißen Streifen, die letzteren von der Breite eines Zolles und zweier Linien mit ganz schmalen weißen Streifen an den Randern und einem breiten weißen Streife in der Mitte zu tragen.

Die Auffeber tragen eine weiße und rothe Schnur rings

um den oberen Theil des Chafo.

Bur Unterscheidung bat der Ober Zuffeber eine silberne Lute und der Respicient zwei folche Luten am Kragen zu tragen.

6. 249.

Auf Streifungen und außer dem Dienste darf sich der Mann runder Kappen von dunkelgrunem Tuche bedienen, auf welchen sich ein kaif. Udler von Metall oder gelb ausgenähet befinden muß.

(. 250.

Die Waffen der Mannschaft bestehen in einem Sabel und in einem mit Bajonett versehenen leichten Feuergewehre, bei den Berittenen flatt des Feuergewehres in zwei Gattel = Pi-

Auf der Sabelkuppel haben die Auffeher eine Bahl, die Ober-Auffeher und Respicienten den kais. Udler. Den Sabel tragen die Auffeber und Ober = Muffeber über die Schultern an einem sogenannten Ueberschwungriemen, und Die Respicienten an einer Leibkuppel.

(. 252.

Die Obern der Finanzwache sind als Staatsbeamte berechtigt, die ihrer Classe entsprechende Unisorm zu tragen; auch ist Den Ober = Commiffaren und Commiffaren gestattet, eine Cam= pagne = Uniform zu tragen.

## 79

Stämpelbehandlung ber Quittungen über die als Roften-Bergutung für Gefälle - Abfuhren festgesetten Paufchalien.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 23. Marz 1843 3. 2679-224; aus Unlaß einer Unfrage wegen Stämpelbehandlung der Quittungen über die als Koften-Vergütung für Gefälls-Ubfuhren festgesetzten Pauschalien, entschieden: daß diejenigen Uemter und Caffen, welche über zwei Meilen, den hinweg und Rudweg gerechnet, von dem Ubfuhrsi respicijeńci na brzegu czaka welniane galonki (bramowanie) białego i czerwonego koloru, a to pierwsi szerokości cała z dwoma wąziutkiemi białemi prężkami, drudzy zaś szerokości cała i dwoch linij z wąziuteńkiemi białemi prężkami na brzegach i z jednym szerokim pręgiem we środku.

Stražnicy mied beda biały i czerwony sznurek na około

górnego brzegu czaka.

Dla różnicy będzie miał nadstrażnik jeden śrebrny pasek, a respicyjent dwa takież paski na kołnierzu.

## J. 249.

Na patrolach i niebędąc w służbie wolno ludziom ze straży finansowej nosić okrągłe czapeczki z ciemno-zielonego sukna, na których musi się znajdować cesarski orzeł z metalu lub żólto wyszyty.

## §. 250.

Broú ludzi ze straży finansowej składa się z szabli i lekkiego, bagnetem opatrzonego karabinka, u konnych zaś zamiast karabinka z dwóch pistoletów.

Na pendeńcie znajduje się u strażników liczba, u nadstrażników i respicyjentów orzeł cesarski. Szablę noszą strażnicy i nadstrażnicy na pasie przez ramię, a respicyjeńci na pendeńcie do opasywania.

## J. 253.

Przełożeni straży finansowej mają jako urzędnicy skarbowi nosić odpowiadający ich klasie uniform, oprócz tego wolno nadkomisarzom i komisarzom nosić uniform polowy.

## 79.

Postępowanie stęplowe z kwitami na kwoty ryczałtowe, wyznaczone jako wynagrodzenie kosztów za odstawienie dochodów skarbowych.

Z powodu uczynionego zapytania, jak postępować co do stęplu z kwitami na kwoty ryczaktowe, wyznaczone jako wynagrodzenie kosztów odwożenia dochodów skarbowych, rozstrzygneła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 23. Marca 1843 za liczbą 2679-224: że owe Urzędy i kasy, które od miejsca odstawy oddalone są, dwie

orte entfernt sind, und bei denen sich daher Diaten = und Reises auslagen = Vergütungen in dem Pauschale vereinigen, die Quittungen hieruber auf dem gesetlichen Stämpel, und zwar nach dem ganzen quittirten Betrage auszustellen haben, da eine Uussscheidung der Diaten von der Reisekosten = Vergütung nach der Natur des Pauschales nicht Platz greifen kann, und nach §. 81. 8. 25. (§. 64. 3. 20. italienischer Tert) des Stämpel = und Targesetze wohl die Quittungen über Reiseauslagen = Vergütungen, nicht aber auch jene über Diaten stämpelfrei sind.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen und Gefällsamter zur Wiffenschaft und Darnachachtung in die

Renntniß gefest.

Berordnung ber k. k. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 22. April 1843 Bahl 12055.

Inbernial : Erledigung vom 25. Mai 1843 Gubernial : Bahl 30095.

#### 80.

Die beim Catafter bor erreichten vierzigsten Lebensalter angestellten Individuen, burfen nach Ueberschreitung diefes Normalalters um stabile Dienstposten competiren.

Seine Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 18. Upril 1843 allergnäbigst zu genehmigen geruht, daß zeitlich ans gestellte Catastral-Individuen, welche vor erreichtem vierzigsten Lebensjahre in den Catastraldienst getreten sind, und sich in demsfelben ununterbrochen befinden, auch nach Ueberschreitung dieses Mormalalters um flabile Dienstposten in Competenz weten dürsfen, ohne der besonderen Ultersnachsicht zu benöthigen.

Wovon die f. f. Kreisamter jur Wiffenschaft und weiteren Verständigung der Magistrate in die Kenntniß gefest werden.

Gubernial = Berordnung vom 26. Mai 1843 Gubernial = 3ahl 29888.

#### 81.

In Betreff ber zwischen bem Königreiche Ungarn und ben nicht-ungarischen Ländern der Monarchie in Handelsund Wechselsachen zu beobachtenden Reciprocität.

Das Königreich Ungarn bat durch den 15. Diatal = Urtikel vom Jahre 1840 ein neues Handels = und Wechselgeset erhalten, durch welches der 17. Diatal = Urtikel vom Jahre 1792 in Bestreff der Execution der Urtheile österreichischer nicht = ungarischer

miło rachując tam i nazad, dla których przeto wynagrodzenie dyjurn i wydatków w kwocie ryczaltowej połączone jest, kwity na to na steplu prawnie przepisanym, a mianowicie podług całkowitéj ilości kwitowanej dawać mają, ponieważ odłączenie dyjurn od wynagrodzenia kosztów podróży z natury ilości ryczałtowej nie może mieć miejsca, a podług sfu 81. 1. 25. (§. 64. 1. 20. tekstu włoskiego) Ustawy stęplowo-taksowej tylko kwity na wynagrodzenie wydatków podróżnych, ale nie razem i na dyjarne są wolne od stęplu.

O tem obwieszcza się c. k. Administracyje powiatowo

dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 22. Kwietnia 1843 do liczby 12055. Uwiadomienie gub. z dnia 25. Maja 1843 do 1. gub. 30095.

#### 80.

Przed czterdziestym rokiem wieku przy katastrze umieszczeni, mogą po przeżyciu tego normalnego wieku podawać się na stałe posady słu-

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższém postanowieniem z dnia 18. Kwietnia 1843, najłaskawiej pozwolić, by umieszczeni do czasu przy katastrze, którzy przed czterdziestym rokiem wieku swego weszli w służbę katastralna i w tejże bez przerwy zostają, także i po przeżyciu tego wieku normaluego podawać się mogli na stałe posady służbowe, nie potrzebujac prosić osobno o dyspense wieku.

O czem obwieszcza się c. k. Urzędy cyrkułowe dla dal-

szego zawiadomienia Magistratów. Rozporządzenie gub. z d. 26. Maja 1843 do l. gub. 29888.

O wzajemności, mającej być zachowywaną w rzeczach handlowych i wekslowych miedzy Królestwem Węgierskiem a prowincyjami niewęgierskiemi Monarchii Austryjackiej.

Arolestwo Wegierskie otrzymało 15tym Artykulem dyjetal. nym w roku 1840 nowe prawo handlowe i weksłowe, którém 17ty Artykuł dyjetalny z roku 1792 we względzie spełnienia wyroków austryjackich, niewegierskich Sądów weksłowych w Wechselgerichte in Ungarn aufgehoben, und in Rücksicht der Wechsel-, Handlungs- und Lieferungsgeschäfte die nähere Beflimmung dahin getroffen wurde, daß in Ungarn die Execution der Urtheile nicht-ungarischer Wechselgerichte nur dann Statt findet, wenn das nicht-ungarische Wechselgericht nach den, in Ungarn geltenden Handels- und Wechsel- Gesehen competent war.

Seine f. k. Majestät haben daher mit allerhöchster Entschließung vom 4. März d. J. zu verfügen geruhet, daß der XVII. Diätal= Urtikel vom Jahre 1792 mit den betreffenden, darauf bezüglichen Verordnungen auch in den nicht-ungarischen Ländern der österreichischen Monarchie, in soferne es die Urtheile ungarischer Gerichte in Handels=, Wechsel= und Lieferungssachen und deren Erecution in diesen Ländern betrifft, als aufges hoben zu betrachten, und die wechselgerichtliche Erecution auf Erkenntnisse ungarischer Wechselgerichte nur dann zu ertheilen sey, wenn das ungarische Wechselgericht, nach den, in dem bestreffenden nicht= ungarischen Lande bestehenden Gesehen und Justisdictions= Principien als competent erscheint.

In allergnädigster Berücksichtigung der besonderen Verhaltenisse und des besonderen Verbandes zwischen den ungarischen und nicht ungarischen Landern der Monarchie und auf Grund der, auch von Ungarn dießfalls zu beobachtenden vollen Reciprocität, haben jedoch Seine k. k. Majestät zugleich Folgendes zu

bestimmen geruhet:

1. Die blosen Zustellungen der Vorladungen und Versordnungen ungarischer Wechselgerichte sind von den nicht ungarischen Gerichten der Monarchie auf Requisition unbedingt vorzunehmen, und der Empfangsschein unmittelbar an das betreffende ungarische Gericht einzusenden, ohne sich in die Frage über die Competenz desselben einzulassen, deren Unerkennung übrigens eine solche Zustellung keineswegs begründen, und deren Prüfung erst dem Zeitpuncte einer etwa angesuchten Erecution vorbehalten bleiben soll.

2. Bei Executionsführung auf das außer Ungarn befindlische bewegliche und unbewegliche Vermögen ungarischer Untersthanen sind dieselben hinsichtlich der Beurtheilung der Competenz des Wechselgerichtes, welches das Urtheil geschöpft hat, eben so

zu behandeln wie die nicht = ungarischen.

3. In Fällen, in welchen die Partheien, gegen welche auf das Urtheil eines ungarischen Wechselgerichtes die Execution in den nicht ungarischen Ländern der Monarchie angesucht wird, zwar nach den, in diesen Ländern bestehenden Gesehen und Jurisdictions Principien in Ungarn belangt werden konnten, in welchem jedoch nach denselben Gesehen der Gegenstand nicht vor ein Wechselgericht gehört hätte, kann zwar nicht die

Węgrzech zniesiono, a co do interesów wekslowych, handlowych i liwerunkowych dokładniejsze postanowienia w ten oto sposób wydano, że w Węgrzech spełnienie wyroków niewęgierskich Sądów wekslowych wtenczas tylko nastąpi, jeżeli niewęgierski Sąd wekslowy podług istniejących w Węgrzech praw wekslowych był sądem właściwym.

Jego c. k. Mość raczył więc najwyższem postanowieniem z dnia 4. Marca t. r. postanowić, ażeby XVII. Artyknł dyjetalny z roku 1792 z właściwemi naú ściągającemi się rozporządzeniami także w prowincyjach niewęgierskich Monarchii Austryjackiej, o ile się to tyczy wyroków Sądów węgierskich w rzeczach handlowych, wekslowych i liwerunkowych i tychże spełnienie w tntejszych krajach, za zniesiony uważano, i na egzekucyję (spełnienie) podług postępowania Sądu wekslowego tylko wtenczas pozwalano, jeźli Sąd wekslowy węgierski podług istniejących w prowincyjach niewęgierskich praw i zasad juryzdykcyjnych właściwym być się okaże.

Mając zaś najlaskawiej wzgląd na szczególne stosunki i szczególny związek między węgierskiemi i niewęgierskiemi krajami Monarchii Austryjackiej i na mocy wzajemności, mającej się także ze strony Węgier w zupełności zachować, raczył Jego c. k. Mość oraz następujące wydać przepisy:

- 4. Same tylko doręczenie pozwów i rozporzadzeń wegierskich Sądów wekslowych mają niewegierskie Sądy Monarchii na rekwizycyje bezwarunkowo przedsięwziąć i poświadczenie odebrania bezpośrednio do dotyczącego Sądu węgierskiego odesłać, niewchodząc w to, czy tenże Sąd był właściwym (competens), a którejto właściwości (kompetencyi) z
  resztą takie doręczenie nie stanowi, i której rozpoznanie dopiero na czas, gdyby może o egzekucyję proszono, zostawia się.
- 2. W razie prowadzenia egzekucyi na będący może za granicą Węgier majątek ruchomy albo nieruchomy poddanych węgierskich, należy z temiż we względzie osądzenia kompetencyi Sądu weksłowego, który wyrok wydał, tak samo obchodzie się, jak z niewęgierskimi.
- 3. W przypadkach, gdy strony, przeciwko którym na mocy wyroku przez Sąd wekslowy węgierski wydanego o egzekucyję w krajach niewęgierskich Monarchii Austryjackiej prośbę podano, wprawdzie podlug istniejących w tych krajach praw i zasad juryzdykcyi w Węgrzech pozwane być mogły, w którychby jednakże podlug tych samych praw przedmiot nie przed Sąd wekslowy należał, nie można wprawdzie do-

wechselrechtliche, wohl aber die gemeinrechtliche Execution ertheilt werden, und hat das Wechselgericht ein etwa an selbes gelangs tes Unsuchen an die competente Personals oder Realinstanz zu leiten.

Uebrigens bat sich das Verfahren bei der Erecution, sie moge fich auf das bewegliche oder unbewegliche Bermogen, oder auf die Person des Schuldners beziehen, nach den Gesehen des Landes zu richten, in welchem sie geführt wird.

4. Bei dem Bestande des Erfordernisses der Competenz

find auch ungarische Tarbetrage von Personen, die sich in den nicht = ungarischen Ländern der Monarchie aufhalten, über Re= quisition geborig und schieunig einzutreiben, und einzusenden

5. Gollten in einzelnen Fallen die ungarifchen Bechfeigerichte der Reciprocitat nicht genau nachkommen, so ist die liebung derfelben nicht unmittelbar zu unterlassen, fondern nur sogleich

die Unzeige zu erstatten.

6. Den geborig geführten ungarifchen Sandelebuchern ift auch vor dem nicht = ungarischen Richter, die Beweiskraft durch die volle Frist eingeräumt, welche das ungarische Gesetz bestimmt. Uebrigens sind nach dem weiteren Inhalte derselben aller-

bochsten Entschließung die Requisitionen um die in Ungarn zu bewirkende Execution dießseitiger wechselgerichtlicher Urtheile durch das betreffende Uppellationsgericht an das ungarische Uppellations= gericht in Wechfelfachen (ju Defth) ju leiten, und find ben Urtheilen und Beweggrunden lateinische Ueberfetungen beizufugen, fo wie dieß auch bei Requisitionen um Executionen ungarischer wechselgerichtlicher Urtheile von ungarischer Geite in gang gleicher Urt erfolgen wird.

Diese allerhöchsten Bestimmungen werden in Folge boben Hoffangleidecretes vom 24. Upril L. J. 3. 12521 anmit jur all= gemeinen Renntnif gebracht.

Gubernial = Rundmachung vom 26. Mai 1843 Gubernial = Bahl 30356.

### 82.

Recurfe gegen die Erledigungen im Rechnungsproceffe unterliegen bein Stämpel von 30 Kreugern.

Die bobe f. f. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 24. Mary 1843 3. 3527-290 bedeutet, daß die Recurfe gegen bie Erledigungen im Rechnungsprocese ohne Unterschied, fie mogen in der Form von Gnadengefuchen, Befcmerben ober nach= träglicher Ueberreichung von Documenten abgefaßt, und bei ber

zwolić egzekucyi podług postępowania Sądów wekslowych, lecz podług postępowania sądowniczego powszechnego, a Sąd wekslowy powinien podaną może doń prośbę do właściwej Instancyi osobistej albo rzeczowej odesłać.

Z resztą postępowanie przy ekzekucyi ma się bez względu, czy się tyczy majątku ruchomego lub nieruchomego lub osoby dłużnika, odbywać podług praw kraju, w którym się

egzekucyję prowadzi.

4. W razie okazania się warunku kompetencyi należy też węgierskie taksy od przebywających w krajach niewęgierskich Monarchii osób na rekwizycyję należycie i spiesznie pobrać i odesłać.

- 5. Gdyby w pewnych przypadkach węgierskie Sądy wekslowe nie przestrzegały ściśle wzajemności, to niepotrzeba zwyczaju onej bezpośrednio zaniedbywać, lecz tylko niezwłocznie o tem donieść.
- 6. Należycie prowadzoue węgierskie księgi kupieckie mają i przed sędzią niewęgierskim służyć za dowody przez cały, prawom węgierskiem określony przeciąg czasu.

Z resztą według dalszej osnowy tegoż najwyższego postanowienia mają być rekwizycyje o spełnienie w Węgrzech wyroków tutejszych Sądów wekslowych przez właściwy Sąd Apelacyjny węgierskiemu Sądowi Apelacyjnemu w rzeczach sądowych (w Peszcie) przesłane z dołączeniem łacińskiego tłumaczenia do wyroków i powodów, równie jak się to z rekwizycyjami o spełnienie wyroków Sądów wekslowych węgierskich ze strony Węgier zupełnie w ten sam sposób stanie.

To najwyższe postanowienie podaje się w skutek dekretu wysokiej Hancelaryi nadwornej z d. 24. Kwietnia t. r. do liczby 12521, niniejszem do powszechnej wiadomości.

Obwieszczenie gub. z dnia 26. Maja 1843 do l. gub. 30356.

## 82.

Rekursy od rezolucyj w procesie rachunkowym podlegają stępiowi 30 kr.

Wysoka c. k. Kamera nadworna wskazała dekretem z dnia 24. Marca 1843 za liczbą 3527-290: że rekursy od rezolucyj w procesie rachunkowym bez różnicy, czyliby w ksztalcie prośb drogą łaski, skarg lub dodatkowego złożenia dokumentów ułożone były, i do Instancyi bezpośrednio przełożonej

unmittelbar vorgefehten, oder einer höheren Behörde eingebracht werden, nach §. 70. Bahl 9. dem Stämpel von 30 Kreuzern unterliegen.

Verordnung der f. f. Cameral : Gefillen : Verwaltung vom 26. April 1843 Jahl 12209, an sämmtliche f. f. Cameral : Vezirfs : Verwaltungen. Gubernial : Erledigung vom 31. Mai 1843 Gubernial : Jahl 30093.

#### 83.

Bestimmungen über bie Stämpelpflichtigkeit ber Gingaben in Bezug auf die Erwerbsteuer.

Die bobe f. f. vereinigte Hoffanzlei hat im Einverständniße mit ber boben f. f. allgemeinen Soffammer über die Stampelpflichtiafeit

a) für Eingaben ober Protofolle, welche die Burucklegung ber

Erwerbsteuerscheine jum Gegenstand haben, b) für Eingaben um Aussertigung von Erwerbsteuerscheins

Duplicaten,

- c) für Eingaben um Umfchreibung ber Erwerbsteuerscheine, mit hohem Decrete vom 28. Marg 1. 3. der f. f. Landebstelle bedeutet, baß
  - a) das Erwerbsteuergeset die Rudlegung der Erwerbsteuerscheine mittelft eigener schriftlichen Eingaben nicht fordert, fondern das über die in diefer Absticht geschehene Meldung der Parthei die Burucklegung auf der Rückseite des Erwerbsteuerscheines mit eigener Fertigung derfelben anzusub-ren ift. Protokolle, welche bei Getegenheit der Gewerbs-Burudlegung zu polizeilichen 3meden aufgenommen werben, find als officiose Musfertigungen stampelfrei.

Sollte eine Parthei, obwohl sie gesetlich dazu nicht ver-pflichtet ift, es bessen ungeachtet in ihrem Interesse finden, Die Burudlegung Des Erwerbsteuerscheines schriftlich ju bewirken, bann unterliegt eine folde Gingabe ber Stampel= pflicht.

b) Eingaben um Musfertigung von Erwerbsteuerscheins = Du= plicaten, es mag der Verlust des ersten Erwerbsteuerschei= nes in einem Verschulden der Parthei oder in einem Bu= falle feinen Grund haben, find jedenfalls flampelpflichtig;

c) Eingaben um Umschreibung von Erwerbsteuerscheinen, welche in jenen Fallen Statt findet, wo die Parthei übersies delt, oder ihr Gewerbe an Undere übertragt, wo also die Parthei im eigenen Interesse die Umtsbandlung der Bealbo wyższej podane zostały, podlegają podlug ssu 70. l. 9., steplowi 30 krajcarowemu.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 26. Kwietnia 1843 do liczby 12209, do wszystkich Administracyj powiatowych.

Uwiadomienie gub. z dnia 31. Maja 1843 do 1. gub. 30093.

### 83.

Przepisy co do powinności stęplowania podań w rzeczach podatku zarobkowego.

Wysoka c. k. połączona Kancelaryja nadworna, zgodnie z c. k. powszechną Kamerą nadworną wskazała c. k. Rządowi krajowemu dekretem z dnia 28. Marca r. b. co do powinności stęplowania

a) podaú albo protokołów, mających za przedmiot złożenie

arkuszów podatku zarobkowego,

b) podaú o wydanie duplikatów arkuszy podatku zarobkowego,

c) podań o przepisanie arkuszy podatku zarobkowego,

že

a) ustawa o podatku zarobkowym nie wymaga, aby arkusze podatku zarobkowego składać osobnémi podaniami na piśmie, ale tylko, aby na oznajmienie w tym celu strony złożenie arkusza podatku zarobkowego na tylnéj stronie arkusza z własnoręcznym jej podpisem zapisane było. Protokoły, które z powodu złożenia profesyr dla celów policyjnych przedsiębrane bywają, jako akta urzędowe, są wolne od stęplu.

Gdyby która strona, chociaż do tego prawnie obowiązaną nie jest, wszelako uważała to być swoim interesem, aby złożenie arkusza podatku zarobkowego podać na piśmie, natenczas podanie takie podpada powinności stę-

plowej;

 b) podania o wydanie duplikatów podatku zarobkowego są w każdym razie stęplowi podpadającémi, czyliby zatrata piérwszego arkusza z własnéj winy, lub z przypadku na-

stąpiła;

c) podania o przepisanie arkuszów podatku zarobkowego, które wtenczas dzieje się, gdy strona gdzie indziej przenosi się, lnb profesyję swoję zlewa na kogo innego, a zatem gdzie strona urzędowej czynności żąda we wła-

18

borbe anspricht, unterliegen gleichfalis bem gesetlichen

Stampel.

Bugleich fand die hobe k. k. vereinigte Hofkanzlei zu bemerken, daß nach den Bestimmungen der Instruction für die Ortsobrigkeiten in Beziehung auf die Erwerbsteuer, die Steuerscheine der Verstorbenen, den Localobrigkeiten zu übergeben sind, welche verpflichtet sind, dieselben von Umtswegen zu übernehmen, es sind daher Todtenscheine in der Negel nicht zu fordern. Dieses hat auch rücksichtlich der Trauungsscheine bei Ver-

Dieses hat auch rücksichtlich der Trauungsscheine bei Versteirathungen von Witwen zu gelten, welche das Gewerbe der Gatten fortführten. Sollte jedoch in einzelnen Fällen zur Umtehandlung in Beziehung auf die Erwerbsteuer die Beibringung von Todten oder Trauungsscheinen dennoch gefordert werden müssen, dann sindet von der in dem Stämpel und Targesetze ausgesprochenen unbedingten Stämpelpflichtigkeit solcher Urkunden auch in vorgedachten Fällen keine Ausnahme Statt.

Welches hiemit zur allgemeinen Darnachachtung bekannt

gegeben wird.

Gubernial = Kundmachung vom 2. Juni 1843 Gubernial = Jahl 30099.

84.

Borfchrift zur Classificirung der Sitten an den Unterrichtsund Erziehungs - Anstalten.

Leber die zur allerhöchsten Schlußfassung vorgelegte Verhandlung, hinsichtlich der Festsetzung einer bestimmten Norm zur Elassischung der Sitten an den Unterrichts und ErziehungsUnstalten, haben Seine Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 29. v. M. anzuordnen geruhet, daß die zweite oder minsder gemäße Sittenclasse bei den Studierenden mit der dritten oder schlechten Sittenclasse nicht zu verwechseln, und daß serner genau darauf zu sehen ist, daß den bestehenden Worschriften gesmäß, die Classissischung der Sitten bei allen Studienabtheilungen nicht von einzelnen Lehrern, sondern vom betreffenden Lehrkörsper vorgenommen, und daß, wenn ein Schüler mit einer zweiten Sittenclasse notirt wird, das Vergehen, durch welches er sich diesselbe zugezogen hat, im Zeugniße angedeutet werde.

Von dieser allerhöchsten Entschließung werden die Studien = Directorate zu Folge hoben Studien = Hoscommissions = Decrets vom 3. Mai l. J. Z. 3143 zur genauen Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Gubernial = Verordnung vom 3, Juni 1843 Gubernial = Bahl 32729.

snym interesie od Władzy, podpadają także stęplowi, prawem przepisanemu.

Uznała przytem wysoka c. k. połaczona Kancelaryja zrobić uwagę, iż podług przepisów Instrukcyi dla Zwierzchności miejscowych co do podatku zarobkowego arkusze zmarłych oddane być maja Zwierzchnościom miejscowym, które obowiązane są przyjąć takowe z mocy Urzędu; w porząku więc nie potrzeba wymagać metryki pogrzebu.

Tož samo służyć ma co do metryk ślubu, gdy wdowy za maż ida, które utrzymywały profesyję po mężu. Gdyby jednak w razach szczególnych dla pełnienia Urzędu w rzeczach podatku zarobkowego złożenia metryk pogrzebu albo Inbu ządać było potrzeba, natenczas także i w pomienionych wypadkach nie ma żadnego wyjątku względem powin-ności stęplowej, dla takich dokumentów w Ustawie stęplowotaksowej bezwarnnkowo wyrzeczonej.

Co niniejszém dla powszechnego zachowania obwieszcza

Obwieszczenie gub. z dnia 2. Czerwca 1843 do 1. gub. 30099.

#### 84.

Przepis o klasyfikowaniu obyczajów w zakładach naukowych i wychowawczych.

Na przedłożoną do najwyższej decyzyi rozprawę względem ustanowienia pewnego prawidła do klasyfikowania z obyczajów w zakładach naukowych i wychowawczych, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z d. 29. p. m. rozporządzić, że drugiej albo mniej dobrej klasy z obyczajów u uczniów nie należy mieszać z trzecią albo złą klasą z obyczajów, tudzież że ściśle na to baczyć należy, ażeby stosownie do istniejących przepisów klasyfikowania z obyczajów we wszystkich oddziałach szkolnych nie zosobna przez nauczycielów, lecz przez grono właściwych nauczycielów przedsiębrane było, i ażeby w razie, gdyby uczeń drngą klasę z obyczajów otrzymał, przekroczenie w zaświadczeniu było namienione, za które mu ja dano.

O tém najwyższém postanowieniu uwiadamia się Dyrektoraty szkolne w skutek dekretu wysokiej Komisyi nadwornej nauk z dnia 3. Maja t. r. do liczby 3143, zalecając im ścisłe tego najwyższego postanowienia przestrzeganie.

Rozporządzenie gub. z d. 3. Czerwca 1843 do liczby gub. 32729.

#### 85.

Stämpelbehandlung 1. ber Unftellunge Decrete fur Die Schullebrer; 2. ber Schulen - Errichtungs - Urfunden , und 3. ber Prafentationen zu Schullehrers. Stellen.

Die bobe f. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom

28. Mary 1843 3. 5993-514 Folgendes entschieden:

1. Die Unstellungs = Decrete fur die Schullehrer find als Musfertigungen öffentlicher Beborden ober Memter an Privat=

Perfonen im Ginne bes f. 81. 3. 6. flampelfrei.

2. Die Schul = Errichtunge = Urfunden ohne Unterschied folgen ben allgemeinen Beftimmungen bes Stampel = und Sargefeges, und sind stampelpflichtig, indem eine Husnahme zu Bun= ften biefer Urfunden in dem Stampel = und Sargefete nicht enthalten ist, und die früher bestandene Begünstigung durch das Stämpel = und Targesetz vom 27. Jäner 1840 aufgehoben wurde.
3. Was endlich die Stämpelbehandlung der Präsentation

zu Schullehrers-Stellen betrifft, so genießen solche Schriften, in benen der Lehrcandidat präsentirt wird, in sosenn dieselben als Verhandlungen zwischen Behörden in der Ausübung der ihenen eingeräumten Amtswirtsamkeit erscheinen, im sosenne 6. 81. 3. 5. die Stampelfreiheit, unterliegen aber, in foferne sie von einem Privat = Patrone bei dem Districts = Aufseher, oder einer Beborde überreicht werden, dem Eingabenstämpel, und zwar, da dieselben vorschriftsmäßig bei den Consistorien einge= bracht werben muffen, bem im G. 69. 3. 2. vorgeschriebenen Stampel pr. 10 fr.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirke = Verwaltungen zur Wiffenschaft und Darnachachtung in die Kenntniß gefest.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 22. April 1843

3ahl 12056. Gubernial : Verordnung vom 4. Inni 1843 Gubernial : Jahl 30094, an sämmtliche k. k. Kreidämter.

## 86.

Bestimmungen bezüglich ber Rosten für die Berpflegung verschiedener in ben städtischen und Dominical-Arreften verhafteten ausweislofen Individuen.

Da man bereits aus mehreren vorgekommenen Verhandlungen ersehen hat, daß sich rucksichtlich der Kosten für die Verpstegung

85.

Postepowanie steplowe 1) co do dekretów na posady nauczycieli szkół; 2) dokumentów założenia szkół, i 3) prezentowania na posady nauczycielskie.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna postanowiła dekretem z d. 28. Marca 1843 za l. 5993-514, co następuje:

1. Dekreta na posady nanczycieli szkół, jako ekspedycyje Władz albo Urzędów publicznych do osób prywatnych, są w myśl (stu 81. l. 6. od stęplu wolne.

2. Dokumenta na založenie szkól (erekcyje) bez różnicy ulegają ogólnym przepisom Ustawy stęplowo - taksowej, i steplowane być powinny; albowiem żadnego nie zawiera wyjaiku Ustawa stęplowa na korzyść tych dokumentów, a dawniejsze uwolnienie od stęplu Ustawa stęplowo-taksowa z

dnia 27. Stycznia 1840 uchylone zostało.

3. Nakoniec co do postepowania steplowego z podaniami prezentowania na posady nauczycielskie, pisma takowe, gdzie kandydata prezentuje się na nauczyciela, jak dalece to ukazują się jako rozprawy między Władzami w wykonywaniu przyznanego im urzędowego działania, używają podług myśli (su 81. l. 5. uwolnienia od steplu, ježeli zaš takowe podaje patron prywatny do inspektora szkół obwodowego, lub do jakiéj Instancyi, podlégaja steplowi na podania oznaczonemu. a mianowicie, gdy takowe podług przepisu do Konsystorzów wnoszone być powinny, steplowi 10 kr. (fem 69. liczba 2. przepisanemu.

O tém obwieszcza się c. k. Administracyje powiatowe

dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 22. Kwietnia 1843 do liczby 12056. Rozporządzenie gub. z dnia 4. Czerwca 1843 do 1. gub. 30094, do

wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

Postanowienia o kosztach na utrzymanie różnych, w aresztach miejskich i dominikalnych trzymanych, wykazać się niemogących osób.

Gdy się z kilku rozpraw przekonano, że co się tyczy kosztów na utrzymanie różnych, w miejskich i dominikalnych are-

ver verschiedenen in den stadtischen und Dominical - Arresten verschafteten Individuen nicht nach den dießfalls bestehenden Vorsschriften benommen werde, so sindet man den k. k. Kreisamtern eine Abschrift der aus Ansaß einer Unfrage an das Stanislawower Kreisamt ergangenen hierortigen Verordnung vom 17. October 1840 Z. 67032, in welcher die hierinfalls geltenden Bessimmungen zusammengestellt erscheinen, zur kunftigen Darnachsachtung in vorkommenden Fällen und entsprechenden Besehrung der Ortsobrigkeiten anliegend. In zuzustellen.

Subernial=Berordnung vom 6. Juni 1843 Gubernial=3ahl 28245.

.1.

Abschrift der an das Stanisławower Kreisamt unterm 17. October 1840 3. 67032 erlassenen Gubernials Verordnung.

Mus Unlaß bessen Unfrage vom 8. August I. J. 3. 10350, sindet man dem Kreisamte zu erinnern, daß die Ortsobrigkeiten zunächst verpslichtet sind, die in dem Umfange ihres Gerichtsbezirkes wegen Verbrechen, Vergeben, oder aus was immer für einem Unlaße angehaltenen oder in Untersuchung gezogenen Inzbividuen während der Zeit ihrer Unhaltung, wenn selbe mittellos sind, zu verpslegen.

Diese Verpflichtung der politischen Obrigkeit ist in der übernommenen Verbindlichkeit der Dominical = Jurisdictions = Uusübung begründet, und ist auch in dem Gesehbuche über
schwere Polizei = Uebertretungen s. 449. und 450. mit dem
Rechte zum Ersaße unter den in dem s. 451. sestgesesten Bedingungen ausgesprochen, welche Grundsäße bei allen Vergeben
und Geseh-Uebertretungen überhaupt gesten, und jene Obrigfeiten, welche hiernach bemüßigt sind, fremde Unterthanen, oder
solche, die in fremden Jurisdictions = Bezirken betreten worden

ju verpstegen — allerdings berechtigen, von deren eigentli=
chen betretenden politischen Obrigkeit den Ersaß zu fordern.

Auf dieser gesetslichen Grundlage ist auch schon mit dem Landes = Präsidial = Decrete vom 11. Mai 1824 3. 3885 und 14. März 1834 3. 959 §. 2. rücksichtlich der Ausweislosen verordnet, daß se in dem Orte, wo sie angehalten werden, so lange zu verbleiben haben, die ihre Landeszuständigkeit außer Zweisel gesetzt ist, und mit der Gubernial = Verordnung vom 18. März 1834 3. 13178 (P. G. S. 128.) ausgesprochen worden, daß die Verpslegskosen für solche Individuen, so wie für alle

sztach trzymanych, wykazać się niemogących osób istniejace w tym względzie przepisy przestrzegane nie bywają, więc Rząd krajowy uznał za potrzebę, przesłać c. k. Urzędom cyrkułowym za skazówkę na przyszłość kopiję . wydanego na zapytanie Urzędowi cyrkułowemu Stanisławowskiemu rozporządzenia gubernijalnego z dnia 17. Października 1840 do 1. 67032, zawierającego istniejące o tym przedmiocie przepisy.

Rozporządzenie gub. z dnia 6. Czerwca 1843 do 1. gub. 28245.

.|.

Hopija wydanego do Urzędu cyrkułowego Stanisłanisławowskiego rozporządzenia gubernijalnego z dnia 17. Października 1840 do liczby 67032.

Na zapytanie Urzędu cyrkułowego z dnia 8. Sierpnia t. r. do liczby 10350, Rząd krajowy widzi potrzebę przypomnieć, że Zwierzchności miejscowe przedewszystkiem są obowiązane do utrzymywania w obrębie swego okręgu juryzdykcyjnego za zbrodnię, wykroczenie lub z jakiegobądź powodu przyaresztowanych, albo pod śledztwo wziętych osób, jak długo zostają w areszcie, jeżeli te nie są w stanie utrzymania się.

Ten obowiązek Zwierzchności politycznych zasadza się na przyjętym obowiązku wykonywania jnryzdykcyi dominikalnej, oraz wyrzeczono go w Ustawie karnej na ciężkie przestępstwa policyjne w §§. 449. i 450. z prawem do wynagrodzenia pod wyrażonemi w §. 451. warunkami, któreto zasady w każdym przypadku popelnienia przestępstwa i przekroczenia Ustaw w ogólności moc swoje zachowują, i owym Zwierzchnościom, które w skutek tego są przymuszone, utrzymywać cudzych poddanych lub przytrzymanych w cudzych okręgach juryzdykcyi, nadają prawo żądania wynagrodzenia od właściwych tych osób Zwierzchności politycznych.

Na téj prawnéj zasadzie rozporządzone jeszcze dekretem prezydyjaluym Rządu krajowego z dnia 11. Maja 1824 do l. 3885 i z dnia 14. Marca 1834 do liczby 959 §. 2. we względzie osób wykazać się niemogących, że one mają tak długo pozostać w miejscu przytrzymania ich, dopóki nie dójdzie się niewątpliwie, do którego należą kraju; a rozporządzeniem gubernijalnem z d. 18. Marca 1834 do liczby 13178 (Zbiór Ustaw prow. str. 128) wyrzeczono, że koszta na utrzymanie

politisch Verhafteten, die betreffenden Obrigkeiten des Betretungsortes allein zu tragen haben, und kein öffentlicher Fond hiebei in Unspruch genommen werden könne. Nur in Betreff der von den politischen Obrigkeiten angehaltenen und verpflegten Militär-Deserteure bestehen abweichende Bestimmungen. hierenach gehören die Deserteure entweder zu den inländischen, oder zu den Militärkörpern einer fremden Macht.

Die Verpstegskosten für die Ersteren, werden den politischen Obrigkeiten gemäß des mit der hierortigen Verordnung vom 9. December 1815 3. 50093 dem Kreisamte bekannt gegebenen Hofkanzleidecrets vom 6. November 1815 3. 19881 (F. G. S. S. 369.), dann der Gubernial-Verordnung vom 6. November 1826 3. 62247 und 5. November 1828 Zahl 74608 von Seite des Militär-Uerars vergütet. Die Letztern hingegen sind entweder aus Staaten, mit welchen Deferteurs Zustieferungs Kartele bestehen oder nicht.

In der ersten Beziehung sind die Bestimmungen hinsicht= lich der Vergutung der Verpflege= und anderen Auslagen in den dießfälligen Kartele=Conventionen begriffen, nach welchen sich in vorkommenden Fällen zu achten ist.

In der zweiten Beziehung aber sind folche Deserteure nur als gewöhnliche Wagabunden anzusehen, deren Verpflegung der Obrigkeit des Betretungsortes nach der am Eingange erwähnten Bestimmung obliegt.

Wie übrigens diesenigen Individuen, welche sich bei den politischen Behörden fälschlich für Militär = Deserteure ausgeben, überhaupt, und rücksichtlich der hiedurch verursachten Auslagen zu behandeln sind, darüber ist die Bestimmung in der mit dem Hoffanzlei = Decrete vom 1. April 1822 3. 8910 Gubernial= Verordnung vom 21. April 1822 3. 20312 bekannt gegebenen allerhöchsten Entschließung vom 12. März 1822 (Prov. G. S. 177.) enthalten.

Dieselben sind hiernach als Betrüger nach ben Strafgeseten zu behandeln, und es kann daher auch der Schadenersatz nur gegen sie als die allein Schuldtragenden angesprochen werden.

Diese Bestimmungen hat sich das Kreisamt stets gegenwärstig zu halten, und die Unterbehörden in vorkommenden Fällen hiernach zu belehren.

takich osób, równie jak wszystkich politycznie aresztowanych jedynie Zwierzchności miejsca pojmania ich ponosić mają, i że żadnego funduszu publicznego na to użyć nie można. Tylko co się tyczy przytrzymanych przez Zwierzchności polityczne i żywionych przez nie zbiegów wojskowych są odrębne postanowienia. Według tych należą zbiegi albo do wojsk krajowych albo też do wojsk obcego mocarstwa.

Koszta utrzymania pierwszych zwraca Zwierzchnościom politycznym stosownie do ogłoszonego Urzędowi cyrkulowemu rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 9. Grudnia 1815 do liczby 50093 dekretu Kancelaryi nadwornej z dnia 6. Listopada 1815 do l. 19881 (Zbiór Ustaw prow. str. 369), tudzież rozporządzenia gubernijalnego z d. 6. Listopada 1826 do liczby 62247 i 5. Listopada 1828 do liczby 74608 skarb wojskowy. Drudzy zaś są z krajów, z któremi albo zawarto umowę względem wydawania z biegów albo też nie.

W piérwszym względzie postanowienia względem wynagrodzenia kosztów, utrzymywania i innych wydatków zawiérają się w umowach kartelowych, do których się w zachodzących wypadkach stosować należy.

W drngim względzie zaś należy podobnych zbiegów uważać za włóczęgów, których żywienie Zwierzchność miejsca przydybania ich stosownie do wymienionego we wstępie postanowienia ponosić obowiązana.

Jak zresztą obejść się należy w ogólności z osobami, które się przed Zwierzchnościami politycznémi falszywie zbiegami wojskowymi być mienią, a w szczególności we względzie sprawionych wydatków, o tém zawiérają przepisy ogłoszone dekretem Kancelaryi nadwornéj z dnia 1. Kwietnia 1822 do liczby 8910, rozporządzeniem gubernijalném z d. 21. Kwietnia 1822 do liczby 20312, najwyższe postanowienie z dnia 12. Marca 1822 (Zbiór Ustaw prow. str. 177).

Według tego przepisu należy sobie z nimi jako z oszustami podług Ustaw karnych postąpić, a więc i wynagrodzenia szkody tylko od nich domagać się można.

Tych postanowień ma się Urząd cyrkułowy zawsze trzymać i w wydarzających się przypadkach swoim podrzędnym Władzom stosownego do tych przepisów udzielić objaśnienia.

Die Vitare sind als geistliche Pfrundner zu betrachten, und nach dem 3. Absaße des 2. Theiles des Stämpelund Targefetes zu behandeln.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 20. März 1843 Z. 7908-671 bedeutet, daß die Wikare als geistliche Pfründner zu betrachten, und nach dem 3. Abschnitte des 2. Theiles des Stämpel = und Kargesebes zu behandeln sind, da der Umstand, daß ihr Genuß in einem siren Gehalte besteht, die Natur eines geistlichen Beneficiums nicht ausbebt, und das Geseh die Verleihung geistlicher Beneficien ohne Unterschied, ob es sich um eine Pfarre, um ein Bisthum, oder um irgend einen anderen Genuß für geistliche und kirchtiche Leistungen handelt, der Beneficientare unterwirft. Der Umstand, daß die Verleibung oder Bestätigung der Pfründe von dem Consistorium ausgeht, macht hinsichtlich der Verpslichtung zur Karentrichtung keinen Unterschied.

Dagegen sind die Dom- Vifare, in sofern ihr Jahres-Einkommen den Betrag von Dreihundert Gulden nicht übersteigt, nach g. 192. des Stampel = und Targesetzes von der Tare frei

zu laffen.

Verordnung ber k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 19. April 1843 Bahl 11257.

Gubernial = Verordnung vom 6. Inni 1843 Gubernial = Jahl 30096, an fammtliche Confiforien.

## 88.

Die Vorschrift wegen Bewilligung von Studien - Wieberholunge - Prüfungen wird auch auf Nachtragsprüfungen ausgedehnt.

Seine k. k. Majestät haben über allerunterthänigst erstatteten Vortrag mit allerhöchster Entschließung vom 43. Mai 1. J. die den Studien Directoren und den Länderstellen für die Bewilligung von Wiederholungs Prüfungen mit allerhöchster Entschließung vom 7. März 1. J. gegebene Ermächtigung auch auf Nachtragsprüfungen auszudehnen geruht.

Welche allerhöchste Entschließung zu Folge des hoben Studien-Hoscommissions-Decrets vom 16. Mai l. J. 3. 3461 den Studien-Directoraten im Nachhange des mit der Gubernial-Verordnung vom 12. Upril l. J. 3. 22895 bekannt gemachten 87.

Wikaryjuszów należy uważać za prebendarzów duchownych, i postępować sobie z nimi podług odstępu 3go części 2giéj Ustawy stęplowéj i taksowéj.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 20. Marca 1843 do liczby 7908-671, że wikaryjuszów należy uważać za prebendarzów duchownych, i postępować sobie z nimi podług odstępu 3go części 2giej Ustawy stęplowej i taksowej, gdyż okoliczność, że ich używanie składa się z stałej płacy, istoty prebend duchownej nie znosi, a ustawa nadanie prebend duchownych poddaje pod taksę prebendarną bez różnicy, czy idzie o parafiję, o biskupstwo albo o jakie inne używanie za czynności duchowne i kościelne.

Przeciwnie wikaryjusze katedralni mają być podług §fu 192. Ustawy stęplowej i taksowej wolni od stęplu, jeżeli ich dochód roczny trzechset złotych reńskich nie przewyższa.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 19. Kwietnia 1843 do liczby 11257. Rozporządzenie gub. z dnia 6. Czerwca 1843 do l. gub. 30096, do wszystkich Konsystorzów,

## 88.

Przepis względem pozwolenia do zdawania powtórnie egzaminu rozciąga się także na egzamina poźniejsze.

Jego c. k. Mość raczył na najpokorniejsze przedstawienie najwyższą uchwałą z dnia 13. Maja r. b., upoważnienie Dyrektorów nauk i Rządów krajowych dawać pozwolenia na powtórne zdawanie egzaminów udzielone najwyższem postanowieniem z dnia 7. Marca r. b. rozciągnąć także na egzamina poźniejsze.

Którato najwyższa Uchwała w skutek dekretu wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 16. Maja r. b. za l. 3461, obwieszcza się Dyrektoratom nauk dla własnego zachowania się dodatkowo do dekretu wysokiej nadwornej Komisyi nauk hohen Studien = Hofcommissions = Decrets vom 30. März k. J. B. 1833 zur eigenen Darnachachtung bekannt gemacht wird. Gubernial = Verordnung vom 6. Juni 1843 Gubernial = Zahl 34936.

89.

Vorschrift über die Einbringung jener periodischen Rechenungs Gingaben, welche sich auf politische Fonde und Anstalten beziehen, und der Amtshandlung der k. k. Provinzial-Staatsbuchhaltung unterliegen.

In Folge der Aufhebung der Provinzial = Cameral = Taramter, vorzüglich aber in Folge der Wahrnehmung, daß sich bei der Evidenzhaltung, Abfuhrverrechnung und Verwendung der über Rechnungsleger der politischen Udministration wegen Versaumung ber rechtzeitigen Rechnungsvorlage verhangten Strafgelber in ben verschiedenen Provinzen nicht gleichförmig benommen wird, baben sich die f. f. Studien = Hofcommission, die f. f. allgemeine Soffammer, das f. f. General - Rechnungs - Directorium, und Die f. f. vereinigte Hoffanzlei in dem Beschluße vereinigt, Die bisherigen Vorschriften entsprechend zu modificiren, zu vervolls ftandigen, und auf gang gleiche Grundfate gurudzuführen. Siernach hat die demfelben mit dem Gubernial-Erlage vom 19. Movember 1836 3. 66429 jugefommene Worfchrift über bie Einbringung jener periodischen Rechnungseingaben, welche sich auf politische Fonde und Unstalten beziehen und der Umtehandlung der f. f. Provingial = Staatebuchhaltung unterliegen, alfogleich außer Wirksamfeit ju treten. Dagegen bat von nun angefangen, die über denselben Gegenstand neu verfaßte mit dem hoben Hoffanzlei - Decrete vom 22. Upril d. J. Z. 7924 herabgelangte Vorschrift, . | · von welcher sammtlichen Unterbeborden im Unschluße ein Eremplar zur Wissenschaft und Darnachachtung zugestellt wird, in Unwendung zu kommen.

Der Ausweis über die Verrechnungsstude, Einfendungstermine und Strafbeträge bei Verfäumung derfelben, welcher dem Eingange der nunmehr erloschenen Vorschrift beigefügt war, hat auch fortan in voller Kraft zu bleiben.

Gubermal=Verorduung vom 8. Juni 1843 Gubernial=Zahl 30109.

z dnia 30. Marca r. b. za liczbą 1833, rozporządzeniem gubernijalnem z d, 12. Kwietnia r. b. pod l. 22895 udzielonego.
Rozporządzenie gub. z dnia 6. Czerwca 1843 do l. gub. 34936.

89.

Przepis o zbieraniu peryjodycznych podań rachunkowych, ściągających się do funduszów i zakładów politycznych i podpadających rozpoznaniu c. k. prowincyjnéj Izby obrachunkowej.

skutek zniesienia prow. kameralnych Urzędów taksowych, osobliwie zaś w skutek zrobionego postrzeżenia, że co do utrzymania ewidencyi, obrachunku odesłanych pieniedzy i użycia kar pieniężnych, nałożonych na zdających rachunki przy administracyi politycznéj na zaniedbanie złożenia ra-chunków w czasie przyzwoitym, nie postępują sobie jednostajnie we wszystkich prowincyjach, c. k. nadworna Komisyja nauk, c. k. powszechna Kamera nadworna, c. k. jeneralny Dyrektorat rachunkowy i c. k. połączona Kancelaryja nadworna postanowily zgodnie, aby dotychczasowe przepisy stosownie poodmieniać, pouzupelniać, i na jednakowe sprowadzić zasady. Stosownie do tego udzielony rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 19. Listopada 1836 do liczby 66429, przepis o zbieraniu peryjodycznych podań rachunkowych, ściaga-jących się do funduszów i zakładów politycznych i podpadających rozpoznaniu c. k. prowinc. Izby rachunkowej, zaraz ma utracić moc obowiązującą. Przeciwnie zaś ma wejść w wykonanie wydany dekretem wysokićj Kancelaryi nadwornej z d. 22. Kwietnia t. r. do liczby 7924 przepis . . którego po jednym egzemplarzu dla wszystkich Władz podrzędnych dla ich wiadomości i stosowania się do niego załaczono.

Wykaz sztuk w rachunek wchodzić mających, terminów przeselania i kwot karnych w razie uchybienia ich, któren do wstępu zniesionego teraz przepisu był dołączony, ma i nadal pozostać w swej mocy.

Rozporządzenie gub. z dnia 8. Czerwca 1843 do 1. gub. 30109.

.|.

# Vorschrift

#### über die

Einbringung jener periodischen Rechnungs - Eingaben, welche sich auf politische Fonde und Anstalten beziehen, und der Amtshandlung der f. f. Provinzial - Staatsbuchhaltung unterliegen.

In Folge der allerhöchsten Entschließungen vom 7. Mai 1832, und vom 11. November 1837 werden für die Einbringung jener periodischen Rechnungs-Eingaben der politischen Udministration, welche der Umtshandlung der f. f. Provinzial-Staatsbuchhaltung unterliegen, und in einem besondern, bei derselben bereits eröffneten, Verzeichniße näher ausgewiesen sind, folgende
Bestimmungen zur genauen Richtschnur für die Zukunft fesigeset.

0. 1.

Ullen Rechnungslegern, wie auch allen Vorsiehern von Uemtern und Unstalten, welchen die Unsertigung und Vorlage von was immer für Rechnungs-Eingaben obliegt, wird zur Pflicht gemacht, dieselben bis zu dem in dem Ausweise, wovon ein Eremplar bei der k. k. Landesstelle, und ein weiteres bei der k. k. Provinzial Staatsbuchhaltung aufbewahrt ist, sestgeseten Tage, und zwar nach der bisherigen Gepstogenheit — entweder unmittelbar bei der k. k. Provinzial Staatsbuchhaltung, oder bei der zunächst vorgesesten, im Ausweise bezeichneten Behörde zu überreichen.

Dasselbe gilt auch für die Rechnungsleger, und Vorsleher von den übrigen, wie immer genannten politischen, slädtischen und ständischen Verwaltungszweigen, rücksichtlich der letten jedoch nur in soweit, als sie in den Geschäftskreis der k. k. Landesstelle

gehören.

J. 2.

Kurze Frist-Erstreckungen zur Ueberreichung von Rechnungsstücken, werden von der k. k. Landessielle nur in Folge eines eigenen, vor dem Ablaufe des ordentlichen Termines zu stellenden, gehörig begründeten Unsuchens in außerordentlichen, und besonders rücksichtswürdigen Fällen zugestanden, und der k. k. Provinzial = Staatsbuchhaltung per »Videat ante« zur ent= sprechenden Vormerkung bekannt gegeben.

G. 3. Vorsteher von Unstalten, Uemtern und Behörden, an wels he Rechnungs-Gingaben gelangen, haben dieselben, nach gesches bener ämtlicher Vormerkung mit Bezeichnung des Tages ihrer Einlangung, unaufgehalten, und zwar nach dem Inhalte des h. 1. erwähnten Verzeichnißes entweder an die k. k. Landesstelle oder an die k. k. Prov. Staats Buchhaltung weiter zu befördern. In keinem Falle darf diese Besörderung, selbst wo ein Unlaß zu Bemerkungen eintritt, oder ein Einbegleitungsbericht ersorderlich ist, über 14 Tage hinausgeschoben werden. Hiernach wird auch die k. k. Landesstelle für die unverzügliche Bustellung der an sie gelangenden Rechnungen an die k. k. Prov. Staats-Buchhaltung die geeignete Sorge tragen, und wenn in einzelnen Fällen sür politische Verwaltungs-Bweige die k. k. Cameral Sesällen verwaltung interveniren sollte, selbst diese, um die thunlichste Besörderung solcher Eingaben ersuchen.

## J. 4.

Bei der Uebernahme von Rechnungsstücken werden auf Verslangen von Seite jener Unstalt oder Behörde, der solche Gingasben zukommen, Empfange Bestätigungen ausgestellt.

### §. 5.

Rechnungsleger und Vorsteher von Uemtern, Unstalten und ben übrigen im §. 1. berührten Berwaltungs=Zweigen verwirken, sobald sie die nach §. 1. festgesetzten oder nach §. 2 in besondez ren Fällen, und über eigene Vorstellungen erweiterten Fristen vernachläßigen, für ihre Person und ohne Gestattung irgend einer ämtlichen Aufrechnung, die im §. 1. erwähnten Ausweise sur jede periodische Eingabe ausgedrückte Geldstrafe.

Es wird jedoch hiebei auch den Umte-Worstehern das Befugniß eingeräumt, ihren Regreß fogleich, und felbst unmittelbar an diejenigen ihrer Mit- oder Unter-Beamten zu nehmen, welche an der Verzögerung der Ubgabe eines Rechnungsstückes eigentlich

die Schuld tragen.

## §. 6.

Es versteht sich von felbit, daß nach Abweisung eines in rechter Zeit eingereichten Gesuches um Berlangerung des Termines, die Strafe nach §. 5. einzutreten hat.

## §. 7.

Längstens in 4 Wochen nach Ablauf des nach s. 1. bes messenn, oder nach s. 2. erweiterten Termines sind die noch rückständigen Rechnungs-Eingaben mit einem eigenen Verzeichnisse von der k. k. Prov. Staats-Buchhaltung zur Kenntniß der k. k. Landesstelle zu bringen, welcher es dann zukommt, das Weitere zu verfügen, und nach dem Schlußsaße des s. 3. auch das allenfalls erforderliche Einvernehmen mit der k. k. CameralGefällen-Verwaltung zu psiegen.

Ø. 8.

Gleichzeitig, eigentlich unter Einem hat die k. k. Prov. Staats Buchhaltung ein besonderes Verzeichniß über jene an sie gelangten Rechnungs Eingaben zur weiteren Veranlassung der k. k. Landesstelle vorzulegen, bei deren Ueberreichung der ursprüngslich oder später bestimmte Termin überschritten, und rücksichtlich welcher nach §. 5. die sessgesete Geldstrafe verwirkt wurde.

Siebei hat die k. k. Prov. Staats-Buchhaltung jedoch auf jene Verhältnisse den gehörigen Bedacht zu nehmen, welche die verwirkte Strafe in einzelnen Fällen entweder aufheben oder mindern können, und sich auf die Verschiedenheit des Standortes der Rechnungsleger, auf die ihnen mehr oder weniger zu Geboth stehenden Beförderungs-Gelegenheiten, dann auf allgemein befannte zufällige Ereignisse Bezug zu nehmen, die anf die Beförzung hemmend einwirken können.

## §. 9.

Unter Benuhung der nach f. 7. und 8. vorzulegenden Verzieichnisse wird die k. k. Landesstelle ohne Verzug die entsprechende Umtshandlung, sowohl wegen Betreibung der Rechnungs - Einzaben, als auch wegen Ubsorderung der Strasbeträge für rücksständige, wie auch für zu spät eingelangte Rechnungsstücke — einereten lassen, und hievon jedesmal die k. k. Prov. Staats-Buchhaltung per Videa tante zum Behuse der Vormerkung versständigen.

§. 10.

Bur Ginfendung der Rechnungsflucke ift ein weiterer Termin zu bemeffen, welcher aber

a) bei allenfalls in den ju g. 1. genannten Berzeichniffen vor= fommenden wöchentlichen und monatlichen Gingaben 4 Zage;

b) bei Journalien und Monats = Rechnungen 8 Tage;

c) bei Quartale und Gemestral = Rechnungen 14 Tage; und

d) bei Jahred = Rechnungen, wie auch bei andern Eingaben größeren Umfanges oder erheblicher Schwierigkeit 30 Tage nicht überschreiten darf.

Bei diesen Betreibungen ist immer der Tag, an welchem

Dei diesen Betreibungen ist immer der Sag, an welchem die nächste Uebergabe des Rechnungsstückes zu geschehen hat, genau zu bezeichnen.

§. 11.

Bei der Abforderung der Strafbeträge ist mit der entspreschenden Umsicht vorzugehen. Vorzüglich sind folgende Puncte

zu beachten:

A. Wor Allem ist in dem Bablungsauftrage an den säumi= gen Rechnungsleger der Fond, die Gasse 2c., der Ort und die Person, an welche die Strafe zu leisten ist, bestimmt, und mög-

tichst fpeciell auszudrücken, damit nicht der geringste Zweifel ob-walte, wohin die Zahlung zu geschehen hat. B. Für den Erlag des Strafbetrages ist sowohl hinsichtlich der ausständigen, als auch hinsichtlich der zu spät überreichten Rechnungsstücke ein angemessener Termin — mit ausdrücklicher

Bezeichnung eines bestimmten Tages - festzuseben.

C. In den Strafdecreten ist zu erklaren, daß die aus Versaumniß der Rechnungsleger entstandene Ueberschreitung des, zur Einsendung rücksländiger Rechnungs Singaben nach g. 10. erweiterten Termines, wie auch die Nichtbefolgung des Straf= Bahlungs = Auftrages, d. i. die unterlassen Bahlung der verwirks-ten Strafe innerhalb des laut B. vorzuzeichnenden Termines, die Verdopplung der nach § 5. für jede periodische Rechnungss-Eingabe ausgedrückten Geldstrafe zur sichern Folge hat. D. In den Bahlungsaufträgen ist ferner anzurodnen, daß

fich der jur Geldftrafe verurtheilte Rechnungsleger über die wirf= tiche Einzahlung der Strafe mit Beifügung der Original = Casse= Quittung binnen einer ihm vorzuzeichnenden kurzen Frist bei der

k. k. Landesstelle auszuweisen habe. Von dem Einlangen dieser Nachweisung ist die k. k. Prov. Staats = Buchhaltung jedesmal per Videat ante jum Behufe der Vormerkung iu Kenntniß zu sehen. Hiebei bleibt es dem Rech-nungsleger unbenommen, sich durch Zurückaltung einer vidirten Abschrift, durch Vormerkung der näheren Beziehungen, oder sonst auf irgend eine Urt die nothigen Beweise zu ersehen, welche ihm der Entgang der Quittung allenfalls erforderlich machen fonnte.

E. Der Auftrag zur Bezahlung verwirfter Strafen ift, wenn die Rechnungs-Eingaben nicht im Detail und documentirt, sondern nur summarisch und mittelst sogenannter Ertracte zur Umtshandlung der f. f. Prov. Staats = Buchhaltung gelangen, im geeigneten Wege nicht nur an den gestraften Rechnungs leger, als Babler, und an die Casse, in welche der Strafbetrag zu fließen hat, als Empfänger, sondern auch an die Vorsieher der säumigen Rechnungsleger, oder an ihre vorgesehten Behör= den, jum Behufe der forgfaltigen Ueberwachung der von der f. f.

ven, zum Behufe der sorgfältigen Ueberwachung der von der k. k. Landessielle getroffenen Unordnungen zu erlassen.

Bei dieser Verständigung sind die Vorsteher und vorgesetzten Behörden der säumigen Rechnungsleger, aufmerksam zu maschen, daß ihnen die Verantwortlichkeit obliegt, auf die pünktliche Ubsuhr und richtige Verwendung der Strasbeträge kräftigst einzuwirken, weil die ihnen anvertrauten Unstalten in ihrem Gedeipen so sehr von der Rechnungs-Richtigkeit abhängen, und weil der Strasbetrag im Sinne der allerhöchsten Unordnung vom 11. November 1837 eine Ginnehme den Kondes bilden soll

November 1837 eine Ginnahme des Fondes bilben foll.

F. Alle Rechnungslegern, welche keine detailirten und doscumentirten Journale und Rechnungen, aus welchen die k. k. Prov. Staats Buchhaltung die richtige Ueberwachung der Strafs Erläge beforgen könnte, sondern nur Rechnungs Ertracte einzussenden haben, ist aufzutragen, daß die wegen versäumter Rechsnungslegung, oder wegen unterlassenen Strafberichtigung, vershängten Strafgelder in den Rechnungs Ertracten unter einer eigenen Rubrik speciel ersichtlich zu machen sind, um dadurch die dießfalls ersorderliche Umtshandlung der k. k Prov. Staats Buchslatung möglich zu machen.

G. Endlich sind alle politischen Unterbehörden, weiche auf das Einfenden der sub F. genannten Rechnungsstücke an die f. f. Prop. Staats-Buchhaltung Einfiuß üben, anzuweisen, diese Rechanungs-Extracte auch in Bezug auf das Vorkommen der Straf-

Betrage ju berudfichtigen.

§ 12.

Mit den, nach & 7. und &. 8. an die f k. Landesstelle vorzulegenden Nachweisungen über die gar nicht, oder erst nach Ablauf des festgefesten Termines eingelangten Rechnungsstücke, hat die k. k. Prov. Staats = Buchhaltung in einem befondern Verzeichnisse jene Strafbetrage ersichtlich zu machen, welche entweder gar nicht, oder doch nicht innerhalb des nach §. 11. 12. bestimmten Termines eingezahlt wurden.

Ueber diese Berzeichnisse hat die f. f. Landesstelle die nach h. 11. C. erforderliche Umtshandlung unter Berzeichnung eines weitern kurzen Termines, einzuseiten, und durch die in ihrer Disciplinar - Gewalt liegenden Zwangs - Mittel, ihren Aussprüchen

die geborige Wirksamkeit zu verschaffen.

Von allen solchen Verfügungen ift die f. f. Prov. Staats-Buchhaltung per-Videat anto-jum Behufe der nothigen Vormerkung zu verftandigen.

§. 13.

In den Fällen, wo nach s. 41. C. die Verdopplung der Geldstrasen einzutreten hat, und auch innerhalb der erweiterten, oder neuerdings vorgezeichneten Termine, entweder die Rechnungs-Einsendung, oder die Nachweisung über die bezahlte Strase abermals nicht ersolgt, hat die k. k. Landesstelle über die nach ss. 7., 8. und 12. an sie gelangenden Unzeigen der k. k. Prov. Staats-Buchaltung, ohne Verzug die Ursachen der Verzögerung an Ort und Stelle, auf Kosten des Schuldtragenden, untersuchen zu lassen, und die schleunigste Beseitigung der erhobenen Sinder-nisse zu verfügen.

Much die diesfalls getroffenen Verfügungen sind jedesmal der f. k. Prov. Staats Buchhaltung por — Videat aute — bekannt

ju geben.

J. 14.

Alle verwirkten Strafbeträge haben im Geifte der allerhöchsten Entschließung vom 41. November 1837 jenen politischen, städtischen und ständischen Verwaltungszweigen, wofür Rechnungen zu legen sind, unmittelbar, und ohne Intervenirung irgend einer Sammlungscasse zuzusließen.

§. 15.

Diese Vorschriften haben auch in Unsehung aller jener Rechsnungs-Eingaben in Unwendung zu kommen, welche noch in der Folge der k. k. Prov. Staats-Buchhaltung zur Prüfung zuge-wiesen werden, und die politische Udministration betreffen.

Die k. k. Landesstelle wird für die zuwachsenden Rechnungs-Eingaben nach Einvernehmung der k. k. Prov. Staats - Buchbaltung sowohl die Ubgabstermine, als auch die durch ibre Versaumung verwirkten Strafbeträge, auf eine den gegenwärtigen Beflimmungen analoge Weise festsehen, und die getroffenen speciel-

len Unordnungen geborig in Wollziehung bringen.

Dienach ist erforderlich, daß der nach (). 1. sowohl bei der k. k. Landesstelle, als auch bei der k. k. Prov. Staats Buch haltung ausbewahrte Ausweis sorgfältig vervollständigt, und daß von den entweder bereits vorgefallenen oder künstighin noch vorsfallenden Veränderungen in diesem Ausweise, von Seite der k. k. Prov. Staats Buchhaltung an das k. k. General Rechnungs Directorium von Seite der Landesstelle hingegen an die k. k. verseinigte Hoffanzlei und zwar für die Vergangenheit sogleich, für die Zukunft aber von Fall zu Fall, die Unzeige erstattet werde.

§. 16.

Die k. k. Landesstelle hat dafür zu sorgen, daß die gegenwärtige Vorschrift allen Rechnungslegern und Vorstehern von Unstalten, Uemtern und Behörden, welche die Ueberreichung oder Beförderung von Rechnungs-Eingaben zu besorgen haben, bekannt gegeben werde.

6. 17.

In Beziehung auf die Erstattung von Rechnungs Ertauterungen gibt die, der k. k. Prov. Staats Buchhaltung unterm 27. Juni 1832 3. 3681-550 vom k. k. General Rechnungs Directorat ertheilte Vorschrift, Maß und Ziel, welche Vorschrift noch fortan in Kraft bleibt.

Wien am 22. Upril 1843.

90.

Ueber ben Besuch ber Vorlesungen ber Mathematik an ben philosophischen Lehranstalten durch außerorbentliche Buhörer.

Bu Folge hohen Studien-hofcommissione-Decrete vom 20. Upril 2843 3. 2879, kann der außerordentliche Besuch der Vorlesunsen der Mathematik an den philosophischen Lehranstalten nur unter der Bedingung Statt sinden, daß die außerordentlichen Zuhörer dieses Gegenstandes zur Prüfung nicht zugelassen wersen, und sohin auch kein Zeugniß erhalten.

Wovon die philosophischen Studien-Directorate zur Darnach-

achtung in die Kenntniß gesetzt werden.

Gubernial = Berordnung vom 11. Juni 1843 Gubernial = 3ahl 30058.

91.

Wegen Aufnahme Geisteskranker in die Fren Anstalt und beren Abholung nach erfolgter Genesung ober Unheilbarkeit und Unschählichkeit aus der Anstalt.

Aus Unlaß einer neuerlich vorgekommenen Unzeige, daß von Seite der Obrigkeiten und betreffenden Parthelen, welche außer Lemberg befindliche Beifteskranke in die hiefige Frrenanstalt abfenden, oder genesene, wie auch andere jur fernern Belaffung in der Unftalt nicht geeignete, d. i. unbeilbare aber unschädliche Irren aus diefer Unstalt abzuholen verpflichtet find, die dieffalls bestehenden Vorschriften nicht genau beobachtet werden, findet sich Die Candesstelle veranlaßt, diese Mormal = Bestimmungen, nament= lich die Kreisschreiben vom 13. October 1815 3. 38134 (Dill. pag. 131), vom 24. September 1824 3. 54783, 22. Februar, 1. Mai und 10. Juni 1828 Zahl 10299, 25638 und 34979 neuerlich in Erinnerung ju bringen, und den f. f. Kreisamtern au verordnen, die Obrigkeiten biernach jur eigenen Nachachtung mit dem Beifage anzuweisen, daß fich die Schuldtragenden die meistens mit Rosten verbundenen nachtheiligen Folgen allfälliger Hußerachtlassungen diefer Vorschriften nur felbst juguschreiben ha= ben merden.

Insbesondere sind auch fammtliche Sanitats = Individuen des Kreifes anzuweisen, sich bei Ausstellung der vorgeschriebenen Beugnisse und Verfossung der Krankengeschichten für die an die

O chodzeniu nadporządkowych słuchaczy na odczyty matematyki przy wydziałach filozoficznych.

W skutek dekretu wysokiej nadwornej Komisyi naukowej z dnia 20. Kwietnia 1843 za liczbą 2879, można tylko pod tym warunkiem chodzić nadporządkowo na odczyty matematyki przy wydziałach nauk filozoficznych, iż słuchacze nadporządkowi tego przedmiotu do egzaminu przypuszczeni nie będą, a zatem i żadnego na to świadectwa nie otrzymają.

O czem zawiadamia się Dyrektoraty nauk filozoficznych

dla zachowania.

Rozporządzenie gub. z dnia 11. Czerwca 1843 do 1. gub. 30058.

91.

O przyjmowaniu chorych na umyśle do domu obłąkanych i odbiéraniu tychże ztamtąd, gdy wyzdrowieją, lub gdy są nie do uleczenia a oraz nieszkodliwi.

Na zrobione niedawno doniesienie, že Zwierzchności i właściwe strony, które za Lwowem znajdujących się chorych na umyśle do tutejszego domu obłąkanych przysełają, albo uzdrowionych, tudzież innych dlużej w tym zakładzie pozostać niemogących, to jest obłąkanych, uleczonemi być niemogących, z tego zakładu odebrać są obowiązane, istniejących w tym względzie przepisów ściśle nie przestrzegają, Rząd krajowy widzi się być spowodowanym, przepisy te, mianowicie okolniki z dnia 13. Października 4815 do liczby 38134 (Z. Pill. str. 131), z dnia 24. Września 1824 do l. 54783, z dnia 22. Lutego, 1. Maja i 10. Czerwca 1828 do liczb 10299, 25638 i 34979 na nowo przypomnieć i c. k. Urzędom cyrkułowym nakazać, aby Zwierzchnościom wedłng tego przestrzeganie z tą uwagą zalecić, że winni złe, a najczęściej z kosztami połączone skutki niedopełnienia tych przepisów sobie przypisać będą musieli.

W szczególności należy też wszystkim w obwodzie zostającym lékarzom polecić, ażeby, wydając przepisane zaświadczenia i układając opis historyi choroby chorych na umyśle, Irrenanstalt abzusendenden Geisteskranken genau nach dem bezos genen Kreisschreiben vom 24. September 1824 Zahl 54783 zu benehmen.

Gubernial = Verordnung vom 19. Juni 1843 Gubernial = Zahl 27714.

# 92.

Quittungen über die den Kreiscasse Beamten in Galizien bei Geldtransporten bewilligten Reisepauschalien, sind dem ganzen Betrage nach stämpelpflichtig.

Dach G. 81. 3. 25. des Stämpel = und Targefetes, find nur die Quittungen der Personen, welche in Staatsgeschäften reifen, über die Vergutung der, von ihnen bestrittenen Reiseauslagen

flämpelfrei.

Da nun die den Kreiscassezeamten in Galizien bei Gelde transporten bewilligten Reisepauschalien, nicht nur Reiseauslagen, sondern auch Diäten in sich begreisen, und diese Pauschalien comusativ, ohne Ausscheidung der Diäten, bezogen und quittirt werden, so können dieselben, da sie ein Mehreres in sich fassen, nicht mehr unter den Begriff von Reiseauslagen subsumirt werden. Die Ouittungen über diese Pauschalien sind daber, nach

Vorschrift des h. 9. des gedachten Geseges, dem ganzen Betrage

nach stämpelpflichtig.

Diese Bestimmung wird den k. k. Cameral = Bezirks = Ver= waltungen und unterstehenden Uemtern in Folge hohen k. k. Hos= kammer = Decrets vom 7. Upril 1843 Z. 7295 - 633 zur Wissen= schaft und Darnachachtung bekannt gemacht.

Verordnung ber f. f. Cameral = Gefallen = Verwaltung vom 7. Mai 1843

Zahl 13045.

Gubernial=Verordnung vom 20. Juni 1843 Gubernial=Zahl 34808, an sammtliche f. f. Kreisamter und Kreiscassen.

# 93.

Die politischen Behörden sind zur Zustellung gerichtlicher Erlässe incompetent.

Die vereinigte k. k. Hofkanzlei hat mit hohem Erlaße vom 22. Upril l. J. Bahl 11983-1129, aus Unlaß eines vorgekommenen Falles, einvernehmlich mit der k. k. obersten Justigstelle zu bestimmen befunden, daß, nachdem die politischen Behörden zu der Besorgung von Zustellungen gerichtlicher Erlässe incompetent

mających być do domu oblakanych odesłanych, ściśle podług wzmiankowanego okolnika z dnia 24. Września 1824 do liczby 54783 postepowali.

Rozporządzenie gub. z dnia 19. Czerwca 1843 do 1. gub. 27714.

92.

Iswity na kwoty ryczałtowe na podróże, zezwolone dla cyrkułowych urzędników kasowych w Galicyi przy przewożeniu pieniędzy, podpadają stęplowi według całkowitej kwoty.

Podlug (su 81. l. 25 Ustawy stęplowej i taksowej nie podpadają stęplowi tylko kwity osób, jadących w interesach rządowych, na wynagrodzenie opędzonych przez nich wydatków

podróżnych.

Gdy tedy zezwolone dla cyrkułowych urzędników kasowych w Galicyi przy przewożeniu pieniędzy kwoty ryczałtowe na podróże zawierają w sobie nietylko wydatki podróżne, lecz i dyjurne, i te kwoty ryczaltowe łącznie bez wyłączenia dyjurnego pobiéra się i kwituje, wiec nie mogą oue, zawiéra-Jac w sobie różnorodność, być pociągniętemi pod wydatki podróžne.

Kwity na takie kwoty ryczaltowe podpadają więc podług postanowienia (su 9. wymienionej Ustawy stęplowi podług

calkowitej kwoty.

To postanowienie ogłasza się c. k. kameralnym Administracyjom powiatowym i podwladnym Urzędom w skutek dekretu c. k. Kamery nadwornéj z dnia 7. Kwietnia 1843 do liczby 7295-633 dla wiadomości i przestrzegania go.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 7. Maja 1843 do liczby 13035.

Rozporządzenie gub. z d. 20. Czerwca 1843 do liczby gub. 34808, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych i Kas cyrkułowych.

Władze polityczne nie są własciwemi do doręczania sądowych decyzyj.

C. k. polączona Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się z c. k. najwyższa Instancyją sądowniczą, nznala dekretem z d. 22. Kwietnia t r. do liczby 11983-1129 za stosowna posta-nowić, że, ponieważ Władze polityczne nie są właściwemi do doręczania decvzyj sądowych, zatem nadchodzące do nich exsind, die an dieselben einlangenden Erlässe auswärtiger Gerichte entweder unmittelbar, oder mittelst des k. k. Uppellationsgerichts, je nachdem das Interesse der Partheien es erfordert, zur geeigeneten Umtshandlung an den zuständigen Richter erster Instanzu übermachen seven.

Wovon die f. f. Kreisamter jur Wiffenschaft und Nach= achtung in etwa vorkommenden Fällen in die Kenntniß gefegt

werden.

Subernial=Verordnung vom 23. Juni 1843 Gubernial=Zahl 27733.

# 94.

Ueber die Behandlung jener Militärpflichtigen, welche sich angeblich wegen eines durch den Augenschein nicht entbecharen physischen Gebrechens der Assentitung zu entziehen suchen.

Es ereignen sich Falle, daß Militarpflichtige sich unter dem Vorwande eines durch den Augenschein nicht entdeckbaren physischen Gebrechens der Militarverpflichtung zu entziehen suchen.

Gebrechens der Militärverpflichtung zu entziehen suchen.
Um diesem Unfuge möglichst zu begegnen, hat die vereinigte Hoffanzlei im Einverständniße mit dem Hosfriegsrathe mit hohem Decret vom 1. Juni 1843 Zahl 16171 Folgendes festzusehen

befunden:

Wenn ein Militärpflichtiger schon vor dessen Ubstellung auf den Ussentplat angibt, mit einem solchen physischen Gebrechen behaftet zu seyn, welches nicht sogleich entdekt werden kann, so haben die Stellungsobrigkeiten noch vor der Ussentirung die nöthigen Erhebungen dießfalls zu pslegen, und allenfalls durch ärztliche Zeugnisse die Richtigkeit dieser Ungaben nachzuweisen. Giebt zedoch der Militarpslichtige ein solches Gebrechen auf dem Ussentplaße an, so ist ein solches Individuum von dem Ussentplaße zu entlassen, und der Stellungsobrizseit zur Erhebung des Gesundheitszustandes zu übergeben. Hat sich die Stellungsobrigseit von der Unrichtigkeit der Ungabe die Ueberzeugung verschafft, so ist derselbe sogleich, auf jeden Kall aber in dem nächsten Jahre wieder zur Stellung vorzusühren, und im Falle er sonst tauglich befunden wird, vor dem 19jährigen zu stellen, wenn er sich nicht mit einem ärztlichen Zeugnisse, dann der protofollarischen Uusssage des Ortsvorstehers und zweier Gemeindeglieder, welche Söhne haben, die eben auch zur Stellung berufen sind, über das wirtsliche Bestehen seines Krankheitszustandes auszuweisen vermag.

Wenn die Stellungsobrigkeit aber behauptet, der vorgestellte Militarpflichtige sey mit dem von ibm angegebenen Gebrechen

hibity od obcych sądów, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem c. k. Sądu Apelacyjnego, stosownie do tego, jak interes strony tego wymagać będzie, dla przedsięwzięcia stosownej czynności urzędowej do właściwego sędziego pierwszej Instancyi odesłane być maja.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkulowe dla prze-

strzegania w wydarzyć się mogących przypadkach.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Czerwca 1843 do 1. gub. 27733.

94.

O postępowaniu z owymi do wojska obowiązanymi, którzy niby dla wady, przez naoczne zwidzenie odkryć się niedającéj, od asentunku usunąć się usiłują.

Trafia się, że obowiązani do służby wojskowej pod pozorem fizycznej, przez naoczne zwidzenie odkryć się niedającej wady od obowiązku służenia wojskowo usunąć się starają.

Aby téj chytrości ile możności zapobiédz, połączona Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się z nadworną Radą wojenną, postanowiła dekretem z dnia 1. Czerwcz 1843 do liczby 18171, co następuje:

Jeżeli obowiązany do służby wojskowej jeszcze przed odstawieniem go do asentunku powiada, iż ma takę wadę fizyczną, która się nie da odrazu odkryć, Zwierzchności odstawiające powinny jeszcze przed asentowaniem potrzebne w tym względzie wiadomości zebrać, i na każdy wypadek rzeczywistość tych zeznań zaświadczeniem lékarskiem stwierdzić. Jeżeli zaś obowiązany do służby wojskowej wadę takę przy asentunku wyjawia, należy go od asentunku uchylić i Zwierzchności przystawiającej dla dochodzenia jego stanu zdrowia oddać. Jeżeli się Zwierzchność przystawiająca o nieprawdziwości zeznania przekonała, tedy powinna go zaraz, na każdy wypadek zaś w następującym roku znowu do asentunku przystawić, a gdyby się z resztą zdatnym zdawał, przed 19stoletnimi stawić, jeżeli się zaświadczeniem lékarskiem, tudzież zeznaniem do protokołu przełożonego miejscowego (przełożonego gminy) i dwóch członków gminy, mających synów także do asentunku powołanych, nie wykaże, że istotnie takę słabość cierpi.

Gdyby zaś Zwierzchność przystawiająca ntrzymywała, że przedstawiony uic ma podanej przez się wady, lub głyby po-

nicht behaftet, oder wenn fie daran zweifelt, und die Unnahme bes Recruten auf ihre Saftung ausdrücklich verlangt, so kann die Uffentirung desselben nur auf ihre Gefahr bewirkt werden, weiche Saftung auf 6 Monate vom Tage der geschehenen Uffentirung bestimmt wird.

Diese Bestimmungen werden den f. f. Kreisamtern zur allgemeinen Kundmachung und eigenen genauen Darnachachtung bekannt gemacht.

Gubernial=Verorduung vom 24. Juni 1843 Gubernial=Bahl 37280.

95.

Das Geiler - Gewerbe wird ben auf Befugniffe beschränften Commerzial - Beschäftigungen eingereiht.

Dlach den bezüglich der Behandlung des Seiler-Gewerbes gespflogenen Erhebungen kann nicht in Ubrede gestellt werden, daß die Erzeugnisse dieses Urbeitszweiges bei der Schifffahrt, bei Baussührungen, bei dem Berghaue, und selbst bei der Landösonomie mit dem Leben und der Gesundheit der Menschen, so wie mit der Sicherheit des Eigenthums in manigfaltigen Beziehungen siehen.

Da es sonach aus öffentlichen Rudfichten nicht raiplich und julagig erscheint, daß die Mudubung der Geiler - Profession ohne entsprechende Einwirkung und Ueberwachung der berufenen Beborden verbleibe, ba ferner aus diefem Grunde die gedachte Bewerbe = Beschäftigung in der Proving Mabren und Schlesien ber Cathegorie der auf Befugniffe beschränkten Commerzial = Beschaftigungen wirklich bereits eingereiht erscheint; so fand sich die bobe Hoffammer laut Decretes vom 9. 1. M. Babl 18142 jur Berstellung der Gleichformigkeit bestimmt, anzuordnen, daß auch in Galizien hiernach vorgegangen, und bas Geiler = Gewerbe dem ju Folge nachträglich in das Berzeichniß ber dortlandes ber Befugnifverleihung unterliegenden Commerzial = Beschäftigungen ein= getragen merbe, und es find die betreffenben Beborben gur angemeffenen Machtung anzuweisen, Denfelben jedoch babei ju erinnern, daß die erwähnte Bestimmung auf die hierlandes baufig vorkommenden gemeinen Geiler, welche nur Stricke ober fonftige ordinare Geilerwaaren, wozu keine ordentliche Erternung biefes Sanowerkes erfordert wird, und nur fur den Bedarf des Candmanns zu erzeugen pflegen, feine Unwendung finde.

Diefes wird ben E. E. Rreisamtern zur Darnachachtung be-

Subernial : Berordnung vom 24, Juni 1845 Gubernial : Sahl 38472.

wątpiewala o tem, i wyrażnie żądala, aby rekruta na jej zaręczenie przyjęto, natenczas tylko na jej niebezpieczeństwo asentować go można. Ta odpowiedzialność ustanawia się na 6 miesięcy od dnia asentowania go.

Ninicjsze postanowienia podaje się do wiadomości c. k. Urzędów cyrkułowych tak dla ogłoszenia ich publicznie, jako też dla ścisłego przestrzegania z swéj strony.

Rozporządzenie gub. z dnia 24. Czerwca 1843 do 1. gub. 37280.

95.

Powroźnictwo należyć ma do rzędu zatrudnień komercyjonalnych, potrzebujących uprawnienia.

Z rozpraw przedsięwziętych o to, pod jakim względem należałoby uważać powroźnictwo, okazało się nie do zaprzeczenia, iż wyroby téj gałęzi rzemieślniczej połączone są w rozmaitym względzie, jak w żegludze tak w budownictwie, górnictwie a nawet w wiejskiem gospodarstwie z bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzkiego, równie też i majątku.

Gdy przeto z publicznych względów nie jest rzeczą doradna ani dopuszczalna, aby wykonywanie rzemiosła powroźniczego zostawione było bez wpływu i nadzoru Władz ku temu powołanych, gdy wreście z tego samego powodu pomienione rzemioslo w Morawie i Szlasku do rzedu zatrudnień komercyjalnych, uprawnienia potrzebnjących, już rzeczywiście policzone zostało, przeto dla zaprowadzenia jednoksztaltności uczula się spowodowana wysoka Kamera nadworna podług dekretu z dnia 9. b. m. do liczby 18142, nakazać, aby także i w Galicyi tym sposobem postępowano, i stosownie do tego powroźnictwo do spisu zatrudnień komercyjalnych w tym kraju uprawnienia potrzebujących, dodatkowo zaciągnione było, co przynależnym Władzom dla stosownego zachowania zalecić należy, z ta jednak przytém uwaga, że przepis rzeczony nie odnosi się bynajmniej do pospolitych powroźników, jakich tu wiele w kraju, którzy tylko postronki, lub inne poślednie towary powroźnicze robić zwykli, do czego niepotrzeba formalnego nauczenia się tego rzemiosła, i co służy jedynie ku potrzebie ludu wiejskiego.

To więc obwieszcza się c. k. Urzędom cyrkulowym dla zachowania.

Rozporządzenie gub. z dnia 21. Czerwca 1843 do 1. gub. 38472,

Ucber einige Modificationen in dem, mit 1. August 1842 in Wirksamkeit gesetzten Porto-Regulativ bei Betsen- dung von Schriften und Geld - Effecten durch die Postanstalt.

Die k. k. allgemeine Hoffammer hat zu Folge Decretes vom 27. März d. J. Bahl 7429-319 zur Erleichterung des Verkeheres, in soweit derselbe durch die Postanstalt mittelst Versendung von Schriften, Werthpapieren, Obligationen, Wechfeln, baren Geldsummen, Banknoten u. dgl. vermittelt wird, beschlossen, mit 1. August d. J. einige Modificationen in dem, mit 1. August v. J. in Wirksamkeit gesetzen Porto = Regulativ der Staats = Postanstalt eintreten zu lassen, wodurch die sich. 36., 36., 46. und 51. dieses Regulativs in nachstehender Weise abgeändert werden:

(. 15.

Bei der Briefpost werden gesiegelte Sendungen ohne ans gegebenen Werth nur bis zum höchsten Gewichte von fünf Pfund gegen Entrichtung der Gebühren nach dem Briefporto = Zarif (h. 14.) zur Beförderung angenommen.

Gestiegelte Packete mit Schriften und Documenten ohne angegebenen Werth konnen bis zu dem Gewichte von 6 Loth nur bei der Briefpost und nicht bei der Fahrpost zur Be-

förderung aufgegeben werden.

In Absicht auf die Beforderung folder Gendungen, deren Gewicht 6 Both über fleigt, steht es den Partheien frei, die

Brief = oder Fahrpost zu benüten (f. 46.).

Auf den Straffen, wo kein Fahrpostcoure, oder nicht wenigstens wöchentlich ein solcher eingerichtet ist, werden Schriftenpackete im Gewichte über 6 Loth auch bei der Briefpost
gegen Entrichtung der, im §. 46. für deren Versendung mit der Fahrpost festgesetten Gebühr angenommen.

§. 36.

Bei Werthsummen über Zweihundert Gulden wird bie für den Mehrbetrag nach der Bestimmung des §. 34. entsfallende Portogebühr um ein Drittheil ermäßiget.

a) Für Sendungen von Schriften und Documenten ohne angegebenen Werth wird von dem, in Gemäßbeit des g. 15. bei der Fahrpost zuläßigen mindesten Gewichte über 6 Loth angefangen, die nach dem Gewichte derselben entfallende Portogebühr, zu deren Bemessung

O niektórych zmianach wprowadzonego dnia 1. Sierpnia 1842 w wykonanie regulaminu opłat pocztowych przy przesełaniu przez pocztę pism i przedmiotów pieniężnych.

W celu ułatwienia handlu, o ile tenże odbywa się za pośrednictwem Zakładów pocztowych przez posełanie pism, papierów wartość mających, obligacyj, weksłów, gotowizny, nót bankowych i t. p., postanowiła c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 27. Marca t. r. do liczby 7429-319 z dniem 1. Sierpnia t. r. wprowadzić niektóre odmiany w weszłym dnia 1. Sierpnia r. p. w wykonanie regulaminie opłat pocztowych skarbowych Zakładów pocztowych, przez co M. 15., 36., 46. i 51. tegoż regulaminu w następnjący sposób zmienią się:

1. 15.

Na transport pocztą listową przyjmowane będą poséłki opieczętowane bez podawania wartości tylko do pięciu funtów, jako wagi największéj, za uiszczeniem należytości podłng taryfy listowego. (§. 14.).

Opieczetowane pakiety z pismami i dokumentami bez podanej wartości do 6 łótów wagi można tylko na

pocztę listową a nie na pocztę wozową podawać.

Aby posetki większej wagi jak sześciu łotów

Aby posetki większej wagi jak sześciu łótów transportowane były, wolno stronom ku temu użyć poczty

listowej albo i wozowej. (§. 46.).

Na gościńcach, gdzie poczta wozowa nie jest zaprowadzona, albo przynajmniej nie co tydzień odchodzi, przyjmowane będą na pocztę listową także pakiety z pismami, więcej jak 6 łotów ważącemi, za opłatą należytości w sie 46. dla posełek pocztą wozową ustanowionej.

Przy sumach, wartości przeszło dwóch set złotych reńskich portoryjum od przewyżki stosownie do przepisu sta przypadające, zmniejszone będzie o trzecią

część.

§. 46.

a) Od przeselania pismi dokumentów bez podanej wartości pobierana będzie, poczynając od najmniejszej wagi, która stosownie do slu 15. na pocztę wozową Przyjęta być może, to jest: nad sześć łótów, należytość pocztowa, do której wymierzenia wykaz portobie Uebersicht der Portogebuhren nach dem Bewichte ber Sendungen zu dienen bat, und nebstbei die einfache Briefs

tare eingehoben.

b) Für Sendungen von Schriften und Documenten mit angegebenem Werthe (welche nicht in die Cathegorie der im g. 51. aufgeführten Werthpapiere gehören), findet die Bemessung der Gebühr bis zum Gewichte von 6 Loth nach dem Briesporto-Zarise Statt; bei größerem Gewichte als 6 Loth wird für derlei Sendungen die unter a) für Schriften und Documente ohne angegebenen Werth festgesette Gebühr eingehoben, es wäre denn, daß die Gebühr für werthhältige Documente (g. 51.) nach Maß des angegebenen Werthes höher als das Schriftenporto entsallen sollte, in welchem Falle die Gebühr für werthhältige Documente zu entrichten kommt.

Ø. 51.

Für Sendungen von Werthpapieren, welche auf besflimmte Summen lauten, ale: Staates und Privat Dblisgationen, Wechfel, Coupone, Geldanweifungen, Lotterie Lofe, Sparcassebuchel u. dgl., ist

a) ein Viertel der tarifmäßigen Gebühr nach Daß des in

Conventions = Munge angegebenen Werthes, und

b) bis zum Gewichte von feche Loth einschließig, die mit Rud's sicht auf Entfernung und Gewicht entfallende Briefportos Gebühr (g. 14.), bei Sendungen über seche Loth aber die Gebühr für Schriften, wie solche im g. 46. unter a) festgesetzt ist,

au entrichten.

Damit die zugestandenen Erleichterungen des Schriftens Transportes mit der Fahrpost nicht zum Nachtheile des Briefspostgefälles durch falsche Declarationen mißbraucht werden, wird in Erinnerung gebracht:

1. daß die Einsendung einzelner Briefe unter Couvert an ein Postamt zur Bertheilung an die Uddreffaten, in Gemäßheit des g. 423. Mro. 2. des Strafgesehes über Gefälls-llebertretun-

gen fortan verbothen bleibt; und daß

2. auf Grund der nämlichen Gefetbestimmung das Zusammenpacken von Briefen in Packete zur Versendung mit der Fahrpost unter der Declaration als Schriften, so wie die Declaration der Schriften als Drucks orten eine Gefälls-lleberstretung darstellt, welche nicht nur die, im Strafgesete vorgessehenen Gefällsstrafen, sondern auch die, im s. 18. der FahrpostsOrdnung vom 6. Juli 1838 für falsche Declarationen an sich sestigesete ConventionalsStrafe der Entrichtung des vierfachen Porto nach sich zieht.

Gubernial = Kundmachung vom 27. Juni 1843 Gubernial = Zahl 39933.

ryjum podług wagi posetek posłuży, i oprocz tego poje-

dyńczą taksę listową.

b) Od posetek z pismami i dokumentami z podaną wartością (nienależącemi do rzędu wyszczególnionych w ste 51. papierów, wartość mających), wymierza się należytość aż do 6 łótów wagi podług taryty portoryjum listowego; gdyby jednak więcej s ześciu łótów ważyły, pobierać się będzie za takie posetki wyznaczoną pod a) od pism i dokumentów bez podanej wartości należytość, chyba, że należytość od mających wartość dokumentów (s. 51.) w miarę podanej wartości więcejby wynosiła, aniżeli portoryjum od pism, w takim bowiem razie wypada zapłacić należytość od dokumentów wartość mających.

# §. 51.

Od posełek w papierach wartość majacych, opiewających na pewną sumę, jakiemi są: cbligacyje Stanu i prywatne, weksle, kupony, asygnacyje pieniężne, losy loteryjne, książeczki kasy oazczędności i t. p. opłacac się ma

a) jednę czwartą należytości taryfowej w miarę wartości, w monecie konwencyjnej podanej, i

b) až do wagi 6 łótów włącznie, portoryjum listowe, ze względu na odległość i wagę przypadające (§. 14.), od posétek zaś nad sześć łótów należytość od pism w §fie 46. pod a) postanowiona.

Ażeby dozwolonej nlgi w przewożenia pism pocztą wozową nie nadużywano z nszczerbkiem dochodu z poczty listowej przez nierzetelne deklaracyje, przywodzi się na pamięć:

1. že przeselanie pojedyúczych listów w kopercie do Urzędu pocztowego dla rozdania ich między wyrażone na adresie osoby stosownie do sfu 423. Nr. 2. Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe i nadal jest zakazane; i że

2. na mocy tego samego postanowienia spakowanie raze m listów w paczki w celn przesłania ich pocztą wozową, deklarując je za pisma, niemniej deklarując pisma za rzeczy drukowe, jest przekroczeniem Ustaw dochodowych, podpadającem nietylko zagrożonej w Ustawie karnej karze dochodowej, lecz i postanowionej w sie 18. Porządku poczty wozowej z d. 6. Lipca 1839 na nierzetelne deklaracyje przez się karze konwencyjnej zaplacenia w czwórnasób portoryjum.

Obwieszczenie gub. z d. 27. Czerwca 1843 do liczby gub. 39933.

Daß von den Bewerbern um das Recht zur öffentlichen Agentie in Galizien die Caution von 10,000 fl. auf 4000 fl. Conventions - Munze herabgefest werde.

Seine k. k. Majestät haben laut allerhöchster Entschließung vom 23. Mai I. J. zu genehmigen geruhet, daß von den Bewerbern um das Recht zur öffentlichen Ugentie in Galizien die Caution statt mit 10,000 fl. Conventions = Münze nur in dem Betrage von 4000 fl. Conventions = Münze gefordert werde.

Welches in Folge hohen Hoffanzleidecretes vom 20. Mai

Welches in Folge hoben Hofkanzleidecretes vom 20. Mai 1. S. Bahl 16781 nachträglich zu dem hierortigen Kreißschreiben vom 22. Mai 1833 Bahl 28385, wornach der Ubsat 4. lic. f)

eine Abanderung erleidet, befannt gemacht wird.

Gubernial=Kundmachung vom 28. Juni 1843 Gubermal= Bahl 37323.

98,

Die Nothimpfungen sind nicht burch eigene hiezu abzusenbende Empfärzte, sondern von, bei Blattern-Epidemien verwendeten Aerzten und Wundärzten zu bewirken.

Die hohe Hoffanzlei hat aus Unlaß eines in einer andern Provinz vorgekommenen speciellen Falles mit hohem Decrete vom 8. d. M. Zahl 17713 bedeutet, daß zur Vermeidung der Kosten zu den Nothimpfungen bei Ausbrüchen der natürlichen Blattern nicht eigene Impfärzte abzusenden, sondern daß die Nothimpfungen von den ohnehin zur Behandlung der Blattern = Epidemien verwendeten Uerzten und Wundärzten zu bewirken sind.

Wovon die f. f. Kreibamter zur Wiffenfchaft und Darnach=

achtung in die Renntniß gefett werden.

Subernial = Berordnung vom 29. Juni 1843 Subernial = Babl 39225.

99.

Ueber die Behandlung der am 1. Juni 1843 in der Serie 452 verlosten böhmisch-ständischen Aerarial-Obligationen zu fünf und zu vier Percent.

In Folge eines Decretes der f. k. allgemeinen Hofkammer vom 2. dieses Monats wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben

Kaucyję starających się o upoważnienie do prowadzenia ajencyi publicznej w Galicyi zniża się z 10000 złr. na 4000 złr. monetą konwencyjną.

ego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 23. Maja t. r. zezwolić, ažeby od starających się o upowa-żnienie do prowadzenia ajencyi publicznej w Galicyi żądano zamiast 10000 złr. mon. konw. tylko 4000 złr. moneta konwencyjna kancyi.

Co się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 29. Maja r. b. do liczby 16781, dodatkowo do okolnika Rządu krajowego z dnia 22. Maja 1833 do I. 28385, którego odstep 4. lit. f) przez to odmiany doznaje, do po-

wszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 28. Czerwca 1843 do l. gub. 37323.

OA.

Do szczepienia ospy w nagłej potrzebie nie należy wysełać umyślnie na to ustanowionych lekarzy, ale to uskuteczniać mają lékarze i chyrurdzy, użyci w wypadkach ospy epidemicznej.

Wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, z powodu zdarzonego w innéj prowincyi szczególnego wypadkn, skazała dekretem z dnia 8. b. m. do liczby 17713, iż dla uniknienia wydatków na szczepienie ospy w naglej potrzebie, gdy gdzie naturalna ospa wybuchnie, nie należy tam wyselać umyślnie na to postanowionych lékarzy, ale takowe w nagłej potrzebie szcze-pienie uskuteczniać mają lékarze i chyrurdzy w wypadkach ospy epidemicznych oprócz tego użyci.

O czem obwieszcza się c. k. Urzędy cyrkułowe dla wia-

domości i zachowania.

Rozporządzenie gub. z d. 29. Czerwca 1843 do liczby gub. 39225.

99.

O postepowaniu z obligacyjami skarbowémi Stanów czeskich pięcio- i cztéro-procentowémi, dnia 1. Czerwca 1843 w rzędzie 452 wylosowanémi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. t. m., z odniesieniem się do okolnika z dnia 19.

20 \*

vom 19. November 1829 3. 8345 Nachstehendes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

ŷ. 1.

Die fünspercentigen böhmisch = ständischen Aerarial = Obligationen, welche in die am 1. Juni 1843 verloste Serie 452 von Mr. 459 bis einschließig Mr. 1017 eingetheilt sind, werden an die Gläubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conv. Münze zurückbezahlt, dagegen ist der in dieser Serie begriffene zwei und dreißigste Theil der vierpercentigen böhmisch = ständischen Aerarial-Obligationen Nummer 164856 nach den Bestimmungen des aller= böchsten Patentes vom 21. März 1818 zu behandeln.

1. 2.

Die Auszahlung der verlosten fünspercentigen Capitalien beginnt am 1. August 1843 und wird von der böhmisch = ständischen Aerarial = Credits = Casse in Prag geleistet, bei welcher die
verlosten Obligationen einzureichen sind.

ý. 3.

Mit der Zurückzahlung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. Juni 1843 zu Zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für die Monate Juni und Juli 1843 hingegen die ursprünglichen Zinsen zu fünf Percent in Conventions = Münze berichtiget.

§. 4.

Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth, oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitals = Uus zahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Ausbebung zu erwirken.

0. 5.

Bei der Capitals = Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Inslitute und andere Körperschaften lauten, sinden jene Vorschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden mussen.

§. 6.

Den Besitzern von solchen Obligationen, deren Verzinsung auf eine andere Eredits = Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitals = Uuszahlung bei der böhmisch = ständischen Uerarial = Credits = Casse in Prag, oder bei jener Credits = Casse zu erhalten, wo sie bisher die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben fie die verlosten Obligationen bei jener Casse einzureichen, aus welcher sie bisber die Zinsen erho-

ben haben.

Gubernial = Kundmachung vom 30, Juni 1843 Prassibial = Bahl 3827.

Listopada 1829 do l. 8345, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

(j. 1.

Pięcioprocentowe obligacyje skarbowe Stanów czeskich, podzielone na wylosowany dnia 1. Czerwca 1843 rząd 452, zacząwszy od Nru. 459 aż do Nru. 1017 wiącznie będą wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizną w monecie konwencyjnej wypłacone; przeciwnie z objętą tym rzędem trzydziestą drugą częścią czteroprocentowej obligacy skarbowej Stanów czeskich Nr. 164856 należy postąpić podług postanowień najwyższego Patentu z dnia 2. Marca 1818.

J. 2.

Wypłata wylosowanych pięcioprocentowych kapitałów zaczyna się dnia 1go Sierpnia 1843 i będzie uiszczana przez skarbową kasę kredytową Stanów czeskich w Pradze, do której obligacyje wylosowane podawać należy.

J. 3.

Z wypłatą kapitalu wypłacone będą razem i prowizyje na nim ciążące, a to do 1. Czerwca 1843 po półtrzecia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiąc Czerwiec i Lipiec 1843 prowizyje pierwiastkowe po pięć od sta w monecie konwencyjnej.

S. 4.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja, lnb jaka inna prenotacyja, potrzeba uchylenie takowych wyjednać przed wypłatą kapitału u téj władzy, która sekwestracyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazała.

J. 5.

Przy wypłacie kapitałów obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, zastosowane być maja owe przepisy, które przy przepisywaniu na nowo takich obligacyj zachowane być powinny.

§. 6.

Posiadaczom takich obligacyj, od których wypłata prowizyi innej kasie kredytowej jest powierzona, wolno wypłatę kapitału żądać u skarbowej kasy kredytowej Stanów czeskich w Pradze, lub w téj, z któréj dotąd prowizyję pobiérali.

W tym drugim przypadku mają podawać obligacyje wylosowane do owej kasy kredytowej, z której dotąd prowizyje

pobierali.

Obwieszczenie gub. z dnia 30. Czerwca 1843 do l. prez. 3827.

Aenberungen in der Bezeichnung der Zollstraffen aus Anlaß der Auschedung der Hilfszollämter in Lubliniec, Ulhuwek, Szarpańce, Gątowa, Sieniawa und Dąbrowa, und der den Controlämtern im Gränzbezirke zugewiesenen Umkreise.

In Folge der mit dem Kreisschreiben vom 23. Janer 1843 Z. 3568 bekannt gemachten Ausbebung der k. k. Hilfszollämter in Lubliniec, Ulhuwek, Szarpaúce, Gatowa, Sieniawa und Dabrowa werden in den Bestimmungen der Kreisschreiben vom 26. März 1836 Zahl 17801, 8. November 1837 Zahl 73457 und 1. Juli 1841 Zahl 34723, betreffend die Bezeichnung der Zollstraffen und die den Controlsäintern im Gränzbezirke zugewiesenen Umkreise, nachstehende Aenderungen eintreten:

1. Die im Kreisschreiben vom 26. März 1836 Z. 17801 und 7. December 1836 Zahl 72231 bezeichneten Zollstrassen, welche von der Landesgränze zu den in Lubliniec, Ulhuwek, Szarpańco, Gątowa, Sieniawa und Dąbrowa bestandenen k. k. Hilfszollämtern, und von diesen Uemtern bis an die innere Zollzlinie führten, werden für den zollpstichtigen Waarenverkehr als Mebenwege erklärt.

Die als Zollstraße bes bestandenen Zollamtes zu Szarpańce bezeichnete Wegesstrecke von der Zloczower Kreisgranze angesanzen, namlich: von Zabawa über Zboyska, Byszow, Perespa, Tartakowice, Tartakow und so fort gegen Sokal wird jedoch als Zollstraße zu dem f. f. Commerzial Zollamte in Uhrynow serners bin belassen.

2. Von den Ortschaften im Gränzbezirke, welche durch die Kreisschreiben vom 8. November 1837 Zahl 73457 und 1. Sult 1841 Zahl 34723 den erwähnten Zollämtern als Umkreis für die Waarencontrole zugewiesen gewesen sind, werden

a) dem Waarencontrolamte in Cieszanow, alle im Umfreise des Hilfszollamtes zu Lubliniec,

b) dem Waarencontrolamte in Uhnow, alle im Umfreise des Hilfszollamtes zu Ulhuwek,

c) dem Waarencontrolamte in Tartakow, alle in dem Umkreise des Hilfszollamtes zu Szarpańce,

d) dem Waarencontrolamte in Radomysl, alle in dem Umkreise des Hilfszollamtes zu Dabrowa,

Odmiany w oznaczeniu gościńców cłowych z powodu uchylenia Urzędów pomocniczych w Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gątowej, Sieniawie i Dąbrowej, tudzież okresów przydzielonych Urzędom kontrolującym w okręgu granicznym.

W skutek uchylenia c. k. Urzędów pomocniczych w Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gątowej, Sieniawie i Dąbrowej, obwieszczonego okolnikiem z dnia 23. Stycznia 1843 do liczby 3568, zajdą w przepisach okolnikami z dnia 26. Marca 1836 do liczby 17801, 8 Listopada 1837 do liczby 73456 i 2. Lipca 1841 do liczby 34723, co do oznaczenia gościńców cłowych i okresów przydzielonych Urzędom, w okręgu graniczuym kontrolującym, następujące odmiany:

1. Gościńce cłowe w okolnikach z dnia 26. Marca 1836 do liczby 17801 i 7. Grudnia 1836 do liczby 72231 oznaczone, które od granicy krajowej prowadziły do c. k. Urzędów pomocniczych w Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gątowej, Sieniawie i Dąbrowej ustanowionych, a od tych Urzędów aż do wewnętrznej linii cłowej, ogłasza się jako drogi uboczne dla handlu towarami cłu podlegającemi.

Pas drogi oznaczony jako gościniec cłowy Urzędu cłowego w Szarpańcach, od granicy cyrknłowej Złoczowskiej poczynając, mianowicie od Zabawy przez Zbojska, Byszów, Perespę, Tartakowice, Tartaków, i tak dalej ku Sokalowi, pozostaje wszelako i nadal gościńcem cłowym, do c. k. Urzę-

du cłowego komercyjnego w Uhrynowie prowadzącym.

2. Z posad w okręgu granicznym, które okolnikami z dnia 8. Listopada 1837 do liczby 73457 i 1. Lipca 1841 do liczby 34723, pomienionym Urzędom cłowym, jako okresy dla kontroli towarów przydzielone były, przydziela się dla pełnienia czynności kontroli towarów:

 a) Urzędowi kontrolującemu w Cieszanowie, wszystkie w zakresie Urzędu pomocniczego w Lublińcu oznaczone posady,

b) Urzędowi kontrolującemu w Uhnowie, wszystkie w zakresie Urzędu pomocniczego w Ulhuwku znajdujące się,
 c) Urzędowi kontrolującemu w Tartakowie, wszystkie z zakresu Urzędu pomocniczego w Szarpańcach,

d) Urzędowi kontrolującemu w Radomyślu, wszystkie z zakresu Urzędu pomocniczego w Dąbrowej, e) dem Hilfszollamte in Ditkowce, die in dem Umkreise des Bollamtes zu Gatowa, mit Ausnahme der im Tarnopoler Kreise gelegenen Orte: Kobyła, Berezowica mała, Iwanczany, Kurniki, Ditkowce und Mszczaniec, endlich

f) dem Waarencontrolamte in Zbaraz, die früher zu dem Umstreise des Zollamtes zu Gatowa gehörenden, unter e) gesnannten, im Tarnopoler Kreise gelegenen, dann alle in dem Umkreise des Hilfszollamtes zu Sieniawa befindlichen Ortschaften — rücksichtlich der Vollziehung der Umtshandslungen der Waarencontrole zugewiesen.

3. Die von dem Hilfszollamte in Uscie jezuickie über Biskupice, Zawierzbie und Karsy zu dem für den zollpflichtigen Waaren = Eingang und Austritt bei niedrigem Wasserstande ausgemittelten Landungsplaße bei Boruszowa führende Wegesstrecke,

wird als Bollstraße erklart.

Diese Bestimmungen treten mit bem Tage ber Kundma-

thung in Wirksamkeit.

Gubernial = Kundmachung vom 1. Juli 1843 Gubernial = Bahl 33098.

# 101.

Die Intestat - Verlassenschaften ber giechisch unirten Pfarrer betreffend.

In Folge allethöchter Entschließung vom 10 Juni d. J. sind die Intestat = Verlassenschaften der griechisch = unirten Pfarrer in Galizien, wenn dieselben eine Witwe oder Waisen oder beides zugleich hinterlassen, nach den Vorschriften des allgemeinen bürz gerlichen Gefehbuches, wenn sie aber weder Gattinn noch Kinder hinterlassen, nach den besondern für die Intestat = Erbfolge des katholischen Curat=Clerus gegebenen Vorschriften zu behandeln.

Welches zu Folge k. k. Hoffanzlei = Decretes vom 14. Juni d. S. Bahl 18926-2112 mit dem Beisahe bekannt gegeben wird, daß sich die allerhöchste Entschließung auch auf die Intestat-Verstaffenschaften der griechisch = unirten Pfarrer in der Bukowina zu

bezieben babe.

Subernial = Rundmachung vom 5. Juli 1843 Gubernial = 3ahl 39642.

# 102.

Ueber die Bezeichnung der Qualificationen ber Beamten bei gemischten administratip gerichtlichen Beborben.

Im Unschluße . | · erhalten die f. k. Kreikamter eine Ubschrift der von der k. k. obersten Justigstelle unterm 24. Upril I. I.

e) Urzędowi pomocniczemu w Dytkowcach, posady z zakresu Urzędu cłowego w Gatowej, z wyjątkiem posad położonych w Cyrkule Tarnopolskim: Kobyła, Berezowica mała, Iwańczany, Kurniki, Dytkowce i Mszczaniec; nakoniec

f) Urzędowi kontrolującemu towary w Zbarażu, posady przedtem do okresu Urzędu cłowego w Gatowej należące pod e) wymienione, a w Cyrkule Tarnopolskim położone, tudzież wszystkie w okresie Urzędu cłowego w Sie-

niawie znajdujące się.

3. Pas drogi, od Urzędu pomocniczego w Uściu jezuickiem przez Biskupice, Zawierzbie i Karsy do miejsca lądowania pod Boruszową dla wchodu i wychodu towarów cłu podpadających, przy niskim stanie wody wymiarkowanego, prowadzący, ogłasza się gościńcem cłowym.

Przepisy te poczynają z dniem ogłoszenia ich prawnie

obowiązywać.

Obwieszczenie gub. z dnia 1. Lipca 1843 do liczby gub. 33098.

#### 101.

O spuściznach ab intestato (po zmarłych bez testamentu) plebanów obrządku grecko-unickiego.

W skutek najwyższego postanowienia z dnia 40. Czerwca r. b. spuścizny a b intestato (bez testamentu) po plebanach grecko-unickich w Galicyi, zostawujących wdowę, albo siśroty, albo oboje, podpadają postępowaniu podług przepisów powszechnej Ustawy cywilnej; jeżeli zaś ani żony, ani dzieci nie zostawują, podług osobnych przepisów następstwa spadkowego a b intestato dla duchowieństwa parafijalnego katolickiego.

Co w skutek dekretu c. k. Kancelaryi nadwornéj z dnia 14. Czerwca r. b. do liczby 18926-2112 z tym dokładem obwieszcza się, że to najwyższe postanowienie odnosić się ma także do spuścizn beztestamentowych po plebanach grecko-

unickich na Bukowinie.

Obwieszczenie gub. z dnia 5. Lipca 1843 do 1. gub. 39642.

# 102.

O oznaczeniu kwalifikacyi urzędników przy mieszanych administracyjno - sądowniczych Władzach.

W zalączeniu . rprzeseła się c. k. Urzędom cyrkułowym kopiję wydanego przez c. k. najwyższą Instancyję sądowniczą

Bahl 2670, an sammtliche k. k. Uppellationsgerichte erlassenen, mit dem hohen Hosfanzlei Decrete vom 15. Mai l. S. Bahl 14501-1338 anher mitgetheilten Verordnung, betreffend die Bezeichnung der Qualificationen der Beamten, bei gemischten admistrativen gerichtlichen Behörden, mit dem Auftrage, sammtliche dortkreisigen gemischten gerichtlichen Behörden und rücksichtlich Magistrate von deren Inhalte zu verständigen, und zur genauen Nachachtung, welche auch den Kreisämtern obliegen wird, anzuweisen.

Gubernial = Verordnung vom 7. Juli 1843 Gubernial = Jahl 35883.

.1.

Berordnung ber f. f. oberften Justig. Hofftelle an fammtliche Appellationsgerichte ddto. 24. April 1843 Bahl 2670.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchstem Sandschreiben vom 26. Jäner 1841 zu bestimmen gerubet: daß in den Qualifications = Tabellen der Beamten reiner Justiz = Behörden ihre Eigenschaften, so wie est in den Wahlfähigkeits = Decreten geschieht, zu bezeichnen sind, und daß erstens in den gedachten Tabellen eine Motivirung der Qualification nicht zu erscheinen, wohl aber zweitens, wenn est um Besehung eines Dienstpostens zu thun ist, das Präsidium oder die Behörde, von welcher die Qualification ausgeht, sich in der Tabelle zu erklären habe, ob und in wiesern der Beamte zu der angesuchten Stelle geeignet sen, und im Falle sich der Behörde, welche den Besehungs = Vorschlag zu erstatten, oder mit der Besehung vorzugehen hat, über die Eigenschaften eines Competenten gegründete Zwelsel ergeben, ihr obliege, sich darüber Ausstlätung zu verschaffen.

Ferner haben Seine k. k. Majestät sich bewogen gefunden, mit allerhöchster Entschließung vom 18. März 1843 anzuordnen: daß die in dem oberwähnten allerhöchsten Handschreiben vom 16. Jäner 1841 enthaltenen Bestimmungen in Betreff der, in den D. ualifications = Tabellen der Beamten reiner Justiz = Behörden zu bezeichnenden Eigenschaften unter den darin fesigesetzten Modali täten auch auf die gemischten Justiz = Behörden und auf die Masgistate l. f. Städte und Märkte in allen Provinzen des östert. Staates, in welcher das allgem. bürgerl. Gesetzuch verbindende Kraft hat, für die Zukunst auszudehnen sey.

Es ist demnach in den Qualifications = Tabellen der Beams ten der erwähnten Behörden ihre Eigenschaft mit den Wotten: ausgezeichnet, gut hinreichend, distinta, lodevole, sufficiente zu bezeichnen, sich keiner andern Ausdrücke zu bedienen, und im dnia 24. Kwietnia t. r. do liczby 2670, do wszystkich c. k. Sądów Apelacyjnych, a dekretem wysokiéj Kancelaryi nadwornéj z dnia 15. Maja t. r. do liczby 14501-1338 Rządowi krajewemu udzielonego rozporządzenia w przedmiocie oznaczenia kwalifikacyi urzędników przy mieszanych administracyjno-sądowniczych Władzach, z poleceniem uwiadomienia wszystkich w swoim obwodzie mieszanych Władz sądowych, a względnie Magistratów o treści tego rozporządzenia, i polecić im ścisło tegoż przestrzeganie, co też będzie także Urzędu cyrkułowego obowiązkiem.

Rozporządzenie gub. z d. 7. Lipca 1843 do liczby gub. 35883.

-|-

Rozporządzenie c. k. najwyższego Trybunału sprawiedliwości do wszystkich Sądów Apelacyjnych z dnia 24. Hwietnia 1843 do liczby 2670.

ego c. k. Mość raczył najwyższym listem gabinetowym z d. 16. Stycznia 1841 postanowić, ażeby w tabelach kwalifikacyjnych urzędników przy Władzach czysto-sądowniczych własności tychże podobnie jak w dekretach obieralności oznaczaue były, i ażeby najprzód w wymienionych tabelach powodu kwalifikacyi nie wymieniano, powtóre zaś, ażeby w razie, gdy idzie o obsadzenie jakiej posady służbowej, Prezydyjum albo Władza, od której kwalifikacyja wychodzi, oświadczyła się, czy i o ile urzędnik zdolny jest do posady, o którą się stara? a gdyby Władza, która ma zrobić wniosek na obsadzenie, albo też obsadzeniem się zająć, miała co do własności kompetenta słuszne wątpliwości, będzie powinna postarać się o wyjaśnienie w tym względzie.

Jego c. k. Mość widział się być niemniej spowodowanym, rozporządzić najwyższem postanowieniem z dnia 18. Marca 1843: ażeby zawarte w wzmiankowanym powyżej najwyższym liście gabinetowym z dnia 16. Stycznia 1841 postanowienia względem oznaczenia w tabelach kwalifikacyjnych własności urrędników przy Władzach czysto sądowniczych, z zachowaniem wyrażonych tamże warunków także i na mieszane Władze sądownicze i na Magistraty król. wolnych miast i miasteczek we wszystkich prowincyjach Monarchii Austryjackiej, w których powszechna Ustawa cywilna ma moc obowiązują-

ca, na przyszłość rozciągnione były.

W tabelach kwalifikacyjnych urzędników przy wzmiankowanych Władzach należy więc ich własuość słowami: odzuaczająco, dobrze, dostatecznie, distinta, lodevole, sufficiente oznaczać, nie używać zaś żadnych innych wyrazów, a z reübrigen sich genau an die, im allerhöchsten Sandschreiben vom

16. Janer 1841 vorkommenden Bestimmungen zu halten.

Die k. k. Uppellationsgerichte werden hievon zur Darnachachtung und Belehrung der untergeordneten Justizgerichte mit dem Beisage in Kenntniß gesetzt, daß die k. k. vereinigte hofkanzlei gleichzeitig ersucht wird, von dieser Verordnung die gemischten Justizbehörden im Wege der Landesstellen verständigen zu lassen.

# 103.

Aufmaß ber Penfion fur Beamtens. Maifen.

Bu Folge herabgelangten hoben Hoffammer = Decrets vom 11. Mai I. J. Zahl 14377, haben Seine k. k. Majestät mit aller böchster Entschließung vom 4. Upril d. J. jedoch ohne Rückwir fung auf bereits entschiedene Fälle zu genehmigen geruht, daß sur diejenigen, unter dem Normalalter stehenden, zur Betbeilung mit einer Pension vorschriftsmäßig geeigneten Beamtens-Waisen. deren Vater einen Gehalt von jährlichen 200 st. oder darüber bezogen hat, die Pension nicht mit einem geringern Betrage als Einhundert Gulden jährlich bemessen werde.

Mit dem hoben Soffanzlei Decrete vom 1. Juni 1. J. 3. 27020 wurde bedeutet, daß diefer Grundsat auch für die Familien der Beamten bei politischen Fonds, bei den Ständen und

Städten zu gelten habe.

Wovon die k. k. Kreikämter zur Wissenschaft und Versiän= digung der unterstehenden Magistrate in die Kenntniß geseht werden. Gubermal=Verordnung vom 12. Inli 1843 Gubermal=Zahl 34952.

# 104.

Die portofreie Uebersendung der Kundmachungs Entwürfe von den landesfürstlichen Gerichtsstellen und Behörden an das Comptoir der Wiener Beitung zur unentgeltlichen Einschaltung betreffend.

Im Grunde hohen Hofkanzlei = Decrets vom 14. v. M. Zahl 16110, wird den f. k. Kreikamtern die gedruckte. | Verordnung der k. k. galizischen Cameral = Gefällen = Verwaltung, betreffend die portofreie Uebersendung der Kundmachungs-Entwürfe von den landesfürstlichen Behörden an das Comptoir der Wiener Zeitung zur unentgeltlichen Einschaltung, bezüglich auf den hierortigen Erlaß vom 10. September 1842 Zahl 57186 zur Wissenschaft und Darnachachtung zugestellt.

Gubernial = Verordnung vom 14. Juli 1843 Gubernial = Sahl 41978.

sztą trzymać się ściśle zawartych w najwyższym liście gabine-

towym z dnia 16. Stycznia 1841 postanowień.

O czem uwiadamia się c. k. Sądy Apelacyjne dla przestrzegania i dania objaśnienia podwładnym sądom z tą uwagą, że zarazem zrobiono odczwę do c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej, aby raczyła za pośrednictwem Rządów krajowych uwiadomić o tem rozporządzeniu mieszane Władze sądownicze.

# 103.

Wymiar pensyi dla siérot po urzędnikach.

Według nadeszłego dekretu wysokiej Kamery nadwornej z d. 11. Maja t. r. do liczby 14377, Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z dnia 4. Kwietnia t. r., jednakże bez skutku wstecznego na rozstrzygnione już wypadki, raczył zezwolić, ażeby owym lat normalnych niemającym, do uzyskania pensyi według przepisów uzdatnionym sierotom po urzędnikach, których ojciec pobierał rocznie 200 złr. albo więcej, pensyi nie wymierzano w mniejszej kwocie, jak stu złotych reńskich rocznie.

Dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 1. Czerwca t. r. do liczby 17029 oznajmiono, że ta zasada stosnje się także do familij nrzędników przy funduszach politycznych, przy Stanach i miastach.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla dalszego uwiadomienia o tem podwładnych sobie Magistratów.

Rozporządzenie gub. z dnia 12. Lipca 1843 do I. gub. 34952.

# 104.

Względem wolnego od opłaty pocztowej przesełania obwieszczeń Sądów i Władz monarchicznych do kantoru Gazety wiedeńskiej dla bezpłatnego ich umieszczenia w tejże gazecie.

Na zasadzie dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 14. z. m. do liczby 16110, doseła się .] c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiadomości i zachowania, odnośnie do rozporządzenia tutejszego z dnia 10. Września 1842 do liczby 57186, drukowane rozporządzenie c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych względem wolnego od opłaty przeselania obwieszczeń Władz monarchicznych do kantoru Gazety wiedeńskiej.

Rozporządzenie gub, z dnia 14. Lipca 1843 do 1. gub, 41978,

Verordnung der k. k. galizischen vereinten Cameral - Gefällen - Verwaltung vom 18. Juni 1843 Jahl 16943, an fämmtliche k. k. Cameral - Bezirks - Verwaltungen und unterstehende Aemter.

In Folge der, laut der hierortigen Circular = Verordnung vom 4. October 1842 B. 25357 von der hohen k. k. allgemeinen Hof-kammer unterm 8. Juli 1842 B. 24535 - 2296 erlaßenen Bestimmungen, welche bei der Auflösung der Provinzial = Tarämter als Richtschnur zu dienen haben, ist in der Abtheilung II., welche von anderen mit dem Targefälle in keiner Verbindung stehenden Diensverrichtungen handelt, zu den Buchstaben d) und e) kesse geset worden, daß die landesfürstlichen Gerichtsstellen oder lansdesfürstlichen Behörden, welche die Insertion von ämtlichen Erstenntissen, Kundmachungen, zc. in die Zeitungsblätter verlangen, sich in Hinkunst nach erfolgter Auslösung der Tarämter, wegen Einschaltung derselben unmittelbar an das Zeitungs-Comptoir zu wenden, so wie auch wegen Beischaffung der dießfälligen ihnen nöthigen Umtsblätter sethst Gorge zu tragen haben.

Es hat sich nun die Frage ergeben, wie sich bezüglich des

Vorto für jene an das Comptoir der k. k. privilegirten Wiener Zeitung von tanvesfürstlichen Behörden gelangenden Insertionen zu benehmen seh, die diesem Comptoir im Grunde der, gemäß der eben gedachten Vorschrift, geänderten Manipulationsweise nunmehr unmittelbar von den landesfürstlichen Gerichtsstellen und Behörden zukommen, und zu deren unentgeltlicher Einschaltung die Pächter der genannten Zeitung vertragsmäßig verpflichtet sind.

In diefer Beziehung und bei dem Umstande, als den Pachtern der privilegirten Wiener Beitung eine Portofreiheit im Allgemeinen nicht zusteht, ihnen aber vertragsmäßig auch die Bezahlung des Porto für derlei von landesfürstlichen Beborben ihnen pur unentgeltlichen Ginschaltung zugefendeten Infertionen nicht zugemuthet werden kann, bat die hobe f. f. allgemeine Soffammer zu Folge berabgelangten Decretes vom 29. Upril 1843 3. 11596-1013 befchloffen, daß alle landesfürstlichen Berichtsstellen und Beborden, welche in die Lage fommen, amtliche Erkennt= niffe, Kundmachungen und Nachrichten in die Wiener Zeitung aufnehmen zu laffen, die an das Comptoir ber Wiener Zeitung zur unentgeltlichen Einschaltung zu überfendenden Kundmachunge-Entwürfe auf dem Couverte derfelben mit ihren Mamen, bas ift, mit bem Mamen ber abfendenden Beborde ju überschreiben, und außer der allgemeinen Bezeichnung "ex offo. franco tutto« noch mit der naberen: mit amtlichen Rundmadungen, zu verfeben baben.

.1-

Rozporządzenie c. k. połączonej galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych z d. 18. Czerwca 1843 do l. 16943, do wszystkich c. k. Administracyj powiatowych i podwładnych Urzędów.

skutek przepisów podług okolnego rozporządzenia z dnia 4. Października 1842 do liczby 25357, wydanych przez c. k. powszechną Kamerę nadworną pod dniem 8. Lipca 1842 do liczby 24535-2296, które przy uchyleniu prowincyjnych Urzędów taksowych służyć mają za prawidło, ustanowione jest w oddziale II., który o innych, z dochodami taks w żadnym związku niebędących czynnościach służbowych opiewa, a mianowicicie pod lit. d) i e), że Sądy lub Władze monarchiczne, żądające umieszczenia w gazetach urzędowych wyroków, obwieszczeń i t. d., na przyszłość po rozwiązaniu Urzędów taksowych o umieszczenie takowych udawać się mają wprost do kantoru gazety, jako też o dostanie potrzebnych im dotyczących dzieńników urzędowych same się postarać mają.

Teraz zrobiono zapytanie, jak postępować względem opłaty pocztowego od insercyj (umieszczeń), od Władz monarchicznych do uprzywilejowanej Gazety Wiedeńskiej przesełanych, które stosownie do rzeczonego dopiero przepisu na mocy odmienionego sposobu postępowania teraz wprost od Sądów i Władz monarchicznych do kantoru tejże Gazety przychodzą, a do których bezpłatnego umieszczenia dzierzawcy pomienionej gazety kontraktem są obowiązani.

W tym względzie, i że dzierzawcom uprzywilejowanej Gazety Wiedeńskiej uwolnienie od pocztowego w ogólności nie przysłuża, a podług kontraktu nie może także opłata pocztowego za insercyje tego rodzaju od Władz monarchicznych dla bezpłatnego umieszczenia onych dosełane, być wymagana, postanowiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 29. Kwietnia 1843 do liczby 11596-1013, iż wszystkie monarchiczne Sądy i Władze, które potrzebują urzędowe wyroki, obwieszczenia i doniesienia w Gazecie Wiedeńskiej umieścić kazać, obwieszczenia do kantoru Gazety Wiedeńskiej dla bezpłatnego umieszczenia przesełane, na kopercie tychże swoje nazwisko, to jest nazwisko poscłającej Władzy napisać, i oprócz powszechnego napisu: »ex officio franco tutto«, dokładniejszym jeszcze napisem: »z urzędo wemi obwieszczenia mi« opatrzyć mają.

Durch die Befolgung dieser Maßregel wird die portofreie Behandlung der von den portobefreiten landesfürstlichen Gerichtssstellen und Behörden an das Comptoir der Wiener Zeitung überssendeten Insertions = Entwürse möglich gemacht, wogegen aber auch der Postanstalt freigestellt bleibt, derlei Sendungen der Constrole wegen, so oft es derselben nothwendig scheint, unter den üblichen Vorsichten zu öffnen, und zu besichtigen.

Hiernach ist sich zu benehmen.

# 105.

Ueber die Freigebung des Sandels mit Stechbiehfleisch in der Hauptstadt Lemberg.

Die hohe Hoffanzlei hat mit Decret vom 4. Mai l. I. Bahl 13886, die laut Kreisschreibens vom 18. Mai 1789 ausnahms-weise auf unbestimmte Zeit in der Hauptstadt Lemberg bestandene Beschränkung vos Verkaufes des Stechviehsteisches durch die der Fleischerzunst einverseibten Fleischer und durch die zur Einführung des Schöpsensleisches nach Lemberg an bestimmten Tagen beson-ders bevorrechteten Gemeinden Žyrawka und Solomki, auszuhesben, und den Handel mit Kath-, Lamm-, Schöpsen-, Ziegenund Schweinsseisch, mit Bezug auf die mittelst Kreisschreibens vom 23. August 1787 bekannt gemachte allerhöchste Entschließung auch in der Hauptstadt Lemberg frei zu geben besunden.

In Folge dieser hoben Bestimmung ift sofort Tedermann ohne Unterschied gestattet, sowohl mit den gedachten Gattungen Stechvieh selbst ungehindert Sandel zu treiben, als auch sich mit der Schlachtung und mit dem Verkause des Kleisches jener Vieb-

gattungen zu befaffen-

Bene Individuen, welche folden unternehmen wollen, bestürfen dazu keiner besonderen Erlaubniß, sondern sie haben unter Beobachtung der Gefällsvorschriften — lediglich

1. den beabsichtigten Stechvieh = oder Fleischhandel bei ihrer Ortsobrigkeit anzumelden, und den Erwerbsteuerschein zu löfen;

2. in soferne als sie nicht besondere Gewölbe ober Versschleisorte mablen, welche dem Lemberger Magistrate zur Beurstheilung deren Zuläßigkeit in Sanitäts = und polizeilichen Rucksschleten anzuzeigen sind, das Stechvieh an jenen Marktpläßen zu verkaufen oder auszuschrotten, welche dazu vom Magistrate wersden bestimmt werden;

3. das lebend oder abgestochen zum Verkaufe gebrachte Stechvieh der sanitate = polizeilichen Besichtigung zu unterziehen;

bagegen bleibt

Przez zachowanie tego przepisu, będzie można obwie-szczenia od Sądów i Władz monarchicznych od pocztowego uwolnionych do kantoru Gazety wiédeńskiej do umieszczenia posélane, w postepowaniu, jako wolne od opłaty uważać, przyczem jednak Zakładowi pocztowemu zostawia się wolność poséłki takowe dla kontroli, ile razy się mu potrzebnem zdawać będzie, z zachowaniem zwyczajnej ostrożności, otwierać i obejrzeć.

Podług czego zachować się należy.

# 105.

O nadaniu wolnego handlu mięsem z bydląt na zakłócie w główném mieście Lwowie.

Wysoka nadworna Kancelaryja nznala dekretem z dnia 4. Maja r. b. do liczby 13886, aby trwające w mieście Lwowie podług okolnika z dnia 18. Maja 1789 wyjątkowo na czas nieokreślony ograniczenie przedawania miesa z bydlat na zakłócie przez rzeźników do cechu rzeźniczego wcielowych, i Przez gminy Zyrawka i Sołomki prowadzić baranine do Lwowa w dniach oznaczonych osobliwie uprawnione, uchylić i handel cielęciną, jagnięciną, baraniną, koziną i wieprzowiną z odniesieniem się do najwyższego postanowienia okolnikiem z dnia 23. Sierpnia 1787 obwieszczonego, także i w główném mieście Lwowie pościć wolno.

W skutek tego wysokiego postanowienia, pozwala się za-raz odtąd każdemu bez różnicy, nie tylko bydlętami rzeczonego rodzaju bez przeszkody samemu handlować, ale nawet zajmować się rzezią i przedażą mięsa z bydląt wymienionego

rodzaju.

Osoby, chcące się tém trndnić, niepotrzebnją osobnego na to pozwolenia, obowiązane tylko z zachowaniem przepi-8ów dochodowych:

1. o zamierzonym handlu będlętami na zakłócie, lub mięsem tychże donieść swojej Zwierzchności miejscowej i

arknsz zarobkowy uzyskać;

2. ježeli nie obiera sobie umyślnych sklepów albo miejsc Przedaży, które Magistratowi lwowskiemu dla osądzenia, czyli ze względu zdrowia i policyi dozwolone być mogą, wskazane być powinny, bydlę na zakłócie na tych targach przedawać lub wyrębywać, które przez Magistrat wyznaczone zostaną;

3. bydlę na zakłócie, żywe lub zabite na przedaż przyprowadzone, poddać pod rewizyję policyi zdrowia; atoli

4. das hausiren mit Stechviehfleisch wie bisber - ftreng

unterfaat :

5. Die Uebertreter Diefer Bestimmungen werden nebst der Confiscation des Viehes oder Fleisches noch insbesondere nach den für einzelne Kalle bestimmten Strafgeseben bebandelt merben.

Gubernial = Kundmachung vom 15. Juli 1843 Gubernial = Bahl 31567.

# 106.

Bei Verbandlungen ber Stadt. Magiftrate wegen Abtragung eines feuergefährlichen ober baufälligen Gebäudes, baben die freisämtlichen technischen Beamten nicht mitzuwirken.

Die hohe Hofkanglei hat zu wiederholten Malen und gegenwärtig mit hohem Decrete vom 30. Mai 1843 Zahl 12489 gerügt, daß häufig und insbesondere in Kreikstädten bei Werhandlungen der Stadt = Magistrate wegen Ubtragung eines Gebäudes aus Unlaß feiner Feuergefährlichkeit ober Baufalligkeit gleich unmittelbar die freisamtlichen technischen Beamten mitwirken, und ju= gleich erinnert, daß die unteren Instanzen bei dergleichen Ber-handlungen bloß die im Orte bestehenden Kunst = und Werkver= flandigen beizuziehen und zu vernehmen haben, der Befund der Freisamtlichen Technifer aber dem Beitpuncte porbebalten bleiben soll, wo das Verfahren in zweiter Instanz Plat greift. Hievon werden die f. k. Kreisamter zur eigenen Darnach-

achtung und Verständigung ber Stadt = Magistrate in Kenntniß

gefeßt.

Gubernial = Verorduung vom 15. Inli 1843 Gubernial = Bahl 36460.

# 107.

Ueber die Ginbebung ber allgemeinen Bergehrungesteuer für das Vermaltungsjahr 1844.

In Gemaßheit des hohen hoffammer = Decretes vom 24. Mai 1843 B. 20089, hat die Sicherstellung der allgemeinen Werzeh-rungssieuer für das Verwaltungsjahr 1844 in derselben Urt, welche für bas Verwaltungsiahr 1843 vorgeschrieben, und mit bem Kreisschreiben vom 18. Juli 1842 3. 47038 befannt gegeben ward, ju gescheben.

Dieß wird mit dem Beifage jur allgemeinen Kenntniß ge= bracht, daß die Verhandlungen zu Ubfindungen und Verpach= 4. domokrażenie miesem z bydlat tego rodzaju zaka-

zuje się surowo, jak było dotychczas;

5. przekraczający te przepisy będą, oprócz zabrania im bydląt albo mięsa, obłożeni karami na szczególne wypadki ustanowionémi.

Obwieszczenie gub. z dnia 15. Lipca 1843 do 1. gub. 31567.

# 106.

Do toczenia rozpraw magistratualnych względem zniesienia od ognia niebezpiecznego albo walącego się budynku, urzędnicy techniczni cyrkułowi należyć nie mają.

Wysoka Kancelaryja dwukrotnie i teraz znowu dekretem z dnia 30 Maja 1843 do liczby 12489 naganiła, że często a szczególnie w miastach cyrkułowych do rozpraw magistratualnych nad zniesieniem budynku z powodu jego niebezpieczności od ognia lub chylenia się do upadku zaraz bezpośrednio cyrkułowi urzędnicy techniczni należą, a przytém przypomniała, że Władze podrzędne do podobnych rozpraw jedynie znajdujących się w miejscu znawców wezwać i tych zapytać się powinny, uznanie techników cyrkułowych do czasu odłożone być powinno, gdy postępowanie dójdzie do drugiej Instancyi.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla przestrzegania i udzielenia tego rozporządzenia Magistratom

miejskim.

Rozporządzenie gub. z dnia 15. Lipca 1843 do 1. gub. 36460.

# 107.

O pobiéraniu powszechnego podatku konsumcyjnego za rok administracyjny 1844.

Stosownie do dekretu wysokiej c. k. Kamery nadworwej z d. 24. Maja 1843 do liczby 20089, ma być powszechny podatek konsumcyjny na rok administracyjny 1844 tym samym sposobem zabezpieczony, jak na rok 1843 przepisano i okolnikiem z dnia 18. Lipca 1842 do l. 47038 ogłoszono.

Co się z ta uwagą do powszechnéj wiadomości podaje, że rozprawy względem ugody i wydzierzawienia podatku kon-

21

tungen bezüglich der Verzehrungssteuer von den Steuerobjecten Tarif Post = Mr. 4 bis 6, dann Mr. 10 bis 16, das ist: vom Weinausschanke und Fleische in doppelter Urt, nämlich auf Ein Jahr mit stillschweigender Erneuerung und zugleich auf drei Jahre, wobei sich der Staatsschaft den vortheilhafteren Unboth vorbehalt, werden gepflogen werden.

Gubernial: Kundmachung vom 17. Juli 1843 Gubernial: Jahl 43515.

# 108.

Berpflichtung der Aerzte und Bundarzte, einen Scheintobten oder wie immer plöglich Berungluckten, unweigerlich und eiligst den nothigen Beistand zu leisten.

Uus dem Wortlaute der in das allgemeine Sanitats-Normativ vom 2. Jäner 1770 aufgenommenen Instruction für Mediciner, wornach diese den Kranken mit Liebe und Sorgsalt beizuspringen, und um sie zu heilen, Alles anzuwenden haben, widrigens sie sich von strenger Rechenschaft nicht entbinden könnten, ist zwar zu entnehmen, das Aerzte insbesondere in den Fällen des Scheinstodes und bei plößlichen Lebensgesahren die bei ihnen angesuchte Hilfe schnell und unweigerlich zu leisten gehalten sind, da man jedoch gelegenheitlich eines sich vor kurzem ereigneten speciellen Falles die unangenehme Beobachtung machte, daß einzelne Privatärzte diese besondere Verbindlichkeit nur auf die öffentlich angestellten Sanitäts-Individuen beziehen zu sollen, und sich durch ihr Privatverhältniß hievon entbunden halten zu können glauben, sindet man sich im Zwecke der jedem Verunglückten zuzuwendenden, daß alle Sanitäts-Individuen, ohne Kücksicht auf den Umstand, ob sie in einer besondern Dienstesverpsichtung stehen, oder nur als Privatärzte und Privatwundärzte ihre Kunst ausüben, und ganz abgesehen von ihrem akademischen und sonstigen Range, wenn sie zur Hilseleistung bei einem Scheintodten oder wie immer plößlich Verunglückten, im ämtlichen oder Privatwege ausgesordert werden, demselben bei aussonst zu gewärtigender Verantwordung und Strase unweigerlich und eisigst den nöthigen Beistand zu leisten haben.

Die k. k. Kreisamter werden angewiesen, diese als eine Erlauterung der allgemeinen und besonderen Berbindlichkeiten des ärztlichen Beruses zu betrachtende Bestimmung, sammtlichen im Kreise domicilirenden Uerzten und Bundarzten mit dem Beis

sumcyjnego od podpadających podatkowi przedmiotów, wyszczególnionych w taryfie w pozycyi 4téj do 6téj, tudzież 10téj do 16téj, to jest: od wyszynku wina i od mięsa dwojakim sposobem odbywać się będą, mianowicie na rok jeden z zamilczoném (domniemaném) odnowieniem, a oraz na trzy lata, przyczem Skarb zastrzega sobie wybór korzystniejszej oferty.

Obwieszczenie gub. z d. 17. Lipca 1843 do l. gub. 43515.

# 108.

Powinność lékarzy i chyrurgów dawać nieodmówną i jak najprędszą pomoc na pozór umarłym, lub jak-kolwiekbądź nagle uszkodzonym.

Z osnowy instrukcyi dla lékarzy umieszczonej w powszechnym przepisie normalnym w rzeczach zdrowia z dnia 2go Stycznia 1770, podług której z miłością i troskliwością do chorych spieszyć i wszystkiego do uleczenia ich nżywać należy, gdy w przeciwnym razie nie zdołaliby wylamać się od surowéj odpowiedzialności, okazuje się wprawdzie, że lékarze obowiązani są, osobliwie w przypadkach pozornej śmierci i naglego niebezpieczeństwa życia udzielać prędko i bezopornie żądanej od nich pomocy, gdy jednak z powodu wydarzonego niedawno szczególnego wypadku niemile zrobiono postrzeżenie, że niektórzy z lékarzy prywatnych te szczególniejszą powinność odnoszą tylko do lékarzy publicznie uposadnionych, mieniac sie uwolnionymi od tego przez swoje prywatne stosunki, przeto uważa się Rząd krajowy z celu dawania każdemu unieszcześliwioucmu predkiej i odpowiedniej pomocy, powolanym zawyrokować: iż wszyscy lékarze bez względu, czyli maja osobny do tego obowiązek slużby, lub tylko jako lekarze albo chyrurgowie prywatni swą sztukę wykonywują, i nie wchodząc w to, że mają stopień akademiczny lub jaki inny, skoro tylko wezwani beda badź urzędownie, badź prywatnie dla dania pomocy na pozór umarlemu, lub jakimkolwiek sposobem nagle uszkodzonemu, chowiązani są pod odpowiedzialnością i karą dać onym potrzebną pomoc nicodmównie i z jak najwiekszym pośpiechem.

Nakazuje się więc c. k. Urzędom cyrkulowym, aby ten przepis, króry jako objaśnienie ogólnych i szczególnych obowiązków lekarskiego powołania uważanym być ma, wszystkim lekarzom i chyrurgom w ich Cyrkulach zamicszkałym bezsabe unverweilt bekannt zu machen, daß man von ihrem Pflichtgefühle und ihrer Menschenliebe die gewissenhafteste Beachtung berfelben in jedem vorkommenden Falle erwarte.

Da es übrigens wichtig ist, daß es in den bezeichneten Fällen auch an den nöthigen materiellen Mitteln zu der, den Scheintodten und plößlich Verunglückten zuzuwendenden entsprechenden Kunstbilfe nicht fehle, und in dieser Beziehung die Beischasstung der Rettungs-Upparate oder sogenannten Nothkasten in den Städten sehr wünschenswerth erscheint, werden die k. Kreissämter zugleich beauftragt, nach Einvernehmung des Kreisarztes und der Magistrate den begründeten Untrag zu erstatten, für welche bei den dortkreisigen Städten und Märkten mit Rücksicht auf das, durch eine größere Bevölkerung und sonstige Ortsvershältnisse bedingte größere dießfällige Bedürfniß und die eine hierauf zu verwendende Auslage von ungefähr 100 st. G. M. zulassenden Stadtcassenitteln solche Kettungs-Upparate anzuschaffen wären.

Gubernial = Berorduung vom 18. Juli 1843 Gubernial = 3ahl 41339.

# 109.

Stampelbehandlung ber Gymnafial Beugniffe.

Mit dem hohen Hoffammer = Decrete vom 30. Juni 1. 3. 3. 49321 ist über die Stämpelbehandlung der Gymnasial-Zeugnisse Folgendes bedeutet worden:

Wenn an einem Gymnasium nur eine Jahresprüfung gebalten wird, wie in Sandec und Tarnopol, so ist das Zeugniß hierüber nach der ausdrücklichen Bestimmung des h. 21. Z. des Stampel- und Targesetzes vom 27. Jäner 1840 mit dem Stämpel von sechs Kreuzer zu bezeichnen.

Wenn aber in einem Jahre zwei Prüfungen gehalten werden, wie es gewöhnlich ift, über den Erfolg beider Prüfungen
aber nur ein Zeugniß ausgestellt wird, so vertritt dieses die Stelle
zweier Semestral = Prüfungs = Zeugnisse, und da jedes einzelne
Semestral = Prüfungs = Zeugniß nach der ausdrücklichen Bestimmung des erwähnten s. 21. Z. dem Stämpel von sechs Kreuzern unterliegt, so ist ein Zeugniß, welches den Erfolg zweier
Semestral = Prüfungen bestätigt, mit zwei sechs Kreuzer Stämpel
zu versehen.

Wovon die Symnasial = Directorate zur weiteren Verfügung verständigt werden.

Subernial=Verordnung vom 21. Juli 1843 Gubernial=3abl 44072.

zwłocznie z tym dokładem obwieściły, iż Rząd krajowy polegając na ich czuciu powinności i miłości bliżniego, spodziewa się, że go najsumienniej wykonywać będą.

Gdy wreszcie jest ważną rzeczą, aby w oznaczonych wypadkach nie zbywało także na potrzebnych środkach materyjalnych do dawania stosownej pomocy lékarskiej umarłym na pozór i nagle uszkodzonym, i w tym względzie sprawienie narządów ratunku, czyli tak zwanych skrzynek naglej pomocy po miastach przedstawia się nader pożądanem, daje się c. k. Urzędom cyrkułowym zlecenie, aby porozumiawszy się z cyrkułowymi Fizykami i Magistratami, przedłożyć tu zasadny wniosek, dla którychby miast i miasteczek ich Cyrkułów, z uwagą na większą ich potrzebę przez większą ludność i inne stosunki miejscowe spowodowaną, i na zamożność kasy miejskiej, któraby dozwalała wydatku na to około 100 złr. m. k. wynoszącego, takowe narządy ratunku sprawione być mogły.

Rozporządzenie gub. z dnia 18. Lipca 1843 do 1. gub. 41339.

# 109.

Postępowanie stęplowe ze świadectwami gymnazyjalnémi.

Dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 30. Czerwca r. b. do liczby 19321, wskazano co do postępowania ze świadectwami gymnazyjalnemi, co następuje:

Jeżeli w którém gymnazyjum jeden tylko egzamin roczny odbywa się, jakto w Sądczu i Tarnopolu, świadectwo na to, podlug wyrażonego przepisu (su 21. l. 2. Ustawy stęplowo-taksowej z dnia 27. Stycznia 1840, wydane być ma na

sześciokrajcarowym stęplu.

Jcželi zaś w jednym roku dwa egzamina przychodzą, jakto się pospolicie dzieje, a o skutku obudwu egzaminów jedno wydaje się świadectwo, to takie świadectwo zastępuje dwa świadectwa półroczne, a gdy każde świadectwo półroczne z osobna podług wyraźnego przepisu pomienionego sfu 21. l. 2 podpada stęplowi 6 kr., przeto świadectwo poświadczające dwa egzamioa półroczne, dwoma stęplami po 6 kr. opatrzone być powiuno.

O czem zawiadamia się Dyrektoraty gymnazyjów dla dal-

szego rozporządzenia.

Rozporządzenie gub. z dnia 21, Lipca 1843 do liczby gub, 44072.

Befreiung der am offenen Lande zum Sausbedarf geschlachteten Schweine von der Verzehrungssteuer. Entrichtung felbst wenn der Speck verkauft wird.

Uus Unlaß des vorgekommenen Falles, daß auf dem offenen Lande Private Schweine zum Hausbedarfe schlachteten und den Spect verkauften, und der hiebei vorgekommenen Frage, ob nach den Verzehrungssteuer-Normen der Spect oder das ganze Schwein der Verzehrungssteuer unterliege, hat die hohe k. k. allgemeine Hofkammer mit Decret vom 3. Mai 1843 3. 10364-586 ersöffnet, daß Seine k. k. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 7. März 1843 zu erklären geruht haben, daß mit Rückschauf den Wortlaut und den Zusammenhang des Verzehrungssteuer-Kariss vom Jahre 1829 Posten-Bahlen 16, 41, 42 und 46 der Verkauf des vom Fleische getrennten Speckes außerhalb der sür die Steuereinhebung geschlossenen Orte die Verpstichtung zur Zahlung der Verzehrungssteuer bei der Schlachtung nicht besgründen könne.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirfe = Verwaltungen und ausübende Gefalle = Organe zur Darnachachtung in Kenntniß

gefett.

Verordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 26. Mai 1843 Bahl 15799.

Subernial = Verordnung vom 22. Juli 1843 Gubernial = Jahl 42000, an fammtliche k. k. Kreikauter.

#### 111.

# Stämpelbehandlung ber certificirten Rubrifen.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat auf die gestellte Unsfrage wegen Stämpelsehandlung der certificirten Rubriken, nach dem neuen Stämpels und Targesehe, die an die k. k. böhmische Camerals Gefällens Verwaltung erlassenen Decrete vom 3. Juni 1841 Bahl 11099 und vom 26. Uugust 1841 Bahl 30554 hieher mitgetheilt, nach welchen certificirte, das ist jene Rubriken, wosmit von den Einreichungs Protokollen die Uebernahme einer überreichten Eingabe bestätigt wird, als ämtliche Ausfertigungen nach s. 81. 8. 6. vom Stämpel befreit sind, indem das Geseg ausdrücklich derlei Rubrikes-Ubschriften (Rathschläge) nur in sofern als stämpelpslichtig bezeichnet, als sie bei Behörden überreicht werden, nicht aber in soferne sie als ämtliche Ausfertigungen erssscheinen.

Zabite na prowincyi na użytek domowy świnie nie podpadają opłacie podatku konsumcyjnego, chociaźby słoninę sprzedano.

Z powodu, iż osoby prywatne świnie na użytek domowy rznęły, a słoninę sprzedawały, i na zrobione z tego powodu zapytanie, czy podług przepisów o podatku konsumcyjnym słonina
lub też cała świnia podpada podatkowi konsumcyjnemu, oznajmiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem
z dnia 3. Maja 1843 do liczby 10364-586, że Najjaśniejszy
Pan najwyższem postanowieniem z d. 7. Marca 1843 oświadczyć raczył, iż ze względu na brzmienie i związek taryfy podatku konsumcyjnego z roku 1829, pozycyj 16, 41, 42 i 46
przedaż oddzielonej od mięsa słoniny poza zamkniętemi dla
pobierania podatku miejscami nie może być powodem do obowiązku opłacania przy rzezi podatku.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje powiatowe i wykonywującą służbę dochodową.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 26. Maja 1843 do liczby 15799.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Lipca 1843 do 1. gub. 42000, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

# 111.

# O stęplu na poświadczane rubra.

Na zrobione zapytanie, jak we względzie stęplu postępować z poświadczanémi rubrami poding nowej Ustawy stęplowej i taksowej, udzieliła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna tutejszej Administracyi dochodów skarbowych wydanych do c. k. czeskiej Administracyi dochodów skarbowych dekretów z dnia 3. Czerwca 1841 do liczby 11099 i z dnia 26. Sierpnia 1841 do liczby 30554, podług których rubra poświadczone, to jest takie, którémi protokoły podawcze poświadczają przyjęcie wniesionego podania, jako wydania publicznego, podług śfu 81. l. 6. stęplowi nie podpadają, gdyż Ustawa wyrażnie podobne kopije rubrów o tyle tylko za podpadająco stęplowi oznacza, o ile się je do Władz podajc, nie zaś gdy są wydaniami urzędowemi.

Hievon werden die k. k. Cameral Bezirks - Verwaltungen in Gemäßbeit des hieher gelangten hohen Hofkammer - Decrets vom 18. März 1843 Zahl 11099 zur Wiffenschaft und Nach-achtung verständiget.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 6. Juni 1843 Bahl 15036.

Gubermal=Verordnung vom 22. Juli 1843 Gubernial= Jahl 42005.

# 112.

Mähere Erklärung des Kreisschreibens vom 6. Mai 1785, wegen Verminderung der hunde auf dem Landc.

Mach der Bestimmung des gedruckten Kreisschreibens vom 6. Mai 1785 ist den Bauern auf dem Lande bei einer Geldstrafe von drei Gulden verbothen worden, mehr als einen Haushund zu halten. Mit der im Grunde des späteren hohen Losdecrets vom 19. Juni 1786 3. 752, an sämmtliche Kreisämter ergangenen Gubernial=Verordnung vom 6. Juli 1786 Zahl 17172, wurde aber dieses Verboth bloß auf die Ubschaffung aller nicht ganz nothwendigen Hunde beschränkt.

Aus speciellen Unlässen hat die Landesstelle wahrgenommen, daß sich bie und da nicht nach dieser letteren Bestimmung benommen, sondern nur an das frühere Kreisschreiben vom 6. Mai 1785 gehalten worden ist.

Man findet daher den k. k. Kreikamtern zur Vermeidung ähnlicher Misdeutungen der in Ubsicht auf die Verminderung der Hunde bestehenden Vorschriften, die zulest erwähnte Gubernial-Verordnung vom 6. Juli 1786 in Erinnerung zu bringen, nach welcher sich bei vorkommenden Strasverhandlungen gegen Dorsdunterthanen zu benehmen ist, und worauf die Dominien mit dem Beifügen ausmerksam zu machen sind, daß die weitere mit dem Kreisschreiben vom 6. Mai 1785 angedeutete Vorsicht des Unhängens der Hunde beim Tage, vorzüglich auf die Haushunde von bekannt bösartiger Eigenschaft in Unwendung zu kommen habe.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß bei Uebertretungs= fällen in dieser hinsicht, statt der in dem mehrgedachten Kreis= schreiben vom 6. Mai 1785 festgesetzen, durch spätere Vorschriften gegen Unterthanen überhaupt untersagten, Geldstrafe, eine andere arbitrare der Uebertretung angemessene Strafe zu bestim= men sep.

Gubernial=Verordnung vom 24. Juli 1843 Gubernial=3ahl 44051.

O czém uwiadamia się c. k. kameralne Administracyjo powiatowe, stosownie do danego tntejszéj Administracyi dochodów skarbowych dekretu wysokiéj Kamery nadwornéj z dnia 18. Marca 1843 do liczby 11099.

Rozporządzenie c, k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 6. Czerwca 1843 do liczby 15036.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Lipca 1843 do I. gub. 42005.

### 112.

Dokładniejsze objaśnienie okolnika z dnia 6. Maja 1785 o zmniejszeniu liczby psów po wsiach.

Podług przepisów okolnika drukowanego z dnia 6. Maja 1785 zakazano zostało chłopom na wsi pod karą trzech złr., aby nie więcej, jak jednego psa dla domu utrzymywali. Mocą zaś rozporządzenia gubernijalnego, na zasadzie poźniejszego dekretu nadwornego z dnia 19. Czerwca 1786 do liczby 752, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych pod dniem 6. Lipca 1786 do liczby 17172 wydanego, zakaz ten ograniczono na tém, aby tylko psy nie całkiem potrzebne uprzątnione były.

Przy szczególnych sposobnościach postrzegł Rząd krajowy, że tu i owdzie nie zachowano się podług tego ostatniego przepisn, ale się tylko okolnika dawniejszego z dnia 6. Maja 1785 trzymano.

Dla uniknienia podobnego mylnego wykładu przepisów trwających, w celu zmniejszenia liczby psów, przypomina się c. k. Urzędom cyrkułowym pomienione poźniejsze rozporządzenie gubernijalne z duia 6. Lipca 1786, podług którego przy wydarzających się rozprawach karnych przeciwko poddanym wiejskim postępować należy, i na co Dominija z tém dolożeniem uważnémi uczynić potrzeba, i dalsza ostrożność okolnikiem z dnia 6. Maja 1785 wskazana, aby psy na dzień trzymać na uwięzi, odnosi się szczególnie do psów domowych, które ze złości swojej są znane.

Rozumi się wreszcie samo z siebie, iż w razach przekroczenia tych przepisów zamiast kary pieniężnej, pomienionym tyle razy okolnikiem z dnia 6. Maja 1785 ustanowionej, a poźniejszemi przepisami względem poddanych ogólnie zakazanej, inna kara dowolna do wykroczenia zastosowana wymierzona być ma.

Rozporządzenie gub. z dnia 24. Lipca 1813 do l. gub. 44051.

Errichtung einer Wegmauthstation zu Kopyczyńce.

In Gemäßheit des hoben Hoffammer = Decretes vom 2. Mai 1843 3. 10716-1113 wird in Ropyczyńco, Czortkowor Kreises, eine Wegmauthstation nach der Tarifoclasse für drei Meilen er= richtet.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht, daß die Einhebung der Mauthgebuhren bei dieser Mauth-

flation mit dem 1. September 1843 beginnen werde.

Gubernial=Kundmachung vom 26. Juli 1843 Gubernial=Zahl 46046.

### 114.

Bestimmungen in Betreff des den Verzehrungssteuer Pachtern von Seite der Gefällenwach-Anstalt zu leiftenden Beistandes.

Dach den bestehenden Vorschriften und nach dem Inhalte der Vertrage- Urkunde wird dem Pachter der Verzehrungefleuer von einem steuerpflichtigen Gegenstande das Recht eingeraumt, Die Werzehrungesteuer flatt der Staats = Verwaltung einzuheben; er tritt in alle Rechte und Verpflichtungen, welche ber Gefälls-Bermaltung zugewiesen find, und die Mittel zur Ginhebung ber Berzehrungesteuer und jur Sicherung diefer Einhebung bleiben feiner freien Bahl innerhalb der gesehlichen Schranken überlaffen. Die Staats = Verwaltung behalt sich bloß das Recht der Ertheilung des Erlaubnisscheines zum Untritte einer steuerpflichtisgen Gewerbs = Unternehmung und die Vollziehung des Strasver= fahrens bevor. hieraus folgt, daß die Wirtsamkeit der Ungesflellten der Wachanstalt dem Pachter genüber bloß auf diese beis den Rechte und auf die Ueberwachung des Pachters, daß er nach den gefestlichen Worschriften und nach den Vertrags-Bestimmungen fich benehme, fich erftrede, und daß die Bachanftalt auf die Einhebung der Steuer und auf die Mittel jur Ginbebung feinen Einfluß zu nehmen habe. Die Ueberwachung des Pachtere schließt feine Belehrung über die bestehenden Dorfcbriften in fich, und da die Thatbeschreibung einen Theil der Erhebung des Thatbesftandes bildet, fo sind die Blieder der Wachanstalt allerdings verpflichtet, über Unfuchen des Pachters bei der Aufnahme der Thatbefchreibung über entdedte Gefalle = Uebertretungen mirjumirfen. Im Falle als burch ungewöhnliche Berhaltniffe bas Gin-

Ustanowienie stacyi myta drogowego w Kopyczyńcach.

Stosownie do dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 2. Maja 1843 do liczby 10716-1113 utworzona będzie w Kopyczyńcach, Cyrkulu Czortkowskiego, stacyja myta drogowego podłng klasy taryfowej na trzy mile.

Co się do powszechnej wiadomości podaje z tą uwagą, że pobór należytości mytowych poczyna się z dniem 1. Wrze-

śnia 1843.

Obwieszczenie gub. z dnia 26. Lipca 1843 do 1. gub. 46046.

#### 114.

Postanowienia we względzie pomocy, którą ma dawać straź dochodowa dzierzawcóm podatku konsum-cyjnego.

Według istniejących przepisów i według treści kontraktu nadaje się dzierzawcy podatku konsumcyjnego od podpadają-cych podatkowi przedmiotów prawo wybierać zamiast Rządu podatek konsumcyjny; wstępuje on we wszystkie prawa i obowiązki, jakie Administracyi dochodów skarbowych są przydzielone, a środki do pobiérania podatku konsumcyjnego i do zapewnienia sobie pobrania zostawia mu się do wyboru w granicach prawnych. Rząd zastrzega sobie jedynie prawo nadawania upoważnienia do rozpoczęcia podpadającego podatkowi przedsiębierstwa i spełnienie postępowania karnego. Z czego wynika, że czynność umieszczonych w zakładzie straźniczym na przeciw dzierzawcy rozciąga się tylko na te dwa prawa i na pilnowanie dzierzawcy, ażeby sobie według przepisów prawnych i punktów kontraktu postępował, i że zakład stražniczy na pobór podatku i na środki wybierania żadnego wpływu mieć nie powinien. Nadzór nad dzierzawcą obejmuje w sobie powinność obeznania go z istniejącemi przepisami, a gdy opisanie czynu stanowi część wyprowadzenia istoty czynu, gdy opisanie czynu stanowi częsc wyprowadzenia istoty czynu, przeto też członkowie zakładu strażniczego są w saméj rzeczy obowiązani, na prośbę dzierzawcy przy przedsiębrać się mającem opisaniu czynu z powodu odkrytego przestępstwa dochodowego być pomocnymi. Gdyby dla nadzwyczajnych okoliczności władzy dochodowej co do pobrania podatku ze względu służbowego wdać się wypadalo, władza powiatowa powiaschreiten ber Gefallsbeborbe in Beziehung auf Die Steuereinbebung von bem Intereffe bes Dienftes gebothen feyn follte, bat Die Bezirksbeborde die Urt, die Musdehnung und die Bedingun=

gen diefes Ginfchreitens ju bestimmen.

Da die Glieder der Wachanstalt bei Verpachtungen von der Mitwirkung bei der Steuereinhebung und den Mitteln der-felben ausgeschlossen sind, so beschränkt sich die Frage über die von den Pachtern zu leistenden Vergutungen auf die Kosten des Strafverfahrens nach den Bestimmungen des Strafgefetes über Gefalls = lebertretungen.

In diefer Beziehung ift zu unterscheiden, ob bem Pachter durch den Vertrag die einfließenden Vermögensstrafen überwiesen wurden ober nicht. Im erften Falle, nicht aber im zweiten bat

ber Pachter die Rosten des Verfahrens ju tragen.

Bievon werden die Bezirks = Verwaltungen in Folge des hoben Soffammer-Decrets vom 29. Marz 1843 Bahl 5716 zur Darnachachtung mit bem Beifage in die Kenntniß gefett, daß, um jeden Zweifel über die Verpflichtung des Pachters jur Vergutung ber Roften des Strafverfahrens ju begegnen, bei der neuen Auflage der Blanquete zu Pachtvertragen in dieselben die Bestimmungen des g. 49. des Bergebrungesteuer = Kreisichreibens vom 5. Juli 1829 werden aufgenommen werden. Berordnung ber k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 2. Juni 1843

Gubernial : Verordnung vom 27. Juli 1843 Gubernial : Bahl 41980, an fammtliche f. f. Kreisamter.

### 115.

Ausmaß der Berpflegs. und fonftigen Roften fur Militar. pflichtige, die megen angeblicher phyfischen Gebrochen auf Gefahr und gegen haftung der Dominien affentirt, und fofort in arziliche Behandlung genommen merben follten.

Mit Beziehung auf die Normalvorschrift vom 24. Juni 1843 Gub. Babl 37280, betreffend die Falle, wo Militarpflichtige angeben, mit folchen physifchen Bebrechen behaftet zu fenn, melche durch den Augenschein nicht fogleich entdedt werden konnen, werden die f. f. Kreisamter jur Wiffenschaft und Verständigung der unterflebenden Ortsobrigkeiten in die Kenntniß gefest, daß laut Eröffnung des General = Commando vom 7. Juli 1843 3. 2897 lit. Q. der hoffriegerath verordnet bat, daß, wenn ein Militarpflichtiger, welcher auf Gefahr eines Dominiums, bas ift, na określić sposób, rozciągłość i warunki podobnego wda-

nia sie.

Ponieważ członkowie zakładu strażniczego w razie wydzierzawienia od spółdziałania przy pobiéraniu podatku i od środków pobiérania go są wyłączeni, a zatém pytanie co do wynagrodzeń, przez dzierzawcę zwrócić się mających, ogranicza się na kosztach postępowania karnego według postanowień Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe.

W tym względzie rozróżnić potrzeba, czy dzierzawcy przekazano kontraktem wpływające kary pieniężne lub nie. W pierwszym, lecz nie w drugim przypadku obowiązany dzie-

rzawca zwrocić koszta postępowania.

O czem uwiadamia się Administracyje powiatowe w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 29. Marca 1843 do liczby 5716 dla przestrzegania z tą uwagą, że w celu uniknienia watpliwości co do obowiązku dzierzawcy do zwrócenia kosztów postępowania karnego, w nowo wydać się mających blankietach na kontrakty dzierzawne umieszczone będą postanowienia (j. 49. okolnika w przedmiocie podatku konsumcyjnego z dnia 5. Lipca 1829.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia

2. Czerwca 1843 do liczby 11943. Rozporządzenie gub. z dnia 27. Czerwca 1843 do liczby gub. 41980, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

## 115.

Wymiar kosztów utrzymania i innych dla obowiązanych do służby wojskowej, którzyby dla mniemanych ułomności fizycznych na zaręczenie i niebezpieczeństwo Dominijów byli asentowanymi, i zaraz potém pieczy lékarskiéj oddanymi.

Z odniesieniem się do przepisu normalnego z dnia 24. Czerwca 1843 do liczby gub. 37280, względem wypadków, gdzie wca 1843 do liczby gub. 37280, względem wypadków, gdzie obowiązani do wojska podają się mieć takie wady fizyczne, które okiem nie zaraz odkryte być mogą, oznajmia się c. k. Urzędom cyrknłowym dla ich wiedzy i uwiadomienia podwładnych Zwierzchności miejscowych, iż podług oznajmienia głównej Komendy wojskowej z dnia 7. Lipca 1843 do liczby 2897 lit. Q. nadworna Rada wojenna rozporządziła, iż, gdyby który do wojska obowiązany, któryby na niebezpieczeństwo swego Dominijum, to jest na zaręczenie tegoż za powróccgegen Haftung desselben für die Vergütung der gewöhnlichen Verpslegs - und aller sonstigen Unkosten angenommen wurde, mahrend der Erprobungszeit binnen des sechsmonatlichen Haftungstermines in ärztliche Behandlung genommen werden müßte, für die Zeit dieser Behandlung die Spitalsverpslegung mit täglichen 12 fr. C. M. in die dießfällige Unkostenberechnung aufzunehmen sen, wo hingegen es bei jenen noch nicht assentien Recruten, welche auf Begehren ihrer Obrigkeit zur heilung leicht vorübersgehender Gebrechen in ein Militärspital aufgenommen werden, bei der seit dem Jahre 1829 sestgesetzen Verpslegsausmaß von täglichen 24 kc. C. M. zu bewenden habe.

Subernial = Verordnung vom 27. Juli 1843 Gubernial = Bahl 44373.

### 116.

Womit die Vorschriften wegen Ausmittlung der Waffenübungs. Pläte für jährliche Truppen. Concentrirungen erneuert werden.

Aus Unlaß eines vorgekommenen Entschädigungsanspruches für Feldschäden, welche in Folge der Aruppen-Concentrirung zur jährlichen Wassenübung und unter Umständen verursacht wurden, wo die Vorschriften über die Ausmittlung der Exercierpläße zu derlei Wassenübungen nicht gehörig bevbachtet, und die Ausmittlung des Exercierplaßes einem Magistrate überlassen wurde, hat die hohe k. k. Hofkanzlei der Landesstelle mit hohem Decrete zu verordnen befunden, dafür zu sorgen, daß sich künstig bei Uus-mittlung der Wassenübungs-Pläße genau nach den bestehenden

Vorschriften benommen werde.

Diesemnach werden den k. k. Kreikämtern die in Folge allerhöchster Entschließungen Seiner Majestät erstossenen, denselben mit den hierortigen Verordnungen vom 2. März 1831 Z. 10332 und vom 2. December 1837 Z 77511 bekannt gegebenen dießfälligen Vorschriften zur genauesten Beobachtung mit dem Beifügen in Erinnerung gebracht, daß sich die darin ausgesprochene Verantwortlichkeit des Kreisamtes für vermeidliche Ersasansprüche gegenwärtig zu halten, und die Verhandlungen über Ausmittlung von Erercierpläßen mit Vermeidung von Delegationen der Magistrate und Dominien unmittelbar von dem Kreisamte zu psiegen sein, wie dieß mit dem hohen Hoffanzleidecrete vom 31. December 1832 Z. 30394 als der bisherigen llebung und dem Geschäftsverhältnise entsprechend ausdrücklich angeordenet worden ist.

Inbernial : Berordnung vom 31. Juli 1843 Gubernial - Sahl 45156.

nie zwyczajnych! kosztów utrzymania i wszelkich innych wydatków był przyjęty, a w ciągu czasu wypróbowania tegoż, to jest w ciągu sześciomiesięcznego okresu trwającego zaręczenia, musiał być oddany na kuracyję, do porachunku tych kosztów także utrzymanie w szpitalu, dzieńnie po 12 kr. m. k., za czas trwającej kuracyi wzięte być ma; gdzie przeciwnie, co do rekrutów jeszcze nieasentowanych, którzy na żądanie swojej Zwierzchności dla wyleczenia z defektów, łatwo mijających, do sapitalu wojskowego wzięci bywają, wymiar wynagrodzenia za utrzymanie dzieńnie po 24. kr. w monecie konwencyjnej pozostać ma.

Rozporządzenie gub. z dnia 27. Lipca 1843 do l. gub. 44373.

## 116.

Ponawia się przepisy wynalezienia placów na ćwiczenia się w broni przy corocznych koncentracyjach wojska.

Z powodu wydarzonego roszczenia o wynagrodzenie szkód w polu zrządzonych w skutek koncentracyi wojska dla rocznego ćwiczenia się w broni, i z téj przyczyny, že przepisy dla wynalezienia placów na takie ćwiczenia się w broni nienależycie zachowywane, i obmyślenie placu takiego na pewien Magistrat zdane było, wysoka c. k. Kancelaryja nadworna zaleciła Rządowi krajowemu pamiętać na to, aby na przyszłość przy wynajdowaniu placów na ćwiczenia wojskowe ściśle trwających ku temu przepisów trzymano się.

Tym końcem ponawia się c. k. Urzędom cyrkułowym rzeczone przepisy, w skutek najwyższych uchwał Jego c. k. Mości wydane, a tymże mocą rozporządzeń z dnia 2. Marca 1831 do liczby 10332 i z dnia 2. Grudnia 1837 do liczby 77511 obwieszczone, dla najściślejszego zachowania z tym dokładem, aby wyrzeczoną w nich odpowiedzialność c. k. Urzędów cyrkułowych za pretensyje o takie wynagrodzenia, których uniknąć można, mieć zawsze przed oczyma, i rozprawy względem obmyślenia placów na ćwiczenia wojskowe z uniknieniem delegacyi Magistratów i Dominijów bezpośrednio przez c. k. Urzędy cyrkułowe toczyły się, jakto już dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 31. Grudnia 1832 do liczby 30394, jako dotychczasowemu zwyczajowi i stosunkom rzeczy odpowiedne, wyraźnie rozporządzono jest.

Rozporządzenie gub. z dnia 31. Lipca 1843 do l. gub. 45156.

Den in der waifenämtlichen Gebahrung von den Maifenamtern den Waifenschuldnern hinausgegebenen Waisenschuldbucheln ist die Stämpelfreiheit zugestanden.

In der waifenamtlichen Gebahrung werden sowohl den Vormundern und Curatoren über das für den Pflegebofohlenen bei der Waifencaffe erliegende Vermögen, als auch den Schuldnern der Waifencaffen über das ihnen dargeliehene Vermögen von den Waifenamtern Buchel hinausgegeben.

Die ersteren dieser Buchel, nämlich jene, welche den Bormundern und Curatoren gegeben werden, find im §. 81. 3. 19. bes Stämpel = und Targesetes vom 27. Jäner 1840 unbedingt

stämpelfrei erflart.

In Gemäßheit der allerhöchsten Entschließung vom 8. Upril 1843 wollen Seine Majestät gnädigst gestatten, daß auch die den Waisenschuldnern hinausgegebenen Waisenschuldbüchel künftig dersselben Stämpelfreiheit theilhaft seyn sollen, welche den Waisensbücheln für die Vormünder und Curatoren über das für den Pstegebesohlenen bei der Waisenschließenschlenen bei der Waisenschle erliegende Vermögen in dem Stämpel = und Targesehe g. 81. B. 19. zugestanden worden ist.

Von dieser allerhöchsten Entschließung wird die k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung in Folge Decrets der hohen k. k. allgemeinen Hoffammer vom 3. Juni 1843 3. 14837 - 1226 zur

Wiffenschaft und Darnachachtung in Kenntniß gefett.

Verordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 25. Juni 1843 gabl 19975.

Enbernial = Verordnung vom 2. August 1843 Gubernial = Jahl 44069, an sammtliche f. f. Kreisamter.

## 118.

Erforderniffe fur Beamtens . Witmen zur Erlangung bes Sterbquartals.

Aus Unlaß des von einer Witwe auf das Conductquartal gestellten Unspruches ist von der hohen k. k. allgemeinen Hofkammer mit Decret vom 1. v. M. Bahl 24396 bestimmt worden,
daß die Unweisung des Conductquartals erst dann verfügt werden dürfe, wenn die betreffende Witwe durch Beibringung sammtlicher Conten über die Kosten der letzten Krankheit und des Leichenbegängnißes ihres Gatten, dann der Erledigung über die Ubhandlung seines Nachlaßes den Beweis herstellt, daß diese Kosten

Książeczkom na dług siérotom należący, wydawanym w zarządzie majątkami siérocińskiemi dłużnikom siérocińskim przez siérocińskie Urzędy, uwolnienie od stęplu przyznane.

W urzędowym zarządzie majątkami sierocińskiemi wydają Urzędy sierocińskie tak opiekunom i kuratorom majątku, dla poruczonych opiece tychże w kasie sierocińskiej złożonego, jak i dłużnikom kas sierocińskich na wypożyczony tymże majątek pomieniony.

Książeczki pierwszego rodzaju, to jest, które dawane bywają opiekunom i kuratorom, uznane są w (j. 81. l. 19) Ustawy stęplowo-taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 bezwa-

runkowo za wolne od steplu.

Podłng najwyższego postanowienia z dnia 8. Kwietnia 1843 raczył Najjaśniejszy Pan zezwolić, aby także książeczki na długi sićrotom należące, dłużnikom sićrot wydawane, na przyszłość tego samego uwolnienia od stęplu doznawały, które w Ustawie stęplowo-taksowéj (fem 81. l. 19. przyznane są książeczkom sićrocińskim, dawanym opiekunom i kuratotorom na majątek, dla będących pod opieką w kasie sićrocińskiej złożony.

O tém najwyższém postanowieniu obwieszcza się c. k. powiatowe Administracyje w skutek dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 3. Czerwca 1843 do licz-

by 14837-1226, dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 25. Czerwca 1843 do liczby 19975.

Rozporządzenie gub. z dnia 2. Sierpnia 1843 do 1. gub. 44069, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

### 118.

Co potrzeba, aby wdowy po urzędnikach uzyskały kwartalne pośmiertne.

Z powodu podania jednéj wdowy o kwartalne pośmiertne, postanowiła wysoka c. k. Kamera nadworna dekretem z d. 1. z. m. do liczby 24396, że przekazanie wypłacenia pośmiertnego wtenczas tylko rozporządzone być może, gdy prosząca wdowa złożeniem porachnnków na wydatki ostatniej choroby i pogrzebu jej małżonka, tudzież rezolucyją na sądownie przewiedzioną spuściznę stawi dowód, iż te wydatki ani z mająt-

22 \*

weder aus dem Vermögen des Gatten, noch aus ihrem eigenen, ohne sich der nothwendigen Hausgeräthe zu entäußern, bestritten zu werden vermochten, und auch zur Zeit des gestellten Auspruches noch unbezahlt aushaften.

Won diefer hoben Bestimmung werden die f. f. Kreibamter zur Wiffenschaft und Berücksichtigung in vorkommenden Källen

in die Kenntniß gesetht.
Subernial = Berordnung vom 5. August 1843 Gubernial = Zahl 46831.

## 110.

Stämpelbehandlung einiger, bei Ausubung ber Gerichts. barfeit in schweren Polizei - Uebertretungen borfommenben Gingaben ber Partheien.

Im Nachhange zu den, mit Kreisfchreiben vom 11. Marz 1. 3. Bahl 15786, kund gemachten allerhöchsten Bestimmungen über die Unwendung des neuen Zar = und Stampelgesehes auf die Eingaben und Schriften bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit in schweren Polizei = llebertretungen wird in Folge hohen Sofs fanzlei = Decretes vom 7. Juli I. I. Bahl 18955 folgendes zur allgemeinen Renntniß gebracht:

1. Die in schweren Polizei = lebertretungen über mundliche Unzeigen, Recurfe, Onadengesuche ober beren Unmelbungen aufgenommenen amtlichen Protokolle unterliegen als folche nicht der Stampelpflicht. Eben fo find die febriftlichen Ungeigen ber Dartheien über eine verübte schwere Polizei = llebertretung nach f. 81. 3. 2. des neuen Stampel = und Targefeges ftampelfrei, weil biefe

Unzeigen im Intereffe ber öffentlichen Sicherheit gemacht werden. 2. Die Eingaben, womit ein Recurs bloß angemeldet, aber nicht überreicht wird, unterliegen nur dem, den Eingaben überhaupt entsprechenden Stämpel, und keineswegs dem höheren, den Recurse als solche erfordern, da der Moment der Gesuchs- überreichung und der Inhalt des Gesuches, die Stämpelpslicht und die Bebühr bestimmen, und die nachgefolgte Umtebandlung bes Richters, zu welcher er unter gewißen Voraussetzungen verspflichtet ist, diese nicht wieder andert.

3. In dem Falle, wenn von mehreren Mitschuldigen (complices) der Recurs oder der Gnadenweg gemeinschaftlich mit einer Schrift angemeldet, oder betreten wird, ist bloß die Verwendung Eines Stämpels nothwendig, sofern nämlich dieser von mehreren überreichte Recurs oder Gnadengesuch ein und dasselbe aus dem gemeinschaftlichen Factum entsprungene Erkenntniß be-

treffen.

Subernial : Aundmachung vom 28. August 1843 Gubernin : 3ahl 47310.

ku mežowskiego, ani z jéj własnego, bez ogołocenia się z po-trzebnych sprzętów domowych, załatwione być nie mogły, i że jeszcze w czasie podanéj prośby nie są zapłacene. O tém wysokiém postanowieniu obwieszcza się c. k.

Urzędy cyrkułowe dla wiadomości i zachowania się w zacho-

dzących wypadkach.

Rozporządzenie gub. z dnia 5. Sierpnia 1843 do 1. gub. 46831.

### 119.

O stęplu na podania, wniesione przy wykonywaniu sądownictwa w ciężkich przestępstwach policyjnych przez strony.

W dodatku do ogłoszonych okolnikiem z dnia 11. Marca r. b. do liczby 15786 najwyższych postanowień o zastosowa-niu nowej Ustawy stęplowej i taksowej do podań i pism przy wykonywaniu sądownictwa w ciężkich przestępstwach policyjnych, podaje się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 7. Lipca t. r. do liczby 18955 do powszechnej wiadomości, co następnje:

1. Protokoly urzędowe, spisane w przedmiocie ciężkich przestępstw policyjnych na doniesienie ustne, rekurs, prośbę o ułaskawienie lub zapowiedzenie tychże, nie podpadają stęplowi. Toż samo donicsienia pisemne stron o popełnieniu ciężkiego przestępstwa policyjnego są według (stu 81. l. 2. nowej Ustawy stęplowej i taksowej wolne od stęplu, ponieważ takie doniesienia dzieją się w interesie bezpieczeństwa

publicznego.

2. Podania, którémi się tylko zapowiada rekurs, lecz go się nie podaje, podpadają jedynie odpowiadającemu podaniom w ogólności stęplowi, nie zaś wyższemu, któremu rekursy jako rekursy ulegają; albowiem chwila podania prośby i treść onejże oznaczają obowiązek użycia stęplu i należytość, a przedsięwzięta następnie czynność urzędowa sędziego, do której ten pod pewnemi przypuszczeniami jest obowiązany, już jej nie zmienia.

3. W razie, gdy kilku lub więcej spółwinnych spólnie jedném pismem zapowiada rekurs lub udaje się do drogi łaski, niepotrzeba tylko jednego stęplu, jeżeli ten od więcej osób podany rekurs albo prośba o nłaskawienie tyczy się jednego i tego samego, ze spólnego czynu wynikłego wyroku.

Obwieszczenie gub. z d. 5. Sierpnia 1843 do liczby gub. 47310.

Einhebung der Erwerb - und Judenfteuer für das Jahr 1844.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchstem Cabinetschreiben vom 19. Mai 1843 anzuordnen gerubet, daß die Erwerb = und Judensteuer, so wie diese Abgaben im laufenden Jahre 1843 bestanden haben, auch für das nächste Verwaltungs = Jahr 1844 ausgeschrieben, und in derselben Art eingehoben werden sollen.

Welches hiemit im Grunde hohen Hoffanzlei = Decretes vom 7. Juli d. J. Bahl 16561 - 1920, zur allgemeinen Darnachachtung bekannt gegeben wird.

Gubernial=Kundmachung vom 5. August 1843 Gubernial=Bahl 47960.

#### 121.

Die Controlpflichtigkeit des Branntweines, Arrak, Rhum, Liqueurs und aller anderen gedrannten geistigen Flüßigkeiten im inneren Zollgebiethe wird aufgehoben.

Laut Beschuses ver hopen f. k. allgemeinen Hofkammer vom 3. Mai 1843 Zahl 9465, hat es von der Controlpslichtigkeit des Branntweins, Urrak, Khum, Liqueurs und aller andern gesbrannten geistigen Flüßigkeiten im inneren Zollgebiethe vom 1. September I. J. angefangen, abzukommen, dagegen wird die Controlpslichtigkeit dieser Getranke im Granzbezirke, wie sie dermal besieht, so wie die Bestimmung in Ubsicht auf die Giltigskeitsdauer der gefällsämtlichen Deckungsurkunden, und die durch die Verzehrungssteuer – Vorschriften vorgeschriebenen Controls-Waßregeln hinsichtlich dieser Flüßigkeiten aufrecht erhalten.

Die Controlspflichtigkeit der genannten Getränke im Gränzbezirke besteht zu Folge Decretes der hohen k. k. Hofkammer vom 22. August 1838 3. 30509 darin, daß Branntwein und Branntweingeist bei der Versendung im hierländigen Gränzbezirke nach den Grundfäßen der für das innere Zollgebieth geltenden einfachen Controle behandelt wird.

Diese Behandlung beschränkt sich jedoch auf den in Galizien erzeugten Branntwein und Branntweingeist, und erstreckt sich nicht auf die gebrannten geistigen Flüßigkeiten, welche aus andern Ländern des Kaiserstaates oder dem Auslande bezogen werden.

Subernial = Verordnung vom 7. Angust 1843 Gubernial = Sahl 48693.

Pobór podatku zarobkowego i przez żydów opłacanego na rok 1844.

Jego c. k. Mość raczył najwyższym listem gabinetowym z d. 19. Maja 1843 rozporządzić, ażeby podatki: zarobkowy i placony przez żydów, tak, jak w roku bieżącym 1843 opłacane były, i na rok administracyjny 1844 rozpisano i tym samym sposobem pobiérano.

Co się niniejszém na mocy dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 7. Lipca t. r. do liczby 16561-1920 do

powszechnej wiadomości podaje.

Obwiesczenie gub. z dnia 5. Sierpnia 1843 do 1. gab. 47960.

#### 121.

Uchyla się powinność kontrolowania gorzałki, araku, rumu, likworów i wszelkich innych przepalanych płynów spirytusowych wewnątrz obwodu cłowego.

Podług uchwały wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 3. Maja 1843 do liczby 9465, ustać ma od 1. Września r. b. podleganie kontroli gorzałki, araku, rumu, likworów i wszelkich innych przepalanych płynów spirytusowych wewnątrz obwodu cłowego, a podleganie kontroli tych napojów w okręgu granicznym, tak jak teraz istnieje, tudzież przepis co do trwania ważności dokumentów osłonnych urzędowo-dochodowych i przepisami podatku konsumcyjnego co do tych płynów ustanowione środki kontrolowania w swej mocy utrzymane zostają.

Podléganie kontroli pomienionych napojów zasadza się stosownie do dekretu wysokićj c. k. Kamery nadwornej z d. 22. Sierpnia 1838, do liczby 30509, na tém, że gorzałka i spirytus gorzałczany na transporcie w okręgu granicznym tukrajowym postępowaniu podłng zasad kontroli pojedyńczej, dla obwodu cłowego slużącej, podpadają.

Postępowanie to wszelako ogranicza się na gorzałce i spirytusie gorzałczanym, w Galicyi wypalanym, a nie rozciąga się na płyny spirytusowe, sprowadzane z innych krajów Cesarstwa lub z zagranicy.

Obwieszczenie gub. z dnia 7. Sierpnia 1843 do 1. gub. 48693.

Beftimmungen in Absicht auf bas Ginschreiten und bie Bewilligung zum Sausirhandel.

In Absicht auf die Frage, auf welche Urt und unter welcher Form die Bewilligung zum Hausirhandel in den, in der Zoll = und Staats = Monopols = Ordnung & 357., 358. und 364 bezeichneten Fällen angesucht und ertheilt werden soll, dann welches Verfahren Statt zu sinden habe, wenn zur Zeit, als der Hausstrer über sein Einschreiten um Erneuerung dieser Bewilligung noch keine Erledigung erhalten haben follte, dieselbe bereits erlosschen wäre, sand die hohe k. k. Hoffammer laut Decretes vom 7. v. M. Zahl 17446, im Einverständniße mit der k. k. Hofskanzlei Folgendes zu bestimmen:

Das Gesuch um die Ertheilung eines Haustrpaßes für die in den & 357., 358. und 364. der Boll - und Staats - Mono-pols - Ordnung bezeichneten Gegenstände und Bezirke ist bei jenem Kreisamte zu überreichen, in dessen Umtsbezirke der Paswerber ansäßig ist, und kann auch mundlich gestellt werden, in welchem Falle hierüber ein Protokoll aufzunehmen ist.

Damit die zur gehörigen Instruirung des Gesuches erforberlichen Erhebungen gleich ursprünglich möglichst vollkommen gepflogen werden, wird den k. k. Kreikamtern später ein Formulare über die von solchen Paswerbern zu liesernden Nach-

weifungen mitgetheilt werben.

Das gehörig instruirte Gesuch ist sodann von den Kreisämtern mit Beobachtung der Bestimmungen des Hosdecretes vom 2. November 1842 Zahl 26020-2489 (Gubernial-Verordnung vom 11. Jäner 1843 Zahl 85410) an die betreffende Cameral-Bezirks-Verwaltung zu leiten, welche ihre Zustimmung oder Beanständigung zu eröffnen hat, und worauf sodann die f. f. Kreisämter im ersten Falle den Haustraß auszusertigen, im zweiten Falle aber die erhobenen Unstände dem Paswerber zu erinnern haben.

Beabsichtiget ein zum Sausirhandel bereits berechtigtes Individuum die Erneuerung der ihm bereits eriheilten Bewilligung,
so ist das dieffällige Gesuch auf dem schon bezeichneten Wege
wenigstens sechs Wochen vor dem Erlöschen des alten Sausirpaßes und zwar stets unter Beilegung desselben zu überreichen.

Da dem Paswerber obnehin eine Bescheinigung über den Empfang seines Pasgesuches hinauszugeben ift, so erscheint die Ertheilung einer amtlichen Empfangs Bestätigung für den alten

Przepisy proszenia o pozwolenie i nadawania go na handel domokrąźny.

Na zapytanie, jakim sposobem i w jakim kształcie w zdarzeniach w Ustawie cła i monopolijów rządowych, sstałcie w zdarzeniach w Ustawie cła i monopolijów rządowych, sstałcie, sstałcie na handel domokrążny prosić, i takowe nadawać się powinno, tudzież, jakie postępowanie przedsięwziąć należy, gdyby w tym czasie, kiedy domokrążca na podanie swoje o ponowienie pozwolenia żadnéj jeszcze rezolucyi nie otrzymał, toż pozwolenie onemuż wyjść miało, postanowiła wysoka c. k. Kamera nadworna dekretem z dnia 7. z. m. do liczby 17446, zgodnie z c. k. nadworną Kancelaryją, co następuje:

Prosba o udzielenie pozwolenia, czyli paszportu na domokrążtwo z towarami w (s). 357., 358. i 364. Ustawy cła i monopolijów rządowych wytkniętemi i w obwodach tamże oznaczonych, podana być ma do tego Urzędu cyrkułowego, w którego okręgu ubiegający się o paszport jest osiadłym, a może być także ustnie wniesioną, w którymto razie protokoł

na to spisanym być ma.

Aby potrzebne do należytego instruowania prośby wybadania w samym zaraz początku jak najdoskonalej odbyte być mogły, udzielony będzie c. k. Urzędom cyrkułowym pożniej formularz dat, z których proszący o taki paszport wy-

kazać się powinni.

Prośba należycie zaopatrona (instruowana), potém przez c. k. Urzędy cyrkułowe, z zachowaniem przepisów dekretu nadwornego z dnia 2. Listopada 1842 do liczby 26020-2489, (rozporządzeniem guber. z dnia 11. Stycznia 1843 do liczby 85410), do właściwej powiatowej Administracyi kameralnej odesłana być ma, która albo się do niej przychyli, albo przeszkody ku temu objawi; poczem c. k. Urzędy cyrkułowe, w pierwszym wypadku, paszporta na domokrażtwo wydać, w drugim wyśledzone przeszkody proszącemu o paszport wskazać mają.

Ježeli osoba domokražyć juž uprawniona, žąda tylko ponowienia udzielonego jej juž dawniej pozwolenia, tedy prosba takowa przynajmniej na sześć tygodni przed wyjściem dawnego paszportu domokrażnego, który zawsze dołączony być ma, drogą wyżći wskazaną podawana być powinua.

dawnego paszportu domokrążnego, który zawsze dołączony być ma, drogą wyżéj wskazaną podawana być powinua.

Ponieważ proszącemu o taki paszport poświadczenie odebranej o to prośby prócz tego doręczone będzie, przeto urzędowe poświadczenie na odebrany paszport dawny nie okazujo

Paß nicht als nothwendig, und bat baber um so weniger Statt zu finden, als dadurch nur Unlaß zu Mißbrauchen gegeben werben könnte.

Rücksichtlich der Frage endlich, welches Verfahren einzutreten habe, wenn der Hausirer zur gehörigen Zeit um die Erneuerung der Bewilligung gebethen hat, die Erledigung aber
nicht innerhalb des Zeitraumes erfolgt, für welchen der alte Hausirpaß noch zu gelten hat, ist sich siets an den Grundsaß festzuhalten, daß mit dem Erlöschen des Hausirpaßes unmittelar auch die Uusübung des Hausirhandels aufzuhören habe. Dagegen werden
die betreffenden Behörden dafür verantwortlich gemacht, daß binnen der obenerwähnten Frist von sechs Wochen die Erledigung
des Gesuches um Erneuerung der Bewilligung auch pünctlich
erfolge, was auch keinem Unstande unterliegen kann, sobald die
ersten Instanzen nach den ihnen mitgetheilten Formularien die
Vorerhebungen klar und vollständig pflegen.

Vorerhebungen klar und vollständig pflegen. Hievon werden die k. k. Kreikämter zur Nachachtung und in soferne es das Verhalten der Haustr Paswerber Dominien und Magistrate betrifft, zur weiteren Versautbarung mit dem Bemerken in die Kenntniß geseht, daß gleichzeitig hiernach auch der k. k. galizischen Cameral-Gefällen-Verwaltung die Eröffnung

gemacht werde.

Gubernial = Verordnung vom 15. August 1843 Gubernial = Bahl 48841.

## 123.

Ueber die Behandlung ber am Iten August 1843 in ber Serie 314 verlosten Obligationen von dem durch Vermittlung des Hauses Goll aufgenommenen Anlehen zu fünf, zu vier und einhalb, und zu vier Percent.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 2. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 20. November 1829 Zahl 8345, Nachstehendes zur öffentlichen Kennt-niß gebracht.

Die vier und einhalbpercentigen und die fünfpercentigen Obligationen von dem durch die Vermittlung des Hauses Goll aufgenommenen Unlehen, welche in die am 1. August 1843 versloste Serie 314 eingetheilt sind, nämlich Lit. A. zu 4 1/2 Percent, Nr. 2540 bis einschließig Nr. 3692, und Lit. A. zu 5 Percent, Nr. 1 bis einschließig Nr. 1025, werden an die Gläubiger im Nennwerthe des Capitals dar in Conventions = Münze zurückgezahlt; dagegen werden die in dieser Serie begriffenen und

się potrzebném, i tém bardziej dane być nie powinno, ile že przez to mógłby tylko dany być powód do nadużyć.

Nakoniec co do zapytania, jakiego użyć postępowania, gdy domokrążca w przyzwoitym czasie o ponowienie pozwolenia prosił, rezolucyja jednak w tym czasie nie wypadnie, przez który jeszcze ważność dawnego paszportu trwać ma, zawsze się téj zasady trzymać należy, że z wyjściem paszportu domokrążnego także i prowadzenie handlu domokrążnego bezpośrednio ustać ma. Władze atoli dotyczące odpowiedzialnémi będą za to, aby w ciągu pomienionego okresu sześciu tygodni prośba o ponowienie pozwolenia punktualnie rozstrzygnioną została, co też żadnej przeszkodzie podpadać nie może, jeżeli pierwsze Instancyje podłng wzorów sobie udzielonych wywody przygotowawcze jasno i dokładnie wygotnją.

O tém zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkniowe dla zachowania, a jak dalece dotyczy się zachowania proszących o paszporta domokrążne Dominijów i Magistratów, dla dalszego ogłoszenia z tym dokładem, że równocześnie toż samo i c. k. galic. Administracyi dochodów skarbowych oznajmiono zostało.

Rozporządzenie gub. z dnia 15. Sierpnia 1843 do 1. gub. 48841.

### 123.

O postępowaniu z pięcio-, półpięta i cztéroprocentowémi obligacyjami z zaciągnionej za pośrednictwem domu Goll pożyczki, dnia 1. Sierpnia 1843 w rzędzie 314 wylosowanemi.

W skutek dekretu c. k. powszechnéj Kamery nadwornéj z dnia 2. b. m., z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 do liczby 8345, podaje się do publicznéj wiadomości, co następuje:

§. 1.

Półpięta i pięcioprocentowe obligacyje z zaciągnionej za pośrednictwem domu Goll pożyczki, przydzielone wylosowanemu dnia 1. Sierpnia 1843 rzędowi 314, mianowicie lit. A. po 4 1/2 procentu, Nr. 2540 aż do Nru. 3692 włącznie, i lit. AA. po pięć procentu Nr. 1 do Nru. 1025 włącznie, wypłacone będą wierzycielom w wartości imiennej gotowizną w monecie konwencyjnej; objęte zaś tym rzędem, z tej samej pożyczki pochodzące czteroprocentowe obligacyje lit. G. Nr.

von demselben Unleben herrührenden vierpercentigen Obligationen Lit. G. Mr. 2951 bis einschließig Nr. 3350, nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1813 gegen neue mit vier Percent in Conventions-Munze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Die Auszahlung der verlosten Obligationen zu fünf und zu vier und einhalb Percent beginnt am 1. December 1843, und wird von der k. k. Universal-Staats- und Banco-Schulden-Casse in Wien oder von dem Wechselhause M. A. v. Rothschild et Söhne durch das Haus Gebrüder Sichel in Umsterdam geleistet.

Bei der Auszahlung bes Capitals werden zugleich die bis Ende Movember 1843 darauf haftenden fünf und vier und eins halbpercentigen Zinsen in Conventions = Munze berichtiget.

Bei Obligationen, auf welchen ein Befchlag, ein Verboth oder fonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitals-Zahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Ausbebung zu erwirken.

Die Umwechslung der in die Verlosung gefallenen vierperscentigen Obligationen gegen neue Staatsschuldverschreibungen geschieht gleichkalls bei der k. k. Universal = Staats = und Vancoschulden = Casse oder bei dem Wechselhause M. A. v. Rothschild et Söhne durch das Haus Gebrüder Sichel in Umsterdam.

Die Zinsen der neuen Staatsschuldverschreibungen laufen vom 1. August 1843, und die bis zu diesem Zeitpuncte auf den verlosten Schuldbriefen hastenden vierpercentigen Interessen wers den bei der Umwechslung der Obligationen berichtiget.

Subernial = Kundmachung vom 16. August 1843 Prasidial = Bahl 5411.

## 124.

Stämpelbehandlung der Zeugnisse, Protofolle und sonstigen wegen erlegter Raubthiere ausgesertigten Schriften, bann der Quittungen über diebfällige Prämien.

Die Behufs der Erlangung der gesehlichen Prämien für hierlands getödtete Raubthiere von den Partheien beizubringenden Zeugnisse, so wie die Protokolle und alle übrigen in dieser Ungelegenheit ausgesertigten Schriften sind, als wegen öffentlicher Rücksichten von Umtswegen einzuleitende Verhandlungen im Sinne 2951 až do Nru. 3350 włącznie, będą stosownie do przepisów najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818 na nowe, po cztery procentu w monecie konwencyjnéj przynoszące zapisy długu Stanu wymieniane.

Wypłata wylosowanych pięcio- i półpiętaprocentowych obligacyj zaczyna się dnia 1. Grudnia 1843 i będzie uiszczana przez c. k. powszechną kasę długu Stanu i banku w Wiedniu, albo przez dom weksłowy M. A. Rotszyld i synów przez dom braci Sichel w Amsterdamie.

0.6

Z wypłatą kapitału wypłacone będą i prowizyje aż do końca Listopada 1843 na nim ciążące po pięć i po półpięta od sta w monecie konwencyjnej.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, uchylenie takowej wyjednane ma być przed wypłatą kapitału u tej Władzy, która sekwestracyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazała.

J. 5.

Wymiana wylosowanych obligacyj cztéroprocentowych na nowe zapisy długu Stanu nastąpi podobnież w c. k. powszechnej kasie długu Stanu i banku, albo w domie wekslowym M. A. Rotszyld i synów, przez dom braci Sichel w Amsterdamie.

§. 6.

Prowizyje od nowych zapisów długu Stanu w monecie konwenc. liczy się od dnia 1. Sierpnia 1843, a zaległe do tego dnia od dawniejszych zapisów długu prowizyje czteroprocentowe wypłacone będą przy wymianie obligacyj.

Obwieszczenie gub. z dnia 16. Sierpnia 1843 do 1. prez. 5411.

## 124.

O stęplu na zaświadczenia, protokoły i inne z powodu ubicia zwierząt drapieżnych pisma, tudzież na kwity na odebrane za to nagrody.

Zaświadczenia, które strony w celu uzyskania prawnéj nagrody za zabicie w tutejszym kraju zwierząt drapieżnych złożyć powinny, niemniej protokoły i wszystkie inne w tym przedmiocie wygotowane pisma są jako rozprawy, ze względów publicznych z urzędu toczyć się mające, w myśli (stu 81.

des (J. 81. Bahl 1. und 5. des Stämpel = und Targesehes vom Stämpel befreit, dagegen unterliegen die Quittungen über den Empfang der gesehlichen Pramie, dann die Gesuche um die Ersfolgung der Pramie (J. 81. 3. 2.) dem vorschriftsmäßigen Stämpel.

Diefe mit hohem Hoffammer = Decrete vom 30. Juni I. J. Bahl 21476 herabgelangte Erklärung wird den k. k. Kreibamtern jur Verständigung der unterstehenden Ortsobrigkeiten mitgetheilt.

Subernial = Verordnung vom 17. Angust 1843 Subernial = 3ahl 44045.

Subtrust : Secretioning vom 17. ungul 1040 Subtrust : 2491 44040

## 125.

Wegen Reorganisirung der Lemberger Corrections - Anstalt zu einem Provinzial - Zwangsarbeitshause, und Widmung des Landes - Polizeisondes für dasselbe.

Bu Folge hohen Hoffanzlei-Decrets vom 24. Juni 1843 Bahl 1912, haben Seine Majestät die von hieraus in Untrag gebrachte Reorganisirung und Erweiterung der Lemberger Corrections-Unstalt zu einem Zweck entsprechenden Provinzial-Zwangs-arbeitshause, so wie die Widmung des Landes-Polizeisondes zur Dectung der Reorganisirungs-Unslagen und zur Erhaltung der Unstalt selbst, mit der allerhöchsten Entschließung vom 13. Juni 1843 genehmigt, und hierbei zugleich angeordnet, damit dieser nach seinen bisherigen Einnahmsquellen aus Polizei- und Strasbothengeldern bestehende Fond von allen fremdartigen Uuslagen, welche denselben schon mit Rücksicht auf seine ursprüngliche Widmung zu gemeinnüßigen Unstalten, und um so mehr nach seiner neuen Bestimmung durchaus nicht tressen sollen, ganz befreit werde.

Es haben bemnach die Austagen auf Medicamente für arme Kranke, welche im Grunde der hierortigen Verordnung vom 24. Februar 1809 Zahl 6365 und 16. Juni 1826 Zahl 31861 bies her aus diesem Fonde bestritten wurden, dann jene auf Reisezund Zehrungs, dann auf Schubz und Uhungskosten bei allgemeinen Streisungen u. dgl., deren Zuweisung sich auf die hierortigen Verordnungen vom 15. November 1811 Zahl 48558, vom 21. Februar 1821 Zahl 7904, vom 19. October 1825 Zockson und 7. Juni 1828 Zahl 42062 gründet, denselben künstig gar nicht, die Austagen auf Bothensohn aber nur in dem Maße zu treffen, als selbe diesem Fonde seiner Bestimmung nach zu

tragen obliegt

Die f. f. Kreibamter werden hievon mit dem Auftrage in Kenntniß gesetht, feine Auslagen und auch keine Vorschuffe mehr

1. 1. i 5. Ustawy stęplowej i taksowej wolne od stęplu, kwity zaś на odbrane prawne nagrody, tudzież prośby o wyda-nie nagrody (§. 81. l. 2.) podpadają stęplowi.

Niniejsze, dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 30. Czerwca r. b. do liczby 21476 nadeszle oznajmienie udziela się c. k. Urzędom cyrkułowym dla uwiadomienia o niem podwładnych sobie Zwierzchności miejscowych.

Rozporządzenie gub. z d. 17. Sierpnia 1843 do liczby gub. 44045.

## 125.

O przeistoczeniu lwowskiego domu poprawy w prowincyjny dóm roboty przymusowej, i o obróceniu nań funduszu policyjnego.

Podług dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 24go Czerwca 1843, do liczby 19112, raczył Najjaśniejszy Pan na zaprojektowana przez Rząd krajowy reorganizacyje i powiększenie lwowskiego domu poprawy na odpowiadający celowi pro-wincyjny dóm roboty przymusowej i obrócenie krajowego funduszu policyjnego na pokrycie wydatków na reorganizacyje i utrzymanie samego zakładu najwyższą uchwałą z d. 13. Czerwca 1843 zczwolić, a zarazem rozporządzić, ażeby ten, według dotychczasowych swych źródeł z kar policyjnych i kwot za posłańców karnych składający się fundusz od wszelkich niewłaściwych sobie wydatków zupełnie był uwolniony, które naú juž ze względu na jego początkowe przeznaczenie na powsze-chuie użyteczne cele, a tem bardziej podług jego teraźniejszego przeznaczenia wcale spadać nie powinny.

Nie powinien on wiec wydatków na lekarstwa dla chorych ubogich, które na mocy rozporządzenia gubernijalnego z dnia 24. Lutego 1809 do liczby 6365 i 16. Czerwca 1826 do liczby 31861 dotychczas z tego funduszu opędzano, ani tež wydatków na koszta podróży, strawne, ani na koszta odselania szupasem i żywienia podczas obław powszechnych i t. p., których wyznaczenie opiera się na rozporządzeniach gubernijalnych z dnia 15. Listopada 1811 do liczby 48558, z dnia 21. Lutego 1821 do liczby 7904, z dnia 19. Października 1825 do liczby 5286 i 7. Czerwca 1828 do l. 42062 na przyszłość wcale ponosić, wydatki zaś na zaplatę dla posłańców tylko o tyle, o ile je ten fundusz według swego prze-

znaczenia ponosić obowiązany.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe z poleceniem, ažeby žadnych wydatków i žadnych przedplat (foraus dem Polizei- (Strafgelder-) Fonde anzuweisen, die denselben nach dieser neuen Bestimmung nicht zu treffen haben, indem die Kreiscassen unter Einem angewiesen werden, die Realistrung einer solchen Unweisung abzulehnen.

Subernial = Verordnung vom 19. August 1843 Gubernial = Bahl 45897.

### 126.

Fiscalämtliche Aeusserungen über Löschungs Bewilligungen find nicht stämpelpflichtig.

Ueber eine vorgekommene Unfrage hat die hohe k. k. allgemeine Hofkammer mit dem Decrete vom 28. Juli 1843 3. 24661-2015 bedeutet: wenn die Löschungs-Bewilligung von einer Behörde oder Person auf vorschriftsmäßigem Stämpelpapier schon ausgessertigt ist, und dessen ungeachtet der Fiscus noch vor der wirklichen Vornahme der Löschung von der Tabular-Behörde bloß um seine Leußerung hierüber vernommen wird, so ist diese Leußerung in Gemäßheit des h. 81. 3. 5. des Stämpels und Targesches eben so, wie die von Seite des Fiscus allenfalls ersosgende Mitsertigung des von der Parthei überreichten, bereits mit der gestämpelten Löschungs-Bewilligung versehenen Löschungs-Besseuches stämpelsei.

Dieß wird der k. k. Kammerprocuratur im Nachhange des mit hierortiger Verordnung vom 21. October 1842 3. 67313 intimirten Soffammer = Decretes vom 7ten August 1842 Zahl

23317 - 2189 jur Nachachtung bekannt gegeben.

Gubernial = Verordnung vom 21. August 1843 Gubernial = Bahl 51864.

## 127.

Wegen Einbringung ber Seil - und Verpflegstoften für mittellofe siphilitische Kranke.

Bu Folge hohen Hoffanzlei=Decrets vom 7. v. M. 3. 20926, wird den k. k. Kreikämtern bedeutet, daß nach der Normalvorschrift vom 9. Mai 1807 Bahl 18528 der Staatsschaß mit zwei Drittheilen, und die Dominien mit Einem Drittheile der Heils und Verpslegskosten nur für diejenigen mittellosen Lusseucheskranken zu concurriren haben, welche dem Bauernstande angehören, daß dagegen Heils und Verpslegskosten für mittellose siphilitische Kranke, die nicht in diese Elasse gehören, eben so wie die Heils und Verpslegskosten für uubemittelte nicht siphilitische Kranke einzubringen sind.

szusów) z funduszu policyjnego (kar pieniężnych) nie asygnowały, którychby ten fundusz podług swego teraźniejszego przeznaczenia ponosić nie był obowiązany, albowiem kasy cyrkulowe odbiorą zarazem polecenie nie wypłacić podobnej asygnacyi.

Rozporządzenie gub. z d. 19. Sierpnia 1843 do l. gub. 45897.

### 126.

Deklaracyje fiskalne na zezwolenie wykréślenia tabularnego nie podpadają stęplowi.

Na zrobione zapytanie wskazała c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 28. Lipca 1843 do l. 24661-2015: jeżeli zezwolenie wykreślenia tabularnego przez Instancyje albo jakę osobę na przepisanym stęplu już wydane jest, a pomimo to Fiskus jeszcze przed wymazaniem od Instancyi tabularnej o deklarowanie się na to wezwany został, deklaracyja takowa stosownie do §fu 81. l. 5. Ustawy stęplowo-taksowej tak samo, jak spólne podpisanie się Fiskusa na prośbie o wykreślenie tabularne przez stronę już ze stęplowaném zezwoleniem na wykreślenie tabularne podane, jest wolna od stęplu.

Co się obwieszcza c. k. Prokuaturze Kamery dodatkowo do dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 7. Sierpnia 1842 do liczby 23317-2189 (rozporządzeniem tutejszem z d. 21. Października 1842 do liczby 67313) udzielonego, dla za-

chowania.

Rozporządzenie gub. z d. 21. Sierpnia 1843 do l. gub. 51864.

### 127.

Sposób odebrania wydatków, łożonych na leczenie i utrzymanie ubogich syfilistycznie chorych.

W skutek dekretn wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 7. z. m. do liczby 20926, wskazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym, iż podług przepisu normalnego z dnia 9. Maja 1807 do liczby 18528, tylko dla takich ubogich wenerycznie chorych Skarb w dwóch trzecich a Dominija w jednej trzeciej części do kosztów leczenia i utrzymania onych przykładać się ma, którzy należą do stanu włościan; że zaś koszta leczenia i ntrzymauia syfilistycznych ubogich, do tej klasy nienależących, tym sposobem, jak koszta leczenia i utrzymania ubogich nie syfilistycznie chorych odebrać należy.

Hiernach haben die k. k. Kreibämter in den periodischen Heil= und Verpflegekosten-Rechnungen der Spitaler die Unträge stellen zu lassen, und die punctliche Besolgung dieser Weisung zu überwachen.

Gubernial - Verordnung vom 23. August 1843 Gubernial - Bahl 44781.

## 128,

Wegen Einziehung erblofer Berlaffenschaften burch ben f. Fiscus.

In Folge hohen Hofkanzleidecrets vom 31. v. M. 3. 22334-1353 wird den k. k. Kreisämtern die, mittelst Kreisschreiben vom 3. Ungust 1835 3. 45983 bekannt gegebene Geseßes Erläuterung, bezüglich auf das Recht des Fiscus, erblose Verlassenschaften sogleich einzuziehen, wenn die vorschristsmäßige öffentliche Vorsadung der Erben ohne Erfolg geblieben, und die zur Unmeldung der Erbrechte sestgeseßte Edictalsrist verstrichen ist, mit der Weissung in Erinnerung gebracht, bei der Untersuchung der Dominien und Abhandlungs Behörden auf diesen Gegenstand ein besonderes Augenmerk zu richten, und wenn eine Unregelmäßigkeit in dieser Beziehung entdeckt werden sollte, sogleich die Vorsorge zu tressen, daß nicht nur die schon vorhandenen Caduken Beträge sogleich, sondern auch die, in der Folge sich als solche darstellenden Verlassenschaftsbeträge nach Ublauf der Edictalsrist an den Fiscus abgeführt werden.

Gleichzeitig werden den k k. Kreibamtern über Ersuchen des k. k. galizischen Uppellationsgerichts die nothige Unzahl . |· Eremplare der dießfalls von demselben an sammtliche Ortsgerichte erstaffenen Weisung zur Vertheilung an sammtliche Dominien zus

gestellt.

Subernial= Verordnung vom 25. August 1843 Subernial= Bahl 50748.

. .

Verordnung des f. f. Appellationsgerichtes vom 14. August 1843 Zahl 14614.

Von dem hohen Justig-Hofdecrete vom 12. October 1835 B. 6637, gemäß welchem erblose Berlassenschaften, wenn die vorschriftsmäßige öffentliche Worladung ohne Erfolg geblieben, und die zur Unmeldung der Erbrechte sestgesete Edictalfrist verstrichen ist, von dem Fiscus sogleich eingezogen werden können, werden zu Folge hoher Unordnung vom 25. Juli 1843 H. B. 4618 fammtliche Gerichte in die Kenntniß gesest.

Podług tego mają c. k. Urzędy cyrkułowe nakazać szpi-talom czynić wnioski w porachunkach peryjodycznych, z wy-datków na leczenie i utrzymanie łożonych, i czuwać nad przestrzeganiem tego rozporządzenia.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Sierpnia 1843 do 1. gub. 44781.

## 128.

O zajmowaniu spuścizn, niemających dziedzica, przez król. Fiskusa.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 31. z. m. do liczby 22334-1353, ponawia się c. k. Urzędom cyrkułowym objaśnienie Ustawy ogłoszonej okolnikiem z d. 3. Sierpnia 1835 do l. 45983, względem prawa król. Fiskusa do bezzwłocznego zajmowania spuścizn, gdy publiczne, jak przepisano, wezwanie dziedziców bezskutecznem zostało i termin do zgłoszenia się z prawem dziedziczenia edyktalnie ustanowiony upłynął; a to z tem zleceniem, aby przy badaniu Do-minijów i Instancyj pertraktujących szczególną uwagę na ten przedmiot zwracały, a gdyby w tym względzie jakowy nieporządek miał być odkryty, żeby postarać się o to, aby nietylko gotowe pieniadze kadukiem przypadłe, ale także pieniadze ze

gotowe pieniąuze kadukiem przypadłe, ale także pieniądze ze spuścizny, jako takie następnie przedstawiające się, po upłynieniu terminu edyktem oznaczonego Fiskusowi oddane były.

Doséła się wraz c. k. Urzędom cyrkułowym na żądanie c. k. galicyjskiego Sądu Apelacyjnego potrzebna ilość egzemplarzy . rozporządzenia, wydanego w téj mierze do wszystkich Sądów miejscowych dla rozdania między wszystkie Dominiia

Rozporządzenie gub. z dnia 25, Sierpnia 1843 do l. gub. 50748.

Verfassungsart der städtischen Rechnungs . Singaben und insbesondere der Rechnungs . Abschlusse und Pralimie nar - Antrage.

Mus den Rechnungs = Eingaben der Städte, insbesondere den Rechnungs = Ubschlussen und Präliminar=Unträgen hat man wahr= genommen, daß die Stadtcassen und Magistrate diesen beiden für den städtischen Haushalt so wichtigen Rechnungsstücken die vor= geschriebene Ausmerksamkeit nicht widmen, so daß diese den be=

absichtigten Zwed nicht erreichen.

Die f. k. Kreikamter haben daher den Magistraten zu bebeuten, daß so wie diese Rechnungkstücke von der Casse dem Magistrate überreicht werden, der Magistrat darüber eine Sitzung mit dem vollzähligen Ausschuße abzuhalten, und jede einzelne Einnahms und Ausgabsrubrik in Erwägung zu ziehen, und in einem ordnungsmäßigen Rathsprotokolle den Beschluß, der über selbe gesaßt wurde, ersichtlich zu machen hat, welches Protokoll dem Präliminar oder dem Rechnungs Ubschluße beizulegen, und an die k. k. Buchhaltung einzusenden ist. Die k. k. Kreikamter werden diesem Protokolle bei den Beschlüffen über die einzelnen Rubriken die Bemerkungen, die sie nöthig sinden, beizusügen haben. Erst nach dieser obendemerkten Berathung werden die Glieder des Magistrats sowohl, als die Ausschungsmänner die Präliminare und Rechnungs-Ubschlüsse oder Ertracte zu unterfertigen haben.

Den Stadtcassen ist ferner zu bedeuten, daß jede Einnahmsund Ausgabsrubrik im Präliminar gehörig begründet seyn müsse. Es müssen daher in den Präliminarsbeilagen, namentlich den Besoldungs-Ausweisen, den Ausweisen über Grund = oder emphiteutische Zinse, über Polizei = Gewerbsgebühren, kurz über alle, wie immer Namen habenden Einnahmen oder Ausgaben, die Gubernial-Verordnungen genau bezogen werden, auf welche sie sich gründen. Bei jenen Rubriken, die mit keinen Ausweisen belegt werden, sind die Verordnungen im Präliminar selbst, in der Rubrik "Begründ ung zu beziehen. Wenn für eine oder die andere Rubrik die Vorschreibungs = Verordnung nicht ermittelt werden könnte, so ist dem Magistrate bei Zeiten die Unzeige zu erstatten, damit dieser erörtere, worauf sich die Vorschreibung gründe, und wo diese auf keiner Gubernial-Verordnung beruht, sich eine solche erwirke, weil man bemerkt hat, daß Vorschreibungen ganz willkührlich geschehen, und nicht beurtheilt werden kann, ob sie nicht etwa zu hoch oder zu niedrig sind, oder endlich ganz ungebührlich Statt sinden. Im Contobuche muß eben so

Jak powinny być ułożone miejskie podania rachunkowe, a osobliwie rachunki ukończone i wnioski preliminarne?

podań rachunkowych miejskich, a osobliwie z zakończenia rachunków i wniosków preliminarnych postrzeżono, że Kasy miejskie i Magistraty nie zwracają na te dwa dla gospodarstwa miast tak ważne pisma rachunkowe wymaganej uwagi, tak, iż te zamierzonego celu nie osiągają.

C. k. Urzędy cyrkułowe mają więc oznajmić Magistratom, że, skoro Kasa miejska te pisma rachunkowe poda Magistratowi, tenże ma nad tem odbyć posiedzenie z wydziałem w zupełnej liczbie, i każdą rubrykę przychodu i rozchodu rozważyć i w porządnie spisanym protokole rady przytoczyć powzięte o niej postanowienie, któryto protokoł do rachunku preliminarnego albo ułatwionego dołączony i Izbie rachunkowej przesłany być ma. C. k. Urzędy cyrkułowe umieszczą w tych protokołach obok postanowień nad każdą z rubryk swoje uwagi, jakie im się potrzebne będą zdawały. Dopiero po naradzie powyżej wzmiankowanej podpiszą tak członkowie Magistratu, jako też i wydziałowi, preliminaryja i rachunki albo ekstrakty.

Niemniéj tež Kasom miejskim oznajmić naležy, že každa rubryka przychodu i rozchodu w preliminaryjach naležycie ma być uzasaduiona. W každym więc aneksie, mianowicie w wykazach płac, w wykazach czynszów gruntowych
albo emfiteutycznych, należności za wykonywanie profesyi,
policyi podpadającej, słowem wszystkich jakbadź nazywających się przychodów i rozchodów należy się ściśle powołać
na rozporządzenie gubernijalne, na którém się one opierają.
Co do rubryk, do których się żadnego nie dołącza wykazu,
należy przytoczyć rozporządzenia w samych preliminaryjach
w rubryce »po w o dó w.« Gdyby dla tej lub owej rubryki
nie można było wyśledzić rozporządzenia przepisującego, należy Magistratowi zawczasu o tem donieść, ażeby ten wyłuszczył na czem się przepisanie opiera, a gdyby się przepisanie nie opierało na rozporządzeniu gubernijalnem, ażeby je
sobie wyjednał, albowiem postrzeżono, że przepisania dzieją
się zupelnie dowolnie, i że nie możua osądzić, czy nie są
wysoko albo za nizko, albo wreszcie wcale nienależnie
zrobione. W księdze szczegółowego rachunku (konto) podo-

wohl jede Vorschreibung mit Bezug auf die Verordnung Statt

finden, durch welche sie veranlaßt wurde.

In den Besoldungs = Tabellen und specifischen Ausweisen sind die Beamten, Diener, und insbesondere die Polizeischüßen alle namentlich einzeln aufzuführen, und ihre Gebühr mit der Verordnung, auf welche sie sich grundet, ersichtlich zu machen.

Sollte dieser Unordnung nicht genau nachgekommen wers den, so wird für jede Unterlassung sowohl der Magistrats : Vorssteher als die Cassebeamten mit einer Strafe von 5 fl. C. M.

geahndet werden.

Die k. k. Buchhaltung wird die Befolgung überwachen, und die k. k. Kreibamter werden bei Durchsuchung der Rechnungs-Eingaben gleich selbst die Strafe zu verhängen haben, wenn sie die Außerachtlassung wahrnehmen sollten.

Gubernial = Verordnung vom 30. August 1843 Gubernial = Jahl 45952.

## 130.

Mauthbefreiung ber Finanzwach . Oberen.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 5. Juni 1843 Zahl 23153-2387 bedeutet, daß nach erfolgter Vereinigung der Gränz- und Gefällenwache in Einem Körper nnter dem Namen "k. k. Finanzwache, « die zu Folge der Hofzbecrete vom 14. September 1830 Zahl 33502-3748 und 23. Mai 1838 Z. 6555-255 (Mauthvorschriften - Sammlung Post- Nummer 57 und 63), ausgesprochenen Mauth - Vefreiungen der Gränz- und Gefällenwach - Oberen auf die Finanzwach - Oberen, d. i. die Ober-Commissäre und Commissäre derselben überzuge- ben und in Unwendung zu treten haben.

Diese Bestimmung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Inebesondere hat die Cameral Bezirks - Verwaltung hievon die Mauthpächter schriftlich gegen Empfange Bestätigung zu verstän-

bigen.

Berordnung der k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 20. Juli 1843 Bahl 19398.

Subernial : Erledigung vom 31. Anguft 1843 Gubernial : 3abl 53224.

## 431.

Stämpelpflichtigkeit der Recurse und Gesuche um herabsetzung der Erwerbsteuer.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 20. Juni d. J. zu erklaren geruhet, daß Recurse und Gesuche

bniež powinno być każde przepisanie z odwołaniem się na

rozporządzenie zapisane.

W tabeli płac i wykazach szczególowych powińni być urzędnicy, słudzy, a osobliwie policyjańci po nazwisku wymienieni, i należytość ich wraz z rozporządzeniem, na którém się opiera, wyrażona.

Gdyby tego rozporządzenia ściśle nie przestrzegano, za každe niedopełnienie tak przełożony Magistratu, jako też urzędnicy kasowi obłożeni będą karą policyjną 5ciu złr. moneta

konwencyjna.

C. k. Izba rachunkowa czuwać będzie nad dopełnieniem lego, a c. k. Urzędy cyrkulowe, przechodząc podunia rachunkowe zaraz same nałożą karę, skoro postrzegą zaniedbanie powyższego przepisu.

Rozporządzenie gub. z dnia 30. Sierpnia 1843 do I. gub. 45952.

### 130.

Starszyzna straży finansowej uwolniona jest od opłaty rogatek.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworua oznajmiła dakretem z dnia 5. Czerwca 1843 do liczby 23153-2387, że po połaczeniu straży granicznej i dochodowej w jeden korpus pod nazwą »c. k. straży finansowej« wyrzeczone w skutek dekretu nadwornego z d. 14. Września 1830 do l. 33502-3748 i z dnia 23. Maja 1838 do l. 6555-255 (Zbiór przepisów rogatkowych, pozycyja 57 i 63) uwolnienie starszyzny straży granicznej i dochodowej od opłaty rogatek na starszyzne stražy finansowej, to jest na nadkomisarzów i komisarzów tejże przejść i w wykonanie wejść ma.

To postanowienie podaje się do powszechnej wiadomości. Przedewszystkiem uwiadomi o tem kameralna Administracyja obwodowa pisemnie dzierzawców rogatek za poświad-

czeniem odebrania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. Lipca 1843 do liczby 19398. Ogłoszenie gub. z dnia 31. Sierpnia 1843 do liczby gub. 53224.

## 131.

Powinność użycia stęplu na rekursa i prośby o zniżenie podatku zarobkowego.

ego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 20. Czerwca r. b. zadeklarować, że rekursa i prosby o zniżeum Berabfehung ber Erwerbsteuer als Partheiangelegenheiten bem

Stampel unterliegen.

Welches im Grunde hohen Hoffanzlei=Decrets vom 11. Alugust 1. J. Zahl 24508 im Nachhange zu dem Gubernial= Kreisschreiben vom 2. Juni d. J. Zahl 30099 zur allgemeinen Darnachachtung bekannt gemacht wird.

Gubernial : Kundmachung vom 5. September 1843 Gubernial : Bahl 53959.

### 132.

# Errichtung einer Central . Bergbau - Direction.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 5. Mai l. J. für die unmittelbare technische Leitung der Uerar= Montanwerke, und zwar sowohl des Bergdaues und Hüttenwessens, als auch der Salinen- und montanissischen Fabriken eine eigene, der k. k. Hofkammer im Münz- und Bergwesen untersstehende Direction, welche den Namen: "Central Bergdau-Direction" zu führen hat, zu bestellen geruhet.

Welches im Grunde hohen Hofkanzlei-Decrets vom 19. Uugust l. J. 3. 26508 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Subernial - Rundmadung vom 5. September 1843 Gubernial - 3abl 54268.

## 433.

Ueber die Gebabrung mit ben, burch die Dominien und Magistrate für ben Frevel in ben Merar - Weibenpflanzungen eingehobenen Strafbetragen.

5Mit Beziehung auf die Is. 26. und 27. der Strompolizei = und Pflanzunge = Ordnung vom 2. März 1842 Zahl 9605, wird den f. f. Kreisämtern bedeutet, sämmtlichen Dominien und Magi=straten aufzutragen, über diejenigen Strafbeträge, welche sie für den Strassen = oder Wasserbaufond wegen Freveln in Aerar Den Strassen = oder Wasserbausond wegen Freveln in Uerars Weidenpstanzungen eingehoben haben, mit Ende eines jeden Werswaltungsjahres, und zwar zuerst mit Ende October k. J., den dießkälligen Ausweis abzuschließen, den eingegangenen Geldbetrag nach Abzug des Upprehendentenantheils mittelst eines Gegenscheisnes sammt der Quittung des Upprehendenten dem betreffenden Strassendus Commissar oder Wasserbau-Ingenieur zu übergeben, den Ausweis selbst aber mit der Bestätigung dieses Baubeamten über den richtigen Empfang des eingegangenen Strassetrages versehen, dem Kreisamte zu übergeben, welches den nie podatku zarobkowego, jako rzeczy strón prywatnych, ste-

plowi podpadają.

Co na zasadzie dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 11. Sierpnia r. b. do liczby 24508, dodatkowo do okolnika gubernijalnego z dnia 2. Czerwca r. t. do l. 30099, dla powszechnego zachowania ogłasza się.

Obwieszczenie gub. z d. 5. Września 1843 do liczby gub. 53959.

### 132.

Utworzenie centralnéj Dyrekcyi górniczéj.

Jego c. k. Mość raczył uajwyższém postanowieniem z dnia 3. Maja r. b. dla bezpośredniego kierowania technicznego skarbowémi fabrykami górniczémi, a mianowicie tak górnictwem i hutarstwem, jak fabrykami solnémi i górniczémi, ustanowić osobną c. k. nadwornéj Kamerze rzeczy menniczych i górniczych podlégającą Dyrekcyję, która mianować się będzie: »Dyrekcyją centralną rzeczy górniczych.«

Co na zasadzie dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornój z dnia 19. Sierpnia r. b. do liczby 26508 do powszechnéj

wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z dnia 5. Września 1843 do 1. gub. 54268.

## 133.

O zarządzaniu wybranémi przez Dominija i Magistraty karami pieniężnémi za zrobione w łozach skarbowych psoty.

Odnosząc się do §§. 26. i 27. Ustawy policyjnéj i plantacyjnéj po rzékach z dnia 2. Marca 1842 do liczby 9605, poleca Rząd krajowy c. k. Urzędom cyrkułowym nakazać wszystkim Dominijom i Magistratom, ażeby wykaz kar pieniężnych, wybranych na rzecz funduszów na budowę dróg i na budowy wodne za szkody w łozach skarbowycn, z końcem każdego roku administracyjnego, mianowicie pierwszy raz z końcem Października p. r. zakończyły, wybrane kwoty po odtrąceniu części, przypadającej imaczowi (aprehendentowi), kontrakwitem wraz z kwitem imacza właściwemu komisarzowi drogowemu albo inżenierowi od bndowy wodnej przesłać, wykaz sam zaś, opatrzywszy go poświadczeniem tegoż urzędnika budowniczego, jako wybraną karę pieniężną akuratnie odebrał, c. k. Urzędowi cyrkułowemu podać, który wykaz

Ausweis zur Prüfung und Ueberwachung der Ubfuhr des eingegangenen Betrages an die betreffende Cameral-Caffe, unmittelbar an die Prov. Staats = Buchhaltung einzusenden haben wird.

Gubernial = Verordnung vom 6. September 1843 Gubernial = 3ahl 54576.

### 134.

Modificirung der Vorschrift vom Jabre 1827 über das Verfahren bei Entschäbigungs-Ansprüchen für, durch Rimonten-Transporte an Feldern, Wiesen u. s. w. zugefügten Schaden.

Die mit dem hohen Hoffanzleis Decrete vom 19. Juli 1827 Bahl 19453 erflossene, den k. k. Kreisamtern unterm 20. August 1827 Gub. Zahl 53723 bekannt gegebene Mormals Worschrift über das Werfahren bei Entschädigungs Unsprüchen für die durch Rimonten Transporte an Feldern, Wiesen u. s. w. verursachten Beschädigungen ist in Folge allerhöchster Entschließung vom 6. Juni d. J. mit dem hohen Hoffanzleis Decrete vom 28. Juli d. J. Bahl 20964 in nachstehender Urt modificitt worden:

Die durch Rimonten=Transporte beschädigte Parthei kann zwar ihre Entschädigungs=Unsprüche im gewöhnlichen Rechtswege gegen das Militär=Uerar geltend machen, jedoch kann sie ihre Befriedigung auch im administrativen Wege erhalten, wenn sie den erlittenen Schaden, sobald er ihr bekannt geworden, und binnen der Zeit bei der betreffenden Ortsobrigkeit anmeldet, daß der Schade und dessen Ursache gehörig erhoben werden kann. Die Ortsobrigkeit, sobald ihr eine solche Unzeige gemacht worden ist, hat unverzüglich mit Beiziehung zweier oder wenigstens eines beeideten Kunstverständigen den Augenschein vorzunehmen, dazu den Commandanten des Rimonten=Transportes, wenn er sich noch im Orte oder in der Nähe befindet, einzuladen, und wenn dieser nicht mehr beigezogen werden kann, so weit es möglich ist, einen andern in der Nähe befindlichen Officier oder Militär=Beamten zur Commission zu berusen, in jedem Falle aber von Umtswegen dafür zu sorgen, daß nicht nur der Betrag des Schadens unpartheiisch und genau, insbesondere aber auch erhoben werde, ob und in wiesern er gerade durch die Militär=Rimonten verursacht wurde, zu welchem Ende sie auch die allensäligen Zeugen summarisch zu Protokoll vornehmen soll. Dieses Protokoll ist ungesäumt an das k. k. Kreisamt zur weiteren Umtspandlung einzusenden.

dla rozpoznania i czuwania nad oddaniem wybranej kwoty do właściwej Kasy kameralnej bezpośrednio do prow. Izby rachunkowej odeśle.

Rozporządzenie gub. z d. 6. Września 1843 do l. gub. 54576.

## 134.

O zmianie w przepisie z roku 1827 o postępowaniu w razie domagania się wynagrodzenia za zrządzone na polach, łąkach i t. d. przez pędzone konie remontowe szkody.

Wydany dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 19. Czerwca 1827 do liczby 19453, a c. k. Urzędom cyrkulowym dnia 20. Sierpnia 1827 do liczby gub. 53723 ogłoszony przepis zasadniczy o postępowaniu w razie robionych pretensyj o wynagrodzenie za szkody, które pędzone konie remontowe na polach, łąkach i t. d. narobity, odmieniono w skutek najwyższego postanowienia z dnia 6. Czerwca t. r., dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 28. Lipca t. r. do liczby 20964, w następujący sposób:

Stronie, któréj pędzone konie remontowe szkody narobiły, wolno wprawdzie dochodzić swoich pretensyj o wynagrodzenie zwyczajną drogą prawa przeciwko Skarbowi wojskowemu, jednakże może ona i w drodze administracyjnéj dostąpić swojéj należytości, jeżeli o poniesionéj szkodzie, skoro się o niej dowić, wcześnie właściwej Zwierzchności miejscowej doniesie, aby się o szkodzie i jéj przyczynie należycie można było przekonać. Zwierzchność miejscowa, odebrawszy podobne zawiadomienie, powinna z dwoma a przynajmniej jednym przysięgłym znawcą naocznie rzecz rozpoznać, do tego komendanta transportn remontów, jeżli się ten w miejscu albo w blizkości znajdnje, zaprosić, a gdyby tego komendanta już nie można było wezwać, o ile to być może innego z poblizkości oficera lub urzędnika wojskowego do komisyi wezwać, na każdy wypadek zaś postarać się z urzędu o to, ażeby nietylko bezstronnie i ściśle wyprowadzić ile, szkoda wynosi, lecz nadewszystko, czy też i o ile właśnie szkody remonty wojskowe narobiły; w tym celu powinna też, gdyby byli świadkowie, wysłnehać ich do protokołu. Ten protokoł należy bez zwłoki do c. k. Urzędu cyrknłowego dla przedsięwzięcia dalszych w tym względzie czynności urzędowych przesłać.

Wovon die k. k. Kreibamter zur Darnachachtung und zur Verständigung der Ortbobrigkeiten in die Kenntniß gesetzt werden. Subernial=Berordnung vom 7. September 1843 Gubernial=Jahl 51426.

# 135.

Ueber bie Buläsigfeit ber Nachtrags. und Wieberholungs. Prufungen in ben Bolfsichulen.

Mit dem hoben Studien=Hofcommiffions=Decrete vom 29. Juli 1. J. Bahl 3906 wurde Folgendes anher bedeutet:

In Bezug auf die Nachtrags = und Wiederholungs = Prüfungen in den Volksschulen werden zur Erzielung eines gleichformigen Verfahrens folgende Bestimmungen als Norm festgesest:

a) Wiederholungs = und Nachtrags = Prufungen können in den Bolksschulen aus besondern Rudflichten, sowohl für öffentlische als Privat = Schuler auf Unsuchen gestattet werden.

b) Wiederholungs = und Nachtrags = Prufungen sind nur folschen Schulern zu bewilligen, welche sich durch ein gutes Verhalten und entsprechende Verwendung empfehlen, worsüber man sich bei öffentlichen Schülern leicht die Ueberzeus gung verschaffen kann.

e) Schülern, welche in die dritte Fortgangs = Classe verfallen find, ist eine Wiederholungs = Prüfung nicht zu gestatten, sondern diese sind zur Wiederholung des Jahrganges zu

verhalten.

d) Bur Wiederholungs = und Nachtrags = Prüfung ift eine ans gemessene Vorbereitungszeit festzuseten.

e) Eine zweite Wiederholungs = Prüfung ist nicht zu gestatten. f) Derlei Prüfungen sind nach Urt der Privat = Prüfungen und so wie diese mit Genauigkeit und Strenge vorzunehmen.

g) Für Wiederholungs = Prüfungen darf feine Tare abgenom= men werden.

Für Machtrage = Prüfungen ift die Forderung des für

Privat = Prufungen bewilligten Sonorare julafig.

h) Die Bewilligung zu folden Prüfungen fleht der vorgefetsten Schuldifirictes Aufficht zu; der weitere Inflanzenzug geht an das Confistorium, dann an die Landesstelle.

Hievon werden die lateinischen und griech. kath. Consistorien zur eigenen Wissenschaft als auch zur Verständigung fammt= licher unterstehenden Lehranstalten in die Kenniniß geset.

Subernial = Berordnung vom 9. September 1843 Gubernial = 3ahl 51619.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe z zaleceniem przestrzegania i udzielenia tego rozporządzenia Zwierzchnościom miejscowym.

Rozporządzenie gub. z dnia 7. Września 1843 do 1. gub. 51426.

### 135.

W szkółkach dla pospólstwa można pozwalać zdawać egzamin poźniej albo i powtórnie.

Dekretem wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 29. Lipca t. r. do liczby 3906 oznajmiono Rządowi krajowemu, co następuje:

Aby we względzie zdawania w szkólkach dla pospólstwa poźniej albo powtórnie egzaminu zaprowadzić jednakowe postępowanie, stanowi się za prawidło następujące przepisy:

a) W szkółkach dla pospólstwa można ze szczególnych względów tak uczniom, do publicznych szkól chodzącym, jako też prywatnie uczącym się na prośbę pozwalać zdawać

egzamin powtórnie albo też poźniej.

b) Pozwolenia do zdawania powtórnie albo poźniej egzaminu nie należy dawać tylko takim, którzy się dobróm zachowaniem i należytą pilnością zalecają, o czem co do uczniów, do szkól publicznych chodzących, łatwo się przekonać można.

c) Uczniom, którzy trzecią klasę z postępu dostali, nie nanależy pozwalać zdawać powtórnie egzamin, lecz zmu-

sić ich do powtarzania roku.

 d) Do zdawania powtórnie lub poźniej egzaminu potrzeba stosowny do przygotowania się czas wyznaczyć.

e) Na drugi egzamin powtórny pozwalać nie można.

f) Takie egzamina odbywać się mają podobnie jak egzamina prywatne i równie jak to ściśle i surowo.
g) Za powtórny egzamin żadna nie należy się taksa.

Za zdawanie poźniej egzaminu wolno zadać dozwo-

lonej za egzamina prywatne taksy.

h) Prawo do udzielania pozwolenia do zdawania podobnych egzaminów ma przełożony nad szkołami okręgu, dalsze następstwo Władz: jest Konsystorz a po nim Rząd krajowy.

Co się do wiadomości Konsystorzów obrządków łac. i grecko-katolickiego dla przestrzegania i ogłoszenia swoim pod-

władnym zakładom naukowym podaje.

Rozporządzenie gub. z d. 9. Września 1843 do liczby gub. 51619.

Wegen Verpflichtung der städtischen Renten zur Concurrenz der Besoldungen und anderer Auslagen der Normal = und Kreis = Hauptschulen.

Nach den bestehenden auf allerhöchste Verordnungen gegründeten Directiven, hat der Normalschulsond nur die Kosien der Normals und Kreids-Hauptschulen zu bestreiten, wenn selbe aber zugleich Pfarrschulen sind, bei Hauptschulen von 3 Classen mit einem Drittheile, bei Hauptschulen von 4 Classen mit zwei Viertel Theilen zu concurriren. Alle übrigen Haupts und Trivialsschulen, darunter also auch die Mädchenschulen, sind als Communalsussischen zu betrachten, welche aus Localquellen und von den Gemeinden erhalten werden mussen, und der Schulsond kann zu deren Unterstüßung nur dann in Unspruch genommen werden, wenn die Kosten derselben von den Gemeinden oder aus andern Localquellen durchaus nicht gedeckt werden können.

hiernach sind zu Folge herabgelangten hoben Studien-Hof= commissions = Decrets vom 29. August 1843 Bahl 5631:

- 1. Die Besoldungen in allen Haupt = und Stadtschulen mit Einschluß der Mädchenschulen, von den städtischen Renten vollständig.
- 2. Die Befoldungen in den Kreis-Hauptschulen von drei Classen mit zwei Drittheilen von den städtischen Renten, und mit einem Drittheile aus dem Schulfonde; und
- 3. an den Kreis = Hauptschulen mit vier Claffen von den städtischen Renten mit der Salfte, und zur andern Salfte vom Schulfonde; endlich
- 4. in eben diefem Berhaltniße auch alle übrigen Huslagen biefer Schulen zu beflimmen.

Wovon die k. k. Kreikamter zur weiteren Mittheilung mit dem Bemerken in die Kenntniß gesetzt werden, daß man nicht abgeneigt sep, den Gemeinden bei Besetzung von Lehrstellen, welche sie dotiren, das Vorschlagsrecht einzuräumen, denselben in dieser Ubsicht die Vorschläge des Consisteriums vorläufig mitzutheilen, und auf ihre billigen Wünsche gehörige Rücksicht zu nehmen.

Subernial : Verordnung vom 9. September 1843 Gubernial : Bahl 55639.

O zobowiązaniu miast do przykładania się z dochodów swoich do płacenia pensyj i ponoszenia innych wydatków w szkołach normalnych i głównych cyrkułowych.

Podług trwających, na najwyższych rozporządzeniach zasadzających się prawideł, fundusz szkół normalnych ponosić ma jedyuie koszta szkół normalnych i głównych szkół cyrkułowych, jeżeli zaś te są razem szkolami parafijalnémi, wtedy ma dla szkół głównych o 3ch klasach przykładać się w jednéj trzeciej, a dla szkół głównych o 4ch klasach we dwóch czwartych częściach tychże wydatków. Wszystkie inne szkoły główne i trywijalne, a zatém i szkoły dziewcząt między témi, uważane być mają jako zakłady gminne (komunalne), które ze źródeł miejscowych i przez gminy utrzymywane być powinny, i wtenczas tylko fundusz szkolny w pomoc użyty być może, jeżeli te wydatki przez gminy, lub z innych źródeł miejscowych na žaden sposób opędzane być nie mogą.

Podług tego więc w skutek nadeszłego dekretu wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 29. Sierpnia 1843 do liczby

5631, oznaczać należy

1. pensyje we wszystkich szkołach głównych i miejskich łącznie ze szkołami dziewcząt, z dochodów miejskich w całości;

2. pensyje w głównych szkolach cyrkulowych o trzech klasach, w dwóch trzecich częściach z dochodów miejskich, a w jednej trzeciej z funduszu szkolnego, a

3. w szkołach głównych cyrkułowych o cztérech klasach, w połowie z dochodów miejskich, a w drngiéj połowie z funduszu szkolnego; nakonieć

4. w tym samym stosunku wszystkie także inne wy-

datki szkół wyrzeczonych.

O czem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkniowe dla dalszego ndzielenia z tym dokładem, iż nie będzie Rząd od tego, aby przy obsadzeniu posad nauczycielskich nie miał przypuścić gminy do prawa przedstawienia, które je uposażają, a ku temu wnioski Konsystorza uprzednio onym ndzielać i należyty mieć wzgląd na ich słuszne żądania.

Rozporządzenie gub. z d. 9. Września 1843 do liczby gub. 55639,

Stämpelbehandlung ber die Stelle von Contracten bertretenden administrativen Licitations - und Accords - Protofolle, bann ber Protofolle über veräußertes unbrauch. bares Materiale.

ie bobe k. k. allgemeine Hofkammer hat aus Unlaß einer geftellten Unfrage mit dem Decrete vom 8ten Juli 1843 Bahl 20754-1709 bedeutet, daß die, die Stelle von Contracten vertretenden administrativen Licitations = und Uccords = Protofolle, auch wenn die bedungene Bahlung ben Betrag von 2 Gulben nicht erreicht, dem Stämpel unterliegen; daß dagegen admini-ftrative Protokolle über veräußertes unbrauchbares Materiale, wenn diefes gegen Barzahlung fogleich übernommen wird, und die dieffalligen Protofolle nicht die Stelle von Urfunden vertreten, fondern nur ale einfache amtliche Muffchreibungen und Rechnungsbelege angefertigt werden, bem Stampel nicht unterliegen.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 14. August 1843 Bahl 24179. Gubernial = Verordnung vom 10. September 1843 Gubernial = Bahl 55311,

an sammtliche f. f. Kreisamter.

#### 138.

Rotulus actorum unterliget bem für Beilagen festgesetten Stämpel.

Die bobe k. k. allgemeine Hoffammer hat aus Unlaß einer Un= frage mit dem Decrete vom 6. Juli 1843 Babl 20595 - 1698 bedeutet:

Da es nach f. 320. ber westgalizischen Gerichtsordnung und der Resolution vom 31. October 1785 (J. G. S. Mro. 489 Lit. cc.) die Pflicht der Ubvocaten ift, ben rotulus actorum außergerichtlich zu verfaffen, und zur Inrotulirunge - Sagfagung mitzubringen; fo erfcheint Derfelbe als eine Beilage des bei ber Inrotulirung aufgenommenen Protofolls, und unterliegt somit nach den Bestimmungen des Stampel = und Saraefetes dem fur Beilagen festgefetten Stampel.

Verordnung ber f. f. Cameral = Gefallen = Verwaltung vom 12. August 1843

Subernial = Berordnung vom 10. September 1843 Gubernial = Bahl 55212, an sammtliche f. f. Kreisamter,

O stęplu na administracyjne protokoły licytacyi i ugody, zastępujące miejsce kontraktów, tudzież na protokoły sprzedaży nieużytecznych materyjałów.

Na zrobione zapytanie oznajmiła c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 8. Lipca 1843 do l. 20754-1709, že administracyjne protokoly licytacyi i ugody, zastępujące kontrakty, podpadają stęplowi, nawet gdyby umówiona zapłata 26ch złotych reńskich nie wynosiła; że zaś administracyjne protokoły sprzedaży nieużytecznych materyjałów, jeżeli je się za gotową zapłatę zaraz zabiera, i protokoły w tym przedmiocie nie zastępują dokumentów, lecz jako pojedyńcze pisma urzędowe i dowody rachunkowe sporządzone bywają, i że tem samem stępłowi nie podpadają.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 14. Sierpnia 1843 do liczby 24179.

Rozporządzenie gub. z d. 10. Września 1843 do liczby gub. 55311 do wszystkich c, k. Urzędów cyrkułowych.

# 138.

Rotulus actorum podpada przeznaczonemu dla aneksów stęplowi.

Na zrobione zapytanie oznajmila c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 6. Lipca 1843 do l. 20595-1698, co następuje:

Ponieważ podług (su 320. Ustawy sądowniczej dla Galicyi zachodniej i podług rezolucyi z dnia 31. Października 1785 (Z. U. S. Ner. 489 lit. cc) adwokaci są obowiązani, rotuł akt pozasądownie ulożyć i na termin inrotulacyi przynieść; przeto jest on aneksem do spisanego przy inrotulacyi protokolu, a więc podpada przepisanemu Ustawą stęplową i taksową na aneksy stęplowi.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 12. Września 1843 do liczby 23051.

Rozporządzenie gub. z d. 10. Września 1843 do l. gub. 55312, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.



THE PARTY OF THE PARTY OF

and a light of the late of the production of the analysis of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

Zweite Abtheilung

Provinzial Gefet sammlung

ber

Königreiche

Galizien und Lodomerien für das Jahr 1843.

(Von Pag. 370 bis 567).

Oddział drugi

# Zbiór Ustaw

Prowincyjonalnych w Królestwach

Galicyi i Lodomeryi

z roku 1843.

(Od stron. 370 do 567).

4158971

139.

Wegen Verrechnung und Controlitung städtischer Auslagen zur Verpflegung der Arreftanten, Kothabkrufung auf ben Straffen u. f. w.

Man hat bemerkt, daß von den Magistraten die Urrestantensverpsiegung, die Kothabkrukung auf den Strassen, und verschiesdene ähnliche mit Auslagen verbundenen Geschäfte in der Regel den Polizeis Revisoren gegen Rechnungslage überlassen zu werden psiegen; da doch der Polizeis Revisor vielmehr Ausseher seyn und darüber wachen soll, damit alle diese Geschäfte gehörig, dem Zwecke entsprechend und mit möglichster Sparsamkeit vollführt werden.

Wenn die Ausführung eines folden Geschäftes gerade demjenigen übertragen wird, der es controliren soll, so ist eine solche Einrichtung dem Zwede entgegen, und es ist nicht zu erwarten, daß der Polizei-Revisor bemerkte Gebrechen bei der Ausführung aller dieser Arbeiten, wie es seine Pflicht erheischt, dem Magistrate zur Abhilse anzeigen werde, wenn er selbst derjenige ist,

bem fie jur Laft fallen.

Den Magistraten ist daher zu verordnen, keine solche Geschäfte fernerhin dem Polizei-Revisor zu übertragen, sondern stets die Ausschussmänner aufzusordern, zwei Glieder aus ihrer Mitte zu wählen, denen diese Geschäfte gegen Rechnungslage und unter Controle des Polizei-Revisors, der die Rechnungen und Docusmente zu coramistren hat, zu überlassen sind. Die Rechnungen sind dann der Prüfung und Berathung des Magistrats und Ausschusses zu unterziehen, und mit dem darüber aufgenommenen Berathungs protokolle der k. k. Buchhaltung zu übermitteln. Rechnungen, bei welchen von nun an diese Vorsichten nicht besobachtet wurden, werden serner nicht passirt werden.

-Gubernial = Verordnung vom 14. September 1843 Gubernial = Jahl 53980.

140

Ueber die Stampelbehandlung ber Stammbaume.

Die hohe k. k allgemeine Hofkammer hat aus Unlaß einer vorgekommenen Unfrage, in Ubsicht auf die Stämpelbehandlung der Stammbaume, mit dem Decrete vom 6ten Juli 1843 Zahl 18247-1486 Nachfolgendes bedeutet:

Die von den Partheien felbst entworfenen und ausgefertigsten Stammbaume sind, in sofern daven fein amtlicher oder ges





O porachunku i kontrolowaniu wydatków miejskich na żywienie aresztantów, zgartywanie błota na drogach i t. d.

Postrzeżono, że Magistraty żywicnie aresztantów, zgartywanie błota z dróg i różne podobne z wydatkami połączone czynności zwykle rewizorom policyjnym na wyrachowanie się poruczać zwykły, gdy tymczasem rewizor policyjny powinien być właściwie dozorcą i czuwać nad tém, ażeby wszystkie te zatrudnienia należycie, zgodnie z celem i z największą oszczędnością były uskutecznione.

Ježeli się wykonanie podobnéj czynności właśnie temu powierza, któryby ją kontrolować powinien, to takie zaprowadzenie sprzeciwia się celowi, i nie spodzićwać się, aby policyi rewizor o dostrzeżonych w uskntecznieniu tych robót niedostatecznościach, jakto jego obowiązek wymaga, Magistratowi dla zaradzenia doniósł, będąc sam tym, na którego wina spada.

Potrzeba więc Magistratom nakazać, ażeby takich czynności na przyszłość rewizorom policyjnym nie powierzały, lecz zawsze wydział wezwały: do obrania z pośród siebie dwóch członków, na którychby te czynności do wyrachowania się i pod kontrolą rewizora policyi, który rachunki i dowody stwierdzać powinien, zdać można było. Rachunki weźmie potém Magistrat i wydział pod rozpoznanie i naradę, i przeszle wraz z spisanym z tego powodu protokolem naradźczym c. k. Izbie rachunkowej. Rachunki, w którychby się tych przepisów nie trzymano, nie będą odtąd przepuszczone.

Rozporządzenie gub. z d. 14. Września 1843 dn l. gub. 53980.

# 140.

O stęplu na rodowody.

Na zrobione zapytanie oznajmila wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna we względzie stępla na rodowody dekretem z d. 6. Lipca 1843 do liczby 18247-1486, co następnje:

Ułożone i wygotowane przez osoby prywatne rodowody nie podpadają stęplowi, jeżeli się z nich nie robi urzedowerichtlicher Gebrauch gemacht wird, fein Gegenstand der Stampelpflicht. Werden dieselben jedoch als Beilagen zu den Eingaben überreicht, oder zu den amtlich aufgenommenen Protokollen beigebracht, um eine Uebersicht der Verwandschafts Werhältnisse auf den Grund der vorschriftsmäßig gestämpelt ausgestellten Tauf., Trauungs – oder Todtenscheine zu liefern, so unterliegen solche dem vorgeschriebenen Beilagen Stämpel.

Falls die Stammbäume von den Seelsorgern in Uebereinsstimmung mit den Pfarrmatrikeln ausgestellt oder bestätiget wers den, und somit dieselben die Stelle so vieler Matrikel Muszüge vertreten, als darin Geburten, Arauungen und Todtenfälle erscheinen, sind diese Stammbäume, da unter einem Stämpel nur eine Urkunde ausgesertigt werden darf, mit Rücksicht auf die sie Urkunde ausgesertigt werden darf, mit Rücksicht auf die sie 21. und 95. des Stämpels und Targesesses deutschen Tartes und sis. 21. und 78. italienischen Tertes der Stämpelpslicht in der Urt zu unterziehen, daß ein derlei Stammbaum mit jenem Stämpel versehen werde, welcher dem Gesammtwerthe aller jener Stämpel entspricht, mit welchen die in dem Stammbaume entshaltenen Taufs, Trauungs oder Todtenfalls Bestätigungen, wenn sie einzeln waren ausgestellt worden, hätten versehen seyn müssen.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen

jur Darnachachtung in die Kenntniß gefett.

Verordnung der k. k. Cameral : Gefällen = Verwaltung vom 2. Angust 1843 Bahl 23959.

Gubernial = Verordnung vom 15. September 1843 Gubernial = Jahl 55827, an fammtliche f. f. Kreibamter.

# 141.

Stämpelbehandlung der Quittungen über Befoldungen, Pensionen und Probisionen, bei welchen Aerarial-Abzüge Statt finden.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 8. Juli 1843 Zahl 19946-1633 bedeutet:

Wenn ein Beamter oder Diener, welcher zu einem mit einem höheren Gehalte verbundenen Dienspossen befördert wird, des Dienstes wegen noch langere Zeit auf seinem früheren Diensteplaße, den er vor der Beförderung bekleidete, zurückbehalten wird, und während dieser Zeit noch den geringeren Gehalt dieses früheren Diensplaßes bezieht, in der Folge aber bei dem wirkslichen Untritte seines neuen Diensplaßes den ganzen mit diesem lehteren verbundenen höheren Gehalt vom Tage seiner Befördes

go albo sądowego użytku. Jeżeli je się zaś jako aneksa do podań podaje, albo do urzędownie spisanych protokołów składa, aby wykazać stosunki pokrewieństwa na mocy wydanych na należytym stęplu zaświadczeń chrztu, ślubu albo śmierci, natenczas podpadają one ustanowiouemn na aneksa stęplowi.

Jeżeli rodowody wydają albo poświadczają duchowni zgodnie z metrykami parafijalnemi, a wiec one zastępują wyciągi wypisów z metryk, ile tam zapisanych narodzeń, ślubów lub umarłych, należy te rodowody ze względu, iż na jednym stęplu tylko jeden dokument wygotowany być może, stosownie do §§. 21. i 95. Ustawy stęplowej i taksowej tekstu niemieckiego i §§. 21. i 78. tekstu włoskiego tak zastęplować, aby podobny rodowód był opatrzony stęplem, równającym się w wartości wszystkim stęplom, któremiby zawarte w rodowodzie zaświadczenia chrztu, ślubu lub śmierci musiały być opatrzone, gdyby były musiały być z osobna wydane.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje powiatowe dla przestrzegania niniejszego przepisu.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 2. Sierpnia 1843 do liczby 23959.

Rozporządzenie gub. z dnia 15. Września 1843 do liczby gub. 55827, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

# 141.

O stęplu na kwity na płace, pensyje albo prowizyje, od których odciągane bywają pewpe kwoty na skarb.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 8. Lipca 1843 do liczby 19946-1633, co następuje:

Jezeli urzędnik lnb sluga, posnnięty na stopień, z wyższą płacą połączony, dla służby dluższy czas na swojej dawniejszej posadzie, którą miał przed posunieuiem go na wyższy stopień, zatrzymany bywa, i przez ten czas zawsze jeszcze mniejszą płacę swojej dawniejszej posady pobiera, potem zaś przy objęciu uowej posady całkowitą z tą posadą połączoną płacę od dnia posunienia go na wyższy stopień, jednakże po

rung an, jedoch gegen Abzug des an der früheren minderen Besfoldung bereits bezogenen Betraces, bei der Casse zu quittiren gehalten ist, so richtet sich der Stämpel der dießfälligen Quittung im Sinne des h. 81. 3. 25. des Stämpels und Targesehes (h 64. 3. 20. italienischer Tert) nach dem Differenzial-Betrage des hösheren Gehaltes.

Wenn dagegen der Ubzug von dem Gehalte, oder der Pensfion, oder Provision zur Tilgung eines Besoldungs Borschußes, einer Tare, oder sonst einer ararischen Schuld gemacht wird, so muß zu der Besoldungs, Pensions oder Provisions Duittung jedesmal jener Stämpel verwendet werden, welcher dem ganzen quittirten Besoldungs, Pensions oder Provisions Betrage entspricht.

hiernach ift fich in vorkommenden Fallen zu benehmen.

Verordnung der k. k. Cameral = Gefällen = De waltung vom 8. August 1843 Bahl 24178.

Gubernial = Berordnung vom 15. September 1843 Gubernial = Jahl 56046, an sammtliche f. f. Kreisamter.

#### 142.

Das ben städtischen Tarrechnungen die Expedits. Consignetionen anzuschließen, und in den Tarprotosollen zur Bezeichnung tarbarer Gegenstände nur jene termini zu gebrauchen sind, welche im Tarpatente für das abelige und Civil. Nichteramt dasur angewendet sind.

Da viele Magistrate die bereits mit dem g. 18. der Tarbelehrung vom Jahre 1786 zu führen angeordneten, und mit der hierortigen Verordnung vom 10. October 1829 Zahl 58026 zur Unschließung an die Tarrechnungen bestimmten Expedits-Consignationen entweder gar nicht führen, oder den Tarrechnungen nicht beischließen; so erhalten die k. k. Kreisämter den Auftrag, den Magistraten die bezogenen Vorschriften in Erinnerung zu bringen, und ihnen die genaue Befolgung derselben einzuschärfen. Deßgleichen ist den Magistraten zu bedeuten, daß in den Tax-Protokollen zur Bezeichnung der tarbaren Gegenstände nur jene termini unverändert gebraucht werden dürsen, welche in den Taxpatenten für das adelige und Civil-Richteramt dafür angewendet sind.

Gubernial : Verordnung vom 16. September 1843 Gubernial : Jahl 52367.

odtrąceniu wybranej dawniejszą mniejszą płacą kwoty, Kasie zakwitować ma; stępel na takie kwity zależyć będzie podług stu 81. 1. 25 Ustawy stęplowej i taksowej (st. 64. 1. 20 tekstu włoskiego) od różnicy w wyższej płacy.

Jeżeli się zaś z płacy, pensyi lub prowizyi dla pokrycia danéj przed czasem płacy, taksy, lub jakiego innego dlugu skarbowego odciąga jakę kwotę, w takim razie kwit na płacę, pensyję lub prowizyję zawsze powinien być na stęplu stosownym calkowitéj zakwitowanéj płacy, pensyi lub prowizyi.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. S. Sierpnia 1843 do liczby 24178.

Rozporządzenie gub. z d. 115. Września 1843 do 1. gub. 56046., do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

# 142.

Do miejskich rachunków taksowych należy dołączać konsygnacyje ekspedytury, a w protokołach taksowych do oznaczenia podpadających taksie przedmiotów tylko owych używać nazw (terminów), których w pateńcie taksowym dla szlachetnego i cywilnego urzędu sędziego na nie użyto.

Ponieważ wiele Magistratów konsygnacyj ekspedytury, które im już (fem 18. Instrukcyi taksowej z roku 1786 prowadzić, a rozporządzeniem gubernijalnem z d. 10. Października 1829 do liczby 58026 do rachunków taksowych dołączać nakazano, albo wcale nie prowadzi, albo też do rachunków taksowych nie dołącza, więc poleca się c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby Magistratom wzmiankowane przepisy przypomniały i ścisłe dopełnianie onych surowo im zaleciły. Oraz oznajmić im potrzeba, że w protokołach taksowych niewolno do oznaczenia podpadających taksie przedmiotów tylko tych nazw bez przekręcenia używać, których na nie w patencie taksowym dla szlachetnego i cywilnego urzędu sędziego użyto.

Rozporządzenie gub. z duia 16. Września 1843 do 1. gnb. 52367.

Stämpelbehandlung: a) ber Anzeigen von Verbrechen und und schweren Polizei - Uebertretungen oder anderer Gefeses - Uebertretungen, bann b) ber aus diesen Anlässen über ämtliche Aufforderung ausgestellten ärztlichen Beugnisse.

Bu Folge Decretes ber hohen f. f. allgemeinen Hoffammer vom 20ten Juni 1843 Bahl 21481-1758 können die Unzeigen von Verbrechen und schweren Polizei- Uebertretungen oder anderen Gesebes - Uebertretungen, worüber aus öffentlichen Rücksichten das Strasversahren einzutreten hat, nicht als Privat- Eingaben der Partheien in ihren Ungelegenheiten und in ihrem Interesse bestrachtet werden. Sie sind unter den g. 81. 8. 2. des Stämpels und Targesebes zu subsumiren und folglich stämpelsrei.

Die ärztlichen Zeugnisse, welche bei vorgebrachten Misshandlungs = und Beschädigungs = Klagen, über ämtliche Uufforderung zum Behuse des strafgerichtlichen Versahrens ausgestellt werden, sind nach dem s. 81. 3. 1., 4. und 5. stämpelfrei. Sie sind jedoch stämpelpstichtig, wenn sie zur Verfolgung und Austragung des Rechtes auf Schadenersat ausgestellt werden (s. 21. des Stämpel= und Targesetzel).

Verordnung der k. k. Cameral - Gefallen - Verwaltung vom 16. Juli 1843 Zahl 21343.

Inbernial = Verordnung vom 19. September 1843 Gubernial = Jahl 55828, an fammtliche f. f. Kreibamter.

# 144.

Festsehung der Postrittgebühren für den II. Solar - Semester 1843.

In Folge hohen Hoffammer = Decrets vom 5. d. M. B. 34741 werden für den II. Solar = Semester 1843 die Postritgelder so wohl bei den Uerarial = als Privatritten in dem bisherigen Uus maße des I. Solar = Semesters d. J., und hiernach auch die Gesbühren für den Gebrauch des Wagens, dann das Wagenschmier geld und Postillonstrinkgeld in allen Landern unverändert belassen.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Enbernial=Kundmachung vom 21. September 1843 Subernial=3abl 58983.

in leaf O steplu a) na doniesienia o zbrodni lub ciężkiem przestępstwie policyjném, albo inném przekroczeniu Ustaw, i b) na wydane z tego powodu na wezwanie urzędowe zaświadczenia lekarskie.

Podług dekretu wysokiéj c. k. powszechnéj Kamery nadwornéj z dnia 20. Czerwca 1843 do liczby 21481-1758, nie možna doniesień o zbrodni lub ciężkiem przestępstwie policyjném, albo jakiem innem przekroczeniu Ustaw, z powodu których śledztwo karne ze względów publicznych przedsięwzięte być powinno, uważać za podania prywatne strón w ich własnych sprawach i interesie. Należą one pod (f. 81. liczbe 2 Ustawy steplowej i taksowej, a zatem nie podpadaja steplowi.

Zaświadczenia lékarskie, wydane w razie zaszłéj skargi o pobicie lub skaleczenie na wezwanie urzędowe w celu przeprowadzenia postępowania karnego, nie podpadają stę-plowi podług (fu 81. licz 1, 4 i 5. Wszelako powinny być steplowane, jeżcii są wydane w celu dochodzenia i przeprowadzenia prawa wynagrodzenia szkody. ((f. 21. Ustawy steplowéj i taksowéj).

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 10. Lipca 1843 do liczby 21343.

Rozporządzenie gub. z d. 19. Września 1843 do l. gub. 55828, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkutowych.

# 144.

Ustanowienie opłat jazdy pocztowej na drugie półrocze słoneczne 1843.

W skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 5. b. m. do liczby 34741, zostawia się opłata jazdy pocztowej na drugie półrocze roku słonecznego 1843 tak dla jazdy skarbowej, jak i prywatnej podług dotychczasowego wymiaru dla pierwszego półrocza roku słon. 1843; równie jak i oplaty za użycie powozu, za smarowidło i poczestne dla pocztyliona, a to we wszystkich krajach bez żadnej odmiany.

Co niniejszém do powszechnéj podaje się wiadomości. Obwieszczenie gub, z dnia 21. Września 1843 do 1, gub, 58983.

Sinfictlich bes Beitpunctes, bon welchem bas neugefechste Seu zur Futterung ber Aerarial - Dienstpferde bermenbet werben barf.

In der Unlage . wird den k. k. Kreikamtern eine Ubschrift der, bezüglich auf den Zeitpunct, von welchem das neugesechste Heu zur Fütterung der Uerarial Dienstpferde verwendet werden darf, an die hierlandigen Verpfiegs Magazine ergangenen General Commando Verordnung vom 30. August 1843 Z. 2724 S. zur Wissenschaft und Darnachachtung mit dem Auftrage mitgeteilt, an die betreffenden Ortsobrigkeiten die Weisung zu erlassen, daß sie in der halbmonatlichen Marktpreistabelle vom 1. die 15. Juni kommenden Jahres und so fort alljährig bestimmt ansühren, ob die Heusechsung im betreffenden Bezirke bereits ganz vollendet sep.

Gubernial = Berordnung vom 22. September 1843 Gubernial = Bahl 58392.

. .

Abschrift einer unterm 30. August 1843 sub Lit. S. 2724 an sämmtliche Verpstegs Magazine ergangenen Generals Commando Berordnung.

Nach dem, mit dem Berichte vom 20. v. M. S. 1929 dem Hochlöblichen k. k. Hofkriegsrathe vorgelegten Berathungs - Proptofolle, haben sich die Landes - Oberbehörden aus dem Frunde, weil die im Frühjahre zu tang aufgehaltene Dürre den Grasswuchs zurücksete, und dadurch auch die Heufechsung bedeutend verspätete, letztere überdieß auch bei ungünstiger naßer Witterung bewirkt werden mußte, wodurch das Heu zur Vollendung seines Gährungs - und Uustrocknungs - Proceses einen größeren als den gewöhnlichen Zeitraum erfordert, zu dem gemeinschaftlichen Gutsachten vereiniget, daß heuer das neue Heu ohne Nachtheil für die ärarischen Dienstpferde vor dem Monate October zur Fütterung nicht verwendet werden könne.

Diese Gründe hat der hochlöbliche k. k. Hofkriegkrath auch aus den mit den halbmonatlichen Marktpreiß-Zabellen eingelangten Unzeigen über die Beschaffenheit der Witterung und deren Wirkung auf den Graswuchs bestätiget gefunden, daher Hochderselbe auch mit dem hohen Rescripte A. 3469 vom 5. d. M. den Untrag zu genehmigen keinen Unstand nahm, daß das neue Heu nach der bisherigen Regel auch heuer erst vom 1. October an zur Futte-

rung der ararischen Dienstpferde benüßt werden durfe.

Oznaczenie czasu, odkąd nowo-zebrane siano koniom skarbowym dawać można.

W załączeniu . P przeseła się c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiadomości i przestzegania kopiję rozporządzenia c. k. jeneralnej Komendy z dnia 30. Sierpnia 1843 do l. 2724 S. do tutejszych Magazynów żywności, postanawiającego czas, odkąd nowe siano koniom skarbowym dawane być może, z poleceniem, ażeby nakazały właściwym Zwierzchnościom miejscowym, ażeby w dwntygodniowych tabelach cen targowych od dnia 1. do 15. Czerwca przyszłego roku i tak dalej co rok wyraźnie powiedziały, czy zbiór siana w właściwym okręgu całkiem ukończono.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Września 1843 do 1. gub. 58392.

.1.

Hopija rozporządzenia c. k. jeneralnéj Homendy z d. 30. Sierpnia 1843 lit. S. 2724, do wszystkich Magazynów żywności.

Podlug przesłanego z relacyją z dnia 20. p m. S. 1929 wysokiej c. k. uadwornéj Radzie wojennéj protokolu naradczego, przełożone władze krajowe, mając wzgląd na okoliczność, że długa posucha z wiosny wstrzymała wzrost trawy i zbiór siana znacznie opoźniła, któren się oprócz tego w słotę odbywać musiał, przezco siano do zaparzenia się i wyschnięcia dłuższego niż zwykle czasu potrzebowało, zgodziły się na to mniemanie, że tego roku nowego siana bez niebezpieczeństwa koniom skarbowym przed miesiącem Październikiem dawać nie można.

O niepłonności tych powodów przekonała się wysoka c. k. nadworna Rada wojenna z przesłanych z dwutygodniowemi tabelami cen targowych doniesień o stanie powietrza i jego wpływie na wzrost trawy, dla tego też nie wahała się potwierdzić wniosek reskryptem A. 3469 z d 5. b. m., że nowe siano podług dotychczasowej reguły i tego roku dopiero od dnia 1. Października koniom skarbowym dawane być może.

Da übrigens nach bem Eingangs angeführten Berathungs-Protofolle die Rothwendigkeit, die Futterung mit alten Beu bis Ende September als Regel unbedingt beizubehalten, hierlandes nicht mehr besteht, weil in den meiften Begenden außer dem Beu auch noch Grumeth, und das Erstere gewöhnlich schon im Mo-nate Juni gesechset wird; so hat künftighin auch in allen jenen Bedarsstationen, wo die Heusechsung in der ersten Halfte des Monats Juni vollendet wird, die Fütterung des neuen Heues, so wie in den übrigen deutschen Provinzen, schon vom Monat September an einzutreten, weil bis dahin 2 1/2 Monate Zeit erübrigen, welche zur Vollendung des Gährungs = und Uustrocknungs = Proceses unter allen Umftanden gureichend find.

Damit jedoch dort, wo die Beufechsung bis halben Juni vollendet ift, das neue Beu fur den Geptember = Bedarf benust werden konne, wird das Berpflegs = Magazin hiermit angewiesen, in ber balbmonatlichen Marktpreis-Zabelle vom 1. bis 15. Juni kommenden Jahres und fo fort alljährig bestimmt anzuzeigen, ob die Beufechsung bereits zur Ganze, und in welchem Bezirke vollendet ift, gleichzeitig aber das Gutachten des f. k. Kreisamtes einzuholen, und mit befonderen Bericht den Untrag über die vom 1. September an thunliche oder unrathliche Fütterung des neuen heues pflichtmäßig erwogen und motivirt zustellen, worauf gegründet die Berathung mit der Landesstelle gepflogen und entschieden werden wird, ob die Behandlung des neuen heues jur Futterung vom 1. Geptember in ben letten Tagen des Monats Juli, oder vom 1. October in den letten Tagen des Monats August vorzunehmen sep.

# 146.

Die Borfdriften wegen Bestimmung eines Rormalalters fur ben Eintritt in bie Gymnafial-Studien werben außer Wirtfamfeit gefest, jugleich aber auch die Beftimmungen über bie Borprufung ber Glementar - Schuler, Behufs ihrer Bulaffung znm Gymnafial - Studium, porgefdrieben.

Heber ben wegen Bestimmung eines Mormalalters fur ben Gintritt in die Gymnastal = Studien allerunterthanigst erstatteten Bortrag, haben Seine Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 5. September d. J. allergnädigst anzuordnen geruht:
Die Normen vom 23. Jäner 1832, dann 27. Juni 1835,

eröffnet mit ben Studien - hofcommissione - Decreten vom 25.

Gdy wreszcie podług wzmiankowanego we wstępie protokolu naradczego nie ma już konieczności dawać koniom w tutejszym kraju bezwarunkowo z porządku stare siano aż do końca Września, ponieważ w bardzo wielu okolicach zbiérają oprócz siana także otawę (potraw), a siano zwykle już w Czerwcn, więc na przyszłość należy też we wszystkich owych stanowiskach, gdzie się siana potrzebuje, a gdzie zbiór siana w piérwszej połowie Czerwca kończą, podobnie jak w innych prowincyjach niemieckich już od Września nowe dawać siano, albowiem aż do tego czasu upływa półtrzecia miesiąca, któryto przeciąg czasu do zaparzenia się i wyschnięcia siana we wszystkich okolicznościach jest dostateczny.

Ažeby zaś tam, gdzie zbiór siana do połowy Czerwca kończą, nowe siano na potrzebę wrześniową użyte być mogło, poleca się Magazynowi niniejszém, ażeby w dwutyg odniowych tabelach cen targowych ud 1. do 15. Czerwca przyszłego roku i tak daléj co rok wyraźnie powiedział, czy zbiór siana już całkiem, i w którym okręgu ukończono, oraz zaś zasięgnął zdania c. k. Urzędu cyrkułowego, i w osobnej relacyi zrobił należycie rozważony i poparty wniosek, czy się od dnia 1. Września da użyć dla koni nowe siano, czy też tego raczej zaniechać wypada, na którymto wniosku opierając się jeneralna Komenda naradzi się z Rządem krajowym i rozstrzygnie, czy ugodę o nowe siano dla koni od 1. Września w ostatnich dniach Lipca, czy też od 1go Października w ostatnich dniach Sierpnia zawierać należy,

# 146.

Odwołuje się przepisy, ustanawiające pewny wiek dla uczniów do przyjęcia ich do szkół gymnazyjalnych, a zarazem wydaje postanowienia o egzaminie przedwstępnym uczniów elementarnych w celu przypuszczenia ich do nauk gymnazyjalnych.

Na najuniżeńsze przełożenie, zrobione w celu postanowienia wieku normalnego do przypuszczenia uczniów do szkół gymnazyjalnych, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższém postanowieniem z dnia 5. Wsześnia t. r. najłaskawiej rozporządzić:

Przepisy z dnia 23. Stycznia 1832, tudzież z dnia 27. Czerwca 1835, oznajmione dekretem nadwornej Komisyi nauk Jäner 1832 und 25. Juli 1835 Bahl 377 und 4057, haben mit dem Beginne des nächstemmenden Schuljahres außer Wirfsfamkeit zu treten. Jedoch machen es allerhöchst Seine Majesiät den Behörden überhaupt, insbesondere aber den Symnasial Disrectoraten zur Pflicht, sorgfältig darüber zu wachen, daß kein Elementar = Schüler zu dem Symnasial = Studium zugelassen werde, welcher sich bei der mit demselben vorzunehmenden Worsprüfung für dieses Studium nicht vollkommen tauglich zeigt, und nach dem Bustande seiner physischen und intellectuellen Entswicklung unbedenklich zu denselben zugelassen werden kann.

Bu Folge hohen Studien=Kofcommissions=Decrets vom 9. September 1. J. Zahl 6101 wird diese allerhöchste Entschließung, bezüglich auf die hierortigen Erlässe vom 9. März 1832 Zahl 11789 und 12. August 1835 Zahl 49383 den Symnasial=Dierectoraten zur Wissenschaft und genauesten Darnachachtung mit dem Beisase bekannt gemacht, daß für die genaueste Besolgung derselben hinsichtlich der Vorprüfungen sowohl die Directorate als auch die Symnasial=Präsecte der Landesselle verantwortlich bleisben; daß serner bei diesen Vorprüfungen wesentlich darauf zu sehörige Kenntniß der deutschen Sprache (über deren Mangel so oft nach der Hand bei den Gymnasien gestagt wird) besißen, daß endlich über diese Vorprüfungen eine ordentliche Vormerstung zu sühren sey, in welcher die Namen der sich um die Altersenachsicht Bewerbenden, so wie der Befund der vorgenommenen Vorprüfungen genau einzutragen ist, von welcher Vormersung eine Ubschrift dem Prüfungsberichte über den ersten Semester beizulegen ist.

Uebrigens wird die Eingangs erwähnte allerhöchste Entschlies fung mittelst der k. k. Kreisämter allgemein bekannt gemacht, und von derselben auch die Consistorien in Kenntniß gesest, denen auch die gegenwärtige Verfügung bezüglich der Vorprüfungen be-

fannt gegeben wird.

Subernial = Verordnung pom 22. September 1843 Gubernial = 3ahl 59140.

# 147.

Betreffend die Frist zur Ergreifung der Recurse gegen Ertenntnisse der politischen Behörden, welche aus öffentlichen Rucksichten geschöpft werden.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 22. Juli I. 3. zu bestimmen geruhet, daß in jenen Fallen, wo irgend Jemanden eine Handlung oder Unterlaßung aus öffen t-

z dnia 25. Stycznia 1832 i 25. Lipca 1836 do l. 377 i 4057, mają z początkiem następnego roku szkolnego ustać. Wszelako Najjaśniejszy Pan wkłada na Władze w ogółności, w szczególności zaś na Dyrektoraty gymnazyjalne obowiązek czuwać pilnie nad tem, aby żaden uczeń elementarny do gymnazyjum przypuszczony nie był, któryby się przy egzaminie przedwstępnym do tych szkół zupełnie zdolny nie okazał, i w miarę swego rozwinięcia fizyczuego i umysłowego bez obawy do nich przyjęty być nie mógł.

Stosownie do dekretu wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 9. Września t. r. do liczby 6101 ogłasza Rząd krajowy, z odniesieniem się do swoich rozporządzeń z d. 9. Marca 1832 do liczby 11789 i 12. Sierpnia 1835 do liczby 49383, niniejszą najwyższą uchwałę Dyrektoratom gymnazyjalnym dla wiadomości i jak najściślejszego przestrzegania z tą uwagą, że Rząd krajowy za najściślejszego przestrzegania z tą uwagą, że Rząd krajowy za najściślejsze dopełnienie onej we względzie egzaminu przedwstępnego tak Dyrektoraty, jako też prefektów gymnazyjalnych odpowiedzialnymi czyni, tudzież, że przy tym przedwstępnym egzaminie szczególnie na to baczyć trzeba, ażeby chcący być do gymnazyjum przyjętymi język niemiecki, (na którego niedostateczną umiejętność potem w gymnazyjum tylekrotnie uskarzają się), należycie posiadali; nakoniec, że należy prowadzić porządnie adnotacyję o tych egzaminach przedwstępnych, w których nazwiska starających się o to, aby wiek nie był im przeszkodą, tudzież wypadłość egzaminu dokładnie zapisane być mają, i kopiję téj adnotacyi do relacyi o egzaminie z pierwszego półrocza dołączyć.

Wreszcie wymieniona we wstępie najwyższa uchwała podana będzie przez c. k. Urzędy cyrkułowe do powszechnej wiadomości, i ndzielona także Konsystorzom, które się także zawiadomi o rozporzadzeniu o egzaminach przedwstępnych.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Września 1843 do l. gub. 59140.

# 147.

O terminie do założenia rekursu przeciw wyrokowi Władz politycznych, wydanych ze względów publicznych.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższém postanowieniem z dnia 22. Lipca t. r. uchwalić, że w wypadkach, gdy się komu czyn albo opuszczenie ze względów publicznych naka-

lichen Rücksichten aufgetragen wird, die Behörden diesem Auftrage auch die Bestimmung einer den Umständen angemessenen Frist beizuseßen haben, binnen welcher der Recurd eingebracht werden könne, und daß, wo ein solcher Termin nicht ausbrücklich ausgesprochen wird, eine Frist von Zwei und Vierzig Tagen zu gelten habe, ohne daß sich jedoch deßhalb der Betheiligte von der pünctlichen Befolgung des erhaltenen obrigteitlichen Auftrags losgezählt halten darf.

Welches in Folge hoben Hoffanzlei = Decretes vom 4. Mugust 1843 Babt 23752-1730 zur allgemeinen Wiffenschaft und Dars

nachachtung befannt gemacht wird.

Gubernial=Rundmachung vom 25. September 1843 Gubernial-Jahl 51301.

# 148.

Womit die Auflassung des Militar-Abfahrtsgeldes, von den aus der Militar- in die Sivil-Jurisdiction übergebenden Verlassenschaften bekannt gemacht wird.

Bu Folge hohen Hofkanzlei = Decretes vom 4. August 1843 Z. 24326 haben Seine k. k. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 1. Juli 1843 das Militär = Ubsahrtsgeld von, aus der Militär = in die Civil = Jurisdiction übergehenden Verlassenschaften aufzulassen und anzuordnen geruht, daß die Aussalfung desselben mit Unfang des nächsten Verwaltungsjahres 1844 in Wirksamsfeit zu treten habe.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Gubernial : Kundmachung vom 25. September 1843 Gubernial : 3ahl 53961.

# 149.

Betreffend die Burechnung ber Militar - gur Civil - Dienstzeit.

Um jeder Irrung bei der Zurechnung der Militär - zur CivilDienstzeit eines Beamten oder minderen Dieners zu begegnen, bat die hohe Koffammer laut herabgelangten Decretes vom 7. August l. J. Zahl 22038 sich an den Koffriegsrath mit dem Ersuchen gewendet, in den Militär = Abschieden fünftig genau auszudrücken: a) wann das aus dem activen Militärdienste bei einem Linien = Regimente oder Corps entlassene Individuum dasselbst ganzlich außer Stand und Gebühr gebracht worden sey; b) welche Zeit 28 nach diesem Austritte außer der Truppe bloß mit der Landwehrkarte zubrachte; und c) wie lange es bei einem zuje, Władze przy tym nakazie także stosowny do okoliczności termin wyznaczyć powinny, w jakim rekurs podany być może, i że w razie, gdyby takiego terminu wyraźnie nie wyznaczono, przeciąg czterdziestu i dwóch dni służyć ma, co jednak osoby, której się to tyczy, nie uwalnia od ścislego dopełnienia otrzymanego od Zwierzchności nakazu.

slego dopełnienia otrzymanego od Zwierzchności nakazu.

To najwyższe postanowienie podaje się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 4. Sierpnia 1843 do liczby 23752-1730, do powszechnej wiadomości dla ścisłego

przestrzegania.

Obwieszczenie gub. z dnia 25. Września 1843 do 1. gub. 51301.

#### 148.

O zniesieniu opłaty wojskowéj od wydania spadków, przechodzących z pod juryzdykcyi wojskowéj pod juryzdykcyję cywilną.

Według dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 4. Sierpnia 1843 do liczby 24326, raczył Najjaśniejszy Pan najwyzszem postanowieniem z dnia 1. Lipca 1843 opłatę wojskową od wydania spadków, przechodzących z pod juryzdykcyi wojskowej pod cywilną, darować i rozporządzić, że ustanie tej opłaty ma zacząć się z początkiem roku administracyjnego 1844.

Co się niniejszém do powszechnéj wiadomości podajc. Obwieszczenie gub. z dnia 25. Września 1843 do 1. gub. 53961.

# 149.

O przyrachowaniu czasu służby w wojsku i cywilności.

Aby zapobiedz wszelkiemu pomyleniu się w przyrachowaniu czasu służby wojskowej do cywilnej urzędnika lub mniejszego sługi, udała się wysoka c. k. Kamera nadworna podług nadeszłego dekretu z dnia 7. Sierpnia r. b. do liczby 22038 do nadwornej Rady wojennej z tem wezwaniem, aby na przyszłość w dymisyjach wojskowych dokładnie wyrażono było: a) kiedy osoba, z czynnej służby wojskowej w jakim linijowym pułku albo korpusię dymisyjonowana, poszła w zupełną odstawkę, (to jest wyszła zupełnie ze stanu wojskowego i wojskowych należytości), b) jak długi po wystąpieniu przepę-

25

activ aufgestellten Landwehr = Bataillon oder einer Landwehr-Dragoner = Edcadron im Dienste und in Löhnung gestanden sey. — Diesem Unsinnen hat der Hoskriegsrath entsprochen, und es wird den k. k. Kreidämtern eine Ubschrift . | · jener Verordnung mitgetheilt, welche die oberste Militär = Behörde dießfalls an fämmt-liche General = Commanden erlassen hat.

Bei biefem Unlage fand die bobe Gofftelle hinfichtlich ber Bebandlung folder Civil-Staatebiener, Die nicht unmittelbar aus ber Linie in den Civildienst treten, sondern von der Linie querst in die Landwehr eingereiht, und erst bann im Civile angestellt werden, im Ginklange mit dem über die Unrechnung der Milis tar = Dienstjahre im Ullgemeinen bestehenden Vorschriften Folgenbes zur Richtschnur für vorkommende Falle zu bedeuten: Die ununterbrochene Militär = und Landwehr = Dienstzeit darf nur bann ber Givil = Dienstleistung jugerechnet werben, wenn bas In-Dividuum, deffen Behandlung in Frage fleht, aus einem activ aufaestellten Landwebr = Bataillon oder einer Landwehr = Dragoner-Escadron unmittelbar in Civil - Staatsdienste übergetreten ift, daber nicht etwa zur Zeit seines Eintritts in den Civildienst nur einem für unbestimmte Beit aufgelösten Candwehr = Bataillon oder einer derlei Escadron angeborte, oder als ausgedienter Capitulant lediglich mit der Landwehrkarte versehen mar, in welchen beiden Fallen die Militar = Dienftzeit nicht angerechnet werden fann. Für den Fall aber, daß ein Individuum aus der Civil=Popu= lation in ein Landwehr=Bataillon oder in eine Landwehr=Dra= goner = Escadron eingereiht wird, so ist ihm die Dienstzeit bei der Landwehr nur dann anzurechnen, wenn jenes Landwehr = Batail-Ion ober die Candwehr = Dragoner = Escadron effectiv aufgestellt war, und fein Uebertritt in ben Civildienst mabrend ber Dauer ber besagten Aufstellung unmittelbar erfolgte.

Diese hohe Verordnung wird den k. k. Kreibamtern zur Wissenschaft und Mittheilung an die Magistrate bekannt gegeben.

Gubernial : Verordnung vom 25. September 1843 Gubernial : Jahl 54541.

dziła czas nie w wojsku, ale za kartą milicyi krajowej, i c) jak długo służyła w batalijonie milicyi krajowej czynnej, lub takimże szwadronie dragonów milicyi krajowej i żołd pobierała. — Temu żądaniu odpowiedziała nadworna Rada wojenna, i doseła się c. k. Urzędom cyrkułowym odpis . tego rozporządzenia, które w téj mierze najwyższa Władza wojskowa do wszystkich Komend głównych wydała.

Przy téj sposobności, co do postępowania z takimi sługami Stanu, którzy nie prosto z linii w służbe cywilna wstepuja, ale wprzódy z linii do milicyi krajowej wzięci i dopiero w służbie cywilnej umieszczeni zostają, wskazała zgodnie z przepisami względem doliczenia lat służby wojskowej w ogólności trwającemi, co następuje za prawidło w zachodzących wypadkach służyć mające: Nieprzerwany czas służby w wojsku linijowém i milicyi krajowéj wtenczas tylko do słužby cywilnej doliczony być może, jeżeli osoba, o którą rzecz idzie, z batalijonu milicyi krajowej czyńnie ustanowionego, lub takiegož szwadronu dragonów przeszła wprost do cywilnej służby Stanu, a zatem nie nałeżala podczas swojego przejścia do służby cywilnej do batalijonn lub szwadronu milicyi krajowej, na czas niepewny rozwiązanego, lub jako wysłužony kapitulant opatrzona tylko była karta milicyi krajowej, w którychto obu wypadkach czas służby wojskowej dorachowanym być nie može. Gdyby zaś osoba z ludności cywilnej umieszczona została w szeregi batalijonu milicyi krajowej lub tejże szwadronu dragonów, wtedy czas służby w milicyi krajowej wtenczas tylko porachowanym być ma, jeżeli ów ba-talijon lub szwadron dragonów obrony krajowej czyńnie ustanowiony był, i przejście jej do służby cywilnej przez czas trwającego ustanowienia tej milicyi bezpośrednio nastapiło.

To wysokie rozporządzenie oglasza się c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiadomości i udzielenia go Magistratom.

Rozporządzenie gub. z dnia 25, Września 1843 do l. gub. 54541.

Abschrift einer Circular - Verordnung des f. f. Hoffriegsrathes an sämmtliche General - Commanden und das Festungs-Gouvernement zu Mainz vom 22. Mai 1843 H. 2039.

Die Werbbezirks-Regimenter sind mit dem Rescripte vom 12. Upril 1843 Il. 1577 durch die General-Commanden vorläusig angewiesen worden, in den Ubschieden ausgedienter Capitulanten immer zu bemerken, ob ein solcher Mann aus einem activen oder nichtactiven Landwehr-Bataillon entlassen worden sey.

Den Zweck dieser Verfügung enthält das vorerwähnte Circular = Rescript. — Um jedoch die Cameral = und politischen Bebörden in die Lage zu sehen, bei Bemessung der Ruhegenüsse der früher in Militärdiensten gestandenen Civit = Staatsdiener, und bei Versorgung ihrer Witwen und Waisen, mit Rücksicht auf die bestehenden Vorschristen mit voller Ueberzeugung und sonach mit Sicherheit vorgehen zu können, ist in Zukunft den Abschieden auf der Nückseite derselben, gleich nach der Personsbeschreibung, eine kurze Dienstbeschreibung des Mannes unter Fertigung des respicirenden feldkriegscommissanischen Beamten beizusügen.

Diefe Diensibeschreibung bat zu enthalten:

- a) den Tag und das Jahr der Entlassung des Mannes aus dem Linien-Regimente, Bataillon oder Corps;
- b) welche Zeit der Mann, wenn er noch landwerpflichtig ist, nach feiner Entlassung aus der Linie bis zu seiner im nächesten Sahr ersolgten Einreihung in die Landwehr außer der Truppe mit Landwehrpaß zugebracht habe?
- c) wie lange derselbe bei einem activen Landwehr = Bataillon wirklich gedient habe, oder wenn derselbe in das 2. Landwehr = Bataillon eingereihet oder überseht worden wäre,
  wie lange derselbe daselbst im Stande war, und die Entslassung mit Abschied aus einem activen oder nichtactis
  ven Landwehr = Bataillon erfolgt sep?

Bei jenen Leuten, welche vor ausgedienter Capitulation wegen physischer Gebrechen im Wege der Superarbitrirung oder aus häuslichen Rücksichten im Concertations – oder Gnadenwege, so wie auch bei jenen, welche nach vollständig ausgedienter Capitulation in der Linie ohne Landwehr=Verpflichtung mit Ubschied entlassen werden, entfällt die Nothwendigkeit der Beifügung einer eigenen Dienstbeschreibung auf der Rückseite der Ubschiede, weil der Truppenkörper, ihre Dienstzeit und die Urt ihrer Entlassung in dem Conterte des Ubschiedes ohnehin hinlänglich ersichtlich ist.

Es versteht sich übrigens von felbst, daß, wenn ein Mann gleich nach seiner Entlassung aus der Linie, als für den Dienst in dem 1. Landwehr = Bataillon nicht geeignet, mit Landwehrkarte für das 2. Bataillon betheilt werden follte, der obige zweite Punct hinwegfällt, so wie auch, wenn das 1. Landwehr-Batails Ion außer Uctivität gesetzt werden sollte, dasselbe ebenfalls als nichtactiv dann zu bezeichnen ist.

Für die Richtigkeit haften die Regiments = und Corps-Commandanten, dann die respicirenden feldkriegscommissariatischen Beamten.

Vorschriften, welche bei Abjustirung ber Arzenei-Conten, bie bei ber k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonde einlangen, von den Censuranten genau zu beobachten sind.

Im Nachhange zu dem mit Gubernial = Erlaß vom 29. October 1842 Zahl 67936 bekannt gemachten hohen Hoffanzlei = Decrete vom 29. September 1842 Zahl 17081, werden den k. k. Kreis ämtern in der Unlage . die daselbst erwähnten, von der vereinigten Hoffanzlei im Einvernehmen mit dem k. k. General Rechnungs = Directorium genehmigten Gensurs = Vorschriften, welsche bei der Udzustirung aller Urzenei = Conten, die bei der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonde einlangen, von den Censuranten genau zu beobachten sind, zur Wissenschaft und Richtschurbei künstig Statt sindenden Verhandlungen wegen Ueberlassung der Medicamenten = Lieserung auf Kosten der öffentlichen Unstalten und Fonde mitgetheilt.

Gubernial=Verordnung vom 26. September 1843 Gubernial=3ahl 59454.

Przepisy, których się ściśle trzymać mają cenzurujący, sprawdzając i prostując rachunki z lékarstw, przychodzące do c. k. nadwornej Izby rachunkowej funduszów politycznych.

Podatkowo do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 29. Września 1842 do liczby 17081, obwieszczonego rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 29. Października 1842 do liczby 67936, udziela się c. k. Urzędom cyrkułowym w aneksie. namienione w tymże dekrecie, a przez połączoną Kancelaryję nadworna za porozumieniem się z c. k. głównem Dyrektoryjum rachunkowem uchwalone przepisy cenzurowania, które przy sprawdzaniu i prostowaniu tych wszystkich porachunków z lekarstw, które do c. k. nadwornej Izby rachunkowej funduszów politycznych przychodzą, przez cenzurautów ściśle przestrzegane być mają, a to dla wiadomości i stosowania się przy rozprawach na przyszłość względem poruczenia dostawy lekarstw na koszt publicznych instytutów i funduszów toczyć się mających.

Rozporządzenie gub. z dnia 26. Września 1843 do 1. gub. 59454.

# Worschriften,

welche bei der Adjustirung aller Arzenei-Conten, welche bei der k. k. Hosbuchhaltung politischer Fonde einlangen, von den Censuranten genau zu beobachten sind.

- a. Pus den mit diesen Rechnungen einlangenden Actenstücken, fo wie aus den Bestätigungsclauseln, welche auf dieselben in Folge der bestehenden Directiven angebracht feyn sollen, ist sich vor Allem die Ueberzeugung zu verschaffen:
  - a) ob die Conten mit glanbwürdigen Documenten (b. i. mit den vorschriftsmäßig verfaßten Original = Recepten) belegt sind;
  - b) ob diese Original-Recepte von den dazu berufenen Sanitate-Individuen quo ad lineam medicam geprüft, ob ferner
  - c) die den Local- oder Provinzial-Staatsbuchhaltungen obliegende Calculs-Berichtigung gepflogen worden;
  - d) ob die vorgeschriebene Erklarung über den Percenten=Nach= laß beigefügt ift, und
  - e) ob kein zur Darstellung aller Resultate, welche die Hofbuchhaltung auszuweisen hat, nothiges Actenstück fehlt.
  - 2. Sollte in allen diesen Beziehungen kein Unstand obwalten, folglich die Adjustirung der Conti quo ad taxam vorgenommen werden können, so hat der Censurant die von den Aerzten und Wundärzten vorschriftsmäßig versaßten Recepte, so wie die bei größeren Krankenanstalten oder bei Volkskrankheiten von den das Heilgeschäft besorgenden Sanitäts-Individuen unterschriebenen Medicamenten-Extractzettel als diejenigen Documente zu betrachten, welche er hauptsächlich zu untersuchen hat, weil er durch den Context dieser so viel wie bares Beld geltenden Subbeilagen bei allenfälligen Recursen den Veweis liesern muß, daß die von ihm wegen Ordinations-Vemänglungen berechneten Ersaßbeträge, welche den ordinirenden Uerzten und Chirurgen zur Last sallen, so wie die quo ad taxam gemachten Abzüge richtig sind. Der Censurent ist daher
  - 3. verpflichtet, die Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Tarbetrages, welchen der Rechnungsleger auf jedem Recepte nur comulativ angesetht hat, mit Hilfe des darin enthaltenen ur-

sprünglichen Textes specifisch nachzuweisen, wobei er auch den Umstand besonders zu berücksichtigen hat, ob sauter solche Heilsmittel aufgerechnet wurden, deren Preise durch die vorgezeichnete Taxe bereits bestimmt sind, oder od auch solche Urzeneimittel verabreicht wurden, für welche diese Taxe keine Preise enthält. In diesem zweiten Falle hat der Censurant die Undeutungen des Departement = Vorsiehers, welcher dießfalls eine besondere Vormerkung zu sühren hatte, zur Richtschnur zu nehmen; in beiden Fällen hat er aber die sowohl nach der bestehenden Taxe, als auch die nach den erhaltenen Belehrungen des Departements-Vorsiehers auf die vorgeschriebenen Quantitäten entsallenden Taxebeträge der einzelnen Ingredienzien, woraus ein Urzeneimittel zusammengesest oder bereitet worden ist, zu berechnen, und einzeln auf das Recept zu schreiben; serner hat er auch die Taxbeträge, welche für die zur Bereitung des Geilmittels ersorberlichen pharmaceutischen Urbeiten, oder auch für Gesäße aufzurechnen gestattet sind, darunter zu sehen, und die Summen dieser Beträge mit den Unsähen zu vergleichen, welche der Contoleger auf die Recepte geschrieben, und mit Berufung auf dieselsben auch in dem Conto übertragen hat.

- 4. Tritt der Fall ein, daß der vom Contoleger aufgerechnete Betrag eines Receptes mit der vom Cenfuranten ausgewiessenen Summe und mit der berufungsweise im Conto übertragenen Biffer übereinstimmt, so ist dieses durch die sowohl auf den Recepten, als auch in dem Conto unter den gleichlautenden Biffern anzubringenden Revisionsstriche zu bestätigen; stimmen jedoch die vom Censuranten ausgemittelten Beträge mit den Unsähen des Rechnungslegers nicht überein, so sind die Differenzen, je nachdem sie ein Wehr oder Weniger ausweisen, mit den diesen Eigenschaften entsprechenden Beziehungen auf den Recepten und im Conto neben den damit correspondirenden ursprünglich aufzurechnenden Beträgen mit rother Tinte ersichtlich zu machen.
- 5. Der Censurant ist auch verpflichtet, den allfällig von den Kreibärzten oder Protomedicaten abgeänderten Tert der Recepte dergestalt zu beachten, daß die Differenzen, welche sich erzeben, wenn die nach dem ursprünglichen Terte quo ad taxam berechneten Beträge mit jenen verglichen werden, welche sich erzeben, wenn die in linea medica beanständeten und abgeänderzten Urtikel quo ad taxam berechnet werden, sowohl in dem betreffenden Recepte, als auch im Conto neben den damit correspondirenden Beträgen, und zwar mit Beifügung ihrer Eigenschaft und der Namen der Aerzte oder Wundärzte, welche sich die

Ordinationsgebrechen zu Schulden kommen ließen, ebenfalls ansichaulich gemacht werden muffen.

- 6. Der Cenfurant hat bei den Ueberträgen dieser, wie eben gesagt wurde, auch in den Conten ersichtlich zu machenden Differenzen für die gleichartigen Beträge abgesonderte Geldcolon=nen zu dem Ende zu eröffnen, damit die richtige Darstellung der Summen, so wie die Revision derselben keiner Schwierigkeit unterliege, weil
- 7. in den Conten solcher Rechnungsleger, welche die Recepte felbst versaßt haben, sowohl die Summen der auf die Ordinations Bemänglungen Bezug habenden Differenzen, als auch jene der quo ad taxam zu viel befundenen einzelnen Beträge, in den Conten solcher Rechnungsleger aber, welche die Urzeneien nach den von andern Samitäts-Individuen versaßten Recepten bereiten müßten, nämlich der Upotheker, lediglich die Summen der quo ad taxam ersichtlich gemachten Differenzen von den quo ad calculum richtig gestellten Forderungen alsogleich auszuscheisden sind, und die in diesen Conten dargestellten Summen der durch Ordinations Bemänglungen entstandenen Differenzen nach Ubzug des mit dem Contoleger bedungenen Percenten Nachlaßes als Ersaßbeträge betrachtet, folglich von der Forderung nicht ausgeschieden, sondern bloß ausgewiesen werden müssen, damit sie je nach den Beschüssen der Aministrivenden Behörden den bestreffenden Uerzten oder Wundärzten zur Last geschrieben und von denselben hereingebracht werden können.
- 8. Die aus dem sub 4, 5, 6 und 7 bemerkten Verfahren entspringenden Resultate sind auf den leeren Blättern am
  Schluße der Conti mittelst kurzer mit rother Tinte geschriebener Uebersichten darzustellen, und von den auf die sub 7 anbesohtene Weise berichtigten Forderungen die vorschriftsmäßige oder in Folge bestehender Contracte bekannte Unzahl der Nachlaß-Percente abzurechnen.
- 9. Diesem Hinausresse ist der Betrag, welcher für bie richtig befundene Unzahl der allfällig verabfolgten Blutsauger oder für anderweitige keinem Percenten Nachlaße unterliegende Unfrechnungen ausgemittelt wurde, zuzurechnen.
- 10. Von dem also ausgemittelten liquiden Gesammtbetrage ist die allfällig geleistete a Conto-Bahlung, welche jedoch niemals zwei Drittheile der von der Local oder Provinzial = Buchhaltung quo ad calculum richtig gestellten Forderung übersteigen
  darf, abzurechnen, und der dießfällige Rest als letztes Guthaben
  ersichtlich zu machen.

dicamenten scrtractzettel betrifft, womit die Arzenei Conti von größeren Heilanstalten documentirt werden, und deren Gebrauch sowohl zur Zeitersparung der ordinirenden Sanitäts Individuen als auch zum Wohl der betreffenden Fonde üblich ist, so sind dieselben jederzeit einer Vorprüfung zu unterwerfen, welche darin zu bestehen hat, daß die darin verzeichneten gleichartigen Decocte, Pulver oder sonstigen Urzeneimittel nach den aus allen Recepten eines solchen Documentes erhobenen Totalmassen quo ad taxam zu berechnen, und die dießfalls wieder auf ein jedes einzelne Recept entsallenden Beträge neben oder bei denselben anschausich zu machen sind, damit die Taxpreise für die in Folge dieser Receptensammlung ausgefolgten Quantitäten der einzelnen Ingredientien, und für die zur Bereitung der daraus zusammensgesetzten gleichförmigen Urzeneien ersorderlichen pharmaceutischen Urbeiten richtig und ohne Nachtheil für die betreffenden Fonde nach den gesehlich bestehenden Taxvorschriften ausgemittelt werden können, insbesondere aber, damit die allerhöchsten Entschließungen vom 1. November 1818 und vom 20. Jäner 1819 nicht umgangen werden.

Schließlich ist

12. in solchen Fallen, wo in den Ordinations = oder Mesdicamenten = Extractzetteln gleichartige Urzeneien unter einer und derselben Rubrik verschrieben vorkommen, jederzeit genau zu unstersuchen, wie viel das Gewicht aller zu diesen gleichstrmigen Urzeneien verwendeten Ingredienzen getragen hat, weil nach diessem Totalgewichte die Karpreise specifisch anschaulich zu machen sind, (welche insbesondere bei den Decocten und Uufgüssen, so wie dei der Mandelmilch bis zu der Totalmasse von zwei Psund Med. Gewicht zu gelten haben), denn es wäre ein für die betreffenden Fonde höchst nachtheisiger Unfug, wenn z. Brücksichtlich des, in den Urzenei = Conten eines Krankenhauses sehr oft in mehrsachen Verhältnissen vorkommenden Aufgußes von 16 Loth des nach der Norm bereiteten siedenden Salep-Decoctes über 10 Gran Brechwurzel, welche Urzenei, wenn sie bloß mit einem Recepte verschrieben ist, 4½ kr. kostet, in solchen Fällen, wo derselbe Aufguß 6 Mal und noch insbesondere in einer Rubrik verschrieben ist, und daher tarrichtig nur 11½ kr. kostet, die Formel angewendet würde, weil diese Urzenei einmal verschrieben 4½ kr. kostet, so können sur 6 solche Urzeneien 27. kr. folglich um 15½ kr. kostet, so können sur 6 solche Urzeneien 27. kr. folglich um 15½ kr. mehr, als die Kare vorschreibt, passitt werden.

Ueber bie Stämpelbehandlung ber Inventatien, Schägungen und Abhandlunge Protofolle.

Die Abschriften, welche die Abhandlungs = Behörden von Amtswegen nach den bestehenden Vorschriften von den Inventuren, Schätzungen und Verlassenschafts = Abhandlungen den Vormund= schätzungen und Verlassenschafts = Abhandlungen den Vormund= schäfts-Behörden in jenen Fällen mitzutheilen haben, wo ein fremd= berrschaftlicher Pupille als Erbe eintritt, sind, in sofern derlei Ub= schriften nicht an die Vormünder, Curatoren oder andere Partheien hinausgegeben, oder von ihnen angesucht werden, sondern lediglich zu dem ämtlichen Gebrauche der Vormundschafts-Behörde bestimmt sind, damit dieselbe ihrer Verpslichtung gemäß die Interessen des Pupillen oder Pflegebeschlenen wahrnehmen könne, in dem Sinne des G. 81. 3. 5. des Stampel= und Targesehes stämpelfrei.

hiernach ift fich im Grunde hoben hoffammer = Decretes

vom 10. August 1843 Babl 22446 - 1828 ju benehmen.

Verordnung der f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 27. August 1843 Bahl 26728.

Gubermal : Verordnung vom 28. September 1843 Gubernial : Jahl 58968, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 152.

für die Verletzungen von Kaffehschank- und Billard - Aufstellungs - Befugnissen haben auch die Juden keine Taren zu bezahlen.

Durch den Eintritt der Wirksamkeit des Stämpel = und Targeseßes vom 27. Jäner 1840 sind die Gewerbs = Taren, welche bis dahin in das landesfürstliche Targefäll eingeslossen sind, aufgehoben worden. Es unterliegen somit auch die Verleihungen von Kaffehschank = und Billard = Aufstellungs = Vefugnissen an Juden keiner Tarentrichtung mehr, da für derlei Gewerbs = Vefugnisse die Suden keine andern Taren als die christischen Bewohner zu zahlen hatten, und somit diese Gewerbs = Verleihungstare unter die eigentlichen Judentaren, welche die israelitischen Landesbewohner als solche zu zahlen haben, und welche auch noch während der Wirksamkeit des neuen Stämpel = und Targeseßes fortzubestehen haben, nicht subsumirt werden können.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen in Folge boben hofkammer = Decretes vom 24. Juli 1843 Babl

25093 - 2057 in die Renntniß gefest.

Verordnung der f. f. Cameral : Gefällen = Verwaltung vom 3. September 1843 Zahl 24823.

Gubernial - Verordnung vom 28. September 1843 Gubernial - Jahl 58971, an sammtliche f. f. Kreisamter.

O postępowaniu stęplowém z inwentarzami, detaksacyjami i protokołami rozpraw w majątkach siérocińskich.

Kopije, które z inwentarzów, aktów szacunkowych i rozpraw w spuściznach Instancyje pertraktacyjne podług trwających przepisów Instancyjom opiekuńczym udzielać mają z urzędu w takim razie, gdzie siérota z Państwa obcego jako dziedzic występuje, jeżeli kopije takie nie opiekunom, kuratorom lub innym stronom wydawane będą, lub jeżeli nie oni o to proszą, ale są jedynie do urzędowego użytku Instancyjom opiekuńczym potrzebne, aby stosownie do obowiązku swojego powziąć mogły wiadomość o interesach siérot lub ich pieczy poruczonych osób, są w myśl stu 81. l. 5 Ustawy stęplowo-taksowej od stęplu wolne.

Podług tego na zasadzie dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 10. Sierpnia 1843, do liczby 22446-1828, za-

chować się należy.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 27. Sierpnia 1843 do liczby 26728.

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Września 1843 do 1, gub. 58968, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

# 152.

Za nadanie uprawnienia kawiarni i bilardu i żydzi taks opłacać nie będą.

Przez zaprowadzenie Ustawy stęplowo-taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 uchylone są taksy zarobkowe, które dotąd wpływały do monarchicznych dochodów taksowych. Tym sposobem nie podlegają także nadania nprawnień na kawiarnie i bilard dla żydów żadnej więcej opłacie taksowej, gdy za takie uprawnienia zarobkowe żydzi nie opłacali żadnych innych taks, jak i mieszkańcy chrześcijanie, a zatem owa od uprawnienia zarobkowego taksa nie może podciągnięta być pod właściwe taksy żydowskie, które mieszkańcy izraelici jako tacy opłacać obowiązani, i które jeszcze i za nowej Ustawy stęplowo-taksowej ciągle trwać mają.

O tém obwieszcza się c. k. Administracyje powiatowe w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. Li-

pca 1843, do liczby 25093-2057.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 3. Września 1843 do liczby 24823.

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Września 1843 do l. gub. 58971, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

Ueber bie Anwendung bes neuen Stämpelgefeges in einigen Fällen auf bie bei Militar - Verlaffenschaften vorkommenden Berhandlungen.

Aus Unlaß einer vorgekommenen Unfrage über die Unwendung des Stämpel= und Kargesetzes vom Jahre 1840 in den Fällen, wenn Garnisons= Auditoriate oder sonstige Militär= Gerichte in Verlassenschafts = Fällen von Umtswegen, oder auf vorläusiges Unsuchen der Ubhandlungs= Behörden eine Inventur oder auch nur ein Verzeichniß von Nachlaß= Effecten ausnehmen, hat der k. k. Hoffriegsrath über vorläusiges Einvernehmen mit der hohen k. k. allgemeinen Hoffammer unterm 19. October 1842 II. 1004 an das allgemeine Militär= Uppellationsgericht zur Unweisung der gesammten Militär= Behörden, und zwar über nachfolgende vier Fragepuncte:

1. Sind die bei allen Militär-Verlaffenschaften ohne Rudsicht der bedingten oder unbedingten Erbeerklärungen ex officio aufzunehmenden Verzeichniffe der Bücher, Schriften, Landkarten und Zeitungen auf Stämpelpapier oder auf ungestämpeltem zu schreiben? und wer hat im ersten Falle den Stämpel zu liefern?

- 2. Sind auch blobe, der Ordnung und Sicherheit wegen aufzunehmende Verzeichnisse von in Verlassenschaften vorgefundenen Gegenständen auf Stämpelpapier und auch dann zu schreisben, wenn die Eigenthumer nicht bestimmt bekannt sind, nichts geschätt und kein Werth angesetzt wird, auch weil man nicht weiß, ob eine unbedingte Erbberklarung erfolgen wird?
- 3. Wenn auch mit Beisetung des Werthes und mit einer Schähung förmlich inventirt wird, aber kein bares Geld vorhansten, oder von Partheien in loco hereinzubringen möglich ist, darf nicht auf ungestämpeltem Papier geschrieben und der Stampel von der Abhandlungs-Behörde nachträglich beigebracht werden?
- 4. In wiefern Garnisons = Auditore, welche in der Regel keine solchen Gelder langere Zeit auf Verrechnung haben, auch aus einer Verlassenschaft auf die andere nichts übertragen durfen, verpflichtet sind, derlei Stämpel aus eigenem Vermögen vorzusstrecken? Koldendes erwiedert:

Ad 1. Die Verzeichnisse über Bücher, Landkarten und ans bere zum Nachlaße gehörigen Effecten sind Inventarien, und unsterliegen dem für die Protokolle in dem Gesetze vorgeschriebenen Stämpel. Die Zahlung der Stämpelgebühr siegt nach §. 2. des

O zastosowaniu nowej Ustawy stęplowej w niektórych wypadkach do rozpraw, wydarzających się w spuściznach wojskowych.

Z powodu wydarzonego zapytania względem zastosowania Ustawy stęplowo-taksowéj z roku 1840 w tych wypadkach, gdy Audytoryjaty załogowe lub inne Sądy wojskowe w spuściznach z urzędu, lub na uprzednie wezwanie Instancyj pertraktacyjnych inwentarz, albo też tylko spis rzeczy, w spuściźnie zostawionych, przedsiębiorą, postanowiła c. k. nadworna Rada wojenna za uprzedniém zniesieniem się z wysoką c. k. powszechną Kamerą nadworną, powszechnemu wojskowemu Sądowi apelacyjnemu dla załecenia wszystkim Instancyjom wojskowym, a mianowicie na następujące cztéry pytania:

1. Czyli we wszystkich spuściznach wojskowych, bez względu na warunkowe lub bezwarunkowe deklaracyje na dziedzictwo z urzędu przedsiębrane spisy książek, pism, map i gazet na stęplowanym lub niestęplowanym papierze robione być mają, i kto w pierwszem zdarzeniu dostarczyć ma stęplu?

2. Czyli takie same dla porządku i bezpieczeństwa przedsiębrane spisy rzeczy, w spuściźnie znalezionych, robić na stęplu, a nawet i wtenczas, gdy właściciele z pewnością nie są wiadomi, gdy nie szacowanem i żadna wartość położona nie będzie, równie i wtenczas, gdy niewiadomo, czyli bezwarunkowe oświadczenie na dziedzictwo nastąpi?

3. A gdyby inwentarz robiony był formalnie z dołożeniem także wartości i z oszacowaniem. ale nie było żadnej gotowizny, lub nie było można takowej od strón na miejscu odebrać, czyliby i wtenczas nie wolno pisać na niestęplowanym papiérze, i czyliby Instancyja pertraktacyjna nie mogła

tego stepln dodatkowo dostarczyć?

4. Jak dalece obowiązani są Audytorowie załogowi, którzy z porządku takich pieniędzy spuściznianych nigdy przez czas dłuższy do porachunku nie miewają, i nie z jednej spuścizny do drugiej przenosić nie mogą, stęple takowe z własnego grosza naprzód dostarczać?

pod dniem 19. Października 1842, Nr. 1004, odpowiedzić,

co następuje;

Ad 1. Spisy książek, map i innych do spuścizny należących rzeczy, są inwentarzami i podlegają stęplowi, w Ustawie dla protokołów przepisanemu. Opłacenie należytości stęplowej należy podług sfu 2. Ustawy stęplowo-taksowej do

Stampel- und Sargefeges bemienigen ob, in beffen Geschäft eine amtliche Ausfertigung geschieht, also bem Erben ober eigentlich

bem Nahlaße.

Ad 2. Verzeichnisse, die sich nicht unter den Begriff von Inventuren zum Behufe der Ubhandlung, also als Protokolle in Partheisachen subsumiren lassen, sondern als Verzeichnisse von Umtswegen und nur zu amtlichen Zwecken aufgenommen erscheinen, unterliegen, wie es in dem Gesetz klar ausgedrückt ist, dem

Stampel nicht.

Ad 3. Indossirung sindet nur in den im Gesetze ausdrücklich vorgeschriebenen Fällen Statt. Zede Aussertigung muß außer
diesen Fällen schon aus Stämpelpapier geschehen, und es kann
von dem im Gesetze liegenden Grundsatze der anticipativen Gebühreneinhebung nicht abgegangen werden. Die Aufnahme einer Inventur setzt das Vorhandenseyn eines Machlaßes voraus. Es
kann daher keinen Schwierigkeiten unterliegen, daß das Gericht
sich das nöthige Geld für den Stämpel verschaffe, wenn nicht
ohnehin bares Geld vorhanden, oder von der Parthei in loco

beizubringen ift.

Ad 4. In soferne Garnisons Muditoriate oder sonstige Mislitär-Gerichte Inventarien oder überhaupt Protofolle in Partheissachen, also auch bei Abhandlungen im Delegationswege ausnehmen, ist es die Sache der delegirenden Gerichtsstelle, sie zu diessem Aweste aus dem Nachlaße mit dem ersorderlichen Stämpel zu versehen, oder in den ohnehin seltenen Fällen, wo dieß nicht schon vorläusig geschehen kann, und wo die zu bestreitenden Stämpelgebühren nicht gleich aus der Verlassenschaft oder von einem an derselben Betheiligten hergeholt werden könnte, auf die Unzeige, daß sie den dießfälligen Betrag aus Eigenem schon vorgesstreckt haben, oder daß derselbe sonst Jemanden zurückzuerslatten ist, ihnen solchen als Rückersaß oder zu der zu bewirkenden Ubstragung baldigst zusommen zu machen.

Diese Bestimmungen werden den f. f. Cameral Bezirfes Berwaltungen in Gemäßheit des Decretes der hohen f. f. allgemeinen Hoffammer vom 12. Juli 1843 Bahl 50071-4551 zur

Wiffenschaft und Darnachachtung bekannt gegeben.

Verordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 4. September 1843 Zahl 24699.

Gubernial - Erledigung vom 30. September 1843 Gubernial - Jahl 58969.

# 154.

Betreffend bas fur Aerarialbauten vorgezeichnete Berfahren.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat einverständlich mit ber vereinten Hofkanzlei beschloffen, das mittelst des abschriftlich.

tego, w którego sprawie akt urzędowy dzieje się, a więc do dziedziców, czyli właściwie odnosi się do spuścizny.

- Ad 2. Spisy, które nie dają się podciągnąć pod znaczenie inwentarza, w drodze pertraktacy i potrzebnego, a zatém jako protokoły w rzeczach strón, ale jako spisy z urzedu i dla urzędowych celów przedsięwziętémi ukazują się, nie podpadają stęplowi, jakto w Ustawie jasno wyłnszczono.
- Ad 3. Indosowanie ma tylko miejsce w wypadkach, w Ustawie wyraźnie przepisanych. Każdy akt oprócz tych wydarzeń zdziałany być mosi na stęplowym papiérze i nie może być odstąpiono od pobiérania należytości z góry, jako od zasady na Ustawie opartej. Przedsiębranie inwentarza domniemywać się każe istnienia spuścizny. Nie może więc żadnym ulegać trudnościom, aby Sąd przysposobił sobie potrzebne na stępel pieniądze, gdyby bez tego gotowych pieniędzy nie było, lub od strony na miejscu uzyskane być nie mogły.
- Ad 4. Jak dalece Audytoryjaty zalogi, lub inne Sądy wojskowe przedsiębiorą inwentarze, albo w ogóluości protokoly w rzeczach strón, a zatém także i przy rozprawach w drodze delegacyi, będzie rzeczą Sądu delegującego opatrzyć takowe ku temu celowi potrzebnym stęplem ze spuścizny, albo też w wypadkach oprócz tego rzadkich, gdzieby to już naprzód uczynić się nie dało, i gdzie opłaconémi być mające należytości stęplowe nie mogłyby zaraz odzyskane być ze spuścizny, albo od którego w niej udział mającego, donióslszy, że ilość należytości stęplowej z własnej kieszeni zaliczyły, albo, że ta komu innemu zwróconą być ma, im takową jako zwrot, lub na uskutecznienie zapłaty, jak najprędzej przysporzyć.

Przepisy te ogłasza się dla wiadomości i zachowania c. k. Administracyjom powiatowym, stosownie do dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 12. Lipca 1843, do liczby 50071-4551.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 4. Września 1843 do liczby 24699.

Uwiadomienie gub. z dnia 30. Września 1843 do l. gub. 68969.

#### 154.

O postępowaniu, przepisaném dla budowli skarbowych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna zgodnie z połączoną Kancelaryją nadworną uchwaliła postępowanie dla buprov. Gefeff. f. b. 3. 1813.

beifolgenden Decretes an die nieder = ofterreichische Cameral = Ge= fällen - Verwaltung vom 13. October 1837 Bahl 42917 - 3105, für Aerarialbauten in Wien vorgezeichnete Berfahren, auch hin-sichtlich der in den übrigen Provinzen, mit Ausnahme des sombardisch = venetianischen Königreiches, Statt findenden Merarial= bauten in Unwendung treten zu lassen. Sievon werden die k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen

in Folge hohen Sofkammer = Decretes vom 11. Muguft 1843 3.

26220 - 790 jur Nachachtung verständiget.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen = Berwaltung vom 7. Ceptember 1843 Bahl 27420. Gubernial = Berordnung vom 6. October 1843 Gubernial = Jahl 60630, an fammtliche f. f. Kreisamter.

-1.

Abschrift eines an die nieder ofterreichische Cameral Gefal. len - Verwaltung erlaffenen Soffammer . Decretes bom 13. October 1837 Babl 42917-3105.

Wenngleich die Staatsverwaltung bei den von ihr unmittelbar ausgehenden, auf Rechnung eines öffentlichen Fondes unternom= menen Baulichkeiten, in Ubficht auf Die Structur und Bauart, an die Beobachtung der mit Circulare der nieder=öfterreichischen Regierung vom 13. December 1829 fundgemachten Bauordnung für die Saupt = und Residengstadt Wien, eben fo wie Privat-Bauherren gebunden ist; fo ist man doch über eine vorgefom= mene Unfrage mit der f. f. vereinten hoffanzlei dabin überein= gefommen, daß diejenigen Bestimmungen ber ermabnten Bauordnung, die fich auf die Form bed vor dem Baue ju beobach= tenden Gefchafte = Verfahrene beziehen, auf Staatebauten in fo= ferne keine Unwendung finden follen, als durch diefelbe die vorläufige Ginbolung des politischen Confenfes der Ortsobrigfeit oder (bei wichtigen Bauten) der Landessielle bedingt wird.

Es handelt sich jedoch bei vielen öffentlichen Bauten (und awar insbesondere bei Aufführung neuer Gebaude, bei Bubauten oder größeren Umstaltungen) nicht bloß um die vorschriftemäßige Bauart und innere Structur, fondern auch um die allfälligen Rechte der Nachbarn, und nicht felten um die Beachtung folcher öffentlichen Rudfichten, für welche nicht schon in den allgemei-nen, und sowohl den bauführenden technischen, als den boberen administrativen Beborden nothwendig bekannten Bauvorschriften vorgefehen werden konnte, und die erst von Fall zu Fall durch die politische Behörde aufgefaßt und zur Sprache gebracht werben fonnen.

dów skarbowych w Wiedniu załączonym tu .] w odpisie dekretem do Administracyi dochodów skarbowych niższo-austryjackiej z dnia 13. Pażdziernika 1837, do liczby 42917 - 3105, przepisane, zaprowadzić także dla budów skarbowych w innych prowincyjach, z wyjatkiem Królestwa lombardzko-weneckiego.

O tem zawiadamia się c. k. Administracyje powiatowe dla zachowania, w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwor-

nej z dnia 11. Sierpnia 1843, do liczby 26220-790.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 7. Września 1843 do liczby 27420. Rozporządzenie gub. z d. 6. Października 1843 do I. gub. 60630,

do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

Odpis dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 13. Października 1837, do liczby 42917-3105, wydanego do nizszo-austr. Administracyi dochodów skarbowych.

Chociaż Administracyja krajowa przy budowach wprost od niej nakazanych, a na rachunek funduszu publicznego przedsiewzietych, co do wewnetrznego składu i sposobu budowania przywiązana jest do zachowania porządku budowniczego tak dla głównego i stołecznego miasta Wićdnia, jak i dla prywatnych przedsiębierców budowy okolnikiem Rządu niższo anstryjackiego z dnia 13. Grudnia 1829 ogloszonego, jednakowo z powodu uczynionego zapytania zgodzono się łacznie z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną na to, iż owo przepisy pomienionego porządku budowniczego, które się do ksztaltu postępowania w rzeczy przed budowaniem odnoszą, do budów rządowych w takim razie zastosowane być nie mają, gdyby te wymagały proszenia piérwéj o pozwolenie na to politycznej Zwierzchności miejscowej, albo (przy ważniejszych budowach) Rządu krajowego.

Przy wielu jednak publiczoych budowach, (a mianowicie szczególniej przy wznoszeniu nowych budów, przy dobndowaniach i wiekszych przekształceniach budowli), idzie rzecz nietylko o sam sposób budowania i skład wewnetrzny do przepisów zastosowany, ale także o mogące zachodzić prawa sąsiadów, a nieraz o zachowanie takich względów publicznych, o których w przepisach budowania powszechnych, tak budu-jącym Władzom technicznym, jak i wyższym Władzom administracyjnym, koniecznie wiadomych, jeszcze pomyśleć nie można było, i które dopiéro w każdém poszczególném zda-rzeniu przez Instancyje polityczne powzięte i pod rozprawę

podciaguione być moga.

Dahin gehören vorzüglich die auf die Bequemlichkeit der Passage und auf Verschönerung abzielenden Einleitungen zur Erweiterung und Regulirung der bestehenden Gaffen - Allignesments, dann Vervollkommnungen des Canal - Systems u. f. w.

Da nun die in der Wiener Bauordnung vom Jahre 1829 vorgeschriebenen commissionellen Verhandlungen mit Zuziehung der politischen Behörden (Bauaugenschein) zum Behuse der Eretheilung der politischen Bau-Consense bei Staatsbauten nicht Platz zu greisen haben; so wird einverständlich mit der k. vereinten Kosfanzlei angeordnet, daß bei allen neuen Gefällsbauten in Wien, so wie bei allen nicht bloß auf das Innere der Gebäude Bezug und bei den auf Privatrechte Einsluß nehmenden Zudauten oder Umstaltungen eine vorläusige commissionelle Vershandlung mit Zuziehung der Interessenten und der politischen Behörde gepflogen werden solle, damit von letzterer dasjenige, was sie aus öffentlichen Nücksichten zur Beachtung geeignet sindet, an die Hand gegeben, und sonach darüber von der berusenen Cameral-Behörde (und zwar im Falle der Controverse) im Einvernehmen mit der höheren politischen Behörde entschieden werde.

#### 155.

Bei Anträgen auf Nachsicht des überschrittenen Normalalters für Bewerber um Dienststellen, ist zugleich nachzuweisen, daß sie vollkommen gesund und gehörig stark sind.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 5. September 1. J. aus Unlaß eines speciellen Falles zu befehlen geruhet, daß künftig bei Unträgen auf Nachsicht der Ueberschreitung des Normalalters, Behufs der Bewerbung um Dienstellen immer auch nachgewiesen werden soll, daß der Bittsteller vollkommen gesund und gehörig stark sey.

Hievon werden die k. k. Kreisamter bezüglich auf die Normalvorschrift vom 27. Februar 1834 Z. 10403 in Folge hohen Hoffanzleis Decretes vom 13. September 1843 Zahl 28928 zur Darnachachtung bei Vorlegung ähnlicher Gesuche in die Kenntniß gesetzt.

Gubernial : Verordnung vom 8. October 1843 Gubernial : 3abl 59453.

Do tego należą najgłówniej urządzenia, mające na celu wygodę przechodzenia i upięknicnia przez rozszerzenie i prostowanie ulic pod sznur, tudzież udoskonalenia układu kanaków i t. d.

Gdy więc przepisane w porządku budowniczym wiedeńskim z roku 1829 rozprawy komisyjonalne z przyzwaniem lostancyj politycznych (rozpoznanie naoczne budowy), celem nadania pozwolenia ze strony politycznej na budowę przy budowach rządowych miejsca mieć nie powinny; przeto łącznie z c. k. polączoną Kaneelaryją nadworną rozporządza się, iż przy wszystkich nowych budowach dochodowych w Wiedniu, jak przy wszystkich, nietylko do wewnętrznego składu budowy odnoszących się, ale i przy dobudowaniach na prawa prywatne wpływ mających i przeinaczaniach budowli poprzedzac powinna komisyjonalna rozprawa z przyzwaniem stron interesowanych i Władzy politycznej, aby ta to, co znajdzie do przestrzegania ze względów politycznych za stosowne, rozrządzić, a podług tego właściwa Instancyja skarbowa, (a mianowicie w razie sporu), za porozumieniem się z wyższą Władzą polityczną rozstrzygnąć mogła.

#### 155.

Wstawiając się o uchylenie przeszkody z powodu starszego nad przepis wieku dla starających się o posadę służbową, należy razem wykazać, że są zupełnie zdrowi i przy siłach.

ego c. k. Mość raczył najwyższą uchwalą z dnia 5. Września r. b. z pewnego poszczególnego wypadku rozporządzić, iż na przyszłość, wstawiając się o uchylenie przeszkody z powodu starszego nad przepis wieku dla starających się o posady służbowe, zawsze razem wykazać należy, że proszący są zupełnie zdrowi i przy należytych siłach.

O tém obwieszcza się c. k. Urzędy cyrkułowe odnośnie do przepisu normaluego z dnia 27. Lutego 1834, do liczby 10403, w skutek dekretu wysokićj Rancelaryi nadwornéj z d. 13. Września 1843, do liczby 28928, dla zachowania przy przedstawianiu prośb tego rodzaju.

Rozporządzenie gub. z d. S. Pażdziernika 1843 pod 1. gub. 59453.

#### 156.

Beftimmungen über fequestratorifche Berpachtungen bon Gietern gur Ginbringung von Steuerrudftanben.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 11, December 1841 zur Sicherung eines wirksamen Verfahrens in der Steuereinbringung in Galizien mit der Bukowina folgende Bestimmungen allergnädigst zu erlassen geruht:

"Pachtverträge über Güter zur Einbringung von Steuerrückständen durfen über die Dauer eines Jahres hinaus nie auf längere Zeit geschlossen werden, als nöthig ist, um durch den Pachtzins den Steuerrückstand mit Nebenverbindlichkeiten zu tilgen. « "Wenn diese Tilgung durch eine dem Steuerrückstande ent-

»Wenn diese Tilgung durch eine dem Steuerrückstande ents sprechende Vorausbezahlung des Pachtzinses erfolgt ist, darf das Steuer-Verar eine weitere Vorausbezahlung des Pachtzinses nicht mehr annehmen, oder wenn der Rückstand nachgesehen werden sollte, so ist der vorausbezahlte Pachtzinsbetrag dem Eigenthümer des Gutes zu erfolgen, der Pachter aber hat im Genuße des

Pachtautes bis jum Ablauf der Pachtzeit zu bleiben.«

»Die Einverleibung von sequestratorischen Pachtverträgen, welche kreikämtlich genehmigt sind, ist in den öffentlichen Büchern vorzunehmen auch dann gestattet, wenn der im Rückstande besfangene Gutseigenthümer in die Pachtung überhaupt, oder in die Bedingungen des Pachtvertrages insbesondere nicht gewilligt hat; den politischen Behörden ist aber zur Pflicht zu machen, in solche Pachtwerträge feine der zweckmäßigen Bewirtbschaftung und dem Interesse des Eigenthümers widersprechende Bedingungen aufzusnehmen.«

"Solche Pachtverträge find, so weit es thunlich, nach Formularien aufzusehen, welche Lettere in Ubsicht auf die Zweckmaßigkeit der darin allgemein vorkommenden Bestimmungen zu prufen, sohin der Hoffielle vorzulegen, und von dieser zu ge-

nehmigen sind «

"Ueberdieß find die dießfälligen Verpachtungen der erequir-

ten Guter immer im Licitationswege ju bewirken «

Indem man diese Bestimmungen in Folge Decrets der k. k. vereinigten Hofkanzlei vom 16. December 1841 3. 39078 hiemit verlautbaret, wird zugleich das mit dem Decrete eben dieser hoshen Hofstelle vom 15. v. M. 3. 28267 genehmigte Formulare, nach welchem die k. k. Kreisämter im Allgemeinen die sequestrastorischen Pachtrerträge von nun an absassen zu lassen haben, mittelst der Beilage. In zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Gubernial = Rundmachung vom 9. October 1843 Gubernial = Sabl 60962,

#### 156.

Przepisy o wydzierzawianiu dóbr przez sekwestracyję dla wybrania zaległości podatkowych.

Jego c. k. Mość raczył najwyższą uchwałą z dnia 11. Grudnia 1841 w celu ustalenia skutecznego postępowania w pobiéraniu podatków w Galicyi i Bukowinie następujące najłaskawiej wydać postanowienia:

»Kontraktu o dzierzawę dóbr w celu wybrania zaległości podatkowych niewolno na czas dłuższy nad rok zawiérać, tylko ile potrzeba, aby czynszem dzierzawnym zaległość podatkową wraz z innémi powinnościami nbocznémi umorzyć «

»Skoro podobne nmorzenie przez odpowiedne zaległości podatkowej zaliczenie z góry czynszu dzierzawnego nastąpiło, skarb podatkowy nie może dalszego zaliczenia z góry czynszu dzierzawnego przyjąć, a gdyby zaległość miała być darowana, powinien zapłaconą z góry kwotę czynszu dzierzawnego właścicielowi dóbr wydać, dzierzawca ma zaś aż do upływu czasu dzierzawy w używaniu dóbr wydzierzawionych pozostać.«

»Kontrakty sekwestracyjne o dzierzawe, przez Urząd cyrkułowy zatwierdzone, do ksiąg publicznych wtedy nawet wolno dać zaciągnąć, gdy obarczony zaległością właściciel dóbr na dzierzawe w ogólności, lnb na warnnki kontraktu dzierzawnego w szczególności nie zezwolił; władzom politycznym należy wszakże jako obowiązek zalecić, aby w tych kontraktach dzierzawnych nie kładły żadnych warunków, któreby się z stosownem gospodarowaniem i z dobrem właściciela nie zgadzały «

»Takie kontrakty dzierzawne należy, o ile to być może, podług formularzów ułożyć, któreto formularze co do stosowności zawartych w nich punktów rozpoznać, a potém Instan-

cyi nadwornéj do potwierdzenia przedłożyć «

"Z resztą podobne wydzierzawianie dóbr egzekwowanych ma się zawsze przez licytacyję odbywać.«

Rząd krajowy, oglaszając niniejszém to postanowienie w skutek dekretu c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej z d. 16. Grndnia 1841, do liczby 39078, podaje oraz w załączeniu . do poblicznej wiadomości zatwierdzony dekretem tejże wysokiej władzy nadwornej z dnia 15. p. m. do l. 28267 formularz, podług którego Urzędy cyrkułowe w ogólności kontrakty sekwestracyjne odtąd układać mają.

Obwieszczenie gub. z d. 9. Października 1843 do 1. gub. 60962.

.1.

## Protofoll,

welches wegen Verpachtung bes Gutes N. dur Einbringung ber bei dem Dominium für die Zeitperiode vom . . . . bis . . . im Betrage von . . . rückständigen Steuern sammt Nebenverbindlichkeiten in Folge des kreisämtlichen Auftrages vom . . . Zu N. aufgenommen worden ist.

- 1. Das N. Kreisamt verpachtet im Namen des N. N. als Eigenthümer des Gutes N. das in diesem Kreise liegende Gut N. sammt dessen Attinentien N. N. und rücksichtlich die im Urzitsel 14. bezeichneten Objecte in Pausch und Bogen zur Eindrinzung der bei diesem Dominium (Gute) für die Zeitperiode vom . . . bis . . . im Betrage von . . . rückständigen Steuern sammt Nebenverbindlichkeiten, d. i. auf die Zeit von . . . . . bis . . . . jedoch mit der unten (im Artikel 28.) enthaltenen Beschränkung an den Meistbiethenden.
- 2. Bu dieser Pachtung wird Sedermann zugelassen, ber nicht durch ein Gefet von der Pachtung unbeweglicher Guter ausgeschlossen ift.
- 3. Wer nicht im eigenen sondern im fremden Namen mitlicitiren will, muß eine gerichtlich legalisirte, auf die Pachtung der im 1. Urtikel bezeichneten Objecte lautende Original=Voll= macht einlegen, und sie, wenn er Meistbiethender bleibt, der Licitations=Commission zurücklassen.
- 4. Teder Unboth und rücksichtlich der Bestboth siellt den Pachtzins für Ein Jahr vor. Zum Ausrufspreise für Ein Pachtziahr wird der Betrag von . . . . angenommen. Sollte nicht einmal der Ausrufspreis als Pachtzins für Ein Jahr erzielt werden, so werden auch Anbothe unter dem Ausrufspreise, sedoch nur solche angenommen, welche nicht mehr als 30 Percent unter demfelben siehen. Jeder Pachtlussige hat den zehnten Theil des Ausrufspreises für Ein Jahr, nämlich den Betrag von . . . . als Angeld (Arrha) unter Angabe seines Vor= und Zunamens, Charafters, Standes und Wohnortes der Versteigerungs = Commission zu übergeben. Wer das Angeld erlegt, hat zugleich zu erklären, ob er nur für sich, oder auch für Gesellschafter siciti= ren wolse. Im letteren Falle hat er die Gesellschafter mit ihren Vor= und Zunamen zu nennen, und sich mit deren nach Vor=schrift des 3. Artisels ausgestellten Vollmacht auszuweisen, wenn

## Protokoł.

który w celu wydzierzawienia dóbr N. dla wybrania zaległych u Dominijum za czas od dnia . . . do dnia . . . podatków i powinności nbocznych w kwocie . . . w skutek nakazu Urzędu cyrkułowego z dnia . . . do

l. . . . na dniu . . . w N. spisano.

- 1. Urząd cyrkułowy N. wydzierzawia imieniem N. N., jako właściciela dóbr N., leżącą w tutejszym obwodzie majętność N. z przyległościami N. N., a względnie wyszczególnione w artykule 14 przedmioty ryczałtem w celu wybrania zaległych u tego Dominijum (u tej majetności) za czas od dnia . . . do . . . podatków i powinności ubocznych, to jest na czas od dnia . . . do . . . jednakże z zawartém poniżej (w arty-kule 28.) ograniczeniem najwięcej dającemu.
- 2. O zadzierzawienie każdy ubiegać się może, kogo tyl-ko jaka ustawa od dzierzawienia dóbr nieruchomych nie wyłacza.
- 3. Kto nie na siebie lecz na kogo innego chce licytować, powinien złożyć w oryginale sądownie legalizowane, na zadzierzawionie wyszczególnionych w artykule 1. przedmiotów brzmiące pelnomocnictwo i zostawić je komisyi licytacyjnej, gdyby on ze wszystkich najwyższą cenę zaoliarował.
- 4. Každa oferta, a względnie najlepsza oferta przedstawia czynsz dzierzawny za rok jeden Za cenę wywołania na rok stanowi się . . . Gdyby nikt ani ceny wywołania na ro-czny czynsz dzierzawny nie podawał, przyjmować się będzie także oferty niższe od ceny wywołania, jednakże tylko takie, które nie więcej 30 procentu są od czynszu dzierzawnego niższe. Każdy, o dzierzawę ubiegać się zamyślający, ma komisyi licytacyjnéj dziesiątą część ceny wywołania na rok, to jest kwotę . . . jako wadyjum (arrha) złożyć, wymieniając swoje imię i nazwisko, godność, stan i miejsce zamieszkania. Kto złoży wadyjum, powinien oraz oświadczyć, czy tylko na siebie samego, czy też i na spólników chce licytować. W ostatnim przypadku ma wymienić imię i nazwisko spólników i wykazać się daném mu od nich podlug przepisu artykulu 3, pelnomocnictwem, jeżeli się oni przed licytacyja jako spól-

fie sich vor der Licitation nicht selbst als Gesellschafter zu Protokoll erklären. Die spätere Zuschreibung eines oder mehrerer Gessellschafter sindet nicht Statt.

5. Das Angeld wird dem Bestbiether, wenn sein Anboth von dem Kreisamte nicht angenommen wird, sogleich, im entgezengesesten Falle erst dann zurückgestellt werden, wenn vom Bestbiether die nach dem Artikel 26. zu leistende Caution beigebracht, und von dem Kreisamte für annehmbar erklärt seyn wird.

Erläßt der Gutseigenthümer dem Pächter nach Maßgabe des 26. Urtikels die Beibringung der Caution, so wird das Unseld demselben erst nach vollständiger Erfüllung sämmtlicher Verstragsverbindlichkeiten zurückgestellt werden. Den übrigen Licitanten wird das erlegte Ungeld nach geschlossener Versteigerung gesen Bestätigung des Empfanges auf dem Versteigerungs-Protoskolle zurückgestellt werden.

6. Bur Erleichterung der Concurrenz werden auch versies gelte schriftliche Offerten vor und mahrend der Wersteigerung ans

genommen.

7. Die Offerten muffen:

a) mit bem im 4. Urtitel bestimmten Ungelbe belegt fenn;

b) den Gegenstand der Versteigerung, für welche der Unboth gemacht wird, so wie er in der dießkälligen Knndmachung angegeben ift, und die zur Versteigerung bestimmte Zeit nach dem Tage, Monate und Jahre angeben;

c) den für Gin Pachtjahr angebothenen Preis mit Buchftaben

und Bablen in Conv. Munge angeben;

d) ausdrücklich enthalten, daß der Offerent fich allen im Berfteigerungs = Protofolle aufgenommenen Bedingungen ohne

Muenahme und Beschrankung unterzieht;

e) mit dem Vor = und Zunamen, Charakter, Stande und Wohnorte des Offerenten eigenhändig unterfertigt seyn. Personen, welche nicht schreiben können, haben die Offerte mit ihrem Handzeichen zu unterfertigen, und nach der Unordnung des h. 185. der westgalizischen Gerichtsordnung und h. 886. des a. b. G. B. von zwei Zeugen, deren einer als Namensfertiger des Offerenten erscheinen muß, und deren Charakter, Stand und Wohnort anzugeben ist, unterschreiben zu lassen;

i) bis zum Tage der Versteigerung dem f. f. Kreisamte oder mährend der Versteigerung der Licitations = Commission übergeben werden. Nach dem Schluße der Versteigerung wer-

Den feine Offerte mehr angenommen.

8. Offerten, welche nicht auf die im 7. Urtikel bestimmte Urt eingerichtet sind, werden nicht berücksigt.

nicy do protokółu nie podadzą. Poźniejsze dopisanie się jednego lub kilku spólników uchodzić nie może.

5. Gdyby Urząd cyrkułowy oferty najwięcej dającego nie przyjął, wadyjum będzie mu zaraz zwrócoue, w przeciwnym razie dopiero wtenczas, gdy najwięcej dający wymaganą artykułem 26. kaucyję złoży, a Urząd cyrkułowy uzna ją za dostateczną.

Gdyby właściciel majętności uwolnił dzierzawcę w miarę art. 26. od złożenia kaucyi, wadyjum zwrócone mu będzie dopiero po dopełnieniu wszystkich zobowiązań kontraktowych. Reszcie licytantów złożone wadyjum zwrócone będzie po skończonej licytacyi za poświadczeniem odebrania w protokole licytacyjnym.

- 6. Dla ulatwienia konkurencyi przyjmować się będzie także opieczętowane pisemne oferty przed licytacyją i podczas licytacyi.
  - 7. Oferty powinny
  - a) być opatrzone oznaczoném w artykule 4. wadyjum;
  - b) wymieniać przedmiot licytacyi, na którą się ofertę podaje, tak, jak jest w tyczącém jéj się ogłoszeniu wymieniony, tudzież wyznaczony do odprawienia licytacyi dzień, miesiąc i rok;
  - c) wyrazić ofiarowana za rok dzierzawy cenę tak głoskami, jako też liczbami w monecie konwencyjnej;
  - d) wyraźnie zawierać, że oferent przystaje bez wyjątku i ograniczenia na wszystkie w protokole licytacyjnym umieszczone warunki;
  - e) być przez oferenta własnoręcznie podpisane, to jest zawiérać jego imię i nazwisko, godność, stan i miejsce zamieszkania. Nieumiejący pisać, powińni ofertę swoim zwykłym znakiem ręki podpisać i podług przepisn (stu 185. zachodnio-galicyjskiej Ustawy sądowniczej i (stu 886. K. p. Ust. cyw. dobrać sobie dwóch świadków, z którychby jeden imię oferenta podpisał; godność, stan i miejsce zamieszkania świadków też wyrażone być mają;
  - być do duia licytacyi c. k. Urzędowi cyrkułowemu, albo podczas licytacyi komisyi licytacyjnej podane. Po ukończonej licytacyi żadna oferta przyjęta nie będzie.
  - 8. Na oferty, uie ałożone przepisanym w artykule 7. sposobem, zważać się nie będzie.

9. Die schriftlichen Offerten werden bis zum Schluße der mundlichen Versteigerung geheim gehalten, nach vollendeter mundlicher Versteigerung aber, d. i. nachdem die Licitanten erklärt haben, daß sie sich zu einem weiteren Unbothe nicht herbeilassen, von der Licitations-Commission in Gegenwart der Pachtlussigen

eröffnet und fund gemacht werben.

10. Ist der in einer schriftlichen Offerte gemachte Unboth größer, als der bei der mündlichen Versteigerung erzielte Bestsboth, so wird der Offerent als Ersteher in das Versteigerungsprotokoll eingetragen, und als solcher behandelt. Ist hingegen der mündliche und schriftliche Unboth gleich, so wird dem mündlichen, unter zwei oder mehreren gleichen schriftlichen Offerten aber jener der Vorzug gegeben, sür welche das Los entscheidet. Uuf die Wahl der Urt des Loses steht den Offerenten kein Einsstuß zu.

11. Die schriftlichen Offerten sind von dem Zeitpuncte ihrer Ueberreichung, die mündlichen Unbothe hingegen von dem Augensblicke, in welchem sie gemacht werden, für die Offerenten und Andiether, auch wenn sie die Unterfertigung des Versteigerungssprotokolls verweigern sollten, verbindlich, das Dominium N. und rücksichtlich der Gutseigenthümer N. N. ist an den gegenswärtigen Versteigerungsact erst nach ersolgter, und dem Bestbiedter bekannt gegebener kreisamtlichen Genehmigung dieser Vers

steigerung gebunden.

12. Die Zustellung der Verständigung von der kreikamtlischen Bestätigung der Licitation erfolgt in dem bei der letteren oder in der schriftlichen Offerte angegebenen Wohnorte des Ersstehers an ihn selbst, in dessen Ubwesenheit aber, oder bei sonstigen hindernissen, und im Falle der Verweigerung der Unnahme, an die politische Obrigkeit jenes Ortes mit der Rechtswirkung, als wenn sie zu des Erstehers eigenen händen geschehen ware.

13. Ersteben mehrere Individuen in Gefellschaft diese Pachstung, so haften sie für die Erfüllung aller Bedingnisse zur unsgetheilten Hand, d. i. Alle für Einen und Einer für Allie. In diesem Falle werden alse Verhandlungen, welche sich auf diese Pachtung beziehen, mit jenem Gesellschafter, welcher in dem Licitations-Protokolle oder in der schriftlichen Offerte zuerst unterschrieben ist, für alle Theilhaber verbindlich gepslogen werden. Ausgenommen hievon sind die Gelderhebungen, als die bar erslegte Caution u. s. w., welche nur gegen die Quittung aller Gessellschafter zu ihren eigenen Händen, gegen die Quittung eines oder einiger Gesclischafter aber nur gegen Einlegung einer besonderen, auf die Erpebung eines genau bezeichneten Betrages lautenden gerichtlich legalisiten Vollmacht Statt finden können. Sürbt der im Licitations-Protokolle oder in der schriftlichen Offerte zuerst

- 9. Oferty pisemne będą ukryte aż do końca licytacyi ustnej, po skończeniu zaś licytacyi ustnej, to jest, gdy licytańci oświadczą, że nic więcej nie podadzą, rozpieczętuje i ogłosi je komisyja licytacyjna w przytomności licytantów.
- 10. Gdyby ofiarowana w ofercie cena była wyższą od uzyskanej na nstnej licytacyi najwyższej ceny, oferent za nabywcę uznany, do protokołu licytacyjnego zapisany i jako nabywca uważany będzie. Przeciwnie, gdyby nstnie i pisemnie ofiarowana cena były sobie równe, ustna będzie miała pierwszeństwo, między dwoma lub więcej jednakowemi pisemnemi ofertami zaś owa, którą los wybierze. Wybór w gatunku losowania nie zależy wcale od oferentów.
- 41. Ofcrty pisemne stają się od czasu podania onych, ustnie oliarowane ceny zaś od czasu wyrzeczenia ich dla oferentów i licytantów nawet w takim razie obowiązującemi, gdyby protokolu licytacyjnego nie podpisali; Dominijum N., a względnie właściciela dóbr N. N. akt niniejszy licytacyi obowiązywać będzie dopiero po zatwierdzeniu tej licytacyi przez Urząd cyrkułowy i uwiadomieniu o tem nabywcy.
- 12. Uwiadomienie o zatwierdzeniu licytacyi przez Urząd cyrkułowy oddane będzie w oznajmionem podczas licytacyi, albo w ofercie pisemnej miejscu zamieszkania nabywcy, jemu samemu, w jego nieobecności zaś lub w razie zachodzącej przeszkody, lub gdyby on się wzbraniał przyjąć, politycznej Zwierzchności tego miejsca z takim skutkiem prawnym, jak gdyby je samemu nabywcy dorączono.
- 43. Jeżeli kilka osób w spółce nabywa dzierzawę, natenczas ręczą one niepodzielnie za dopełnienie wszystkich warunków, to jest jeden za wszystkich a wszyscy za jednego. W takim razie wszystkie do téj dzierzawy odnoszące się rozprawy z skutkiem obowiązywania wszystkich spólników z owym spólnikiem toczone będą, który w protokole albo w ofercie pisemnéj pierwszy podpisał się. Wyjęte od tego jest podnoszenie pieniędzy, jako to: kaucyja w gotowiźnie i t. d , które tylko za kwitem wszystkich spólników do ich własnych rąk, za kwitem jednego lub kilku zaś jedynie za złożeniem szczegółowego (specyjalnego), na podniesienie dokładnie oznaczonéj kwoty wydanego, sądownie zawierzytelnionego pełnomocnictwa nastąpić może. Gdyby nmarł pierwszy z podpisanych na protokole licytacyjnym albo w ofercie pisemnej, lub gdy-

Unterfertigte, oder wird er nach dem Gefete jur Führung des Geschäftes unfähig, fo geht feine wirklich erhaltene oder vermuthete Vollmacht auf den junacht nach ihm Gefertigten und von Diefem auf Die folgenden über. Sterben alle Befellichafter mabrend der Contractedauer, oder haben fie die Unterfertigung des Licitations-Protokolls verweigert, so hat der Verpachter und in beffen Ramen das f. f. Kreisamt das Recht, im erften Falle einen der Erben des einen oder andern Befellfchaftere, im zweis ten Falle bingegen den einen oder andern Gefellschafter als den vermutbeten Bevollmächtigten ber übrigen Theilnehmer ju bebandeln.

14. Die den Gegenstand der Verpachtung bildenden Er= trage = und Mugungerubriken find (bier find dieselben Punct für Punct zu specificiren). Der Pachter bat auf keine andere Ertrage und Mugungerubriken Unspruch; daber sind von diefer

Pachtung ausgeschloffen:

a) fammtliche Waldungen im ganzen Umfange des Pachtbe-zirkes, welche sowohl hinsichtlich ihrer Cultur und Aufsicht, als ihrer Benüßung dem Gutseigenthumer vorbebalten bleiben;

b) die bei den Unterthanen bis jum Unfange biefer Pachtung aushaftenden Refte an Urbarialschuldigkeiten;

c) Metalle, Torf, Steinkohlen, Gpps u. dgl; d) (folgen die übrigen Objecte, welche nach Maßgabe der bei dem einen und anderen Gute obwaltenden befonderen Berbaltniffe von der Verpachtung ausgeschloffen werden.)

15. Die contrabirenden Theile nehmen das Flachenmaß der Grundftucke, welche unter andern den Gegenstand Diefer Berpachtung bilden, fo wie es in diefen Bedingniffen angefett ift, bann die Biffer der jugesicherten unterthanigen Schuldigkeit, und überhaupt die im Urtifel 14. aufgeführten Objecte für richtig an, und begeben fich wechselseitig jeden Unspruchs für das Dehr oder Weniger, welches fich allenfalls berausstellt. Gben so wenig wird dem Pachter fur die Ginbringlichkeit der untertbanigen

Schuldigfeiten Bewahr geleiftet.

16. Dem Dachter werden die in der Beilage . | befchriebenen Gebaude jur Benühung übergeben werben. Der Pachter ift verpflichtet, diefelben in dem Stande, in welchem fie fich jur Beit der Uebergabe des Pachtobjectes befinden werden, mittelft Inventar ju übernehmen, mabrend ber Pachtzeit auf eigene Roften (ohne Beitrag des Berpachters) ju erhalten, und beim Erlofchen der Pachtung dem bei der lebergabe aufgenommenen Inventar gemäß jurudjuftellen. Wird ein Gebaude ohne Berschulden des Pachters oder feiner Leute mabrend der Pachtung unbrauchbar, fo liegt es dem Verpachter ob, dasfelbe auf feine Roften in der Urt wieder berguftellen, daß es dem Zwecke ber by się podług prawa stal niezdolnym do prowadzenia przedsiębierstwa, natenczas jego istotnie miane albo domniemywane pełnomocnictwo przechodzi na podpisanego zaraz po nim, a z tego na następujących. Gdyby wszyscy spólnicy w ciągu trwania kontraktu wymarli, albo jeźli odmówili podpisu na protokole licytacyjnym, wydzierzawiający, a w jego imieniu Urząd cyrkułowy ma prawo w pierwszym przypadku jednego z spadkobierców tego lub owego spólnika, w drugim zaś tego lub owego z spólników, jako domniemywanego pełnomocnika reszty uczestników uważać.

14. Przedmiot dzierzawy stanowią następujące rubryki dochodu i użytku: (tu mają być wszystkie pozycyje jedna zadrugą wyszczególnione). Dzierzawca nie ma prawa do żadnej innej rubryki dochodu lub użytku; wyłącza się więc z tej dzierzawy:

 a) wszystkie lasy w całym obwodzie okręgu dzierzawnego, które tak co do pielęgnowania i dozoru, jako też co do użytkowania właścicielowi dóbr zastrzega się;

b) zaległe u poddanych aż do zaczęcia się dzierzawy po-

winności urbaryjalne;

c) kruszce, torf, wegle kamienne, gips i t. p.;

- d) (tu następuje reszta przedmiotów, wylączonych z dzierzawy w miarę okoliczuości, zachodzących u tych lub owych dóbr).
- 15. Strony działające przyjmują miarę powierzchni grnntów, stanowiących między innemi przedmiot tej dzierzawy, tak jak jest w warunkach niniejszych wyrażona, tudzież liczbę zapewnionych powinności poddańczych, a w ogólności wyszczególnione w artykule 14. przedmioty za rzetelnie podane, zrzekając się wzajemnie wszelkich roszczeń za wydarzyć się mogącą przewyżkę lub niedobór. Równie nie zaręcza się dzierzawcy, iż go dójdą powinności poddańcze.
- 46. Dzierzawcy oddane będą do użytku opisane w aneksie. I budynki. Dzierzawca jest obowiązany odebrać je inwentarzem w takim stanie, w jakim się podczas oddawania mu przedmiotu dzierzawy znajdować będą, w ciągu czasu dzierzawnego własnym kosztem (bez przyczyniania się wydzierzawiającego) utrzymywać i przy końcu dzierzawy podług spisanego przy oddawaniu inwentarza oddać. Gdyby któren budynek nie z winy dzierzawcy lub jego ludzi stał się w ciągu dzierzawy nie do użycia, wydzierzawiający obowiązany będzie teu budynek swoim kosztem znowu tak wystawić, ażeby celowi wydzierzawienia odpowiadał. Wyjąwszy ten przypadek, dzierzawydzierzawienia odpowiadał. Wyjąwszy ten przypadek, dzierza-

Verpachtung entspricht. Außer diesem Falle ist der Pachter nicht berechtigt, die Errichtung eines neuen, oder die Umstaltung eines vorhandenen Gebäudes zu verlangen, auch ist er nicht befugt, selbst neue Gebäude zu errichten, oder an den vorhandenen Zubauungen vorzunehmen, widrigens die einen und andern dem Verpächter zufallen, ohne daß der Pachter berechtigt ist, eine Vergütung dafür zu verlangen. Für jede Vernachlässigung der zur Erhaltung der Gebäude nothwendigen Reparaturen hastet der Pachter mit der geleisteten Caution und seinem Vermögen

17. Un Einrichtungsstücken, Geräthschaften, Wieh und sonstigen kundus instructus hat der Pachter nichts zu fordern, sondern was ihm nothwendig erscheint, selbst auf eigene Kosten berbeizuschaffen Ulles aber, was dem Pachter hievon mittelst Inventar allenfalls übergeben werden wird, hat derselbe bei Uusgang der Pachtung nach den Bestimmungen des 16. Urtikels

zurückzustellen.

18. Die Uebergabe des Pachtobjectes an den Pachter wird durch einen Beamten des Kreisamtes, sobald der Pachter die in dem 26. Urtikel stipulirte Caution geleistet, oder den Beweis, daß er von der Leistung der Caution enthoben worden ist, nach Maßgabe des 26. Urtikels geliefert haben wird, vollzogen, dabei ein Berzeichniß aller dem Pächter zur Benühung übergebenen Gegenstände verfaßt, von dem Pächter mitgefertigt, und bis zum Ausgange der Pachtung beim Kreisamte aufbewahrt werden. Der Pächter ist verpflichtet, diese Gegenstände bei Uusgang der Pachtung jenem Verzeichniße (Inventarium) gemäß, und die Grundstücke mit Kücksicht auf die Jahreszeit, in welcher der Pacht geendigt worden ist, in gewöhnlicher wirthschaftlicher Cultur zurückzussellen.

19. Der Pachter ift verpflichtet, jeden Eingriff in die Granzen und Gerechtsame des verpachteten Gutes (der verpachteten Guter) dem Kreisamte und dem Gutseigenthumer fogleich anzuzeigen.

20. Für Mismache, Wasser und Feuerschäden, oder sonstige Elementar-Ereignisse hat der Pachter keinen Unspruch auf einen Nachlaß am Pachtzinse oder auf eine sonstige Vergütung.

Ueberhaupt wird stipulirt, daß das Gut und die einzelnen Ertrags = und Nugungerubriken in Pausch und Bogen verpachstet werden, daher der Eigenthümer weder für das Erträgniß im Ganzen, noch der einzelnen Ertrags = und Nugungsrubriken haftet, wornach der Pachter unter keinem Vorwande, sei es aus was immer für einer Veranlassung, auf Vergütungen oder Pachtszins-Nachlässe einen Unspruch habe.

sind-Nachlässe einen Unspruch habe.
21. Der Pächter verbindet sich alle, rücksichtlich der Benügung der gepachteten Nutungsrubriken bestehenden gesehlichen Borschriften überhaupt, und insbesondere, welche den Juden den wca nie ma prawa żądać wystawienia nowego, albo przerobienia znajdującego się budynku, ani też nie jest upoważniony sam stawiać nowe budynki, albo do będących dobudowywać, inaczej jedne jak drugie przypadną wydzierzawiającemu bez najmniejszego dla dzierzawcy prawa do żądania za to wyna-grodzenia. Za wszelkie zaniedbanie potrzebnej do utrzyma-nia budynku naprawy ręczy dziezrawca złożoną kaucyją i swoim majatkiem.

- 17. Sprzetów domowych, narzędzi, bydła i innego zagospodarowania (fundus instructus) dzierzawca domagać się nie może, lecz o wszystko, co mu się potrzebném będzie zdawało, sam się ma postarać. Wszystko zaś, co dzierzawcy inwentarzem może oddane będzie, ma on przy końcu dzierzawy podług postanowień artykułu 16. zwrócić.
- 18. Przedmiot dzierzawy odda dzierzawcy przednik cyrkułowy, skoro dzierzawca umówioną w artykule 26. kaucyję złoży, albo według artykulu 26. udowodni, że od złożenia kaucyi jest uwolniony; przy któréjto sposobności zrobi się spis wszystkich dzierzawcy do użytku oddanych przedmiotów, któren, po podpisaniu go przez dzierzawcę, aż do końca dzierzawy Urząd cyrkułowy u siebie przechowa. Dzierzawca jest obowiązany te przedmioty przy końcu podług owego spisu (inwentarza), a grunta ze względem na porę roku, w której się dzierzawa skończyła, w zwyczajnej gospodarskiej kulturze oddać.
- 19. Dzierzawca ma obowiązek donieść niezwłocznie Urzędowi cyrkułowemu i właścicielowi dóbr o każdém wdzieraniu się w granice i prawa wydzierzawionej majętności (wydzierzawionych dóbr).

20. Z powodu nieurodzaju, szkody, przez wylew wody lub pożar zrządzonej, lub innych przypadków elementarnych nie może się dzierzawca domagać upuszczenia z czyuszu dzie-rzawnego (defalki), lub jakiegokolwiek wynagrodzenia. W ogólności umawia się, że majętność i rubryki docho-

du i użytku wydzierzawia się ryczałtem, że więc właściciel nie ręczy ani za przychód w całkowitości, ani też rnbryk dochodu i nżytku każdej z osobna, przeto też dzierzawca nie może pod żadnym pozorem z jakiegobądź powodu domagać się wynagrodzenia albo upuszczenia z czynszu dzierzawnego.

21. Dzierzawca obowiązuje się wszelkie o użytkowania z zadzierzawionych rubryk użytkowych istniejące prawne postanowienia w ogólności, a w szczególności zakazujące żydom

Einfluß auf das Schankgefall und die Muhlen und das Borgen des Getrankes an die Unterthanen verbiethen, genau zu beobach-ten, und dem Gutbeigenthumer jeden Schaden zu ersegen, welcher demfelben aus der liebertretung durch ibn felbst oder seine

Leute verursacht wird.

22. Die auf dem Pachtobjecte bestehenden Grund- Urbarial-, Behent- und Gebäude-Steuern, (dann die von den vorhandenen industriellen Unternehmungen, in soferne sie gleichzeitig verpachtet werden, ju entrichtende Erwerbsteuer) wird von dem Gutbeigenthumer, und rudsichtlich aus dem Pachtzinse bestritten, dagegen bat der Pachter die während seines Besiges entfallende allgemeine Berzehrungesteuer, dann die allenfalligen Gemeindezuschläge, in soferne sie ihn als den Besicher einer verzehrungssteuerpflichtigen Unternehmung treffen, zu berichtigen, und darf dieselbe von dem Pachtzinse nicht abrechnen. Werden nach geschlossener Versiegerung die Tariffate ber allgemeinen Verzehrungssteuer ober ber Gemeindezuschläge erhöht, oder die Ginhebungs = Modalitäten die= fer Steuer geandert, fo darf der Pachter beghalb meder von dem Bertrage absteben, noch einen Rachlaß am Pachtzinfe ansprechen.

23. Der Pachter ist verpflichtet, die auf dem gepachteten Gute anfäßigen Unterthanen im Nothfalle aus Eigenem zu unterflugen, ohne dafür einen Nachlaß am Pachtzinse ansprechen ju können; er ist aber berechtiget, diese Unterflüßungen mabrend der Pachtung nach dem Gofdecrete vom 23. December 1807 3. G. G. Mro. 831. von den Unterthanen, und die mabrend der Pachtung nicht eingebrachten, auf die in dem hofbecrete vom 12ten Juni 1807 3. G. G. Mro. 814. vorgefchriebene Urt, Die Leiflungen und Gaben ber Unterthanen bingegen zur Zeit ihrer Falligkeit einzubringen. Nach Ausgang der Pachtung wird ihm jeder Beistand zur Eintreibung derselben versagt.

24. Der Pachter darf weder Dunger noch Strop von dem Pachtaute wegführen noch veräußern, sondern er ift verpflichtet, allen beim Musgange der Pachtung noch vorhandenen Dunger und alles nicht verbrauchte Strop auf dem Grunde jurudzulaffen, obne eine Bergutung bafur ansprechen ju durfen.

25. Der Pachter ift ohne freisamtliche Bewilligung nicht befugt, die Pachtung an einen Dritten abzutreten, oder in Ufterpacht ju überlaffen, Dieselbe geht jedoch auf die Erben bes Pach-

ters über.

26. Der Pachter bat eine ben halbjährigen Pachtzins um 10 Percent übersteigende Caution im Baren oder mit in Cono. Munge verzinstichen Staatspapieren, ober mittelft einer vom Kreisamte als zureichend anerkannten Sopothek auf landtaflichen Gutern oder burgerlichen Realitäten binnen 14 Tagen nach erwpływu na propinacyję i młyny i dawania poddanym trunku na kredyt, ściśle przestrzegać i właścicielowi dóbr każdą powrócić szkodę, jakaby dla niego z popełnionego przez dzierzawcę lub jego ludzi przestępstwa wynikła.

- 22. Ciążące na przedmiocie dzierzawy podatki grnntowy, urbaryjalny, dziesięciony i domowy, (tudzież opłacać się mający podatek zarobkowy od istniejących przedsiębierstw przemysłowych, jeżeli je razem wydzierzawia), opłaca właściciel majętności, a to z czynszu dzierzawnego; dzierzawca zaś opłacać ma przypadający w czasie jego posiadania powszechny podatek konsumcyjny i dodatki gminne, o ile się jego tyczą, jako posiadacza przedsiębierstwa podatkowi nlegającego, i nie może ich z czynszu dzierzawnego potrącać. Gdyby po skończeniu licytacyi pozycyje taryfy powszechnego podatku konsumcyjnego albo dodatków gminnych podwyższono, albo sposób pobiérania tego podatku odmieniono, dzierzawca z tego powodu ani od kontraktu odstąpić, ani upuszczenia z czynszu dzierzawnego żądać nie może.
- 23. Dzierzawca jest obowiązany osiadłym w wydzierzawionych dobrach poddanym w razie potrzeby z własnego dawać zapomogę, nienabywając przez to prawa do domagania się upuszczenia z czynszu dzierzawnego; ma on zaś prawo zapomogi te w ciągu czasu dzierzawy podług dekretu nadwornego z dnia 23. Grudnia 1807 Z. U. S. Nr. 831 od poddanych odbierać, a nieodebrane w ciągu dzierzawy podług dekretu nadwornego z d. 12. Czerwca 1807 Z. U. S. Nr. 814, powinnosci i daniny poddańcze zaś wtenczas, gdy się należą, wybierać. Po upływie dzierzawy wszelka pomoc do odebrania onych odmówiona mu będzie.
- 24. Dzierzawcy nie wolno ani gnoju, ani słomy z majętności wydzierzawionej wywozie, ani też przedawae, lecz obowiązany on jest wszystek przy końcu dzierzawy jeszczo znajdujący się gnój i wszystkę niespotrzebowaną słomę na gruńcie pozostawie bez najmniejszego za to wynagrodzenia.
- 25. Dzierzawcy niewolno bez pozwolenia cyrkułowego odstąpić dzierzawy komu innemu, albo też subarędować; wszelako przechodzi ona na spadkobierców dzierzawcy.
- 26. W 14stu dniach po odebraniu nwiadomienia o zatwierdzeniu licytacyi powinien dzierzawca jako nieodzowny warunek oddania mu przedmiotu dzierzawy złożyć w Urzędzie cyrkułowym w gotowiźnie lub w obligacyjach skarbowych, w monecie konw. uprowizyjowanych, lub też w hy-

27

folgter Zustellung der Verständigung von der Bestätigung der Licitation als unerläßliche Bedingung der Uebergabe des Pachtsobjectes an den Pächter für alle aus diesem Pachtvertrage ober aus Unlaß desselben entslehenden Forderungen des Verpächters bei dem k. k. Kreisamte zu leisten, oder binnen derselben Zeit und bei derselben Behörde die gerichtlich legalisite bündige Erstärung des Gutseigenthümers, daß er dem Pachter die Leistung der Caution erlasse, zu überreichen; widrigens ist das bei der Versteigerung erlegte Ungeld verfallen.

27. Der jährliche Pachtzins muß vierteljährig voraus, und zwar die erste Rate vor der Uebergabe des Pachtobjectes, jede weitere Rate hingegen sechs Wochen vor dem Unfange eines jeden Duartals an die k. k. Kreiscasse in N. so lange bezahlt werden, bis der Pächter vom Kreisamte die schriftliche Weisung erhält, den noch nicht berichtigten Theil des Pachtzinses an den Guts-

eigenthümer zu zahlen.

28. Wird bei diefer Versteigerung ein so großer jährlicher Pachtzins angebothen, daß die durch diese Verpachtung einzubringenden Steuern sammt Nebenverbindlichkeiten in einer kürzeren Pachtperiode, als auf welche licitirt wurde, ganz oder größtentheils damit berichtigt werden können, so hat das Kreisamt das Recht, die Pachtung auf eine kürzere Zeit, als welche im Lutikel bestimmt ist, jedoch niemals auf eine kleinere Periode als auf Ein Jahr zu genehmigen, ohne daß der Bestbiether berechtigt ist, aus diesem Grunde von seinem Unbothe zurück zu treten.

als auf Ein Jahr zu genehmigen, ohne daß der Bestbiether berechstigt ist, aus diesem Grunde von seinem Unbothe zurück zu treten.

29. Das k. k. Kreisamt schreitet bei dieser Verpachtung nur als Vollstrecker der Gesehe, und im Namen des Gutseigenthümers N. N. ein, daher können alle wie immer gearteten Forverungen und Entschädigungsansprüche des Pachters aus dieser Pachtung nur gegen den Sigenthümer des verpachteten Gutes, und niemals gegen den Staatsschaft erhoben und geltend gemacht

werben.

Ubrechnungen von Gegenforderungen des Pächters von dem Pachtzinse finden in keinem Falle Statt. Die Verweisung des fälligen Pachtzinses an dergleichen Forderungen wird als ein Zu-rückbleiben mit der Pachtzinszahlung angesehen und behandelt.

30. Wird die eine oder andere dieser Stipulationen von

30. Wird die eine oder andere dieser Stipulationen von dem Nächter entweder gar nicht, nicht zur gehörigen Zeit, oder nicht auf die bedungene Urt erfüllt, so steht dem Kreisamte im Namen des Gutseigenthümers das Recht zu, das Pachtobject auf Gefahr und Kosten des contractbrüchigen Pächters mittelst einer einzigen Versteigerung, und zwar, wenn auch nur Ein Pachtlustiger dabei erscheint, oder wenn diese fruchtlos ist, aus freier Jand um was immer für einen Preis zu verpachten, oder durch einen vom Kreisamte auszustellenden Sequester auf Gesahr

potece na dobrach tabularnych albo realnościach miejskich, przez Urząd cyrkułowy za dostateczną uznanej, przewyższającą czynsz półroczny o 10 procentu kaucyję za wszystkie z kontraktu lub z jego powodu wyniknąć mogące pretensyje wydzierzawiającego, albo też w tymże czasie i tejże Władzy podać sądownie zawierzytelnione zwięzte oświadczenie właściciela dóbr, iż go od kaucyi uwalnia, inaczej złożone na licytacyacyi wadyjum przepada.

- 27. Roczny czynsz dzierzawny musi być kwartalnie z góry, a to piérwsza rata przed oddaniem przedmiotu dzierzawy, każda z następnych zaś na sześć tygodni przed zaczęciem się każdego kwartalu do c. k. Kasy cyrkułowej w N. dopóty płacony, dopóki dzierzawca nie odbierze od Urzędu cyrkułowego polecenia, niezapłaconą jeszcze część czynszu dzierzawnego właścicielowi wypłacić.
- 28. Gdyby na licytacyi tak wysoką cenę na roczny czynsz dzierzawny podano, że przez wydzierzawienie wybrać się mające podatki z powinnosciami nbecznémi w krótszym od tego czasu, na który licytowano, całkiemi albo po większej części spłacone nią być mogą, Urząd cyrkułowy ma prawo zatwierdzić dzierzawę na krótszy czas od zakreślonego w artykule 1., nigdy zaś na króciej, jak na rok, co wszelako nabywcy nie nadaje prawa odstąpienia z tego powodu od podanej przez się ceny.

29. Urząd cyrkulowy działa przy takiém wydzierzawianiu tylko jako wykonawca Ustaw, i w imieniu właściciela dóbr N. N., dla tego żadne pretensyje i roszczenia dzierzawcy, wynikłe z téj dzierzawy, nie mogą być tylko przeciwko właścicielowi majętności robione, nigdy zaś przeciwko Skarbowi.

Potracenie pretensyj dzierzawcy od czynszu dzierzawnego nigdy miejsca mieć nie może. Odsetanie przypadającego do placenia czynszu dzierzawnego do podobnych pretensyj uznane i uważane będzie jako nieuiszczenie w nałeżytym czasie raty dzierzawnej.

30. Gdyby dzierzawca któregokolwiek warunku albo wcale, albo też w należym czasie, albo zastrzeżonym sposobem nie dopełnił, Urząd cyrkułowy ma imieniem właściciela prawo, przedmiot dzierzawy na niebezpieczeństwo i koszt dzierzawcy, kontraktu niedotrzymującego, w jednej licytacyi, a to nawet gdy tylko jeden licytant na niej stanął, albo gdyby licytacyja udaremnioną była, z wolnej ręki za jakakolwiek cenę wydzierzawić, albo też na niebezpieczeństwo i koszt dzierzawcy kontraktu niedotrzymującego powierzyć prowadze-

und Kosen des vertragsbrüchigen Pächters bewirthschaften zu lassen. Für den bei der Wiederverpachtung sich etwa ergebenden Abfall am Pachtzins für die Relicitations – und Sequestrations fosten, und überhaupt für alle aus dem Vertragsbruche sich ergebenden Forderungen hat der vertragsbrüchige Pächter mit der beigebrachten Pachtcaution, und überhaupt mit seinem Vermögen zu haften. Der durch die Weiterverpachtung erreichte Uebersoth an Pachtzins oder Mehrbetrag aus der Sequestration hingegen fällt nicht dem vertragsbrüchigen Pächter, sondern dem Verpächter zu. Uebrigens siebt es den politischen und überhaupt den mit der Sorge für die Ersüllung des Vertrages beauftragsten Behörden frei, alle jene Maßregeln zu ergreisen, welche zur unausgehaltenen Ersüllung des Vertrages führen, dagegen aber dem Pächter der Rechtsweg für alle Unsprüche, die er aus dem Vertrage machen zu können glaubt, offen steht.

31. Diefer Pachtvertrag unterliegt wie alle übrigen den Bestimmungen des a. b. G. B., also auch jener des g. 1121, und erlischt mit dem Ausgange der Zeit, auf welche er geschlof-

sen worden ist.

32. Dem Pächter wird im Grunde der allerhöchsten Entschließung vom 11. December 1841 im Namen des Gutseigenzthümers N. N. die Bewilligung ertheilt, die Intabulirung dieses Pachtvertrages, und rücksichtlich der darin enthaltenen Verbindzlichkeiten des Gutseigenthümers in dem Lastenstande des Gutes N. und dessen Uttinentien (hier sind die Güter und deren Uttinentien, auf welche sich der Pachtvertrag bezieht, namentlich aufzussühren) auf seinen Namen zu erwirken. Das dießfällige Einsschreiten bei der Real-Instanz liegt dem Pächter auf eigene Kosten ob.

33. Auf Grundlage dieser Licitations-Bedingnisse wird der Pachtvertrag in zwei Eremplarien, zu deren einem der Pächter das classenmäßig gestämpelte Papier beizubringen hat, ausgesertigt, von dem Kreisamte im Namen des Sutseigenthümers N. N., dann vom Pächter und zwei glaubwürdigen Männern als

Beugen unterschrieben werden.

Weigert sich der Bestbiether die ausgefertigten Vertragsurskunden zu unterfertigen, so vertritt dieses Licitations = Protokoll die Stelle der Vertragsurkunde.

#### 157.

Formularien in ben freisämtlichen Strafbothen Bolleten und zu ben Strafbothen Mbrufungsbolleten.

Da die Nothwendigkeit öfters eintritt, abgesendete Strafbothen von Unitswegen abzurufen, theils weil die Domienien oder Par-

nie gospodarstwa mianowanemu przez Urząd cyrkułowy sekwestratorowi. Za niedobór w czynszu dzierzawnym, mogący z powtórnego wydzierzawienia wyniknąć, za koszta powtórnej licytacyi i sekwestracyi, i w ogólności za wszystkie z niedotrzymania kontraktu wynikające pretensyje odpowiada niedotrzymujący kontraktu dzierzawca daną kaucyją i w ogólności swoim majątkiem. Uzyskany przez powtórne wydzierzawienie wyższy czynsz dzierzawny, albo przewyżka z sekwestracyi, dostanie się nie dzierzawcy, lecz wydzierzającemu. Z resztą władze polityczne i w ogólności nad dopełnieniem kontraktu czuwające, mają prawo użyć wszelkich środków do dopełnienia kontraktu, dzierzawcy zaś wolno udać się do drogi prawa ze wszystkiemi pretensyjami, jakie z kontraktu mieć sądzi.

- 31. Niniejszy kontrakt podléga równie jak wszelkie inne przepisom k. U. p. c., a przeto i nwemu §. 1121., i gaśnie z końcem czasu, na jaki był zawarty.
- 32. Na mocy najwyższego postanowienia z d. 11. Grudnia 1841 pozwala się dzierzawcy imieniem właściciela N. N. postarać się o zaintabulowanie na siebie niniejszego kontraktn, a względnie zawartych w nim zobowiązań właściciela dóbr na dobrach N. z przyległościami, (tu należy wymienić dobra z przyległościami, na które się kontrakt ściąga). Prośbę w tym względzie do Władzy nad rzeczą ma dzierzawca swoim kosztem podać.
- 33. Na mocy niniejszych warunków licytacyjnych wygotuje się kontrakt dzierzawny w dwóch egzemplarzach, z których na jeden dzierzawca papiér stęplowy dostarcza, poczém podpisze go Urząd cyrknłowy imieniem właściciela N. N., tudzież dzierzawca i jako świadkowie dwaj wiary godni mężowie.

Gdyby nabywca odmówił podpisu swego na wygotowanych dokumentach kontraktowych, w ówczas niniejszy protokół zastąpi miejsce kontraktn.

#### 157.

Wzory kart Urzędów cyrkułowych dla posłańców karnych i kart odwołujących takiego posłańca.

Gdy nieraz wypada potrzeba wyprawionych posłańców karnych z Urzędu odwołać, częścią dla tego, że Dominija albo

theien dem kreisämtlichen Auftrage, um dessen Wollziehung sie mittelst Strasbothen betrieben werden, an demselben Tage nachgekommen sind, an welchem der Bothe abgesertigt worden, theils weil die Dominien den kreisämtlichen Austrag nicht innerhalb der für die Strasbothen sesigesetten Wartfrist von acht Tagen in Erfüllung bringen, so ist wegen Erhaltung der Ordnung in dieser Beziehung nach dem vorliegenden Formulare. | die in Drucklegung derlei Strasbothen-Ubrufungsbolleten verfügt werden, welche die k. k. Kreisämter in Unwendung zu bringen, und den erforderlichen Bedarf hieran wie gewöhnlich von der diesortigen Expedits – Direction zu beziehen haben.

Ingleichen sind auf den Strafbothen = Bolleten selbst im Zwecke der genaueren Verrechnung der Strafbothen = Gebühren einige Zusäße gemacht worden, wie dieses aus der weiteren Bei= lage : ]: zu ersehen ist, welche gehörig zu berücksichtigen, und zwar von dem Dominium, welches die Zahlung leistet, auf der Vorderseite der Bollete der Ort und der Tag der Einlangung, dann die geleistete Zahlung sowohl am Weg = als Wartgelde an= zusehen, von dem Kreisamtsbeamten aber, der mit dem Strafs bothengeschäfte beauftragt ist, die Colonne auf der Rückseite des selben gehörig auszufüllen ist.

Gubernial = Verordnung vom 10. October 1843 Gubernial = 3ahl 59209.

strony nakazowi Urzędu cyrkułowego, o dopełnienie którego przez posłańca karnego naglone są, tego właśnie dnia, kiedy poslaniec odszedł, już zadosyć uczyniły, częścią zaś dla tego, że Dominija nakazu Urzędu cyrkułowego nie dopełniają w terminie, ośmiodniowym dla posłańców na czekanie ustanowionym, przeto dla utrzymania porządku w tym względzie rozporządzono drukowanie takich kart odwolujących posłańca podług załączonego. † formularza, których c. k. Urzędy cyrkulowe użyć i potrzebną ilość tychże jak zwyczajnie od Dyrekcyi Ekspedytury gubernijalnej pobierać mają.

Podobnież na biletach posłańca karnego poczynione są dopiski dla dokładniejszego porachunku należytości karnéj, jak się to na drugim tu: : załączonym formularzu okazuje, na które jak należy uważać, a Dominijum, które płaci, zapisać ma na wierzchniej stronie biletu miejsce i dzień odebrania téj karty, tudzież uiszczoną zapłatę tak za drogę, jak i za czekanie, a urzędnik cyrkułowy, trudniący się biletami karnémi, wypełni jak należy kolumnę tylnéj strony biletu.

Rozporządzenie gub. z d. 10. Października 1843 do l. gub. 59206.

. .

# Strafbothen = Abrufung.

Bermög welcher der dem ad Nrum. wegen

eingelegte Strafbothe abgerufen wird.

Es muß jedoch demselben die Gebühr, und zwar:

an Weglohn

fl. fr.

» Wartgeld

fl. fr.

Sage!

Gulden

fr. Conv. Münze bar

auf die Hand bezahlt werden.

Vom f. f. Kreisamte.

am

ten

18

.|•

# Odwołanie posłańca karnego.

Moca którego posłańca karnego, danego (komu?)
do liczby względem
odwołuje się.

Z tém wszystkiém należy mu zapłacić do ręki gotowizną należytość, a mianowicie:

Za droge

złr.

kr.

Za poczekanie

złr.

kr.

Mówię!

złotych reúskich

kr.

monety konwencyjnéj.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. dnia 184 Nr.

**N**achdem d den hierortigen Auftrag vom Bahl wegen

bisher, nicht erledigt hat, so wird solcher burch den gegenwärtigen Strafbothen, dem von für jede Meile des Hin= und Rüdwegs Rreuzer Conv. Münze, und für jeden Tag des Wartens Conv. Münze gleich bar auf die Hand zu bezahlen sind, hiemit betrieben.

Expedirt am ten

durch den Bothen-

R. R. Rreisamt

18

| Praes. zu           | am | ten    |     |       |        |  |
|---------------------|----|--------|-----|-------|--------|--|
| Hierauf bar bezahlt | :  |        |     |       |        |  |
| an Weglohn          |    | fi.    | fr. |       |        |  |
| » Wartgeld          |    | fï.    | fr. |       |        |  |
| Im Ganzen           |    | Gulden | fr. | Conv. | Münze. |  |

| A tenten and a series                         | ©. !<br>fl. | M.<br> fr. | Unmer-<br>fung. |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Die Gesammt-Strafbothengebühr beträgt         | 12          |            |                 |
| hierauf wurden abgestattet                    | 5           | _          |                 |
| Demnach verbleiben noch rückständig .         | 7           |            |                 |
| Von den abgestatteten                         | 5           |            |                 |
| entfallen für den Bothen laut deffen Quittung | 4           | _          |                 |
| und als Ueberschuß                            | 1           |            |                 |
| von den rückständigen                         | 7           |            |                 |
| entfallen für den Bothen                      | _           |            |                 |
| und als Ueberschuß                            | 7           | -          | Merch           |
| <i>\$</i>                                     |             |            |                 |

Nr.

Gdy N. N. rozkazu tutejszego z dnia wględem

pod liczbą

dotychczas nie wypelnił, przeto przynagla się go niniejszym posłańcem karnym, któremu za drogę z od każdéj mili tam i nazad krajcarów w monecie konw, i za każdy dzień poczekania w monecie konwenc, zaraz gotowizną do rąk wypłacić ma.

C. k. Urząd cyrkułowy 484

Odebrano w dnia
Na to gotowizna zapłacono:
za drogę zlr. kr.

» poczekanie złr. kr.

Razem złotych reńskich

kr.

monety konwencyjnéj.

| Na to upłacono                                       | 777                                   | M. | i | Uwaga. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|---|--------|
| Pozostaje więc zaległego                             |                                       | 12 |   |        |
| Z uiszczonych                                        | Na to upłacono                        | 5  |   |        |
| Wypada dla posłańca podług jego kwitu  jako nadwyżek | Pozostaje więc zaległego              | 7  | - |        |
| jako nadwyżek                                        | Z uiszczonych                         | 5  | - |        |
| z zaległych                                          | Wypada dla posłańca podług jego kwitu | 4  |   |        |
| wypada dla posłańca                                  | jako nadwyżek                         | 1  |   |        |
|                                                      | z zaległych                           | 7  |   |        |
| a jako nadwyżek 7                                    | wypada dla posłańca                   | -  | - |        |
|                                                      | a jako nadwyżek                       | 7  | - |        |
|                                                      |                                       |    |   |        |

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

#### 158.

Formularien zu ben Impfunge-Ausweisen Rro. I. und II.

In Folge hohen Hoffanzlei = Deczetes vom 10. August d. J. g. a1119, werden den k. k. Kreisämtern in der Anlage .] wei Formularien der abgeänderten Impfungs = Ausweise Nr. I. und II. mit dem Bemerken mitgetheilt, daß diefe statt der ganz aufzuhören habenden, mit der hierortigen Verordnung vom 15. Juli 1841 g. 36337 eingeführten Ausweise, mit dem Anfange des Verwaltungsjahres 1844 bei Verfassung der Impfoperate in Anwendung zu bringen sind, und daß die Colonne »Unmerkung« alle Daten aufzunehmen habe, die ohne eine besondere hiezu bestimmte Colonne zu haben, auf den Erfolg des Impsgeschäftes in statissischer oder administrativer Beziehung einen wesentlichen Bezug nehmen.

Die Impfungs-Summarien sind übrigens in Zukunft von dem Kreisarzte ganz nach dem Formulare II. zu entwerfen, dasgegen die Ausweise über die Revaccination, wie mit dem hierortigen Erlaße vom 13. September 1840 Zahl 62501 angeordnet wurde, auch künftighin ganz abgesondert zu entwerfen, und dem Haupt-Impsberichte beizulegen.

Die f. k. Kreisamter haben das Sanitäts personale und sammtliche Dominien von dieser Verfügung unverweilt in die Kenntniß zu setzen, und dieselben zur genauen Darnachachtung und entsprechenden Benützung aller Colonnen der betreffenden Uusweise anzuweisen.

Wegen Ueberkommung des nöthigen Vorrathes der abgeanderten Impfungs-Ausweise ist sich unmittelbar an die Gubernial = Expedits = Direction zu wenden.

Subernial = Verordnung vom 15. October 1843 Gubernial = 3ahl 55329.

# Formular lit. A.

# Summarischer Impfungs-Ausweis

de 8

für das

Militar=Zahr 18..

| 1,                               |                       | 2,                                                       |                   |        | 3, 4,  |                    |          |                                                                                        |          |            |                          |                   |                                        |          |      |        |            |                                                |          |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|------|--------|------------|------------------------------------------------|----------|
| sweifes                          | 9                     | des Impfarztes                                           |                   | Zn     |        | Gan                | nmel-    |                                                                                        | nzahl de | t          | <br> <br>  Hievo         | n find            | Im Militar - Jahre 18 . wurden geimpft |          |      | •      |            |                                                |          |
| Rro. des impfarzilicen Ausweifes | Bot-<br>und<br>Buname | Charafter                                                | Wohnort           | dte    |        | Dorfer ober Beiler | Bufammen | bom Jahre 18 . ber-<br>bliebenen ungelmpsten<br>seit dem Jahre 18 .<br>neu zugewachsen |          | 3 u fammen | in Abfall gefommen durch |                   | flúffigem #                            | trodenem |      | unecht | ie Saftung | wegen Richtreviffon mit<br>unbekanntem Erfolge | Bufammen |
| Str.                             |                       |                                                          |                   | Stäbte | Rärfte | Bör                | സ        |                                                                                        | oiduen   | ಛ          | Tod                      | Auswan=<br>berung | II                                     | toffe    | echt | nu     | opue       | nege                                           |          |
|                                  |                       |                                                          |                   |        |        |                    |          | 5 1                                                                                    |          |            |                          |                   |                                        |          |      |        |            |                                                |          |
|                                  | Im Vergl              | Summe<br>  Summe<br> cichemit ben  <br> ittelbaren Vorja | Ergebnissen<br>18 |        |        |                    |          |                                                                                        | <u> </u> |            |                          |                   |                                        |          |      |        |            |                                                |          |
|                                  | e e                   | im Sahre 18 .                                            | plus              |        |        |                    |          |                                                                                        |          |            |                          |                   |                                        |          |      |        |            |                                                |          |

| 5                        |                                 |                   | ( | 3+                  |     |                 |                                  | 7.                                       |                           |                       | 8,                                                                          |                   |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---------------------|-----|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| Anzahl der               |                                 |                   |   | ürlichei<br>ttern   | ben | Reifek<br>den j | gur E                            | in Conv. 2<br>iquidirung<br>Particularie | Rünze nach<br>vorgelegten |                       | der bei dem<br>geschäfte                                                    |                   |  |  |
| Jahre<br>gar nicht Impf- | Darunter<br>Impf-<br>Renitenten | arunter Zmpf- Z Z |   |                     | , 2 |                 | nns-<br>und<br>ih-<br>ren Diäten |                                          | Bufam-                    | serdient<br>gemachten | durch Vernach-<br>läßigung oder<br>bösen Willen<br>strafbar gewor-<br>benen | Anmerkun=<br>gen. |  |  |
|                          |                                 |                   |   | ft.   fr.   ft.   f |     |                 | ft.   fr                         | Impfärzte, Se<br>ten oder and            |                           |                       |                                                                             |                   |  |  |
|                          |                                 | 1.                |   |                     |     |                 |                                  |                                          |                           |                       |                                                                             |                   |  |  |
|                          |                                 |                   |   |                     |     |                 |                                  |                                          |                           |                       |                                                                             |                   |  |  |
|                          |                                 |                   |   |                     |     | -               |                                  |                                          |                           |                       |                                                                             |                   |  |  |
|                          |                                 |                   |   |                     |     |                 |                                  |                                          |                           |                       |                                                                             | •                 |  |  |
|                          |                                 |                   |   |                     |     |                 |                                  |                                          |                           |                       |                                                                             |                   |  |  |

Mr.

Formulare lit. B.

# Impfungs = Ausweis

de 8

Impfarztes . . .

wohnhaft in . .

für das

Militar=Jahr 18..

|  | 2                          | •                      |        |             | 3,                    |                 |          | 4.                   |                                        |                                |       |                         |         |          |      |        |              |                                                |  |  |  |  |
|--|----------------------------|------------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|---------|----------|------|--------|--------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | De<br>Impf=San             | Der<br>zu impfenden In | divit  | uen         | 3:                    | Die<br>mpflinge |          | <b>B</b> o1          | n den                                  | Im<br>Militär-Zahre 18 geimpft |       |                         |         |          |      |        |              |                                                |  |  |  |  |
|  |                            | ่อแ                    | alific | ation       |                       | 21              | lter     | nnge.                | :                                      |                                |       | lingen                  | I       | nit      |      |        |              | mit                                            |  |  |  |  |
|  | Benennung                  |                        |        | ober Beiler | Vor-<br>und<br>Buname |                 | te       | 18                   | feit bem Jahre 18 ,<br>neu zugemachfen | 3u fam men                     | gefor | u Abfall<br>nmen<br>rch | füßigem | trodenem |      |        | obne Saftung | wegen Richtrevifton mit<br>unbefanntem Erfolge |  |  |  |  |
|  |                            | Stabt                  | Rarft  | Dorf ober   | m s u                 | Sabre           | Monate   | vom Jahre<br>impst v | feit de<br>neu                         | Bufa                           | Tod   | Auswan-<br>berung       | Stoffe  |          | echt | unecht | ohne         | negen                                          |  |  |  |  |
|  |                            |                        |        |             |                       |                 |          |                      |                                        |                                |       |                         |         |          |      |        |              |                                                |  |  |  |  |
|  | Im Vergleich<br>baren Vorj | e m<br>ahres           | it be  | n Erg       | ummegebnissen des un  | •<br>mitt       | ela<br>• |                      |                                        |                                |       |                         |         |          |      |        |              |                                                |  |  |  |  |
|  |                            |                        |        | Zm :        | čabre 18 –            | plu             |          |                      |                                        |                                |       |                         |         |          |      |        |              |                                                |  |  |  |  |

| 5                                             |          |                                    | -             | 3.                 |            |                                  |                 | 7.                 | •                |                       |             | 8.           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                               |          |                                    | an nai<br>Bla | tűrliche<br>ittern | n          | Reife<br>Liquit                  | fosten<br>irung | in Cont<br>vorgele | . M. 1<br>gten P | nach ben<br>Iarticula | zur<br>rien | *            |  |  |  |  |  |
| Anzahl der<br>in diesem                       | Darunter | erfra                              | nften         | ftaı               | rben       |                                  |                 |                    |                  |                       |             |              |  |  |  |  |  |
| Jahre<br>gar nicht<br>geimpften<br>Individuen | Impf.    | geimpfte<br>ungeimpfte<br>geimpfte |               |                    | ungeimpfte | Vorspo<br>fosten<br>Mau<br>gebül | und<br>th•      | <b>D</b> iắt       | en               | Bufo<br>me            |             | Unmerkungen. |  |  |  |  |  |
|                                               |          |                                    | Indit         | oiduen             |            | fī.                              | fr.             | fl.                | fr.              | ft.                   | fr.         |              |  |  |  |  |  |
|                                               |          |                                    |               |                    |            |                                  |                 |                    |                  |                       |             |              |  |  |  |  |  |
|                                               |          |                                    |               |                    |            |                                  |                 |                    |                  |                       |             |              |  |  |  |  |  |
|                                               |          |                                    |               |                    |            |                                  |                 |                    |                  |                       |             |              |  |  |  |  |  |



Wzory wykazów szczepienia krowinki pod Nr. I. i II.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 10. Sierpnia r. b., do liczby 11119, udziela się c. k. Urzędom cyrkułowym w anneksie. dwa wzory odmienionych wykazów szczepienia krowinki Nr. I. i II. z tym dokładem, że te wykazy zamiast dotychczasowych, całkiem ustać mających, rozporządzeniem tutejszem z dnia 15. Lipca 1841, do l. 36337, wprowadzone, z początkiem roku administracyjnego 1844 przy układaniu operatów szczepienia zastosowane być mają, i że kolumna »Uwaga« wszystkie daty obejmować powinna, które, nie mając osobnej dla siebie kolumny, na skutek czynności szczepienia we względzie statystycznym albo administracyjnym istotny wpływ mają.

Wreszcie summaryjusze szczepienia układane być mają przez Fizyka cyrkułowego calkiem podług wzoru II.; przeciwnie zaś wykazy rewakcynacyi mają być, jakto rozporządzeniem tutejszem z dnia 13. Września 1840, do liczby 62501, nakazano, także na przyszłość całkiem osobno ułożone i do głównego sprawozdania o szczepieniu załączone.

C. k. Urzędy cyrkułowe uwiadomić o tém rozporządzeniu mają urzędników zdrowia i wszystkie Dominija, i zalecić im ścisłe zachowanie onego, oraz stosowne korzystanie ze wszystkich kolumn tych wykazów.

O dostanie potrzebnego zapasu odmienionych wykazów szczepienia udać się należy wprost do Dyrekcyi gubernijalnej Ekspedytury.

Rozporządzenie gub. 2 d. 15. Października 1843 do 1 -- --

Ueber die Ausbedung des Vorrechts der dritten Classe im Concurse der förmlichen und bestimmten trockenen Wechselbriefe, dann der Forderungen der Landes Fabriken und inländischen Manufacturs Arbeiter gewisser Gattung an Handelsleute, dann anderer Gläubiger an diese Fabriken und Manufacturs Arbeitet, und Gleichstellung der erwähnten Forderungen jenen der übrigen Semein Gläubiger.

Ueber einen von der k. k. Hofcommission in Justigesetssachen im Einverständniße mit der k. k. obersten Justizstelle und der k. k. allgemeinen Hofkammer erstatteten allerunterthänigsten Wortrag haben Seine k. k. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 18. Just 1843 das Vorrecht der dritten Elasse im Concurse, welches nach den in einigen Provinzen bestehenden Wechselgesetzen und nach der Concurs Drdnung vom 1. Mai 1781 lit. c) und d) den förmlichen und besonders bestimmten trockenen Wechselbriefen, nach der Gerichtsordnung in den übrigen Provinzen aber den Forderungen der Landes Fabriken und insandischen Manusacturs Urbeiter gewisser Gattung an Handelbleute, dann anderer Gläubiger an diese Fabriken und Manusacturs Urbeiter bisher zusam, auszuheben, und zu bestimmen geruhet: daß diese Werfügung, wodurch die erwähnten Forderungen jenen der übrigen Gemeingläubiger gleichgestellt werden, auf alle Concurse anzuwenden sen, welche nach dem Lage der Kundmachung gegenswärtiger Verordnung eröffnet werden.

Was hiemit in Folge boben Hoffanzlei = Decretes vom 31. August 1. 3. Zahl 27497-1992 zur öffentlichen und allgemeinen

Renntniß gebracht wird.

Gubernial = Aundmachung vom 18. October 1843 Gubernial = Jahl 58107.

# 160.

In Betreff des Ruderfages der von politischen Obrigfeiten während einer Criminal - Voruntersuchung bestrittenen Verpflegeroften von verhafteten Befchuldigten.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 5. September b. 3. in Betreff der von politischen Obrigkeiten

O uchyleniu prawa piérwszeństwa trzeciej klasy w krydzie co do formalnych i oznaczonych suchych weksłów, tudzież rozczeń fabryk i rękodzielników krajowych pewnego rodzaju do kupców, oraz innych wierzycieli do tych fabryk i rękodzielników, i o postawieniu w równi pomienionych roszczeń z roszczeniami innych zwyczajnych wierzycieli.

Na najpokornicjszy wniosek, przedłożony przez c. k. nadworną Komisyję w rzeczach Sprawiedliwości w porozumieniu się z c. k. najwyższym Trybuuałem Sprawiedliwości i c. k. powszechną Kamerą nadworną, raczył Jego c. k. Mość najwyższem postanowieniem z dnia 18. Lipca 1843 prawo pierwszeństwa trzeciej klasy w krydzie, które podług ustaw weksłowych, w niektórych prowincyjach trwających, i podług porządku krydalnego z dnia 1. Maja 1781 lit. c) i d) przysługiwało dotąd formalnym i szczególnie oznaczonym weksłom suchym; zaś podług Ustawy sądowej innych prowincyj roszczeniom fabryk krajowych i krajowych rękodzielników pewnego rodzaju, mianym do kupców, tudzież innych wierzycieli do tychże fabryk i rękodzielników, teraz uchylić i przepisać: że rozporządzenie, mocą którego pomienione roszczenia z roszczeniami innych zwyczajnych wierzycieli są w równi postawione, do wszystkich kryd zastosowane być ma, które po obwieszczeniu niniejszego rozporządzenia otworzone zostały.

Co ninicjszém wskutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 31. Sierpnia b. r., do liczby 27497-1992, do

publicznej i powszechnej wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z d. 18, Października 1843 do l. gub. 58107.

# 160.

O zwrocie kosztów utrzymania w uwięzieniu trzymanych obwinionych, które ponoszą Zwierzchności polityczne przez czas śledztwa kryminalnego przygotowawczego.

Jego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 5. Września r. b. względem kosztów utrzymania uwiczionych

28 \*

während einer Criminal = Voruntersuchung bestrittenen Verpflegekosien von verhafteten Beschuldigten Folgendes anzuordnen geruhet:

Der politischen Obrigkeit gebührt der Ersat derjenigen Kcsten, welche sie im Falle einer nach der Vorschrift des Gesesbuches über Verbrechen vorgenommenen Verhaftung auf die Verpstegung des Beschuldigten verwendet, und vor Schöpfung des Urtheiles dem Eriminalgerichte gehörig nachgewiesen hat.

Was hiemit in Folge hohen Hoffanzlei = Decretes vom 12. September l. J. Zahl 28915-1770 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial=Kundmachung vom 18. October 1843 Gubernial=3ahl 60780.

# 161.

Wegen Einziehung der Einstands. Sautionen der Militar. Supplenten für das Militar. Aerar.

Da die bisher in Bezug auf die Einziehung der Supplentenseinstands-Cautionen für das Aerar in den militärisch conscribirten Provinzen bestehenden Vorschriften sich bloß im Algemeinen dahin aussprechen; daß die Einstands-Caution eines Supplenten dem Aerar in Desertions- und in allen jenen Fällen anheim salle, in welchen der Supplent aus eigener Schuld militärdiensteuntauglich wird; so hat der k. k. Hoffriegsrath im Einverständeniße mit der hohen Hoffanzlei (um Zweiseln zu begegnen, welche durch diese zu allgemeine Bestimmung hervorgerusen werden könneten, und auch um ein gleichförmiges Benehmen in dieser Beziebung zu erzielen) die an das illyrisch- innerösterreichische und som dardisch- venetianische General-Commando, dann an das Marine-Ober-Commando ergangene hoffriegsräthliche Verordnung vom 29. Juli d. J. Zahl 3061 lit. K., welche sich in dieser Beziebung deutsicher ausspricht, und auch allerhöchst genehmigte Uussnahmen enthält, welche in den früheren Verordnungen nicht vorstommen, auch den übrigen General-Commanden mitgetheilt.

Von dieser hoffriegsräthlichen Verordnung wird den k. k. Kreibämtern in Folge hohen Hoffanzlei = Decrets vom 13. September 1843 3. 26431 eine Ubschrift . | · zur eigenen Wiffenschaft und allgemeinen Kundmachung durch die Ortsobrigkeiten in der Unlage zugestellt.

Gubernial : Verordnung vom 18. October 1843 Gubernial : Babl 60840.

obwinionych, które w ciągu przygotowawczego śledztwa kryminalnego Zwierzchności polityczne ponoszą, rozporządzić, co następuje:

Zwierzchności politycznej należy zwrót kosztów, które łożyła na utrzymanie obwinionego w razie uwięzienia go, podług przepisu Ustawy karnej przedsięwziętego, i które przed zapadłym wyrokiem Sądowi karnemu należycie udowodniła.

Co niniejszém w skutek dekretu wysokiéj Kancelaryi nadwornéj z dnia 12. Września r. b., do liczby 28915-1770, do powszechnej wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z d. 18. Października 1843 do l. gub. 60780.

#### 161.

O zabiéraniu na Skarb kaucyi zastępców wojskowych, którą na wstępie do służby wojskowej składają.

Ponieważ istniejące dotychczas w wojskowo-konskrybowanych prowincyjach przepisy o zabieraniu na Skarb kaucyi zastępców wojskowych, którą na wstępie do służby wojskowej składają, tylko w ogólności tak opiewają, że kaucyja zastępcy, którą na wstępie do służby wojskowej składa, na Skarb w razie zbiegostwa i we wszystkich owych przypadkach spada, gdy zastępca z własnej winy do służby wojskowej niezdatnym się staje więc, (aby zapobiedz watpliwościom, mogącym wyniknąć z tego ogólnego postanowienia, niemniej, aby zaprowadzić jednostajne postępowanie), c. k. nadworna Rada wojenna, zniósłszy się z wysoką Kancelaryją nadworną, ogłosiła także innym Komendom jeneralnym wydane do Romendy jeneralnej illiryjskiej, środkowo-austryjackiej i lombardzko-weneckiej, tudzież do Nadkomendy marynarskiej rozporządzenie nadwornej Rady wojennej z dnia 29. Lipca t. r., do liczby 3501 K., wyrażające się w tym względzie dokładniej, a oraz zawierające zatwierdzone przez Najjaśniejszego Pana wyjątki, których w dawniejszych rozporządzeniach nie ma.

Kopiję tego rozporządzenia nadwornej Rady wojennej przeseła się w załączeniu . e k. Urzędom cyrkułowym stosownie do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 13. Września 1843, do liczby 26431, tak dla ich własnej wiadomości, jako też ogłoszenia go Zwierzchnościom miejscowym.

Rozporządzenie gub. z d. 18. Października 1843 do l. gub. 60840.

. .

Verordnung des k. k. Hoffriegsraches an das lombardischvenetianische und illyrisch-innerösterreichische General-Commando, dann an das Marine-Ober-Commando vom 29. Aus 1843 H. 3051.

Seine Majestat haben mittelst allerhöchster Entschließung vom 30. Mai d. J. zu bewilligen gerubet, daß die Einstands-Caustion eines Supplenten, welche nach dem Recrutirungs-Patent für das lombardisch senetianische Königreich vom Jahre 1820 und nach dem Completirungs-Systeme für das Kaiser Jäger-Regiment vom Jahre 1819 nur in Desertionsfällen dem Milistär-Uerar anheim zu fallen hat, in Zufunst auch bei vorbe-dachtem Selbsimorde, wenn keine eheleiblichen Erben hinterbleiben, bei Selbsiverstimmlung und Verbrechen, mit welcher die Strafe der Schanzarbeit verbunden ist, in soferne ein Supplent in beiden Fällen zum Linien dienst untauglich wird, und überhaupt in allen jenen Fällen für das Mistär-Verar einzuziehen sey, in welchen ein Supplent auf sonst was immer für eine Urt sich seiner ihm obliegenden Milistär-Dienstverpflichtung entzieht, oder aus eigener Schuld für den Dienst in der Linie untauglich wird. Eine Uus-nahme hievon sindet nur dann Statt, wenn

- a) ein entwichener Supplent auf General Pardon in dem kundgemachten Termine zurückfehrt, und er indessen nicht invalid geworden ist, in welchem Falle das eingezogene Depositum fammt Zinsen, jedoch nach Ubzug der Vergütung für die bei der Defertion enttragenen Uerarial Effecten wieder für den Supplenten zu depositiren ist.
- b) Wenn der Supplent als Kriegsgefangener fremde Kriegsbeinfte nimmt, und bei erfolgter Auswechslung oder wechselsseitiger allgemeiner Entlassung nicht, sondern erst in Folge eines General-Pardons zurückkehrt, dann ist mit seiner Einsstands = Caution das sub a) Gesagte, mit Ausnahme sedoch des Ersaßes an das Aerar, zu verfügen.
- c) Wenn der Supplent sich selbst entleibt, und eheleibliche Erben hinterläßt, es mußte nur seyn, daß der Selbstmörzder wegen eines Verbrechens in Unklage fland, oder bereits in Untersuchung gewesen, in welchem Falle dessen Einstandsscaution immer dem Militär-Uerar anheim fällt. Ist der Selbstmord jedoch in einer hisigen Krankheit verübt wor-

. .

Rozporządzenie c. k. nadwornéj Rady wojennéj z d. 20. Lipca 1843 H. 3501, do Komendy jeneralnéj lombardzko-weneckiéj, iliryjskiéj, środkowo-austryjackiéj i Nadkomendy marynarskiéj.

ego c. k. Mość raczył najwyższém postanowieniem z dnia 30. Maja t. r. zezwolić, ažeby kaucyję suplenta, którą na wstępie do służby wojskowej składa, a która podług patentu rekrutacyjnego z roku 1820 dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego i podług systemu nznpełujania z roku 1819 dla pułku strzelców, imieniem Cssarza zaszczyconego, tylko w razio zbiegostwa Skarbowi wojskowemn przypada, na przyszłość także w przypadku samobójstwa z namysłu, jeżeli nie ma potomków z prawego małżeństwa, w przypadku samokalectwa i zbrodni, na która postanowiona jest kara robót na szańcach, jeżeli zastępca w obudwóch przypadkach do służby linijowej niezdatnym się staje, i wogólności we wszystkich owych przypadkach na Skarb wojskowy zabierano, w których się zastępca jakimbądź sposobem usuwa od swego zobowiązania się służenia wojskowo, albo zwłasnéj winy do słnżby linijowej niezdatnym się staje. Wyjątek od tego może tylko wtenczas mieć miejsce, gdy

- a) zbiegły zastępca na ogólne niaskawienie w ogłoszonym terminie powraca, a tymczasem do służby wojskowej niezdatnym się nie stał, w którymto przypadku zabrana kaucyja wraz z prowizyją, jednakże po odtrąceniu wynagrodzenia za zabrane z sobą podczas zbiegostwa rzeczy skarbowe, znowu na korzyść zastępcy złożoną być ma;
- b) gdy zastępca jako jeniec wojenny wstąpi w obcą służbę, a nie przy wymianie lub wzajemném powszechném uwolnieniu, lecz dopiéro na powszechne nłaskawienie powrąca. natenczas z kaucyją jego należy to samo zrobić, co się pod a) rzekło, pomijając wynagrodzenie dla Skarbu;
- c) gdy zastępca sam sobie życie odbiéra, zostawiając potomków z prawego łoża, chyba, że samobójca o zbroduję był oskarzony, albo już pod śledztwo wzięty, w tym bowiem przypadku kaucyja jego zawsze Skarbowi wojskowemu przypada. Jeżeli jednak samobójstwo w chorobio gorączkowój popełnił, kaucyja ma być wszystkim

den, so ist die Einstands-Caution allen Erben des Supplenten gang mit den bis dabin fälligen Interessen zu verabfolgen.

Nach diefen Beflimmungen, welche geborig fund zu machen

find, ift fich von nun an in Bufunft zu benehmen.

# 162.

Formulare, wornach der namentliche Ausweis über fammtliche öffentliche und Privat. Schulanstalten zu verfaffen und mit dem jährlichen Hauptberichte über den Buftand der Bolksschulen vorzulegen ist.

Mit dem hoben Studien - Sofcommiffione - Decrete vom 28ten Mugust 1. 3. 8. 5827 ift anher eröffnet worben, daß ungeachtet ber mit bobem Sofdecrete vom 20. Juni 1842 3. 2791, welches Den Confiftorien mit dem Gubernial - Erlage vom 10. Muguft 1842 Bahl 46859 intimirt worden ift, erlaffenen Weisung aus ben Berichten ber Landerstellen über ben Buftand ber Wolfsschu-Ien wahrzunehmen fen, daß folche nicht geborig verfaßt werden, und insbesondere von den Confistorien nur eine summarische Uebersichts = Sabelle über die Schulanstalten, ohne den vollständi= aen namentlichen Musweis über Diefelben, wie es vorgefdrieben ift, beigebracht wird; dann daß über die Form diefes namentlis then Musweises ein Zweifel obwaltet Es murde baber nachtrag= lich zu dem angeführten boben Sofdecrete bas beiliegende Formulare . . nach welchem der namentliche Husweis über fammtliche öffentliche und Privat = Schulanstalten von den Confisorien nebst der summarischen Uebersichts = Sabelle ju verfassen und vor= vorzulegen ift, jur genouen Richtschnur bei Erflottung bes jabrlichen Sauptberichtes über ben Buftand ber Bolfsschulen berabgefendet, wornach fich baber genau zu benehmen ift.

Gubernial = Verordnung vom 20. October 1843 Gubernial = Jahl 58108, au fammtliche lat. nud gr. kath. Consisteren und an die k. k. Kreikamter.

# über den Zustand der Volksschulen in der Diocese N. nach dem Schuljahre $18\frac{42}{43}$ (Brilage gut Sig. 28. Pag. 440. ex 1843.)

|                                                                                                                                     |                                               | 5                                                       |                      |                                                             |                       |            |                   |                      |         | -                 | <b>P</b>          | w .                      |                 | <i>c :</i>              | , ,    | •     |                    |          |              | 121 6                                      |            |            |                   |                            |        |                             |                 | 1                     |                 |                                              |                                            |                                     |                                          |                                                                                       |                                                                                                                              |                                         |                                        |                                      |                                                          |                        | 1                                                     |            |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | m                                             | <b></b>                                                 | ten                  |                                                             | ten                   | -          | Rnaben<br>Madchen | Darin<br>schulfähige |         |                   |                   |                          |                 | fin d<br>fculbefuchende |        |       |                    | ri: meb  | aften        |                                            |            |            |                   | chulfa<br>er               |        |                             |                 | Interricht<br>gegeben |                 | Ratecheter                                   | Ortsschu:                                  | tauf=                               | Leh                                      | rer                                                                                   | Seh<br>Geb                                                                                                                   | Lehrers =<br>Gehilfen                   |                                        |                                      | Gom                                                      |                        | Urfachen                                              | <b>8</b> • |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
| Benen-<br>nung des<br>Schuldi=<br>stricts und<br>Bezirks=<br>Uufsehers                                                              | Benennung<br>der<br>Pfarre<br>oder<br>Curatie | Vor = und<br>Zuname<br>der<br>Curat=<br>Geiftlichkeit   | ig der Kated         | Ort<br>ber<br>Schule                                        |                       | Bauferzahl |                   | l ua                 | l la    | Rnaben<br>Mädchen | nen               | Raben<br>Maden<br>Drote: | Ruaden<br>Bried | en en                   | raeli= |       | Ratholik<br>Madden | =        | Madhen satur |                                            | Rnaben 21. | Sufammen 1 | als im borie mehr | Nicht eingeschulte Ortscha | Knaben | Ratho-<br>lifen<br>Sufammen | Ruaben<br>Maden | Susamen Bon Spin 18   | าย<br>ก         | Madden Sulammen Sulammen                     | usammen –                                  | ın Spragen                          | - 6                                      | Für Knaben und Machtlichen<br>in einem gemeinschaftlichen<br>oder abgesonderten Zimmn | a) Kenntiniffe, b) Fleiß, c) Verswendung                                                                                     | Vor= und<br>Zuname<br>dann<br>Character | gunqu                                  | Wor = und<br>Zuname<br>dann<br>Alter | c) Be-<br>hand:<br>lungsal<br>der<br>Kinder<br>d) Sitter | Buname tri dann 2((ter | c) Be=<br>hand:<br>lungsa<br>der<br>Kinde<br>d) Sitte | Anoben     |                                                                                   | Rnaben                                     |  | des Mißver: hältnißes gwischen der schulfähigen und schulbe- suchenden Kindern |
| 5                                                                                                                                   | Ubtei=<br>Pfarre<br>Pichelsdorf.              | Pfarrer. ——————————————————————————————————             | Rate:<br>Get         | Pichels-<br>dorf,<br>Haupt=<br>Schule.                      | die<br>ganze<br>Stadt | 810        |                   | 400<br>(\$)          |         | o freinde         | Søul6<br>unterric | rren                     | iben 3          | 30                      | 8      | 2     |                    |          | 34           | 30 30<br>12 3<br>12 30 3<br>8 2<br>50 32 3 | 3 - 3      | 90 40      | 40                | 2                          | 2      |                             |                 | 42 beu                | ritfch r        | nach Worschrift für<br>Haupts<br>fchulen     | in abs<br>gesons<br>derten<br>Bins<br>mern | a)<br>b) fehr gu                    | Johann<br>Winter<br>bürgerl.<br>Sattler. |                                                                                       | Job. Geits, Director und Ratechet, 43 Jahre.  Jobann Erb Lehrer der 4ten Classe, 45 Jahre.  Franz Korb, Lehrer der 36 Jahre. | b, febr gut, c, mittelm d, febr gut     | t                                      | b febr gi                            | 350<br>ur                                                | 350                    | 350                                                   |            | Verwenstung der Kinder zu häuslichen Diensten und bei einzelnen auch Dürftigkeit. |                                            |  |                                                                                |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                               |                                               | N. s                                                    |                      | Mådhen=                                                     | ðto.                  |            | 370               | D 370                | 21 2    | 008               |                   | Ġ                        | 391             | 205 2                   | 205    | 14, 6 |                    | Figure . | 210          | 5 9                                        |            |            | 30 30             | 1                          | 1,     |                             | 1               | 3.1 dtc               | o. g            | anztāgig                                     | dto.                                       | b gut.                              | bto.                                     | oto. 2                                                                                | Jacob Herb,<br>Lehrer der<br>20en Classe,<br>28 Jahre.<br>Franz Schill,<br>Lehrer der<br>1ten Classe,<br>25 Jahre.           | b, gut, c febr gu                       |                                        |                                      |                                                          | 140 140                |                                                       | 6 106      |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
| ict Michelsbo<br>der, Abrei. P                                                                                                      |                                               |                                                         |                      | Schule.                                                     |                       |            |                   |                      |         |                   |                   |                          |                 |                         |        |       |                    |          |              |                                            |            |            | 25. 50            |                            |        |                             |                 |                       |                 |                                              |                                            | c)                                  |                                          | 2                                                                                     | Lebrer der<br>Iten Classe,<br>34 Jahre.<br>Unna Horb,<br>Urbeits=<br>Lebrerinn,<br>27 Jahre.                                 | gut.                                    | Lebrer ber<br>2ten Class.<br>23 Jahre. | C fees gu                            | rē.                                                      |                        |                                                       |            |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
| diftr<br>neil                                                                                                                       |                                               |                                                         |                      | ime                                                         | 1.                    | 810        | 400 37            | 770                  | 20 21 4 | 1                 |                   |                          | 8113            | 38 205 5                | 43 12  | 11 23 |                    |          | 56           | 36 41 3                                    | 3 12 9     | - 40       | 37 70             | 2 1                        | 3      |                             | 3               | 73                    | -               |                                              |                                            | Ferdinand                           | ••••                                     |                                                                                       | ********                                                                                                                     | ****                                    |                                        | ****                                 | 350                                                      | 140 490                | 350 106                                               | 6 456      |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
| ch ul                                                                                                                               | j                                             | fchulen für<br>ungen                                    |                      | ••••••                                                      |                       |            | 60                | 60                   | 3       | 3                 |                   |                          | 63              | 60                      | 60 3   | 3     |                    |          | 6            | 3 4                                        |            |            |                   |                            |        |                             |                 | bi                    |                 |                                              | Knaben                                     | Ferdinand<br>Fecht gut<br>a, .b, c. | ****                                     | 8                                                                                     | Franz Korb.                                                                                                                  | wie oben                                | ••••                                   |                                      | 60                                                       | 60                     | 57                                                    | 57         |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
| (A)                                                                                                                                 | Sonntági<br>£                                 | ge Wieber<br>Zeichnunge = C                             | polungsf<br>Schüler. | agule für                                                   |                       |            |                   |                      |         |                   |                   |                          |                 | 6                       | 6 1    | 1     |                    |          |              | 7 1                                        |            |            |                   |                            |        |                             |                 |                       | _               | Stunde                                       |                                            | ****                                |                                          |                                                                                       | 2 enzel                                                                                                                      | -                                       | Otto Herbst                            | . wie ober                           | 5                                                        | 7                      | 5                                                     | 5          |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
| #a                                                                                                                                  | Rirchenmu                                     | ufit für Leh                                            | rfandida             | aten                                                        |                       |            |                   | ****                 |         |                   |                   |                          |                 | 18 10                   | 28 3   | 3     |                    |          | 3            |                                            | 2          |            |                   |                            |        |                             |                 |                       | _               | täglich<br>Stunde<br>täglich                 |                                            | ****                                |                                          | ****                                                                                  |                                                                                                                              | a, b, c<br>und d, gu                    | 1                                      |                                      | 31                                                       | 31                     | 30                                                    | 30         |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
|                                                                                                                                     | Industries                                    | djule                                                   | •••••••              | ••••••                                                      |                       |            |                   |                      |         |                   |                   |                          |                 | 35                      | 35     | 4 4   |                    |          | 3            | 9                                          | 5          |            |                   |                            |        |                             |                 |                       | t               | täglich<br>Stunde<br>veibliche<br>mbarbeiten | ••••                                       |                                     |                                          |                                                                                       | Unna Horb.                                                                                                                   |                                         |                                        |                                      |                                                          | 39 39                  | 38                                                    | 8 38       |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
|                                                                                                                                     | Privat = 9                                    | Mädchenschul<br>Gasse                                   | le in                | der Unna=                                                   |                       |            |                   |                      |         |                   |                   |                          |                 | 9                       | Ð      | 3 3   |                    |          | 1            | 2                                          | 1          |            |                   |                            |        |                             |                 | deut                  | 156             | ach eige=<br>nem<br>Schema                   | für<br>Mäd-<br>chen                        | Ferdinand<br>Fecht wie<br>vorher    |                                          |                                                                                       | Theresia<br>Viol, 43<br>Jahre.                                                                                               | a, b, c<br>und d, gu                    | f                                      | ****                                 |                                                          | 12 12                  | 10                                                    | 0 10       |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
|                                                                                                                                     | 4.                                            | Pfarrer,<br>Iof Schmid<br>—<br>Cooperator<br>Iof. Bikan | , Rate.              | Forbes                                                      | 4.                    | 150        | 103 8             | 283                  | 3       |                   |                   |                          | 283             | 43 73                   | 216    |       |                    |          | 21           |                                            | 9 1 3      | 30 25      | 18 43             |                            |        |                             |                 | un<br>böt<br>mif      | nd<br>b=<br>fcb | anştägig                                     | gemein=<br>fchaft=<br>lich                 | e febr gut                          | Johann<br>Turef,<br>Bürger.              |                                                                                       | Unton<br>Mategczef,<br>Lehrer der<br>1ten Classe,<br>58 Jahre                                                                | a<br>b<br>c<br>d) gut                   | Franz Lenz                             | a, b, c<br>und d,<br>febr gut        |                                                          | 73 216                 | 36 24                                                 | 60         |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
|                                                                                                                                     | *                                             |                                                         | 1 1                  | thale                                                       |                       |            | 45 3              | 80                   |         |                   |                   |                          | 90              | 30 25                   | 55     |       |                    |          | 5            | 55 10                                      | 0          |            |                   |                            |        |                             |                 | btt.                  |                 | Stunden                                      | bto.                                       | dto.                                |                                          |                                                                                       | dto.                                                                                                                         | bto.                                    |                                        |                                      | 30                                                       | 25 55                  | 18 9                                                  | 9 27       |                                                                                   | Die<br>Wieder=<br>holungb=                 |  |                                                                                |
|                                                                                                                                     |                                               | Gemeind                                                 | efchule,             | Uugezd                                                      | 1.                    | 45         | 18 1              | 2 30                 |         |                   |                   |                          | 30              | 18 9                    | 27     |       |                    |          | 2            | 2                                          |            | .          |                   |                            |        |                             |                 | bt                    | to.             | anztägig                                     | dto.                                       | dto.                                | Joseph<br>Sterneck,<br>Jäger.            | febr<br>gut                                                                           | Mathias Swoborsa.                                                                                                            | a, b, c<br>und d,<br>febr gut           |                                        | ž                                    | 18                                                       | 12 30                  | 15                                                    | 8 30       |                                                                                   | Schule<br>besuchen<br>auch die<br>Lebrzun= |  |                                                                                |
| t ift am<br>ne nach s<br>nieben,<br>rfommt.                                                                                         | 2<br>bio.                                     | 5                                                       | - 1                  | 4 Werkiag<br>3 Sonntag<br>Wiederh<br>Schulen                | ge und                |            | •05               |                      | 20 21 4 |                   |                   |                          |                 | 96 25                   |        | 11 23 |                    |          | 80           | 25 5                                       | 13 12      | 20 65      | 48 113            | 2 1                        | 3      |                             |                 | 73                    |                 |                                              |                                            | -                                   | 3                                        |                                                                                       | 9                                                                                                                            |                                         | 3                                      |                                      |                                                          |                        | 80 8                                                  |            |                                                                                   | gen.                                       |  |                                                                                |
| B. Für jeben Schuldistict ist am Ende besselben die Summe nach den Schulabtbeilungen zu zieben, wie es bier beispielweise oorkommt. |                                               |                                                         |                      | 1 Kirchen<br>Schule<br>1 Industri<br>1 Privat-A<br>Schule . | musik=<br>ieschute    |            |                   |                      |         |                   |                   |                          |                 | 18 10                   |        | 3 4 4 |                    |          | 3<br>3       | 9                                          | 2<br>5     |            |                   |                            |        |                             |                 |                       |                 |                                              |                                            |                                     |                                          |                                                                                       | 1                                                                                                                            |                                         |                                        |                                      | 31                                                       |                        | 30                                                    |            |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |
| N. B.<br>Gn<br>ben                                                                                                                  |                                               |                                                         |                      |                                                             |                       |            |                   |                      |         |                   |                   |                          |                 |                         |        |       |                    |          |              |                                            |            |            |                   |                            |        |                             |                 |                       |                 |                                              |                                            |                                     |                                          |                                                                                       |                                                                                                                              |                                         |                                        |                                      |                                                          |                        |                                                       |            |                                                                                   |                                            |  |                                                                                |

potemkom zastępcy całkowicie z należącą się do owego czasu prowizyją wydana.

Odtad należy się trzymać niniejszych postanowień, któ-

re należycie ogłoszone być mają.

# 162.

Formularz, podług którego wykaz wszystkich publicznych i prywatnych zakładów naukowych podług nazwań ułożony i wraz z coroczną główną relacyją o stanie szkółek narodowych przedłożony być ma.

Dekretem wysokiéj padwornéj Komisyi nank z d. 28. Sierpnia t. r., do liczby 5827, oznajmiono Rządowi krajowemu, że pomimo nakazu, danego dekretem nadwornym z dnia 20. Czerwca 1842, do liczby 2791, udzielonym Konsystorzom rozporządzeniem gubernijalném z dnia 10. Sierpnia 1842, do liczby 46859, z relacyj Rządów krajowych o stanie szkółek narodowych postrzegać się daje, iż te relacyje nie są należycie ulożoue, i że osobliwie Konsystorze tylko sumaryczna tabelę przeglądową zakładów naukowych bez dokładnego wykazu tychże podług nazwań, jak przepis każe, podają, niemniej, że co do formy tego wykazu podług nazwań watpliwość zachodzi. Dodatkowo więc do wzmiankowanego dekretu nadwornego nadesłano załączony tutaj . formularz, podług którego Konsystorze wykaz wszystkich publicznych i prywatnych zakładów naukowych podług nazwań wraz z sumaryczną tabelą przeglądową układać i podawać mają, dla ścisłego zastosowania się do niego przy coroczném zdaniu sprawy z stanu szkółek narodowych; należy go się więc ściśle tzymać.

Rozporządzenie gub. z d. 20. Października 1843 do I. gub. 58108, do wszystkich Konsystorzów obrz. łac. i grec. kat. i wszystkich e. k. Urzędów cyrkulowych.

Wegen zeitgemäßer Vornahme des Localaugenschein:s und der genauen Ethebung aller Verhältniffe des Fundortes von gerichtlich zu besichtigenden Leichen.

Da man wahrgenommen hat, daß die zu gerichtlichen Obductionen verwendeten Sanitate = Individuen ihre dieffalligen aratlichen Gutachten oft auf unverläßliche Machrichten über die Wer-hältnisse des Fundortes der zu obducirenden Leichen und über andere, nicht felten zu entscheidenden Mufschluffen führende Umftande ftuben, und daß andererfeits die Domigien und Ortsobs rigfeiten, denen in folchen Follen die Thatbestandeerhebung oblieat, die zeitgemäße Vornahme eines genauen Localaugenscheines fo wie die Erhebung ber auf den betreffenden Fall Bezug nebmenden fonstigen Umstande baufig gang unterlassen, oder wenigftens biebei nicht immer mit der dem Zweite entsprechenden Umsicht und Genauigkeit zu Werke geben, findet man über Unsu-chen des k. k. Uppellations - und Eriminal = Obergerichtes hiemit ju bestimmen, daß in dem Falle, wo eine genaue Erhebung aller Werhaltniffe bes Fundortes der gerichtlich ju besichtigenden Leiche nicht ichon vor der vorzunehmenden Leichen = Obduction von Geite ber Ortsobrigkeit bewirkt murde, die jur gerichtlichen Leichenbes schau bestimmten Ganitats = Individuen, wenn fle es Behufs ber geborigen Begrundung des abzugebenden arztlichen Gutachtens nothwendig erachten, auf die Vornahme eines Localaugenscheines bei der betreffenden Obrigkeit zu dringen, die eigentliche Tendenz diefer Erhebung in jedem speciellen Falle, und die Momente, auf deren Ermittlung es nach der besonderen Beschaffenheit der Umffande und des Leichenbefundes vorzugeweise ankommt, genau zu bezeichnen, diefer Umtebandlung nach Umftanden auch felbft beizuwohnen, und nur die Resultate dieser Erhebung ju den in ibr Gutachten aufzunehmenden, aus der Beschaffenheit des Leis chenfundortes und andern wichtigen Mebenumffanden abzuleiten= den Folgerungen ju benüßen baben.

Die f k. Kreibamter erbalten daber den Auftrag, diese Bestimmung den angestellten sowohl, als auch allen ausnahmsweise zu gerichtlichen Obductionen verwendeten Privat-Sanitats-Individuen zur genauen künftigen Darnachachtung unverweilt bekannt zu machen, und deren Unwendung in vorkommenden

Fallen geborig ju übermachen.

Da übrigens nach g. 5. der mit dem hierortigen Kreisschreisben vom 16. Juni 1815 3. 21256 bekannt gemachten Instruction über bas bei der gerichtlichen Leichenbeschau zu beobachtende

Zawczasu powinno się zwiedzić miejscowość i ściśle rozpoznać okoliczności miejsca, gdzie znaleziono trupa, sądownie obzierać (obdukować) się mającego.

Ponieważ postrzeżono, że nżyci do obejrzeń (obdukcyj) sądowych lékarze opierają częstokroć swoje w tym względzie zdanie lékarskie na niepewnych doniesieniach o okolicznościach miejsca, gdzie obdukować się mającego trnpa znaleziono, i o innych nieraz na rozstrzygające wyjaśnienia naprowadzających okolicznościach, tudzież, že Dominija i Zwierzchności miejscowe, do których należy spisać stan czynu (species facti), częstokroć zaniedbują w należyty czas dokładnie zwiédzić miejscowość, jako też zebrać wszelkie iune, na właściwy przypadek ściągające się okoliczności, albo przynajmniej nie zawsze postępują sobie z odpowiadającą celowi oględnością i ścisłością, Rząd krajowy na odezwę c. k. Sądu Apelacyjnego i przełożonego Sądu kryminalnego nznał za stosowną rozporządzić niniejszem, ażeby w razie, gdyby Zwierzchność miejscowa przed obdukcyją nie rozpoznała ściśle stosunków miejsca, gdzie obdukować się mającego trupa znaleziono, wyznaczeni do sądowego obejrzenia trupa lekarze, jeżeli do należytego uzasadnienia zdania lékarskiego za konieczną uznają, na właściwą Zwierzchność nalegali, aby miejscowość ogladnela, właściwy cel tego sprawozdania w każdym przypadku, i szczegóły, o których docieczenie podług odrębnej właściwości okoliczności i stanu, w jakim trupa znaleziono, osobliwie chodzi, dokładnie oznaczyli, tej czynności urzędowej według okoliczności nawet sami byli przytomni, i tylko wynikłości tego rozpoznawania do wniosków nżyli, które w oświadczeniu swego mniemania umieścić, a z właściwości miejsca, gdzie trnpa znaleziono, i innych ważnych okoliczności ubocznych wyprowadzić maja.

Poleca się więc c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby niniejszy przepis tak postanowionym, jako też wszystkim do sądowych obdukcyj wyjątkowo używanym lékarzom prywatnie praktykującym dla ścisłego na przyszłość przestrzegania bez zwłoki ogłosiły, i nad zastosowaniem tego przepisu w zachodzących

zdarzeniach pilnie czuwały.

Gdy w reszcie podług sfu 5. ogłoszonej okolnikiem gubernijalnym z dnia 16. Czerwca 1815, do liczby 21256, instrukcyi o postępowaniu w obdukcyi sądowej, każden do obVerfahren jede zu einer gerichtlichen Obduction bestimmte Leiche, wo es nur immer möglich ist, unberührt und in ihrer Lage unverändert bis zu dem Zeitpuncte der gerichtlichen Beschau an ihrem Fundorte besassen werden soll, und bei genauer Beobachtung dieser Beslimmung die persönliche Gegenwart der Obducenten bei der Erhebung der betreffenden Localverhältnisse und sonsstigen Umstände in den wenigsten Fällen einem Unstande unterliegen kann, ist zugleich die genaue Beobachtung dieser Borschrift allen Dominien mit dem Beisaße einzuschärfen, daß sie sich in den selteneren Fällen, in denen die zu obducirende Leiche wegen besonderer Umstände bis zum Zeitpuncte der gerichtlichen Beschau auf ihrem Fundorte nicht belassen werden kann, bei der Transportirung derselben an den zur gerichtlichen Obduction bestimmten Ort genau nach den in dem 27. Paragraphe des bezogenen Kreissschreibens enthaltenen Bestimmungen zu benehmen, insbesondere die protosollarische Erbebung über die Berhältnisse des Fundortes und andere über die Beschaffenheit des Falles Unsschuss gebenden Nebenumstände stets vor der Entsernung der Leiche von ihrem Fundorte mit aller Genaussseit vorzunehmen, und diese den Obducenten zur Einsicht mitzutheilen haben.

Gubernial = Verordnung vom 23. October 1843 Inbernial = Jahl 60538.

# 164.

Stämpelbehandlung ber bon ben privilegirten Berficherungs.
Gefellichaften ausgestellten Polizzen.

Und Unlaß vorgekommener Zweifel über die Stämpelbehandlung der den von beiden privilegirten Versicherungs = Gesellschaften: Assicurazioni generali austro-italiche und Riunione adriatica di sicurtà ausgestellten Polizzen, haben Seine Majestät mit der allerhöchsten Entschließung vom 21. Jäner I. J. zu bestimmen geruhet, daß im Sinne des Stämpel = und Targesehes die Stämpelgebühr für die Versicherungs = Polizzen, ohne Unterschied der Unstalten, von denen solche ausgesertigt werden, nach dem Bertrage der für die Versicherung bedungenen Prämie zu bemesen ist.

Was hiemit in Folge hoben Hoffammer = Decretes vom 8. I. M. Zahl 32443 - 2631 zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht wird.

Gubermal : Rundmachung vom 24. Detober 1843 Gubermal : 3ahl 66522.

dukcyi sądowej przeznaczony trup, jeźli to tylko być może, nietnięty tak jak leżał aż do czasu zwiedzenia sądowego na miejscu, gdzie go znaleziono, pozostawiony być powinien, a przy ścisłem zachowaniu tego przepisu osobiste znajdowanie się obducentów przy dochodzeniu dotyczących stosunków miejscowych i innych okoliczności rzadko kiedy z trudnością przyjdzie, należy zarazem wszystkim Dominijom ścisłe przestrzeganie z tą uwagą zalecić, że w rzadkich przypadkach, gdytrnp do obdukowania ze względu na szczególue okoliczności aż do sądowego oglądania go na miejscu, gdzie go znaleziono, nie może być pozostawiony, przy przenoszeniu go na wyznaczone na obdukcyję sądową miejsce, ściśle do zawartych w paragrafie 27. wymienionego okolnika przepisów stosować się, nadewszystko zaś protokolarne sprawdzenie stosunków miejsca, gdzie trupa znaleziono, i inne właściwość przypadku wyjaśnić mogące okoliczności miejscowe, zawsze przed uprzątnieniem trupa z miejsca, gdzie go znaleziono, z wszelką dokładnością uskutecznić, i obducentom do przejrzenia podać mają.

Rozporządzenie gub. z d. 23. Października 1843 do I. gub. 60538.

# 164.

O stęplu na police, wydawane przez uprzywilejowane towarzystwa zabezpieczające.

Z powodu zaszłych watpliwości we względzie stęplu na police, wydawane przez obadwa uprzywilejowane towarzystwa zabezpieczające: Assicurazioni generali austro-italica i Riunione adriatica di sicurta, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższą uchwałą z dnia 21. Stycznia t. r. postanowić, że w mysli Ustawy stęplowej i taksowej należytość stęplowa od polic na zabezpieczenie bez różnicy wydających je zakładów podług wysokości ugodzonej za zabezpieczenie wkładki wymierzana być ma.

Co się niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 8. t. m., do liczby 32443-2631, do powszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z d. 24. Października 1843 do 1. gub. 66522.

Die gegenseitigen Correspondenzen landesfürstlicher und nicht landesfürstlichen Behörden, über von Letteren auf Ansuchen der Ersteren vorgenommenen Amtshandlungen sind portoscei.

Ueber Unsuchen des k. k. galizischen Uppellationsgerichts vom 7. Marz I. J. Zahl 4398 wird den k. k. Kreisämtern in der Unslage .| die Kundmachung des genannten k. k. Obergerichtes in Betreff der Portofreiheit der Correspondenzen zwischen den lansdesfürstlichen und nicht landesfürstlichen Behörden bei Gelegensbeit der von den Lesteren über Unsuchen der Ersteren vorgenomsmenen Umtshandlungen in oder außer Streitsachen mit der Weissung zugestellt, die Dominien damit zu betheilen.

Gubernial = Verordnung vom 26. October 1843 Gubernial = Jahl 643'75.

.1.

Rundmachung des f. f. Appellationsgerichtes vom 7. März 1843 Jahl 4398.

Uns Unlaß einer vorgekommenen Unfrage, ob der gegenseitige Schriftwechsel zwischen landeskürstlichen und nicht landeskürstlichen Behörden, welcher bei Gelegenheit der von den Lesteren über Unsuchen der Ersteren vorgenommenen gerichtlichen Umtshandlungen in oder außer Streitsachen Statt sindet, portofrei sep? wurde nach mit der k. k. allgemeinen Hofkammer gepflogener Rücksprache mittelst hohen Hofdecrets vom 21. Februar 1843 Z. 269 diesem k. k. Uppellationsgerichte bedeutet, daß der Schriftswechsel in dem vorerwähnten Falle rückslichtlich des Posiporto als officioser Judicial Gegenstand zu behandeln sey, mithin die Portofreiheit genieße, und daß es überhaupt den Gerichtsbehörden überlassen bleibe, von Fall zu Fall zu beurspeilen, ob ein Gegenstand ein officioser Judicial Gegenstand, und daher als solcher zu bezeichnen sey, welche Bezeichnung allein den Possämtern als Directiv der Behandlung gerichtlicher Schreiben dient.

Diese hohe Vorschrift wird dem Dominio zur Darnachachtung bekannt gegeben.

Wzajemne korespondencyje Instancyj monarchicznych i niemonarchicznych względem urzędowych czynności, na wezwanie pierwszych przez te drugie przedsięwziętych, są od opłaty pocztowej wolne.

Na wezwanie c. k. galicyjskiego Sądu Apelacyjnego z dnia 7. Marca r. b., do licby 4398, doseła się c. k. Urzędom cyrkułowym w załączeniu . † obwieszczenie rzeczonego c. k. zwierzchnego Sądu względem uwolnienia od opłaty pocztowej korespondencyj między Instancyjami monarchicznémi i niemonarchicznémi, z powodu przedsięwziętych przez te drugie na żądanie pierwszych w rzeczach spornych lub niespornych czynności urzędowych, a to z tém zaleceniem, aby każde Dominijum po jednym egzemplarzu obdzielić.

Rozporządzenie gub. z d. 26. Października 1843 do l. gub. 61875.

. .

Obwieszczenie c. k. Sądu Apelacyjnego z dnia 7. Marca 1843, do liczby 4398.

Z powodu wydarzonego zapytania, czyli wzajemna korespondencyja, między monarchicznémi i niemonarchicznémi Instancyjami z powodu sądowych czynności urzędowych, na żądanie pierwszych przez to drugie przedsiębranych, w sprawach spornych albo i niespornych zachodząca, od oplaty pocztowej jest wolna? zostało w skutek porozumienia się z c. k. powszechną Kamera nadworna wysokim dekretem nadwornym z dnia 21. Lutego 1843, do liczby 269, c. k. Sądowi Apelacyjnemu wskazano, że korespondencyja w pomienionym razie co do opłaty pocztowej jako urzędowy przedmiot sądowniczy w postepowaniu uważanym być ma, a więc od opłaty pocztowej uwolnienia używa; i że w ogólności zostawiono Instancyjom sadowniczym do osądzenia w każdym poszczegolnym razie, który przedmiot jest sądowniczo-urzędowym, i jako taki oznaczonym być ma, które jednak oznaczenie służy jedynie Urzę-dom pocztowym jako skazówka postępowania z sądowémi pismami.

Ten wysoki przepis podaje się Dominijom do zastosowania się.

Quittirungs. Reverfe ber f. f. Officiere find ftampelfrei.

Seine Majestat haben mit allerhöchfter Entschließung vom 8ten Juli 1843 zu bewilligen geruhet, daß die Quittirungs = Reverse der k. k. Ofsiciere im Sinne des h. 84. des Stampel = und Tax-geseges des deutschen, und h. 67. des italienischen Textes stam= pelfrei bebandelt merden.

Bievon werden die f. f. Cameral = Bezirfe = Verwaltungen in Rolge boben Soffammer = Decretes vom 18. Juli 1843 Babl

28147-2304 jur Darnachachtung in die Kenntniß gefett.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 26. September 1843 gahl 28139. Gubernial = Erledigung vom 26. October 1843 Gubernial = Bahl 65329.

#### 167.

Ru ben ftrengen Prufungen fur bas Doctorat ber Chprurgie find nur jene zuzulaffen, die icon ben medicinifden Doctorgrad erlangt haben.

In Folge allerhöchster Entschließung vom 3. October 1. 3. ift für die Bukunft nur jenen, die fich schon den medicinischen Doctorgrad erworben haben, die Zulaffung zu den ftrengen Prufun-

gen für das Doctorat in der Chyrurgie zu gestatten. Wovon das Lemberger medicinisch = chyrurgische Studien= Directorat ju Folge boben Studien = Sofcommiffions = Decrets vom 8. October 1. 3 Babl 6806 jur Wiffenschaft ale auch jur Verffandigung ber Buborer des medicinifch = chorurgifchen Lebrcurfes in die Kenntniß gefett wird.

Gubernial = Veroronung vom 29. October 1843 Gubernial = 3abl 66072.

# 468.

Die paflofen Individuen find auf Rechnung ber fie ergreifenden Dominien zum Militar abzustellen.

Die f. f. vereinigte Hoffanzlei bat nach Ruckfprache mit dem f. f. Hoffriegsrathe den Inhalt des hoben Hoffanzlei = Decretes vom 22. Upril 1830 Babl 8878 (Gubernial = Verordnung vom 22. Mai 1830 3. 29255 Prov. Gefet & Cammlung Geite 248), wornach paflofe Individuen ohne Unterschied, wenn fie von ibren

Rewersy c. k. oficerów na wystąpienie ze służby (kwitowanie) nie podpadają stęplowi.

ego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z d. 8. Lipca 1843 zezwolić, ażeby na rewersy c. k. oficerów na wystąpienie ze służby w myśli sfu 84. Ustawy stęplowej i taksowej niemieckiego, a sfu 67. tekstu włoskiego nie podpadaly stęplowi.

O czem uwiadamia się c. k kameralne Administracyjo powiatowe w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z d.

18. Lipca 1843, do liczby 28147 - 2304.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 29. Września 1843 do liczby 28139. Ogłoszenie gub. z d. 26. Października 1843 do l. gub. 65329.

# 167.

Do ścisłych egzaminów do dostąpienia doktoratu chyrurgii powińni tylko ci być przypuszczeni, którzy już dostąpili stopnia doktora medycyny.

W skutek najwyższego postanowienia z dnia 3. Października t. r. nie należy na przyszłość przypuszczać do ścisłych egzaminów na doktorat chyrurgii tylko tych, którzy już dostąpili

stopnia doktora medycyny.

O czem uwiadamia się Dyrektorat lwowski szkół medyczno-chyrurgicznych w skutek dekretu wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 8. Października t. r., do liczby 6806, dla ogłoszenia tego najwyższego postanowienia uczniom kursu medyczno-chyrurgicznego.

Rozporządzenie gub. z d. 29. Października 1843 do l. gub. 66072.

# 168.

Osoby, niemające paszportu, mają być na rachunek Dominijum, które je pojmało, do wojska oddane.

C. k. połączona Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się z c. k. nadworną Radą wojenną, uznała za stosowną, treść dekretn wysokiej Bancelaryi nadwornej z dnia 22. Kwietnia 1830, do liczby 8878, (rozporządzenie gubernijalne z dnia 22. Maja 1830, do liczby 29256, Zbićr Ust. prow. str. 248),

eigenen Dominien früher nicht reclamirt oder edictaliter citirt worden sind, auf Rechnung der ergreifenden Dominien jum Mislitär abgestellt werden sollen, in voller Wirksamkeit aufrecht zu

erhalten befunden.

Wovon die k. k. Kreisamter in Folge hohen Hoffanzleis Decretes vom 9. October 1843 Bahl 31938-1703 zur Wiffenschaft, Darnachachtung und weiteren Kundmachung an die Stellungs = Obrigkeiten mit dem Beisate verständiget werden, daß das k. k. General = Militär = Commando unter Einem angegangen werde, diese Vorschrift auch den Werbbezirks = Commanden bestannt zu machen.

Gubernial=Verorduung vom 31. October 1843 Gubernial=Zahl 65504.

# 169.

Ueber bie von den Conscriptions Dbrigkeiten bei Aussettisgung der Beugniffe für Militar. Stellvertreter zu beobachtenden Borsichten.

Mus Unlaß eines vorgekommenen Falles, daß ein Individuum, nach beffen wegen Invalidität vom Militar erfolgten Entlaffung feine Unnahme als Stellvertreter zu erschleichen gewußt hatte, und daß ihm seine Bustandigkeits - Obrigkeit, welche ohne Rucksicht auf seine fruhere Militar = Eigenschaft, die derfelben nicht unbekannt war, dennoch Beugnisse ausgestellt hat, auf welche seine Unnahme als Stellvertreter nicht beanstandet werden konnte, hat die hohe f. f. vereinigte hoffanglei im Ginvernehmen mit dem f E. hoffriegerathe, um abnlichen ordnungewidrigen Supplenten-Unnobmen für die Zukunft vorzubeugen zu bestimmen gefunden, daß die Confcriptione Dbrigkeiten angewiesen, und streng dafür verantwortlich gemacht werden sollen, keinem ihrer Unterthanen Beuanisse jum Behufe als Stellvertreter auszustellen, ohne sich zuvor durch genaue Einsicht der Widmungslisten und Uffentpro-tokolle von jenem Jahre an, in welchem der betreffende Mann in die stellungsfabige erfte Ultersclasse getreten ift, auch die Ueberzeugung verschafft zu haben, daß dieser Mann noch nie dem Mis-litärstande gewidmet worden ist, welcher Umstand auch eigens in bem Beugnife ju bestätigen ift, welches in Folge ber mit bem hoben Hoffanglei = Decrete vom 14. Februar 1828 3. 3317 - 308 (Gubernial = Verordnung vom 5. Marg 1828 3. 15105 Prov. Gesetsfammlung Seite 58) ergangenen Weisung darüber ausge-stellt wird, daß die Obrigkeit ihr Recruten-Contingent aus jungeren Altersclaffen, als in welcher der betreffende Mann flebt, aufgebracht babe.

podług której osoby, niemające paszportu, bez różnicy, jeźli ich własne Dominijum popierwej nie reklamowało, albo edyktalnie nie wzywało, na rachunek Dominijum, które je pojmalo, do służby wojskowej powinny być oddane, w zupełnej

mocy obowiązującej zachować.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 9. Października 1843, do liczby 31938-1703, dla przestrzegania i ogłoszenia Zwierzchnościom oddającym do wojska, robiąc uwagę, że się oraz udano do c. k. jeneralnej Komendy wojskowej o ogłoszenie tego rozporządzenia także Komendom werbowniczym.

Rozporządzenie gub. z d. 31. Października 1843 do l. gub. 65504.

#### 169.

O ostrożnościach, które Zwierzchności konskrypcyjne przestrzegać powinny, wydając zaświadczenie zastępcom wojskowym.

Powodu, iż pewien wojskowy, którego dla niezdrowia zo służby wojskowej uwolniono, potrafił podstępem wkręcić się na zastępcę wojskowego, i że mu jego właściwa Zwierzchność bez względu na jego dawniejsza, nietajną sobie własność wojskową, przecie zaświadczenia wydała, za których złożeniem w przyjęciu go na zastępcę wojskowego nie można było robić trudności, wysoka połączona Kancelaryja nadworna, chcąc na przyszłość zapobiédz podobnemu, nstawom sprzeciwiającemu się przyjmowaniu zastępców, zniósłszy się z c. k. nadworną Radą wojenną, uznała za stosowną postanowić, ażeby Zwierzchnościom konskrypcyjnym nakazano, pod snrową odpowiedzialnością żadnemu z swoich poddanych nie wydawać zaświadczenia w celu uzdolnienia ich do zastępstwa, nie przekonawszy się wprzód dobrze ze spisów naborowych i protokołów asentunkowych, zacząwszy od roku, w którym ów człowiek wstąpił do pierwszej naborowej klasy wieku, że tenże nigdy jeszcze do służby wojskowej oddany nie był; tę okoliczność potrzeba także potwierdzić w zaświadczeniu, które się w skutek danego dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 14. Lutego 1828, do liczby 3317-308, (rozporządzenie gubernijalne z dnia 5. Marca 1828, do liczby 15105, Zbiór Ust. prow. str. 58), rozkazu daje, że Zwierzchność przypadającą na siebie ilość rekrutów z młodszych od tej klas wieku dostawiła, do której człowiek w obmowie będący należy.

29

Wovon die f. f. Kreisamter in Folge boben Soffanglei-Decretes vom 12. October 1843 3. 31486-1685 jur Darnachachtung und weiteren Kundmachung verftandiget werden.

Subernial = Berordnung vom 31. October 1843 Eubernial = Babl 66521.

#### 170.

Sinsichtlich des bei Merarial Bauführungen zu beobachten. ben Berfahrens.

Die k. k. vereinigte Hoffanzlei hat zu Folge hohen Decrets vom 30. September 1843 Z. 27797 einverständlich mit der k. k. allgemeinen Hoffammer beschlossen, daß mittelst des in Ubschrift . witfolgenden Hoffanzlei-Decretes an die k. k. nieder sösterreichissche Regierung vom 28. October 1837 Z. 26443 für Uerarialsche Regierung vom 28. October 1837 B. 26443 für Uerarialsche Regierung vom 28. October 1837 B. 26443 für Uerarialsche Regierung vom 28. bauten vorgezeichnete Verfahren auch binfichtlich der in den übris gen Provingen mit Musnahme des Combardifch = venetianischen Konigreiches Statt findenden Merarialbauten in Unwendung treten au loffen.

Hievon werden die k. k. Kreisamter bezüglich auf die hiersortige Verordnung vom 6. October 1843 Zahl 60630 zur Daranachachtung und Verständigung der Ortsobrigkeiten in Kenntniß

gefeßt.

Subernial= Verordnung vom 1. November 1843 Gubernial= Bahl 63436.

Decret ber f. t. vereinigten Soffanglei an die nieder ofterreichische Regierung vom 28. October 1837 3. 26443-2894.

In Erledigung des von der Regierung unterm 4. Juni d. 3. Rabl 17802 an die f. f. allgemeine hoffammer erflatteten (burch lettere hieher mitgetheilten) Berichtes, welcher die Frage megen Behandlung der Cameral = Baulichkeiten in baupolizeilicher Binficht jum Gegenstande bat, wird ber Regierung im Ginverftand. nife mit der f. f. allgemeinen Soffammer bedeutet:

Wenngleich die Staats = Verwaltung bei den von ihr un-

mittelbar ausgehenden, auf Rechnung eines öffentlichen Fondes unternommenen Baulichfeiten einerseits an die genaue Beobach= tung der in der Bauordnung für Wien enthaltenen allgemeinen Bauvorschriften in Absicht auf die Structur und Bauart eben so, wie die Privatbauherren gebunden ist, so lößt sich doch andererseits nicht verkennen, daß diejenigen Bestimmungen der Bauordnung, die sich auf die Form des vor dem Baue zu O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowo w skutck dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 12. Października 1843, do liczby 31486-1685, dla dalszego ogłoszenia. Rozporządzenie gub. z d. 31. Października 1843 do l. gub. 66521.

# 170.

O postępowaniu, przy budowach skarbowych przestrzegać się mającém.

C. k. połączona Kancelaryja nadworna postanowiła podlug dekretu z dnia 30. Września 1843, do liczby 27797, w porozumieniu z c. k. powszechną Kamerą nadworną, wytknięto w załączonym tutaj . w kopii dekrecie Kancelaryi nadwornej do c. k. niższo-austryjackiego Rządu krajowego z d. 28. Października 1837, do liczby 26443, postępowanie przy budowach skarbowych wprowadzić także w innych prowincyjach w zastosowanie do budów skarbowych, wyjąwszy Królestwo Lombardzko-Weneckie.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkulowe z odniesieniem się do rozporządzenia gubernijalnego z d. 6. Października 1843, do liczby 60630, dla przestrzegania i uwiadomie-

nia Zwierzchności miejscowych.

Rozporządzenie gub. z dnia 1. Listopada 1843 do 1. gub. 63436.

1.

Dekret c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej z dnia 28. Października 1837, do liczby 26443-2894, do Rządu niższej Austryi.

Rezolwnjąc podaną do c. k. powszechnej Kamery nadwornej (a od tej udzieloną sobie) relacyję Rządu z dnia 4. Czerwca t. r., do liczby 17802, mającą za przedmiot zapytanie o postępowaniu przy budowach skarbowych we względzie policyi budowniczej, Kancelaryja nadworna, poroznmiawszy się z c.

k. Kamera nadworna, oznajmia, co następuje:

Lubo Rząd przy nakazanych przez siebie, na koszt jakiego funduszu publicznego przedsiębranych budów z jednej strony podobnie jak osoby prywatne budujące jest obowiązany ściśle trzymać się zawartych w Ustawie budowniczej dla Wiednia powszechnych przepisów budowniczych we względzie struktury i sposobu budowania, wszelako z drogiej strony zaprzeczyć się nie da, że postanowienia Ustawy budowniczej, ściągające się do formy postępowania, przed

beobachtenden Geschäftsverfahrens beziehen, auf Staatsbauten in soferne keine Unwendung finden, als durch felbe die vorläufige Einholung des politischen Consenses der Ortsobrigkeit, oder (bei wichtigeren Bauten) der Landesstelle bedingt wird.

Es muß im Allgemeinen vorausgesetzt werden, daß sowohl die technischen Behörden, welche die Entwürfe zu öffentlichen Bauten bearbeiten oder begutachten, als die administrativen Bebörden selbst, welche die Vornahme eines Baues zu verfügen haben, wenn sie auch nicht zur politischen Linie gehören, sich bei ihren dießfälligen Umtshandlungen an die allgemein verbindlichen Bauvorschriften halten, und keiner vorschriftswidrigen öffentlichen Bauführung Statt geben werden.

Auf diese weise Weise wird diejenige Garantie, welche gegenüber der Privaten in der Einholung des politischen Consenses liegt, bei den öffentlichen Bauten durch den unmittelbaren Ginfluß ersetzt, den die intervenirenden Behörden auf die Bauan-

trage und deren Musführung zu nehmen haben.

Es entfällt daher die Nothwendigkeit auch für Lettere die Einholung des politischen Gonsenses, (welcher bisher weder factisch Statt gefunden hat, noch ausdrücklich angeordnet war) vorzuzeichnen, so wie andererseits einleuchtet, daß eine solche Verfügung mit der gegenseitigen Stellung der Behörden nicht wohl vereinbarlich wäre, und Gonslicte veranlassen würde.

Dagegen aber kommt bei diesem Unlase zu beachten, daß es sich bei vielen öffentlichen Bauten (und zwar insbesondere bei ganz neuen Sebäuden, bei Zubauten oder größeren Umstaltungen) nicht bloß um die vorschriftsmäßige Bauart und innere Structur, sondern auch um die allfälligen Rechte der Nachbarn, und nicht selten um solche öffentliche Rücksichten bandelt, für die nicht schon in den allgemeinen Bauvorschriften vorgesehen werden konnte, und die erst von Fall zu Fall von der politischen Behörde ausgesaßt, und zur Sprache gebracht werden können. Dahin gehören vorzüglich die auf die Bequemslichkeit der Passage und auf Verschönerung abzielenden Einleistungen, zur Regulirung des Gassen zulignements, Vervollkomsnungen des Canalspsiems u. s. w.

Man findet daher einvernehmlich mit der k. k. allgemeinen Hofkammer (welche hierwegen gleichzeitig die geeignete Verfügung an die Cameral = Gefällen = Verwaltung und an die Dicasterial = Gebäude = Direction erlassen hat) die Unordnung dahin zu treffen, daß bei allen neuen Cameral = und Dikasterial = Bauten in Wien, dann bei allen nicht bloß das Innere der Gebäude bestreffenden, so wie bei den auf Privatrechte Einsluß nehmenden Zubauten und Umstaltungen eine vorläusige commissionelle

rozpoczęciem budowy przestrzegać stę mającego, do budów skarbowych o tyle zastosowane być nie mogą, o ile one kładą za waruuck uprzednie wyjednanie pozwolenia od Zwierzchności miejscowej politycznej, lub (do ważnej budo-

wy) od Rządu krajowego.

W ogólności przypuścić potrzeba, że władze techniczne, które plany na budowy publiczne wyrabiają, albo o nich swoje zdanie dają, jako też władze administracyjne, od których ma wychodzić rozkaz do rozpoczęcia budowy, chociażby one nie należały do rzędu politycznych, w swoich w tym względzie czynnościach urzędowych trzymać się będą powszechnie obowiązujących przepisów budowniczych i nie nakażą budowy publicznej, któraby się przepisom sprzeciwiała.

Tym sposobem zastępuje przy budowach publicznych wpływ bezpośredni, jaki wchodzące w 10 władze na wnioski względem rozpoczęcia budowy i ich uskutecznienie wywierać powinuy, owe ubezpieczenie się, które co do osób prywa-

tnych w uzyskaniu konsensu politycznego spoczywa.

Wynika więc konioczna potrzeba przepisać także dla tych ostatnich, aby się postarały o konsens polityczny, (który dotąd ani faktycznie nie miewał miejsca, ani też wyraźnie nie był nakazany), równie jak z drugiej strony widoczna, że podobne rozporządzenie nie dałoby się z wzajemném stanowiskiem władz pogodzić, i staloby się do sporów pobudka.

Przeciwnie zaś potrzeba w tym względzie zważyć, że przy wielu publicznych budowach, (a nadewszystko przy zupełnie newych budyukach, przybudowywaniach albo większych przerobieniach), nie idzie tylko o zgodny z przepisami sposób budowania i strukturę wewnętrzną, lecz także o zachodzące może pra wa sąsia dów, a nieraz o takie względy publiczne, o których nie można było już w powszechnych przepisach budowniczych pomyślić, a które władza polityczna dopiero od czasu do czasu postrzegać i o nich wzmiankę uczynić może. Do tych należą przedewszystkićm zmierzające do wygodnego przejazdu i upiększenia przysposobienia do zregulowania pod sznur ulic, do wydoskonalenia systemu kanałów i t. p.

Zniósłszy się więc z c. k. powszechną Kamerą nadworną, (która z tego powodu jednocześnie wydała stosowne polecenia do Administracyi dochodów skarbowych i do Dyrekcyi budynków dykasteryjalnych), uznała Kancelaryja nadworna za stosowną rozporządzić, ażeby przy wszystkich kameralnych i dykasteryjalnych budowach w Wiedniu, tudzież przy wszystkich, nie samego tylko wewnętrznego urządzenia tyczących się, jako też przy wpływających na prawa osób prywatnych

Berhandlung mit Bugiebung ber Intereffenten und der politischen Behörde gepflogen werde, damit von Lette-rer dassenige, was sie aus öffentlichen Rücksichten zur Beachtung geeignet sindet, an die Hand gegeben, und sonach darüber von der berufenen Cameral - Behörde (und zwar im Falle der Con-troverse im Einvernehmen mit der höheren politischen Behörde) entschieden werde.

#### 171.

Heber die Annehmbarkeit der auf Sypothefar. Forderungen versichetten Cautionen.

Mus Unlaß eines speciellen Falles hat die bobe f. f. allgemeine

Hus Anlag eines speciellen Falles hat die hope f. k. augemeine Hoffammer über die Unnehmbarkeit der auf Hypothekar=Forde= rungen versicherten Cautionen, mit dem Decrete vom 20. August 1843 Bahl 30070-2109 Folgendes anzuordnen befunden: Da eine Caution, wenn sie auf einer Hypothekar-Forde= rung versichert ist, doch immer mittelbar in der Realikät selbst, worauf die Hypothekar=Forderung lastet, ihre Bedeckung sindet; so ist kein Grund vorhanden, eine mittelst einer Hypothekar-Forderung versicherte Caution für unannehmbar zu erklaren. Mur muß

1. die Ippothekar=Forderung liquid fenn, und zu dies fem Behufe von bem Schuldner gegenüber dem allerhöchsten Verar anerkannt, und diese Unerkennung supereinverleibt werden;

2. muß fle pupillarisch fichergestellt fenn; 3. darf der Schuldschein keine Bedingungen enthalten, welche die Geltendmachung der Spotbefar = Forderung er-fcmeren, oder auf lange Beit binausschieben, und

4 muß der Schuldschein nebft Sagbrief bem aller-

bochften Uerar ausgebandigt werden.

Bei dem Eintritte dieser Bedingungen fann auch die Sp= pothekar-Forderung dem vollen Nominalbetrage nach als Caution angenommen werden, da eine Entwerthung oder Werthevermin-derung derfelben in der Regel nicht zu beforgen sieht, und die Gerichtskosten, welche bei Realtstrung der Caution auflaufen, und mit ber Caution felbst in ber Spothekar- Forderung ihre Dedung finden follen, nicht bedeutend find.

Sievon werden die f. f. Cameral = Bezirke = Bermaltungen jur eigenen Wiffenschaft und Nachachtung in die Kenntnig gefest.

Verordnung ber f. f. Cameral : Befällen : Verwaltung vom 5. October 1843 Bahl 28346.

Gubernial = Verordnung vom 3. November 1843 Gubernial = Zahl 67184, an famintliche f. f. Kreischmter.

przybudowywaniach i przerobieniach złożono wprzód komisyję, i wezwawszy osoby interesowane i władzę polityczną, toczono w niej rozprawy, ażeby władza polityczna to, co ze względów publicznych uwagi godnem uznaje, namienie, a potem właściwa władza kameralna, (a w razie sporu w porozumienia z wyższą władzą polityczną), rozstrzygnąc mogła.

#### 471.

Kaucyje, zabezpieczone na pretensyjach hypotekowanych, można przyjmować.

Powodu pewnego przypadku uznała wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna za stosowną, względem przyjmowania zabezpieczonych na pretensyjach hypotekowanych kaucyj dekretem z dnia 20. Sierpnia 1843, do liczby 30070-2109.

następujące wydać rozporządzenie:

Ponieważ kaucyja, jeżeli jest na pretensyi zahypotekowanej zabezpieczona, przecież zawsze pośrednio ma bezpieczeństwo w realności, obarczonej pretensyją zahypotekowana; nie ma więc powodu zabezpieczoną na prctensyi hypotekowanej kaucyję uznawać za nie do przyjęcia. Tylko potrzeba, aby

1. pretensyi hypotekowanej czas wypłaty przyszedł, i w tym celu przez dłużnika przed najwyższym Skarbem

był uznany, i to uznanie superintabulowane było;

2. była pupilarnie zabezpieczona;

3. w skrypcie nie było żadnych warunków, któreby dochodzenie pretensyi hypotekowanej utrudniały, albo na długi czas zwiekały, i

4. skrypt wraz z oświadczeniem był najwyższe-

mu Skarbowi wydany.

Jeżeli te warunki zachodzą, natenczas i pretensyja zahypotekowana w całej wartości imiennej za kaucyję przyjętą być może, albowiem w zwyczajnym rzeczy porządku obawiać się nie należy, aby co z swojej wartości stracila, a koszta sądowe przy realizowaniu kaucyi są nieznaczne, i prócz tego w pretensyi hypotekowanej bezpieczeństwo mieć powinny.

O czem nwiadamia się c. k. Administracyje powiatowe

dla przestrzegania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 5, Października 1843 do liczby 28346.

Rezporządzenie gub. z d. 3. Listopada 1843 do l. gub. 67184, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkutowych.

Bestimmungon über die Anwendung bes Grampels für Gingaben bei ben Berggerichten.

In Folge Decrets der hohen f. k. allgemeinen Hofkammer vom 13. September 1843 Bahl 31961 - 2585, werden nachstehende im Einvernehmen mit der hoben f. f hoffammer in Mung = und Bergfachen bezüglich des Stampels für Gingaben bei Berggerichten gegebenen Belehrungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

I. In gerichtlichen Ungelegenheiten in und außer Streitfachen haben bei allen f. f. Berggerichten und allen f. f. Berggerichte - Substitutionen, fie mogen für sich felbsiffandig amtiren, oder mit Udministrations = Beborden vereinigt fenn, mit Rucksicht auf den Umftand, daß die f. f. Berggerichte ju Folge bes mit Kreisschreiben vom 22. Februar 1843 Babl 11856 fundgemachten hoben hoffammer = Decrete vom 3ten Februar 1843 Babl 1493-132 ale Singulargerichte zu behandeln sind, folgende Stampelgebühren einzutreten:

a) wenn es sich um gerichtliche Ucte in Streitsachen handelt, ift der 2te Ubschnitt Babl 1. Des erften Sauptstückes erften Theils des Stampel = und Sargefeges vom 27. Janer 1840, in fofern es fich um gerichtliche Ucte außer Streitfachen ban= belt, der 3te Ubschnitt Bahl 1., und bei nicht gerichtlichen fondern amtlichen und administrativen Begenstanden der 4te Ubschnitt eben diefes Sauptfluckes und Theile, genau zur Norm zu nehmen;

b) die Berg = und Cameral = Lebenstaren haben fort zu besteben, und find diefe Saren nach den in ben betreffenden eingelnen Provingen befonders gefehlich bestebenden Cameral-

Lebens = Ordnungen wie bisber abzunehmen;

c) für die montanistische Verwaltung kann das Urmenrecht bezüglich der Stampel in feiner größern Musdehnung angenommen werden, als es in dem Stampel = und Sargefete überhaupt für alle Verwaltungezweige ausgesprochen ift, die 16. 81. und 90. bes gedachten Befetes, fo wie das Kreisschreiben vom 10. Geptember 1840 Babl 6011 - P.P., welches bie Erforderniffe eines Urmuthe = Beugnifes vorfcreibt, geben dießfalls Maß und Biel.

II. Die Stampelgebühr für amtliche Ucte in nichtgericht= lichen Ungelegenheiten, welche bei Berggerichten vorkommen, bangt nach f. 69. des Stampel = und Sargefetes von dem Umfange und der Musdehnung der Wirksamkeit des Beragerichtes

ab, an welches die Eingabe gerichtet ift.

Es ift baber für berlei Gingaben, wenn fie bei einem ber f. t. galigischen Berggerichten: Wieliczka, Sambor, Rolomea, ober

Przepisy o stęplu na podania do Sądów górniczych.

W skutek dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 13. Września 1843, do l. 31961-2585, podaje się do powszechnej wiadomości następujące, w porozumieniu z wysoką c. k. Kamerą nadworną w rzeczach meńniczych i górniczych wydane przepisy o stęplu na podanie do Sądów górniczych:

I. Ze względu na okoliczność, iż c. k. Sądy górniczo w skutek ogłoszonego okolnikiem z dnia 22. Lutego 1843, do liczby 11856, dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 3. Lutego 1843, do liczby 1493-132, jako Sądy niekolegijalno uważane być mają, powinny w sprawach sądowych w rzeczach spornych i niespornych we wszystkich c. k. Sądach górniczych i wszystkich c. k. zastępstwach Sądów górniczych bez względu, czy samodzielnie urzędują, czy też są z władzami administracyjnémi polączone, nastąpujące stęple być użyte:

a) jeżeli idzie o akty sądowe w rzeczach spornych, należy się ściśle trzymać odstępu 2. liczby 1. rozdziału piérwszego części piérwszej Ustawy stęplowej i taksowej z d. 27. Stycznia 1840, jeżeli idzie o akty sądowe w rzeczach niespornych, odstępu 3. liczby 1., a w przedmiotach niesądowych lecz urzędowych i administracyjnych odstępu

4go tegož samego rozdziału i tejże części;

 b) górnicze i kameralne taksy leúnicze mają trwać i nadal i być jak dotąd według istniejących w każdéj pro wincy osobnych Ustaw kameralno-leúniczych pobiérane;

c) dla Administracyi górniczéj nie można prawa ubóstwa co do stęplu w większej rozciągłości przypuścić, jak w Ustawie stęplowej i taksowej w ogólności dla wszystkich gałęzi administracyi postanowiono; §§. 81. i 90. wzmiankowanej Uttawy, tudzież okolnik z dnia 10. Września 1840, do liczby 6011-p. p., przepisujący potrzebne szczegóły zaświadczenia ubóstwa, stanowią w tym względzie miarę i granicę.

II. Stępel na akty urzędowe w sprawach niesądowych, zachodzących w Sądach górniczych, zależy podług (stu 69. Ustawy stęplowej i taksowej od obrębu i rozciągłości działalności Sądu górniczego, do którego podanie zrobiono.

Jeżeli więc takie podania przychodzą do galicyjskich Sądów górniczych w Wieliczce, Samborze, Kołomyi albo do za-

bei der k. k. Berggerichts = Substitution zu Kaczyka einkommen, der Stämpel von 6 kr., bei dem Berggerichte zu Klagensurth oder bei der k. k. Berggerichts = Substitution zu Laibach als Provinzial = Berggerichts = Behörden, der Stämpel von 10 kr., bei der Berggerichts = Substitution zu Bleiberg der Stämpel von 6 kr., bei den k. k. Berggerichten in Steyer und Leoben, bei der k. k. Berggerichte in Klall der Stämpel von 10 kr., und bei dem k. k. Berggerichte in Hall der Stämpel von 10 kr., und bei den k. k. Berggerichte zubstitutionen in Tirol von 6 kr. für den Bogen der gesehliche. Eben so unterliegen ämtliche nicht gerichtliche Eingaben bei dem k. k. böhmischen Berggerichte in Ruttenberg als einem Provinzial = Berggerichte dem Stämpel von 10 kr., jene dagegen, welche bei den k. k. Berggerichten in Joachinsthal, Mies und Przibram, dann bei den k. k. Berggerichts-Subsstitutionen in Böhmen vorkommen, dem Stämpel von 6 kr. für den Bogen.

111. Bei den in Böhmen, Mähren und Schlesien bestehens den Privat = oder Patrimonial = Berggerichts = Substitutionen treten in gerichtlichen Ungelegenheiten, und zwar in Streitsachen die Stämpelgebühren zwar nach Vorschrift des I. Theils, I. Hauptslück, 2. Ubschnittes 3 2., und außer Streitsachen jene nach Vorschrift des I. Theils, I. Hauptslück, 3. Ubschnittes 3. 2. des Stämpel = und Targesehes ein, so wie in nicht gerichtlichen ämtlichen Ungelegenheiten die Bestimmungen des I. Theils, I. Hauptslückes, 4. Ubschnittes dieses Gesehes in Unwendung zu kommen haben.

IV. Schurf - und Muthungsgesuche erfordern bei allen Berggerichten den gewöhnlichen Eingabenstämpel, dagegen Gessuche um Belehnung und um Berechtigung zur Errichtung von was immer für Montanwerkstätten den Stämpel von 30 kr. für den Bogen.

Gubernial= Kundmachung vom 6. November 1843 Gubernial = 3ahl 68637.

# 473.

Die Empfangsbestätigungen der Regiments . Equipirungs. Commission über Ginlagen der Officiere in den Regiments . Equipirungssond, und die Quittungen der Officiere über die aus diesem Fonde zurückerhaltenen Gagenachlässe oder dafür empfangenen Adjustitungs . Geogenstände sind stämpelfrei.

Die hohe k. k. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decrete vom 12. September 1843 Bahl 27250 - 2242 bedeutet, daß die Em.

stępczego c. k. Sądu górniczego w Kaczyce, prawem ustanowiony stępel będzie 6ciu krajcarów od arkusza, do Sądu górniczego w Żelowcu (Klagenfurth) albo do c. k. zastępczego Sądu górniczego w Lublanie (Laibach), jako władz prowincyjnych Sądów górniczych stępel 10krajcarowy, do zastępstwa Sądu górniczego w Blajbergu stępel 6krajcarowy, do Sądu górniczego w Steyer i Leoben, do c. k. zastępstwa Sądu górniczego dla Dalmacyi w Sebenico i do c. k. Sądu górniczego w Hall stępel 10krajcarowy, a do c. k. zastępstw Sądu górniczego w Tyrolu 6krajcarowy. Tak samo podpadają urzędowe niesądowe podania do c. k. czeskiego Sądu górniczego w Kutnéj Górze (Kuttenberg), jako Sądu górniczego prowincyjnego stępłowi 10krajcarowemu, przychodzące zaś do c. k. Sądów górniczych w Joachimsthalu, Miesie i Przybramie, tudzież do c. k. zastępstw Sądu górniczego w Czechach stępłowi 6 krajcarów.

III. W istniejących w Czechach, Morawie i Szląsku prywatnych albo patrymonijalnych (dominikalnych) zastępczych Sądach górniczych przypada w sprawunkach sądowych, a to w rzeczach spornych, stępel wprawdzie podług przepisu części I. rozdziału I. odstępu 2. liczby 2., a w rzeczach niespornych stępel podług przepisu części I. rozdziału I. odstępu 3. liczby 2. Ustawy stęplowej i taksowej, równie jak w sprawunkach urzędowych niesądowych podług przepisu części I.

rozdziału I. odstępu 4go tejże Ustawy.

IV. Prosby o pozwolenie szukania i dobywania kruszców podpadają we wszystkich Sądach górnicych zwyczajnemu na podania stęplowi, prosby zaś o nadania leńności i o npoważnienie do założenia jakichbądź warstatów górniczych stęplowi 30 krajcarów na każdy arkosz.

Obwieszczenie gub. z d. 6. Listopada 1843 do liczby gub. 68637.

# 173.

Poświadczenia komisyi pułkowej ekwipującej na odebranie wkładek oficerskich do funduszu pułkowego na ekwipowanie, i kwity oficerów na zwrócone im z tego funduszu wkładki z gaży, albo na odebrane za nie uporządzenie nie podpadają stęplowi.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 12. Września 1843, do liczby 27250-2242,

pfangebestätigungen ber Regimente = Equipirunge = Commiffion über Einlagen ber Officiere in den Regiments = Equipirungsfond, und die Quittungen der Officiere über die aus diesem Fonde zurück erhaltenen Gage-Rücklässe oder dafür empfangenen Udjustirungs-Gegenstände, im Sinne der IS. 86. lit. b) und 82. 3. 3 des Stämpel- und Targesetze, die Stämpelfreiheit zu genießen haben.

Sievon werden die f. f. Cameral = Bezirfe = Verwaltungen

dur Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt. Berordnung ber E. f. Cameral-Gefallen = Berwaltung vom 4. October 1843 3ahl 29894. Subernial = Erledigung vom 8. November 1843 Gubernial = 3ahl 67:85.

#### 174.

Wegen Bestreitung ber Abungstoften für mittellofe Uebertreter, welche megen Polizei - ober Disciplinar - Bergeben von den Kreisamtern zur Arreststrafe verurtheilt merben.

Ueber eine von hieraus gestellte Unfrage, welchem Fonde die Kosten für die Verpflegung jener mittellofen Individuen, welche von den Kreisamtern wegen einer schweren Polizei = Uebertretung oder wegen eines Polizei = Vergebens zur Arreststrafe verurtheilt werden, zuzuweisen fenen, bat die vereinigte hobe Soffanzlei im Einverständniße mit der Hofcommission in Justizgesetzachen und der f. f. allgemeinen Soffammer vermöge hohen Decrets vom 22. October d. J. Bahl 32801-2761 bedeutet, daß in den Fällen der 00. 284. und 285. II. Theile des Straf - Befegbuches, und eben so bei einfachen Vergehen, wo nach der Unalogie der eben ans geführten Paragraphe das Kreisamt als Untersuchungs = und Strafbehörde erscheint, die Verpflegskosten von jenen Mittellos sen, welche sich die Ukung nicht selbst verschaffen können, aus bem Cameral - Fonde zu bestreiten sind.

Dievon werden die f. f. Kreikamter zur Wiffenschaft und Belehrung der unterftebenden Magistrate und Dominien, in Deren Urreften die freisamtlichen Strafurtheile vollzogen werden,

biemit in Renntniß gefest.

Subernial - Verordnung vom 10. November 1843 Gubernial - Bahl 68286.

# 175.

Modalitäten, unter welchen die Berftellung runder enger Rauchfange zuläßig fen.

Die hohe Hofkanzlei hat mit Decret vom 28 September b. I. Bahl 29649 zu gestatten geruhet, damit die mit dem hohen Hofe

ze poświadczenia komisyi pułkowej okwipującej na odebranie wkładek oficerskich do funduszu pułkowego na ekwipowanie, i kwity oficerów na zwrócone im z tego funduszu wkładki z gaży, albo na odebrane za nie uporządzenie w myśl §§. 86. lit. b) i 82. do liczby 3. Ustawy stęplowej i taksowej nio mają podpadać stęplowi.

O czém uwiadamia się c. k. kameralne Administracyjo

powiatowe.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 4. Października 1843 do liczby 29894.
Rozporządzenie gub. z dnia 8. Listopada 1843 do liczby gub. 67185,

### 174.

Kto powinien ponosić koszta na żywienie ubogich przestępców, których Urzędy cyrkułowe za przestępstwa policyjne albo dyscyplinarne na areszt skazały?

Na zapytanie Rządu krajowego, na któren fundusz koszta na żywienie ubogich przestępców, których Urzędy cyrkułowe za ciężkie przestępstwa policyjne albo za przekroczenia policyjne na areszt skazały, przekazane być mają, wysoka połączona Kaucelaryja nadworna, zniósłszy się z Komisyją nadworną do prawodawstwa w rzeczach sądowych i powszechną Kamera nadworną, oznajmiła dekretem z dnia 22. Października t. r., do liczby 32801 - 2761, że w przypadkach 🕦 284. i 285. części II. Ustawy karnej, toż samo w pojedyńczych przekroczeniach, w których podług analogii wymienionych dopiero Mów Urząd cyrkułowy jako władza śledzcza i karząca wchodzi, koszta na żywienie owych nbogich, którzy sami nio mają się zkąd żywić, z funduszu kameralnego opędzać należy.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkutowe w celu, ażeby podwładne sobie Magistaty i Dominija, w których arosztach wyroki karne Urzędów cyrkutowych spełniane bywaja.

w tym względzie oświeciły.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Listopada 1843 do 1. gub. 68285.

### 175.

Warunki, pod którémi wolno stawiać okrągłe wazkie kominy.

Wysoka Kancelaryja nadworna raczyła dekretem z dnia 28. Września, r. b. do 1. 29649, pozwolić, aby dane dekretem kanglei Decrete vom 31. Juli 1840 Bahl 21625 ertheilte Be-willigung zur Einführung enger Rauchschlunde in der Hauptstadt Lemberg, auch auf die Kreis = und größeren Landstadte der Pro-

ving ausgedebnt werde.

Indem man die f. f. Kreisamter hievon gur weiteren Umtehandlung verständigt, wird benfelben im Unschluße . | · eine Ub=
schrift des von der f. f. nieder = öflerreichischen Regierung ergan=
genen Kreisschreibens vom 28. März 1840 3. 2007 mitgetheilt, welches die Modalitäten enthalt, unter denen die Berftellung en-

ger Rauchröhren eintreten darf.

Bugleich wird den f. f Rreibamtern bedeutet, daß in Folge hoben Hoffanglei-Decretes vom 7. Mai 1841 Bahl 13584 die abgesonderte Gerstellung der runden Rauchfänge auch für einzelne Stockwerke in allen jenen Fällen gestattet werden könne, wo die Bauführer es wünschen, und wo diese Gerstellung nach dem Befunde der Bau-Commission unbedenklich erscheint, daß sofort dadurch der g. 3. des bezogenen Kreisschreibens eine Ubanderung erbielt.

Uebrigens haben die f. f. Kreisamter einzuwirken, damit die Unlage der Beitungen und anderer gefchloffenen Feuerungen, bei welchen enge Rauchschlotte in Unwendung kommen, auf eine zweckmäßige Weise erfolge, und damit eine bereits als vollkom= men entsprechend erkannte und erprobte Baumodalitat durch eine fehlerhafte Unlage nicht in Difcredit komme.

Gubernial = Verordnung vom 12, November 1843 Gubernial = Babl 62975.

Circulare der f. f. Landes . Regierung im Erzbergogthume Desterreich unter ber Enns vom 28. März 1840 3. 2007.

Die für die haupt = und Residenzstadt Wien bestehende Bauordnung vom 13. December 1829 enthalt in dem g. 16. lit. C. die Bestimmung, daß bei neuen Bauten, so wie bei bedeutenden Bauveranderungen die jur Bebeisung bestimmten Theile eines haufes mit eigenen schliefbaren Rauchfängen verseben merben follen, welche im inwendigen Lichte wenigstens 18 Boll weit aus Mauerwerk von einem halben Schub dick aufgeführt, und wenigstens 4 Schuh über bas Dach erhöhet fenn muffen.

Muf Berfuche gegrundete Erfahrungen haben ju der Ueberzeugung geführt, daß ber Bortbeil der Feuersicherheit, welchen schliefbare Rauchfange gewähren, durch engere geborig construirte und rund geformte Rauchschlunde eben so erreichbar ist, während diefe lettere Gattung Rauchfänge so viele Vorzüge hat, daß fie den schliefbaren gegenwärtig in Ausübung flebenden Rauchfängen

den Rang abgewinnt.

Kancelaryi nadwornéj z dnia 31. Lipca 1840, do l. 21625, pozwolenie stawiania wazkich kominów w główném mieście Lwowie rozciągniono także na miasta cyrkułowe i większe

prowincyjne.

Uwiadamiając o tem c. k. Urzędy cyrkułowe dla uskutecznienia dalszych czynności urzędowych, Rząd krajowy przeseła im w załączeniu. i kopiję okolnika c. k. Rządu krajowego niższo-austryjackiego z dnia 28. Marca 1840, do liczby 2007, zawierający warunki, pod któremi wązkie kominy stawiać wolno.

Zarazem oznajmia się c. k. Urzędom cyrkułowym, że stosownie do dekretu wysokiej c. k. Kancelaryi nadwornej z d. 7. Maja 1841, do liczby 13584, na wyprowadzenie oddzielnego komina okrągłego z każdegokolwiek piętra zawsze zezwolie można, skoro budujący sobie życzy, a podobne poprowadzenie komina podług uznania komisyi budowniczej żadnej obawy nie wznieca, że więc tym sposobem §. 3. wzmiankowanego okolnika doznał odmiany.

Z reszta c. k. Urzędy cyrkułowe wchodzić w to maja, ażeby piece i inne ogniska zamknięte, do których się daje wazkie kominy, dobrze stawiano, i aby sposób budowania za dobry uznany przez niedoskonałe założenie na wziętości nie

racił.

Rozporządzenie gub. z dnia 12, Listopada 1843 do l. gub. 62975.

Okolnik c. k. Rządu krajowego w Arcyksięztwie Austryjackiém poniżéj Anizy z dnia 28. Marca 1840, do liczby 2007.

Wydany dla głównego i rezydencyjnego miasta Wiednia przepis budowniczy z dnia 13. Grudnia 1829 zawiera w sie 16. lit. C. postanowienie, że w nowo-wystawionych budynkach, albo tych, w których znaczne co do budowy porobiono odmiany, przeznaczone do ogrzewania części domu osobnemi do przełażenia kominami opatrzone być powinny: murowanemi, mającemi w wewnętrznem świetle najmniej 18 cali, a pół stopy grubemi i najmniej na 4 stopy nad dach wystającemi.

Z nabytego w robionych próbach doświadczenia przekonano się, że bezpieczeństwo, jakie dają kominy do przełażenia, da się także przez wązkie, pależycie postawione okrągłe kominy osięgnąć, przyczem ten ostatni gatunek kominów tyle ma zalet, że przed zwyczajnemi dotychczas do przełażenia

kominami na pierwszeństwo zasługuje.

2018 folde Vorzüge konnen nach den gemachten Erfahrungen bezeichnet werden, das Vermeiben des ftarken Rauchens in ben Wohnungen, die Verhinderung des Unsehens von Glangruß, das leichtere Reinigen derfelben vom staubigen Ruße, ohne dabei das Innere der Wohnungen zu verunreinigen, ferner die Zulaffung einer zwedmäßigeren inneren Gintheilung ber Bebaude, theils dadurch, daß die durch die schliefbaren Rauchfänge oft ge-bothenen Zulagen oder Vorgelege, die jede Wohnung verunstal-ten, und so manchen Uebelstand herbeiführen, durchaus wegsallen, theils aber dadurch, daß die Mittelmauern in Gebauden, durch welche die Rauchröhren geführt werden muffen, eine weit geringere Stärke benöthigen, somit Raum gewonnen, und zugleich die Auslagen für den Bau vermindert werden.

Damit nun an Diefer Verbefferung im Baufache, die fich als folche schon mehrfaltig bewährt hat, und mit der sich so wesentliche Vortheile für das Interesse der Privaten erreichen laffen, Jedermann Theil nehmen konne, wird mit Genehmigung der Sochlöblichen f. f. vereinigten Hoffanglei die Unwendung und Berftellung enger Rauchfange unter den weiter unten bezeichnet werdenden Modalitaten gestattet, jedoch ausdrücklich erklart, daß es nicht in der Absicht liege, die Unwendung dieser neuen Gat-tung Rauchfänge ausschließend vorzuschreiben, es bleibt daber den Bauführern noch immer freigestellt, bei Erbauung neuer Be-baube, oder bei bedeutenden Umftaltungen alter Gebaude entweder 18 Boll im inneren Licht haltende schliefbare Rauchfänge, wie sie die din nun gesetzlich vorgeschrieben waren, herzustellen, oder aber enge Rauchröhren anzubringen.

Für den Bau und die Benüßung enger Rauchröhren werden zur Erhaltung der baulichen Festigkeit und Feuersicherheit

folgende Worschriften ertheilt:

1. Der Bau enger Rauchfange ober die Umftaltung schon bestehender schliefbarer Rauchfänge in enge Rauchschlunde, darf bei solchen Bauten, zu deren Musführung der Confens der politischen Candesstelle nothwendig ist, nur mit Bewilligung dieser Letzteren; bei Bauten aber; die dem ortsobrigkeitlichen Wirkungsfreise jugewiesen find, nur mit Genehmigung ber Ortsobrigfeit

Statt finden.

2. 218 Grundfat fur die Urt der Uusführung von engen Rauchröhren wird festgestellt, daß sich diefelben fur offene Berdsfeuerungen nicht eignen, somit nur dort anwendbar sind, wo eine geschloßene Feuerung angelegt werden foll; daß weiters in der Regel jede Bebeigungsstelle der einzelnen Geschoße oder Stodwerke immer ihre eigene Rauchröhre erhalten muffe, daber weder die Einmundung der Rauchröhren zu dem Rauchfange einer fremden Wohnung noch auch die Verbindungen der Rauchfange verschiedener Geschoße gestattet ift.

Te zalety zasadzają się podlog zrobionego doświadczenia na tém, iż się w pokojach nie dymi, sadza nie osiada, kominy łatwiej się dają wycierać bez zanieczyszczenia pokojów, nakoniec, że się pomieszkanie wewnątrz da lepiej podzielić, poczęści dła tego, że się unika koniecznych częstokroć przy kominach do przełażenia naddatków muru, szpecących każde pomieszkanie, i połączonych z różnémi niedogodnościami, poczęści zaś dla tego, że mury środkowe w budynkach, przez które mają być kominy poprowadzone, mogą być o wiele cieńsze, przez co zyskuje się na miejscu, a oraz mniejsze ponosi wydatki na budowlę.

Aby więc z tego ulepszenia w budownictwic, o którego rzeczywistości już się kilkakrotnie przekonano, a za pomocą którego tak istotne korzyści dla dobra osób prywatnych osięgnąć się dają, każdy mógł użytkować, pozwala się za zezwoleniem wysokiej c. k. połączonej Kaucelaryi nadwornej zaprowadzać wazkie kominy pod poniżej wytknąć się mającemi warunkami, lecz wyraźnie oświadcza, że nie jest zamiarem zaprowadzenie tego nowego gatnnku kominów wyłącznie przepisywać; zawsze więc jeszcze od woli budnjących zależeć będzie, stawiając nowe budynki, albo znacznie przekształcając stare, dawać albo 16calowe w świetle wewnętrznem kominy do przełażenia, jak dotychczas prawnie były przepisane, albo też kominy wazkie.

We względzie stawiania i używania kominów wązkich, postanawia się w celu uzyskania trwałości budowlanej i bezpieczeństwa od ognia następnjące przepisy:

- 4. W takich budowlach, do których stawiania potrzeba pozwołenia od politycznej władzy krajowej (Rządu krajowego), niewolno nowych wazkich kominów stawiać, albo będących już kominów do przełażenia na wazkie przerabiać tylko za pezwoloniem tejże władzy, w budowlach zaś, należących do okresu działalności Zwierzchności miejscowej, tylko za pozwoleniem Zwierzchności miejscowej.
- 2. Za zasadę w stawianiu wązkich kominów podaje się, że to do otwartych ognisk nie przydają się, a więc tam tylko zastosowane być moga, gdzio zamknięte ognisko zaprowadzone być ma; tudzież, że zwyczajnie każde palowisko do ogrzewania każdego piętra zawsze osobne kominy mieć musi; dla tego niewolno ani rur dymnych wpuszczać do komina cudzego pomieszkania, ani też połączać z sobą kominów różnych pięter.

30 \*

3. Enge Rauchfange follen in der Regel besonders bei ganz neuen Bauten, selbst wenn sie die Bestimmung nur für ein oder bas andere der oberen Geschoße haben, jedesmal vom Erdgeschoße

aus, ausgeführt werden.

4. Die Form der Querdurchschnittssläche dieser engen Rauchröhren muß kreistund, und zwar in der Urt ausgeführt werden,
daß die innere Fläche der engen Rauchröhren möglichst glatt hergestellt werde, damit sich der Ruß so wenig als möglich ansehen
könne.

5. Enge Rauchschlünde muffen gleich den schliefbaren Rauchschlünden aus feuersicherem Materiale gebaut, und so hoch über die Dachflächen aufgeführt werden, als dies die Feuersicherheit

erfordert.

Much muffen diese Rauchschlünde möglich senkrecht senn, und nur bei besondern, im Baurise ersichtlich zu machenden Umsständen, ist eine Ziehung von höchstens 60 Graden (mit der Hosrigontallinie) gestattet.

Diese Rauchfänge muffen unter den Dachboden von Mußen

verworfen werden.

6. Der Durchmesser enger runder Rauchröhren für eine Heitzung wird auf 6 Boll im inneren Lichte festgestellt, welches Maß nicht überschritten werden darf. Gine Ueberschreitung dieses Maßes sindet nur dort Statt, wo in einer Gruppe unter einem und dem nämlichen Heitzungsverschluße stehende zwei oder mehrere Heitzungen in einen Rauchschlott munden sollen.

In einem folden Falle ift eine angemeffene Erweiterung ber Durchschnittsfläche gestattet, und es hat Diefe dann 8 Boll im

Durchmeffer zu betragen.

7. Dort wo enge runde Rauchfänge durch den Dachraum, oder durch hohe Stockwerke außer Verbindung mit Mauern, also freistehend aufgeführt werden, muß auf die gehörige Stabislität Bedacht genommen, somit diese mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältniße in jedem einzelnen Falle ausgemittelt werden. Es muß daher auch für die angemessene Feststellung der

Es muß daher auch für die angemeffene Fesistellung der engen über die Dachflache aufgeführten Rauchröhren durch eiserne Schließen, falls diese Urt Versicherung für nothwendig erkannt

werden follte, Gorge getragen werden.

8. Jede enge Rauchröhre muß unten wo sie anfängt, und über den obersten Dachboden Behufs der Reinigung von staubsartigem Ruße, der sich ansehen konnte, mit einer Seitenöffnung von der erforderlichen Größe versehen werden. Diese Deffnungen sind mit eisernen, in Falze schlagenden doppelten, zum Sperzren eingerichteten Thürchen genau zu verschließen.

Diese Thurchen durfen nie an solchen Theilen angebracht werden, wo Dachgebolze anstoßen. Diese Letteren muffen in

einem solchen Falle ausgewechselt werden.

- 3. Wazkie kominy powinny być zwykle, osobliwie w newych budowlach, zawsze z samego dołu wyprowadzone, chociażby tylko dla którego z górnych pięter służyć miały.
- 4. Płaszczyzna przecięcia poprzecznego tych wazkich rur dymnych powinna mieć formę kolistą i tak wykonaną, aby płaszczyzna wewnętrzna wazkich kominów była jak najgładsza, aby jak najmniej sadzy osiadało.
- 5. Wazkie kominy mają być podobnie jak kominy do przełażenia z materyjału chroniącego od ognia, i tyle nad dach wyprowadzone, ile bezpieczeństwo od ognia wymaga.

Muszą też te kominy ile możności pionowo być stawiane, i tylko w szczególnych okolicznościach, które na planie widocznemi uczynione być mają, można je poprowadzić pod pochyłością 60 stopni (do poziomn).

Te kominy mają być na strychu zewnątrz narzucone.

6. Średnica wazkich okrągłych kominów do jednego palowiska ustanawia się na 6 cali w świetle wewnętrzném, którejto miary przekroczyć niewolno. Miarę tę tam tylko przekroczyć można, gdzie obok siebie ustawione pod jedną i ta sama zatkalnicą (pod tém samém zamknięciem) dwa albo i więcej palowisk do jednego mają wychodzić komina.

W takim razie wolno stosownie powiększyć płaszczyznę przecięcia poprzecznego, która natenczas ma ośm cali wy-

nosić.

7. Gdzie się wązkie okrągte kominy przez strych (poddasze) albo wysokie piętra, bez połączenia ich z murami, a więc osobno wyprowadza, należy mieć wzgląd na należytą trwałość, a więc wyrachować ją w każdym przypadku ze względem na stosunki miejscowe.

Należy przeto starać się o mocne postawienie wązkich nad dach wyprowadzonych rur dymnych za pomocą obłoni żelaznéj, gdyby ochrona tego rodzaju potrzebną się okazała.

8. Każdy wazki komin powinien być u dołu, gdzie się zaczyna, i nad powałą poddaszną opatrzony pobocznym otworem stosownej wielkości dla wycierania osiadającej sadzy. Te otwory powinny być żelaznemi, na falc zachodzącemi podwójnemi, do zamykania przyrządzonemi drzwiczkami dobrze zamknięte.

Tych drzwiczek nie można nigdy dawać w takiem miejscu, gdzie drzewo z dachu przypiera. W takim razie należy

drzewo przemienić.

9. Unter ben Reinigungsthurchen ist auf dem Pflaster bes Dachbobens eine Blechtafel von wenigstens 4 Schub im Ge-

vierten anzubringen.

10. Die Reinigung dieser Röhren geschieht mittelst Burssten von der Form des Querschnittes der Röhren, indem diese Bürsten an einem Seile auf und nieder gezogen werder, nachsdem das Seil mit Gulfe eines Gewichtes vorläufig heruntergestassen worden.

Bei jeder Reinigung ist die Robre an den außeren Enden genau zu besichtigen, damit eine entstehende Schadhaftigkeit nicht

lange unbemerkt bleibe.

Die Fegung bieser Rauchfänge haben der verwaltenden Feuerpolizeitücksichen wegen, die hierzu berusenen Ranchsangkehzermeister, so wie dieß die Feuerlöschordnung hinsichtlich der schliesbaren Rauchfänge vorschreibt, durch ihre Gesellen ausschließend zu besorgen, und es werden daher auch die in dieser Vorschrift vorgezeichneten Bestimmungen in Bezug auf die Zeit der Fegung und die Person, durch welche sie zu bewirken ist, auch bei den engen runden Rauchfängen aufrecht erhalten.

#### 476.

Die für Lehrvorträge spstemisirten Remunerationen, die nur für die Beit des wirklich versehenen Lehramtes gebühren, sind lediglich gegen vom Vorsteher der Lehranstalt coramisirte Quittungen zu verabsolgen.

Im Nachhange zu dem hierortigen Erlaße vom 30. September 1841 Zahl 61760, mit welchem die Vorschrift über die Urt der Verahfolgung der für einige Lehrsächer spstemisiten Remunerationen bekannt gemacht worden ist, werden sämmtliche Studien-Directorate, dann die lat. und griech. kath. Consistorien in die Renntniß geseht, daß daß Zahlamt und sämmtliche Kreiscassen unter Einem die Weisung erhalten, die dießfälligen Remunerationen, in der vorgeschriedenen Urt nur gegen vom unmittelbaren Vorsteher, und im Falle derselbe selbst Percipient ist, vom nächssen Vorgesehten der Lehranstalt coramisiste Quittungen zu verabsolgen, und da diese Remunerationen nur für die Zeit des wirklich versehenen Lehrsachs gebühren, sich auch von Seite der Lehranstalten bei Coramisirung der Quittungen hiernach zu beznehmen, somit die Coramisirung bei Krankheitsfällen oder sonstigen Verhinderungen, wo Supplirungen eingeleitet werden mußzten, zu verweigern seh.

Gubernial = Verordnung vom 12. Movember 1843 Gubernial = Bahl 63112.

- 9. Pod drzwiczkami do wycierania powinna być umieszczona na polepie podłogi strychu blacha, przynajmniej 4 stopy w kwadrat mającą.
- 10. Takie kominy wyciéra się szczotkami kształtu przecięcia poprzecznego rury, ciągnąc je linewką, na któréj ją się za pomocą ciężaru na dół spuściło, to na dół, to do góry.

Za każdém wyciéraniem powinno się komin na końcach dobrze oglądnąć, aby nadpsuwanie się długo nie uszło baczności.

Z powodu przeważnych względów policyi ogniowej wycieraniem kominów wyłącznie trudnie się będą przeznaczeni do tego majstrowie kominiarscy za pomocą swych czeladników, jak to Ustawa o gaszeniu ognia postanawia, dla tego też zawarte w tym przepisie postanowienia tak co do czasu wycierania, jako też co do osoby, mającej je uskutecznie, pozostawia się także co do wązkich okrągłych kominów w swej mocy.

### 176.

Nagrody za naukowe odczyty systemizowane, które tylko za czas dawanéj rzeczywiście nauki należą, tylko za kwitami, przez przełożonego Zakładu naukowego poświadczonémi, wypłacane być mają.

Podatkowo do rozporządzenia tutejszego z dnia 30. Września 1841, za liczbą 61760, mocą którego przepis, jak wydawać nagrody za dawanie nauki w niektórych przedmiotach systemizowane, obwieszczony został, zawiadamia się wszystkie Dyrektoraty nauk, tudzież Konsystorze łac. i greck. katol., że Urząd płatniczy i wszystkie kasy cyrkułowe odebrały wraz zalecenie, aby rzeczono nagrody, w sposobie przepisanym, tylko za kwitami, przez bezpośredniego przełożonego, a gdyby ten był sam pobiérającym, przez najbliższego przełożonego instytutu nankowego koramizowanémi, wydawane były, a gdy takowo nagrody tylko za czas dawanéj istotnie nauki przynależą, przeto także podług tego poświadczając kwity zachować się mają Zakłady naukowe; a więc to poświadczenie w razach choroby lub innéj przeszkody, gdzie rozporządzić było potrzoba substytucyją, odmówione być ma.

Rezporządzenie gub. z dnia 12. Listopada 1843 do 1. gub. 63i12.

Die rechnungslegenden Dominien und Magistrate haben jene Militar . Quartiers . Certificate, worin nicht alle wirffich beigestellten Wohnungs-Bestandtheile angegeben find, gurudgumeifen.

Bermoge einer an das f. f. General - Militar - Commando ge- langten Eröffnung ber f. f. Hoffriege - Buchhaltung fommen bei ber Liquidirung der Rechnungen über Militar=Quartierzinfe febr oft Falle vor, daß die in Folge ber Wergleichung der beigebrachten Quartiers = Certificate mit den Schätzungs = Protocollen für die zu wenig beigeftellten Wohnungebestandtheile vorgefdriebenen Erfahleiftungen, unter Ungabe einer unrichtigen Certificis

rung, verweigert werden.

Um derlei Unzukömmlichkeiten für die Zukunft vorzubeugen, haben die k. k. Kreibamter sammtlichen rechnungslegenden Masgiftraten und Dominien aufzutragen, jene Certificate, in welchen nicht alle wirklich beigestellten Wohnungsbestandtheile der Zahl nach (die übrigens vorschriftsmäßig nie mit Ziffern, sondern im-mer mit Buchstaben auszudrücken ist) angegeben sind, ohne weiters zurudzuweisen, weil die Unnahme derfelben zugleich als Befiati-gung der Richtigkeit des Inhalts von Seite der Quartiergeber gelten muß, mithin eine Entschuldigung wegen unrichtiaer Certificirung nicht wohl Plat greifen kann. Huch die betreffenden Quartiersträger sind hievon zu ihrer

eigenen Richtschnur in Kenntniß ju fegen.

Subernial = Verordnung vom 19. November 1843 Gubernial = Bahl 61339.

### 178.

Wann gegen einen Beamten mit einer Disciplinarstrafe vorzugeben fen?

Dei Belegenbeit eines speciellen Falles haben Geine f. f. Majestät über einen allerunterthänigsten Wortrag der k. k. obersten Justizstelle mit allerhöchster Entschließung vom 23. August 1842 ju bestimmen befunden, daß funftig immer ber Grundsak gegen-wartig ju halten fen, daß gegen keinen Beamten mit einer Dischille gegen ihn er-feiplinarstrafe vorzugehen sep, ohne ihm vorher die gegen ihn er-bobenen Beschuldigungen deutlich vorgehalten, und darüber seine Rechtfertigung mündlich oder schriftlich abgesordert zu haben.

Dominija i Magistraty, przedkładające rachunki, nie powinny przyjmować certyfikatów na kwatéry wojskowe, w których nie wszystkie części danego pomieszkania wymienione są.

Podług oznajmienia c. k. nadwornej Izby rachunkowej wojennej, nadeszłego do c. k. głównej Komendy wojskowej, wydarza się często przy likwidowaniu porachunków z czynszów kwater wojskowych, że nakazane zwroty w skutek porównywania złożonych certyfikatów na kwatery, z protokółami szacunku za części pomieszkania za mało dostarczone, mieniąc certyfikowania nierzetelnem, odmawiane bywają.

Dla zapobieżenia na przyszłość podobnym nieprzyzwoitościom, zalecić mają c. k. Urzędy cyrkułowe Magistratom i Dominijom, z tego porachnnki składającym, iż takich certyfikatów, w których nie wszystkie istotnie dostarczone części pomieszkania podług liczby, (która wreście stosownie do przepisu nigdy cyframi, ale zawsze głoskami wyrażoną być ma), wymienione są, całkiem przyjmować nie powinny, ponieważ przyjęcie takowych służyć mnsi razem za poświadczenie rzetelności osnowy przez kwatérodawców, a zatém tłómaczenie się nierzetelném certyfikowaniem miejsca mieć nie może.

O tém należy także uwiadomić kwatéry zajmujących dla własnego zachowania się.

Rozporządzenie gub. z dnia 19. Listopada 1843 do l. gub. 61339.

### 178.

Kiedy można użyć na urzędnika kary dyscyplinarnéj?

Z powodu pewnego przypadku raczył Najjaśniejszy Pan na najnniżeńsze przedstawienie c. k. najwyższego Trybunału Sprawiedliwości najwyższą uchwałą z dnia 23. Sierpnia 1842 postanowić, że na przyszłość zawsze trzeba mieć przed oczyma zasadę, iż na żadnego urzędnika nie można użyć kary dyscyplinarnéj, nie wytknawszy mu popierwej dokładnie zaniesionego przeciwko niemu zaskarzenia, i nie zażądawszy od niego ustnie albo pisemnie usprawiedliwienia się z tego.

Wovon die k. k. Kreikämter zur Wissenschaft und weiteren Bekanntgebung an die Magistrate in Kenntniß gesetzt werden. Enbernial=Verordnung vom 20. November 1843 Gubernial=3abl 62104.

### 179.

Freundschafts., Schiffahrts. und Handels Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Desterreich und der Republik Mexiko, geschlossen zu London am 30. Juli 1842, dessen Ratissicationen eben baselbst am 8. August 1843 ausgewechselt wurden.

Nos Ferdinandus Primus, Divina favente Clementia Austriae Imperator; Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illyriae Rex; Archidux Austriae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Comes Habsburgi et Tirolis etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest,

tenore praesentium facimus:

Postquam a Nostris Plenipotentiariis et ab illo Reipublicae Mexicanae die 30. Julii anni currentis specialis tractatus, fine regulandarum, firmiusque constituendarum inter Imperium Nostrum subditosque Nostros, et praedictam Rempublicam ejusque cives commercii navigationisque relationum, Londini initus et signatus fuit, tenoris sequentis:

Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit!

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, und der Präsident der Republik von Mexiko, in gleicher Weise von dem Wunsche beseelt, Friedens = und Freundschafts = Verhältnisse zwischen den beiden Staaten sestzustellen, so wie auch die Handels = Verbindungen zwischen Ihren beiderseitigen Staaten und Bestigungen zum gegenseitigen Wohle Ihrer Untersthanen und Staatsbürger zu erweitern, zu vermehren und zu bessestzustellen, und hiedurch jenen Ihrer Unterthanen und Staatsbürzer, welche an diesen Jandels = Verbindungen Theil nehmen, alle mögliche Erleichterung und Aussmuterung zu verschaffen, haben

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla ogłoszenia tego najwyższego postanowienia podwładnym sobie Magistratom.

Rozporządzenie gub. z d. 20. Listopada 1843 do liczby gub. 62104.

### 179.

Traktat przyjaźni, żeglugi i handlu między Najjaśniejszym Cesarzem Jmcią Austryjackim i Rzecząpospolitą Meksykańską, zawarty w Londynie dnia 30. Lipca 1842, którego ratyfikacyje tamże na dniu 8. Sierpnia 1843 wymieniane zostały.

Nos Ferdinandus Primus, divina favente clementia Anstriae Imperator; Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illyriae Rex; Archidux Austriae; Dnx Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Comes Habsburgi et Tirolis etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest,

tenore praesentium facimus:

Postquam a Nostris Plenipotentiariis et ab illo Reipublicae Mexicane die 30. Julii anni currentis specialis tractatus, fine regulandarum, firmiusque constituendarum inter Imperium Nostrum subditosque Nostros, et praedictam Rempublicam ejusque cives commercii navigationisque relationum, Londini initus et signatus fuit, tenoris sequentis:

# W Imię przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy!

Najjaśniejszy Cesarz Jmć Austryjacki, Król Wegierski i Czcski, i Prezydent Rzeczypospolitej Meksykańskiej, eżywieni jednémże życzeniem, aby stosunki pokoju i przyjaźni między obustronnémi Państwami ustalić, równie, jak związki handlowe między Ich obustronnémi Państwy i posiadłościami ku wzajemnemu dobru poddanych Swoich i obywateli rozszérzyć, pomnożyć i umocnić, i przez to tym Swoim poddanym i obywatelóm kraju, którzy w tych związkach handlowych udział mieć chcą, wszelką ile możności podać ulgę i zachętę, uznali za pożyteczne i wzajemnéj potrzebie obu krajów odpowiedne,

es für nühlich und dem gegenseitigen Interesse der beiden Cander angemessen erachtet, einen Freundschafts-, Schiffahrts- und Handels- Vertrag abzuschließen, und haben zu diesem Ende Be-

vollmächtigte ernannt, und zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, den Herrn Philipp Freiherrn von Neumann, Commandeur des österreichischen Leopold-ordens, Inhaber des silbernen Civil-Ehrenkreuzes, Groß-kreuz des russischen St. Stanislaus-Ordens erster Classe, Commandeur des portugiesischen Ordens vom Thurm und Schwerte und des brasislanischen Ordens vom südlichen Kreuze, Inhaber des Nischan Istichar, wirklichen Hofrath Sciner k. k. apostolischen Majestät, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Ihrer britannischen Majestät;

Und den herrn August Freiherrn von Koller, Ritter des beiligen Ferdinand = und Werdienst = Ordens von Sicilien, f. f.

Bothschafterath;

Und der Prasident der Republik von Mexiko, den Herrn Thomas Murphy, Geschäftsträger bei der Regierung Ihrer britti-

schen Majestät; —

Welche, nachdem sie ihre in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten sich gegenfeltig mitgetheilt, die folgenden Urtikel festgesetzt haben:

Urtifel I.

Es foll zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, und Seinen Unterthanen einerseits, und der merikanischen Republik und Ihren Staatsbürgern andererseits, eine ewige Freundschaft bestehen.

Urtifel II.

Es foll zwischen den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich und jenen der Republik Mexiko eine wechselseiztige Kandelsfreiheit bestehen, Kraft welcher die Einwohner der beiden Länder einer völligen Freiheit und Sicherheit zu genießen haben, um sich mit ihren Fahrzeugen und Landungen nach allen Orten, Häfen und Flüssen zu begeben, wohin die Unterthanen anderer Nationen gegenwärtig die Erlaubniß einzulausen haben, oder in Zukunft erhalten werden.

Die Kriegsschiffe der beiden Nationen follen ebenfalls beiberseits die Freiheit haben, mit Sicherheit und ohne irgend eine Hinderung, in allen Häfen, Pläten und Flüssen vor Unker zu gehen, wohin die Kriegsschiffe was immer für einer anderen Nation die Freiheit einzulausen gegenwärtig haben, oder in Zukunsterhalten werden; — doch sind sie gehalten, sich den Gesehen und Verordnungen der beiderseitigen Staaten zu unterwerfen.

Die den Handels-Fahrzeugen ter beiden contrabirenden Theile zugestandene Befugniß, in die Hafen, Rheden und Fluffe

zawrzeć Traktat przyjaźni, żeglugi i handlu, i mianowali ku temu pełnomocników, jako to:

Najjaśniejszy Cesarz Jmć Austryjacki: P. Filipa Barona de Neumanu, komandora orderu austryjackiego ces. Leopolda, właściciela śrebrnego krzyża honorowego cywilnego, kawalera W. Krzyża orderu rosyjskiego Ś. Stanisława piérwszéj klasy, komandora orderu portugalskiego Wieży i Miecza i orderu brazylijskiego Krzyża południowego, właściciela ozdoby Nischan Iftichar, rzeczywistego Radce nadwornego Jego c. k. Apost. Mości, nadzwyczajnego Posła i pełnomocnego Ministra na dworze Królowej Jejmości W. Brytanii; tudzież

P. Augusta Barona de Koller, kawalera orderów sycylijskich Ś. Ferdynanda i Zasługi, c. k. Radcy poselstwa, a

Prezydent Rzeczypospolitej Meksykańskiej P. Tomasza Murphy, sprawującego interesa przy Rządzie Królowej Jmci W. Brytanii;

którzy udzieliwszy sobie nawzajem pełnomocnictwa swoje, za dobre i należytéj formy uznane, ustanowili artykuły następujące:

# Artykuł I.

Między Najjaśniejszym Cesarzem Austryjackim, Królem Węgierskim i Czeskim, tudzież Jego poddanymi z jednej, a Rzeczpospolitą Meksykańską i jej obywatelami z drugiej strony, trwać ma przyjaźń wieczysta.

### Artykuł II.

Między Państwami Najjaśniejszego Cesarza Imci Anstryjackiego a Państwami Rzeczypospolitej Meksykańskiej trwać ma wzajemna wolność handlu, na mocy której mieszkańcy obustronnych krajów używać mają zupełnej wolności i bezpieczeństwa płynąć na swoich statkach z ładunkami do wszystkich miejsc, portów i rzek, dokąd zawijać pozwolono jest obecnie, lub na przyszłość pozwolono będzie poddanym innych narodów.

Okręty obu narodów powinny mieć także obopólną wolność we wszystkich portach, miejscach i rzekach bezpiecznie i bez żadnej przeszkody zarzucać kotwicę, gdzie tylko okręty wojenne któregokolwiek innego narodu mają wolność zawijania obecnie lub takową na przyszłość otrzymają; wszakże winne są poddać się pod prawa i rozporządzenia Państw obustronnych.

Wolność przyznana statkóm kupieckim obu strón umawiających się zawijania do portów, zatok i płynienia do rzek bes anderen Staates einzulaufen, und dort, mit Beobachtung der bestehenden Vorschriften, zur Absadung ihrer Fracht zu schreizten, soll sich auf das Recht, den Skalen= und Küsten= Handel zu treiben, nur in so weit erstrecken dürsen, als die betreffenden Gesehe, die dort in Krast sind (und von welchen feine Ausnahme zu Gunsten einer anderen Nation gemacht worden wäre), nicht ein solches Recht der National = Schissahrt vorbehalten.

Urtifel III.

In Rücksicht der Last = oder Tonnen =, der Leuchtthurm =, Lootsen =, Quarantaine =, so wie der Mettungsgebühren im Falle der Haverei oder des Schiffbruchs, oder in Bezug auf andere ähnliche Ubgaben, sie seyen allgemein oder local, sollen die Fahr zeuge eines jeden der beiden contrahirenden Theile keinen anderen Gebühren oder Ubgaben, sie seyen von was immer für einer Urt, unterworfen seyn, als denen, welche den National = Fahrzeugen gegenwärtig auferlegt sind, oder in der Folge auserlegt werden dürften.

Urtifel IV.

Die österreichischen Fahrzeuge, welche in den Häfen der Republik von Mexiko anlangen, oder aus denselben auslaufen werden, und die mexikanischen Fahrzeuge, welche in den Käfen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich anlangen, oder aus denselben auslaufen werden, sollen für die Ein = und Aussuhr von was immer für Waaren und Handels-Artikeln keinen anderen oder höheren Abgaben oder Jöllen, sie seyen von was immer für einer Urt, unterworfen seyn, als denjenigen, welche den Fahrzeugen der am meisten begünstigten Nation gegenwärtig auferlegt sind, oder in der Folge auserlegt werden durften.

Alle Waaren, welche von den Fahrzeugen der am meisten begünstigten Nation in die Häfen der contrahirenden Theile gestellich eingeführt, oder aus denselben ausgeführt werden dürfen, sollen eben so gegenseitig auf österreichischen und merikanischen Fahrzeugen ein und ausgeführt werden dürfen, was immer ihre Bestimmung oder der Ort sey, aus welchem sie auslaufen. Urtikel V.

Alle Erzeugnisse des Bodens, des Gewerb = und Kunstsseises der Staaten und Besisnngen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich, die in den Staaten der Republik von Meriko eingeführt werden dürfen, so wie alle Erzeugnisse des Bodens, des Gewerbs = und Kunstsleißes der merikanischen Republik, die in die Höfen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich eingeführt werden dürfen, sollen mit keinen anderen oder höheren Einfuhr-Ubgaben belegt werden, als für die Urtikel derselben Gattung von den am meisten begünstigten Nationen gegenwärtig entrichtet, oder in der Kolae zu entrichten seyn werden; derselbe

Państwa drugiego i tam z zachowaniem trwających przepisów wykładania swoich ladunków, tak dalece tylko rozciągać się ma na prawo prowadzenia handlu do portów (echelles) i nadbrzeżnego, jeżeli ustawy do tego odnoszące się i tam obowiązujące, (z którychby na korzyść innego narodu żadnego nie uczyniono wyjątku), nie zastrzegają takiego prawa dla żeglugi narodowéj.

Artykuł III.

Co do należytości od ładunku, czyli beczkowego, od latarni morskiej, dla watmana, od kwarantanny, jako i za ratunek w wypadkach hawaryi (wynagrodzenia za wyrzucone w morze towary) i rozbicia okrętu, i co do innych opłat bądź powszechnych, bądź miejscowych, statki każdej z obu umawiających się strón nie innym należytościom lub opłatom, jakiegobądź byłyby rodzaju, podlegać mają, jak tym, które obecnie nalożone są lub następnie nałożonemi być mogłyby na statki narodowe.

# Artykuł IV.

Statki austryjackie, zawijające do portów Rzeczypospolitej meksykańskiej, lub ztamtąd odbijające, i statki meksykańskio zawijające do portów Najjaśniejszego Cesarza Jmci Austryjackiego, lub ztamtąd wychodzące, nie powinny żadnym innym lub wyższym opłatom albo cłom bądź jakiego rodzaju od przywozu i wywozu jakichbądźkolwiek towarów i przedmiotów handlu podlegać, jak tylko tym, które nałożone są obecnie, lub następnie nałożonemi być mogłyby na statki narodów najmocniej uwzględnionych.

Wszystkie towary, któreby ze statków najbardziej uwzględnionych narodów do portów strón umawiających się prawnio wprowadzane lub z tychże wyprowadzane były, powinny zarówno tak na statkach austryjackich jak i meksykańskich doznawać wolności wprowadzania i wyprowadzania ich, jakiekolwiek byłoby ich przeznaczenie lub miejsce, z którego wyruszyły.

Artykuł V.

Wszystkie płody ziemi, przemysłu i zarobkowości z Państw N. Cesarza Jmci Austryjackiego, któreby do Państw Rzeczypospolitej meksykańskiej wprowadzane były, równie, jak wszystkie płody ziemi, przemysłu i zarobkowości z Rzeczypospolitej meksykańskiej do portów N. Cesarza Jmci Austryjackiego wprowadzane, nie będą innémi Inb wyższemi podatkami wchodu nakładane, jak je teraz opłacają, lub następnie opłacać będą od artykułów tegoż rodzaju narody najbardziej uwzglę-

Grundfat hat in Bezug auf die Husfuhr ber befagten Erzeug-

niffe zu gelten.

Es soll in den Staaten und Bestungen der beiden hohen contrahirenden Theile in Betreff der obgenammten Erzeugnisse des Bodens, des Gewerds = und Kunstsleißes, kein Verboth der Einssuhr oder Ausfuhr Statt haben, welches sich nicht in gleicher Weise auf alle anderen Nationen erstreckt, darunter sind jedoch jene Verboths = Ausnahmen nicht begriffen, welche ein anderer Staat als Compensation für ein besonderes Zugeständniß von seiner Seite anzusprechen berechtigt ware.

Für den Fall, wo eine folche Ausnahme als eine befondere Begünstigung in Bezug auf handel und Schiffahrt von einem der contrahirenden Theile einer anderen Nation ertheilt würde, soll der andere Theil allfogleich derselben theilhaft werden, sobald er das nämliche Bugeständniß, oder ein Zugeständniß von gleichem Werthe machen wollte, als dasjenige ist, welches von der begün-

stigten Nation gemacht worden

#### Urtifel VI.

Es sollen gegenseitig alle diejenigen Fahrzeuge als österreix chische oder merikanische angesehen und behandelt werden, welche in den Besihungen und Staaten, denen sie respective angehören, nach den gegenwärtig in Kraft stehenden oder für die Folge noch zu erlassenen Gesehen und Vorschriften als solche anerkannt sind, von welchen Gesehen und Vorschriften der eine Theil dem anderen in gehöriger Zeit die Mittheilung zu machen hat; es versieht sich jedoch, daß die Besehlshaber der genannten Fahrzeuge jederzeit ihre Nationalität durch Seezlustunden zu beweisen haben werden, welche in der gewohnten Form abgesaßt und mit der Unterschrift der competenden Behörden des Landes, welchem die Fahrzeuge angehören, versehen seyn mussen.

### Urtifel VII.

Die Schiffe und die Unterthanen und Bürger ber hohen contrahirenden Theile sollen durch den gegenwärtigen Tractat an allen Vortheilen, Immunitäten und Privilegien in den Häfen ihrer gegenseitigen Staaten und Besihungen Untheil haben, deren die Schiffahrt und der Kandel der am meisten begünstigten Na-

tion sich erfreuen.

Die Unterthanen Seiner Majestät des Kaisers von Desterreich sollen demnach in den Staaten und Besitzungen der Republik von Mexiko die Preise der eingeführten oder der zur Ausfuhr bestimmten Waaren, ohne Unterschied, von welcher Beschafsenheit sie seven, in jeder Gelegenheit nach ihrem Gutdunken festsehen durfen, doch mit Beobachtung der Gesetze und Gewohnheiten des Landes. dnione; ta sama zasada służyć ma także dla wychodu płodów rzeczonych.

W krajach i posiadlościach obu wysokich Strón umawiających się, nie będzie powinien co do rzeczonych płodów ziemi, przemyslu i zarobkowości żaden zakaz wprowadzania lub wyprowadzania być wydanym, któryby nie rozciągał się podnbnym sposobem na wszystkie inne narody; nie są tu jednak owe wyjątki od zakazu rozumiane, których domagać się miałby prawo inny Rząd, jak wynagrodzenia za przyznane może ze swojej strony jakowe korzyści.

Gdyby wyjątek taki, jako szczególne uwzględnienie dla handlu i żeglugi, nadany był od jednej z umawiających się Strón innemu narodowi, natenczas i druga strona powinna do takiego uwzględnienia natychmiast mieć udział, gdyby chciała te same, lub równej wartości przyznać korzyści tym, które przyznał naród doznający owego uwzględnienia.

## Artykuł VI.

Te wszystkie statki powinny, jako austryjackie lub meksykańskie nawzajem uważane być i takiegoż postępowania doznawać, które w posiadłościach i krajach, do których właściwie należą, mocą ustaw i przepisów obecnie obowiązujących, lub następnie wydanémi być mogących, za takie uznane są, a którychto ustaw i przepisów jedna strona drugiéj w czasie przyzwoitym udzielić ma; rozumi się wszakże, że dowódcy rzeczonych statków udowodnić mają każdego czasu narodowość swoją przez dokumenta morskie, które w zwyczajnéj formie sporządzone i podpisem przyzwoitéj władzy krajn, do którego statki należą, opatrzone być powinny.

## Artykuł VII.

Statki, tudzież poddani i obywatele wysokich Strón umawiających się, powinni mocą niniejszego traktatu do tych wszystkich korzyści, swobód i przywilejów w portach obustronnych Państw i posiadłości mieć udział, których doznaje żegluga i handel narodów najbardziej uwzględnionych.

Powinni więc poddani N. Cesarza Jmci austryjackiego podług tego w krajach i posiadłościach Rzeczypospolitej meksykańskiej mieć wolność stanowieuia ceny towarów wprowadzonych lub na wywóz przeznaczonych przy każdej sposobności, jak się im najlepiej zdawać będzie, bez różnicy ich rodzaju, jednakże z zachowaniem ustaw i zwyczajów krajowych.

Dagegen sollen die Bürger der Republik von Mexiko in den Staaten Geiner Majestat bes Raifers von Desterreich eben biefe Prarogative und unter benfelben Bedingungen genießen.

Die Befugnif, einzuführen und im Großen zu verkaufen, erftrect fich nicht auf die Ginfuhr und den Verkauf von Urtikeln, die jur Militar-Contrebande gehoren, oder von folden Wagren,

Die durch die betreffenden Sarife verbothen find.

Die Unterthanen und Mugeborigen eines jeden ber boben contrabirenden Theile follen überdieß unter ber Bedingung, baß fie die allgemeinen barauf bezuglichen Befege beobachten, ber vollen Freiheit genießen, in allen Theilen ber mechfelfeitigen Gebiethe und Besitzungen sich aufzuhalten, dort Sauser und Ma-gazine in Besitz zu nehmen, zu reisen, Erzeugnisse des Bodens, bes Bewerbs = und Runfifleifes, und Waaren ju verführen, ben durch die Landesgesetze erlaubten handel zu treiben, und dort ihre Ungelegenheiten, es sey personlich oder durch Beauftragte, Mandatare oder Ugenten zu besorgen, ohne in dieser Beziehung anderen Ginschränkungen oder Laften unterworfen zu fenn, ale den= ieniaen, welche im gleichen Falle ben Gingebornen auferlegt find.

Jeber der hoben contrabirenden Theile behalt fich jedoch das Recht vor, die durch den gegenwartigen Urtikel den Unterthanen und Burgern der beiden betreffenden Staaten eingeraum= ten Sandelebefugniffe in Bezug auf die Verfendung und Musfuhr von Münzen und Metallen nach Gutdünken einzuschränken, und felbst aufzuheben; und wenn dieser Fall eintritt, soll keine Husbnahme von dieser Einschränkung oder Aufhebung zu Gunsten irgend einer anderen Nation gemacht werden dürsen.

### Urtifel VIII.

Obwohl ber vorhergebende Urtifel ben Unterthanen und Burgern der hoben contrabirenden Theile nur das Recht gibt, den handel im Großen zu treiben, so gesteht die merikanische Regierung demungeachtet, so weit ihre Gesetzgebung es gestatten wird, allen öfterreichischen Unterthanen, die entweder ihre Famitten mitgebracht, oder nach ihrer Unkunft in der Republik fich, es fen durch heirath oder dadurch, daß sie ihre Ungehörigen aus der Fremde nachkommen ließen, in Familienstand verfett haben, Die Befugniß zu, Raufladen zu eröffnen und Rleinbandel zu treiben.

Dagegen wird die Regierung Geiner Majestat des Kaifers von Defferreich ben merikanischen Burgern in Bezug auf ben Kleinhandel allen den Spielraum gewähren, dessen nach den in Kraft besindlichen Gesetzen und Worschriften die Unterthanen der am meisten begünstigten Nationen sich erfreuen.
Es versieht sich indes, daß jeder der contrasirenden Theile sich das Recht vorbehalt, den Kleinhandel, den die Unterthanen

Za to obywatele Rzeczpospolitéj meksykańskiej używać mają w krajach Jego c. k. Mości tych samych prerogatyw i pod témi samémi warunkami.

Wolność wprowadzania towarów i przedawania hurtem nie rozciąga się na wprowadzanie i przedaż artykulów należących do kontrabandy wojskowej, lub takich towarów, które

osobnémi taryfami zakazane są.

Poddani i przynależący każdéj z wysokich umawiających się Stróu, powinui nadto pod warunkiem zachowania powszechnych do tego odnoszących się ustaw, używać zupełuéj wolności zabawienia we wszelkich częściach obopólnych terytoryjów i posiadłości, zajmowania tamże domów i składów w posiadanie, podróżowania, przeprowadzania płodów ziemi, przemysłu i zarobkowości i towarów, prowadzenia handlu ustawami krajowémi pozwolonego, i tamże sprawowania interesów swoich bądź osobiście, lub przez pełnomocników, zlecenników albo ajentów, nie podlégając w tym względzie innym ograniczeniom albo ciężarom, jak tym, które w podobnymże razie na krajowców nałożone są.

Každa z wysokich umawiających się Strón zastrzega sobie jednak to prawo dozwolone niniejszym artykułem, uprawnienia handlowe dla poddanych i obywateli krajów obustronnych pod względem przeséłania i wywożenia monet i kruszców, podług swego rozumienia ograniczyć, a nawet i uchylić; a gdyby to nastąpiło, żaden wyjątek z tego ograniczenia lub uchylenia na rzecz innego jakiego narodu uczynionym być

nie może.

Artykuł VIII.

Jakkolwiek artykuł poprzedzający poddanym i obywatelom wysokich Strón umawiających się nadaje tylko prawo do
prowadzenia handlu hurtownego, pomimo tego jeduak dozzwala Rząd meksykański, jak dalece prawodawstwo jego dopuszcza, tym wszystkim poddanym austryjackim, którzy albo
z sobą rodzinę przywiezą, lub po przybyciu do Rzeczypospolitej bądź przez zaślubienie się, albo przez to, że swoim
przynależącym z obcego kraju za sobą przybyć kazali, stan
familijny tworzyć poczną, otwierać sklepy kupieckie i drobną
przedażą trudnić się.

Za to zaś Rząd N. Cesarza Jmci Austryjackiego dozwoli obywatelom meksykańskim wolnego pola do zajmowania się drobna przedażą w tym samym sposobie, jakie mają podług ustaw i przepisów w mocy swej trwających poddani narodów

najbardziéj uwzględnionych.

Rozumi się jednak, że każda z umawiających się Strón zastrzega sobie prawo: handel drobuej przedaży poddanych i

31 \*

und Bürger der beiderseitigen Staaten treiben, je nachdem es die National-Interessen ersordern sollten, zu regeln, einzuschränfen und selbst zu verbieten. Wenn dieser Fall eintritt, soll keine Ausnahme von einer solchen Einschränkung oder Verboth zu Sunsten irgend einer anderen Nation gemacht werden dürsen, sie wäre denn auf ein gegenseitiges besonderes Zugeständniß gezundet; — in diesem Falle wird für die Unterthanen und Bürzer der hohen contrahirenden Theile das Recht daran Theil zu nehmen von der Bedingung eines aleichen Queständnisse nehmen von der Bedingung eines gleichen Bugeständnifes, oder eines Bugeständnifes von dem nämlichen Werthe abhangig fenn.

Es wird außerdem dahin übereingekommen, daß denjenigen, welche zur Zeit eines folchen Verboths den Kleinhandel treiben follten, eine Frift von drei Monaten jur Beendigung ihrer Be-

Schafte jugeftanden werden wird.

#### Urtifel IX.

In Allem, was die hafen = Polizei, die Ladung oder Ubs-ladung der Fahrzeuge und die Sicherheit der Waaren und Effec-ten betrifft, sollen die beiderseitigen Unterthanen und Bürger der hohen contrahirenden Theile den localen Gesehen und Verords nungen des Landes, in welchem sie ihren Ausenthalt haben, uns terworfen fenn.

Urtifel X.

Die Unterthanen und Burger ber boben contrabirenben Mächte sollen von jedem gezwungenen Militär-Dienste zu Lande oder zur See befreit seyn. Kein gezwungenes Unleben soll ihnen besonders auferlegt werden, und ihr Eigenthum soll keinen anderen Lasten, Requisitionen oder Aussagen unterliegen, als denjenigen, welche von den Eingebornen gefordert werden.

Es foll von beiden Theilen den respectiven Unterthanen und Burgern der hoben contrabirenden Machte der vollkommenste und ganzlichste Schutz ihrer Personen, ihrer habe und ihrer Hauser verburgt werden.

Sie sollen bei den Gerichten zur Betreibung und Vertheisdigung ihrer Rechte und ihrer Interessen freien und leichten Zutritt haben, zu diesem Ende sich der Advocaten, Unwalde und Ugenten, die ihnen am angemeffensten scheinen, bedienen durfen, und im Allgemeinen, in Betreff der Justig = Verwaltung und in Ullem, was die Nachfolge in ein persönliches Eigenthum, es sey durch Testament oder auf eine andere Weise, anbelangt, so wie auch in Beziehung auf die Besugniß, über ihr persönliches Ver-mögen durch Verkauf, Schenkung, Tausch, letzten Willen oder anderweitig zu verfügen, derselben Pärogrativen und Freiheiten genießen, deren sich die Eingebornen des Landes erfreuen, in welchem die Unterthanen oder Bürger der hohen contrabirenden

obywateli obustronnych krajów w miarę, jakby tego interesa narodu wymagały, uporządkować, ograniczyć, albo go wcale zakazać. Gdyby to nastąpiło, żaden wyjątek z tego ograniczenia lub zakazu nie może być na korzyść jakiego innego narodu uczynionym, chybaby zasadzał się na poszczególnem wzajemnem przyznaniu tej korzyści; w takim razie prawo uczestniczenia w tem poddanych i obywateli wysokich Strón umawiających się, zawisiem będzie od warunku równego przyznania, lub równej wartości tego przyznania.

Oprócz tego zgodzono się na to, iż tym, coby w czasie wydania zakazu handlem drobnej przedaży zajmowali się, dozwolony będzie czas trzech miesięcy do ukończenia swoich czynności.

## Artykuł IX.

We wszystkiem, co się odnosi do policyi portowej, ładowania i wyładowywania statków, oraz bezpieczeństwa towarów i rzeczy, podlegać mają obustronni poddani i obywatele wysokich umawiających się Strón ustawom i rozporzedzeniom miejscowym kraju, w którym pobywają.

# Artykuł X.

Poddani i obywatele Mocarstw nkladających się wolni być mają od każdej przymusowej służby wojskowej, jak lądowej, tak i morskiej. Nie wolno nakładać na nich żadnej przymusowej pożyczki i własność ich nie ma podlegać innym ciężarom, rekwizycyjom lub nakładom, prócz tych, które wymagane są od krajowców.

Obie Strony zaręczą nawzajem poddanym i obywatelom wysokich układających się Mocarstw jak najzupełniejszą i najdoskonalszą opiekę nad ich osobami, majątkami i domami.

Powinni mieć wolny i łatwy przystęp do sądów w celu popiérania i bronienia swych praw i czynności, módz używać ku temu adwokatów, patronów i ajentów, których za najgodniejszych osądzą, i w ogólności w zarządzie sprawiedliwości i we wszystkiém, co się tyczé następstwa w osobistej własności bądź z mocy testamentu albo innym sposobem, równie jak i we względzie wolności rozrządzenia swoim osobistym majatkiem przez przedaż, darowiznę, zamianę, rozporządzenie ostatniej woli lub innym sposobem, używać tych samych prerogatyw i swobód, które krajowcom przysługują w tym kraju, w którym poddani i obywatele wysokich Strón ukła-

Theile sich aufhalten; und in keinem dieser Falle sollen sie stärkeren Auflagen oder Gebühren unterliegen, als die Eingebornen.

Wenn durch den Tod einer Person, welche liegende Güter auf dem Gebiethe des einen oder des andern der hohen contrastirenden Theile besitt, diese liegenden Güter, nach den Gesehen des Landes, an einen Unterthan oder Bürger des anderen Theis les, welcher als Fremder unfähig wäre, sie zu besiten, übeegehen sollten; so soll ihm eine angemessen Frist zugestanden werden, um diese liegenden Güter zu verkaufen, und soll er den Kaufschilling ohne hinderniß und frei von jedem Ubzugs-Rechte der betreffenden Regierung beziehen können.

# Urtifel XI.

Tene Unterthanen seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich, die sich nicht zur katholischen Religion bekennen, und die
sich in den Staaten von Meriko befinden dürsten, sollen in keiner Weise in Rücksicht ihrer Religion belästigt oder beunruhigt werden, vorausgesest, daß sie die Religion, wie auch die Verfassung, die Gesetze und die Gebräuche des Landes in Ehren halten. Sie sollen des Vorrechtes genießen, die Unterthanen Seiner Majestät, welche in den gedachten Staaten mit Tode abgehen, an den zu diesem Zwecke bestimmten Orten zu beerdigen, und es sollen auf keine Weise und unter keinem Vorwande die Leichenbegängnisse gestört, noch die Gräber beschädigt werden.

Da die apostolische römisch-katholische Religion die Staatereligion in dem österreichischen Kaiserreiche ist, so sollen die merikanischen Bürger daselbst derselben religiösen Vortheile genießen, deren sich die katholischen Unterthanen Seiner k. k. Majestät

erfreuen.

### Urtifet XII.

Um dem Handel zwischen den beiden Staaten eine größere Sicherheit zu verleihen, wird das Uebereinkommen getroffen, daß, wenn gegen alle Erwartung die Freundschafts-Verhältnisse, welche gegenwärtig zwischen den hohen contrabirenden Mächten bestehen, unglücklicher Weise gestört werden sollten, es möge dieß durch die Auslegung und Vollziehung des gegenwärtigen Tractates, oder aus irgend einem anderen Beweggrunde geschehen, dieselben sodann an die schiedsrichterliche Entschidung einer dritten bestreundeten, durch gemeinsames Einverständniß gewählten Macht appelliren werden.

Für den Fall, daß dieses Mittel das gewünschte Ziel nicht berbeiführen sollte, wird den Sandelsleuten, welche sich dann an den Kusten befinden, eine Frist von sechs Monaten, und jenen, die sich im Innern des Landes aufhalten, eine Frist von Einem Jahre zugestanden, um ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen, und über ihr Eigenthum zu verfügen, und außerdem soll ihnen

dających się przebywają, i w żadnym razie nie mają podlegać większym nakładom i należytościom, jak sami krajowcy.

Gdyby przez śmierć osoby posiadającej dobra nieruchome na ziemi jednej lub drugiej z umawiających się Strón, te nieruchome dobra podług nstaw krajowych przejść miały w posiadanie poddanego albo obywatela drugiej strony, któryby jako cudzoziemiec nie był zdolnym je posiadać, dozwolony mu będzie pewien okres czasu dla sprzedania tych dóbr, a pieniądze za nie będzie mógł bez przeszkody i nie podlegając żadnemu prawu Rządu dotyczącego żądania opłaty od nich, odebrać.

## Artykuł XI.

Poddani N. Cesarza Jmci Austryjackiego, nie wyznający religii katolickiej, a którzyby przebywali w krajach meksykańskich, nie będą w żaden sposób pod względem religii uciemiężani lub niepokojeni, spodziewając się, że religiją, jak równie konstytucyją, ustawy i zwyczaje kraju będą mieć w poszanowaniu; używać będą prerogatywy poddanych Jego c. k. Mości, umierających w pomienionych krajach, w miejscach ku temu przeznaczonych chować, a pogrzeby nie będą w żaden sposób i pod żadnym pozorem doznawać przeszkody, ani też groby jakiego uszkodzenia.

Ponieważ religija rzymsko-katolicka apostolska w Cesarstwie Austryjackiem jest panująca, obywatele meksykańscy tamże przebywający, używać będą tych samych korzyści religijnych, których używają poddani katoliccy Jego c. k. Mości.

# Artykuł XII.

Dla nadania większego bezpieczeństwa handlowi między obu Państwami zgodzono się na to, iż gdyby nad wszelkie oczekiwanie stosunki przyjaźni, obecnie między wysokiemi układającemi się Mocarstwy trwające, nieszczęśliwym sposobem zamieszane być miały, czyliby to w skutek wykładania i dopełnienia niniejszego traktatu, lub bądź z innego jakiego powodu nastąpiło, Mocarstwa te natenczas po rozstrzygnienie polubowne do trzeciego z niemi sprzyjaźnionego i za spólnem porozumieniem obranego Mocarstwa, odwołać się będą mieli.

Gdyby ten środek nie osiągnął pożądanego celu, przeznaczy się kupcom znajdującym się w nadbrzeżach czas sześciomiesięczny, a tym, co w głębi kraju pobywają, całego roku dla uporządkowania swoich interesów i zarządzenia swoją ein freies Beleit bewilligt werben, um fich in jenem Safen, ben

sie mablen werden, einzuschiffen. Alle anderen Unterthanen ober Burger, welche in den be-treffenden Staaten eine fire und bleibende Niederlassung zur Treffenden Staaten eine sire und biewende Viceoeriasjung zur Ausübung eines Gewerbes oder einer besonderen Beschäftigung haben, sollen, vorausgesetzt, daß sie sich friedlich benehmen und keinen Verstoß gegen die Landesgesetzte begehen, des Vortheiles genießen, ihren Aufenthalt und die Ausübung ihres Gewerbes fortzusetzen, ohne daß sie in irgend einer Art in dem vollen Genuße ihrer Freiheit und ihrer Güter beumruhigt werden dürsen; und ihr Eigenthum oder ihre Güter, sie sehen von was immer für einer Beschaffenheit, sollen keiner Beschlagnahme, noch Ge-quester, noch irgend anderen Gebühren oder Austagen unterliegen, als benjenigen, welche von den Eingebornen abgefordert werden. In gleicher Weise sollen weder die Privat-Schuldforde-rungen, noch die öffentlichen Fondspapiere und die Gesellschasts-actien, die den besagten Unterthanen oder Bürgern gehören, je in Beschlag genommen, sequestrirt oder consiscirt werden können. Urtifel XIII.

Für den Fall, daß einer der contrabirenden Theile sich mit irgend einer Macht, Mation oder einem Staate im Kriege besfände, sollen die Unterthanen oder Burger des anderen Theiles ihren Handel und ihre Schiffahrt mit eben diesen Staaten forts seben durfen, mit Ausnahme der Städte und Häfen, welche zu Lande oder zur See blockirt oder belagert wurden.

In Unbetracht jedoch ber Entfernung, welche die Staaten der beiden contrabirenden Theile von einander trennt, und in Binblick auf die Unficherheit, welche hieraus in Folge verschiedener Ereigniffe für die Bandels = Verbindungen beider Staaten entspringen konnten, wird das Uebereinkommen getroffen, daß ein Sandelssabrzeug, welches bem einen oder dem andern Theile gehört, und dessen Bestimmung ein Hafen ware, welcher zur Zeit der Ubfahrt dieses Fahrzeuges als blodirt angesehen werden konnte, dennoch bei einem ersten Versuch in den genannten Hasen einzulausen, nicht gekapert oder für gute Prise erklärt werden solle, außer es könnte bewiesen werden, daß das besagte Fahrzeug während seiner Ueberfahrt hätte erfahren können und sollen, daß der Zustand der Blockade noch dauere; die Fahrzeuge aber, welche, nachdem sie schon einmal zurückgewiesen worden sind, es mahrend derselben Reise versuchen sollten, ein zweites Mal in den nämlis chen blockirten hafen einzulaufen, so lange diese Blockabe noch fortbesteht, sollen dann der Beschlagnahme und der Erklärung als rechtmäßige Prise unterliegen. Es versleht sich, daß in keinem Falle der Handel mit Urtikeln, welche als Kriegs-Contrebande gelten, erlaubt fenn foll, als ba find : Kanonen, Morfer, Glin=

własnością; oprócz tego dany im będzie wolny konwój dla udania się na okręt w takim porcie, jaki sobie wybiorą.

Wszyscy inni poddani lub obywatele, którzy w dotycząych Państwach dla gnarowania lub szczególnego zatrudnienia stale osiedli, jeżeli się spokojnie zachowują i nic przeciwko ustawom krajowym nie wykroczyli, używać mają téj korzyści, że mogą nadal pozostać i swoją trndnić się zarobkowością nie będąc niepokojonymi w zupełném używaniu swobody i majątku swojego w jakimkolwiekbądź sposobie; a ich własność, czyli ich majątek, jakiegobądź rodzaju, ani żagrabicniu, ani sekwestracyi, ani innym jakim należytościom lub nakładom podlegać nie ma, prócz tych, które wymagano będą od krajowców. Podobnymże sposobem nie mogą pretensyje długów prywatnych, ani też papiéry funduszów publicznych i akcyje towarzystw być grabione, sekwestrowane albo konfiskowane.

# Artyku'l XIII.

W tym wypadku, gdyby jedna z umawiających się Strón popadła w wojnę z jakiem Mocarstwem, narodem lub krajem, poddani albo obywatele drugiej Strony będą wolni utrzymywać dalej swój handel i żeglugę z owemi Paústwami, z wyjątkiem miast i portów lądem albo morzem blokowanych lub oblężonych.

Przez wzgląd na odległość, która dzieli Państwa obu Strón nmawiających się i z uwagi na niebezpieczeństwo, mogace z tego powodu w skutek różnych wypadków wyniknąć dla związków handlowych obu krajów, zgodzono się na to, że, statek kupiecki do jednej lub drugiej Strony należący, kt re go przeznaczeniem byłby port mogący w czasie odpłynienia statku za blokowany być uważanym, nie powinien być za pierwszem pokuszeniem się zawinąć do rzeczonego portu, ani schwytanym, ani za prawą zdobycz uznanym, chybaby dowiedziono być mogło, że statek rzeczony w ciągu swojej przeprawy mógł, lub powinien był dowiedzie się, że ów port zostaje ciągle w stanie obsaczenia (blokady), statki atoli, któreby już raz cofnąć się odkazane, w ciągu tej samej żeglugi po drugi raz pokusić się miały do tego samego blokowanego portu zawinąć, jak długoby trwała blokada, zagrabieniu i uznaniu ich za prawą zdobycz uledz mają. Rozumi się, iż w żadnym razie handel artykułami uważanemi za kontraband wojenny, dozwolonym nie będzie, jako to: działami, możdzierzami, karabinami, pistoletami, granatami, zapalnemi

ten, Pistolen, Granaten, Bundwurste, Laffeten, Wehrgebange, Pulver, Salpeter, helme und was immer für andere Werkzeuge, welche zum Gebrauche im Kriege verfertigt sind. Urtifel XIV.

Jede der contrahirenden Machte foll Consuln, Vice-Consuln und Handels-Ugenten ernennen dürfen, welche auf dem Gebiethe der anderen Macht zum Schuße des Handels restdiren, aber kein Consular-Ugent soll Consular-Kunctionen ausüben dürsen, bevor er nicht von der Regierung, auf deren Gebiethe er restdirt, in der üblichen Form genehmigt und zugelassen worden ist; jede der beiden Regierungen behält sich gegenseitig das Recht vor, in Bezug auf die Residenz der Consuln, diezenigen Plaße davon auszunehmen, wo sie es nicht für ersprießlich erachtet, selbe zuzulassen. Die diplomatischen Ugenten und die Consuln von Meriko in den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Desterreich sollen alle Prärogative, Befreiungen und Immunitäten genießen, welche den Ugenten vom selben Range der am meisten begünstigten Nation bewilligt sind, oder noch fernerhin bewilligt werden dürsten, und gegenseitig sollen die diplomatischen Ugenten und Consuln Seiner Majestät des Kaisers auf dem Eediethe der Staaten von Meriko sich aller der Prärogativen, Befreiungen und Immunitäten ersreuen, welche den diplomatischen Ugenten und Immunitäten ersreuen, welche den diplomatischen Ugenten und Immunitäten ersteuen, welche den diplomatischen Ugenten und Consuln der am meisten beaünstiaten Nation zusteben.

und Consuln der am meisten begünstigten Nation zustehen. Es soll von der zuständigen Behörde den betreffenden Consuln, Wice-Consuln und Handels-Ugenten eine Ubschrift sowohl des Inventars der Verlassenschaft eines jeden ihrer Nationalen, als auch der lestwilligen Unordnungen, welche Verstorbene hin-

terlaffen, verabfolgt werden.

Wenn die Consuln, Vice = Consuln und Handels = Ugenten mit legalen, von den Erben, die sich als solche gehörig legitimirt haben, ausgestellten Vollmachten versehen sind, soll ihnen die Verlassenschaft alsogleich überliefert werden, ausgenommen im Falle eines von einem nationalen oder fremden Gläubiger erho-

benen Einfpruchs.

In so weit es mit den in den beiden betreffenden Staaten bestehenden Besehen vereindar seyn wird, sollen die Consuln, Wice-Consuln und Handels-Ugenten das Recht haben, als solche, in den Streitsachen, welche sich zwischen den Capitanen und den Schiffs-Mannschaften der Nation, deren Interessen sie vertreten, ergeben könnten, als Richter und Schiedbrichter aufzutreten, ohne daß die Local-Behörden dabei einschreiten dursen, es ware denn, daß das Benehmen der Schiffs-Mannschaften oder der Capitane die Ordnung und die Rube des Landes stören wurde, oder daß die genannten Consuln, Vice-Consuln und Handels-Ugenten das Einschreiten der besagten Behörden in Unspruch nehmen, um

kiszkami, lawetami, pendentami, prochem, salétrą, hełmami i jakiémibądźkolwiek narzędziami do nżytku w wojnie służącemi.

# Artykuł XIV.

Każdemu z obu układających się Mocarstw wolno jest mianować konzulów, wicekonzulów i ajentów handlowych, którzyby w terytoryjum drugiego Mocarstwa dla obrony handlu rezydować mieli, ale żaden ajent konzulatu nie bedzie mocen sprawować czynności konzularnych, dopóki przez Rząd, na którego ziemi rezydnje, nie bedzie w zwyczajnéj formie zatwierdzonym i przypuszczonym. Obadwa Rządy zastrzegają sobie nawzajem prawo, co do miejsca rezydencyi konznlów, owe miejsca z tego wyłączyć, któreby ku temu uważały być nicdogodnémi. Ajenci i konzulowie dyplomatyczni Rzeczypolitéj meksykańskiej w Państwach N. Cesarza Jmci Austryjackiego używać mają tych wszystkich prerogatyw, swobód i wolności, które przyznane są dla ajentów równego stopnia narodów najbardziej uwzględnionych, lub następnie przyznanémi być mogłyby, a nawzajem ajenci i konzulowie dyplomatyczni N. Cesarza Jmci Austryjackiego w terytoryjum krajów meksykańskich używać mają także tych wszystkich prerogatyw, swobód i wolności, które służą ajentom i konzulom dyplomatyczuym narodów najbardziej uwzględnionych.

Władza przyzwoita udzielać ma dotyczącym konzulom, wicekonzulom i ajentom handlowym kopije tak inwentarzy spuścizn każdego ich krajowca, jako też rozporządzeń ostatniej woli, które po śmierci zostawią.

Konzulom, wicekonzulom i ajentom handlowym opatrzonym prawomocnemi pełnomocnictwami od spadkobierców, którzy się jako tacy należycie wykazali, wydana być ma spuścizna natychmiast, wyjąwszy, gdyby jaki wierzyciel z krajowców lub cudzoziemców włożył na nią kondykcyję.

Jak dalece się z ustawami w obu Państwach trwającemi pogodzić da, konzulowie, wicekonzulowie i ajenci handlowi będą mieli prawo, jako tacy w sprawach spornych, mogących wydarzyć się między kapitanem a osadą okrętową narodu, który w sprawach jego zastępują, występować jako sędziowie porządkowi albo też polubowni, bez wdawania się w to władz miejscowych, chybaby zachowanie się osad i kapitanów okrętowych mieszało porządek i spokojność kraju, lub gdyby konzulowie, wicekonzulowie i ajenci handlowi sami wzywali rzeczonych władz o wdanie się dla dopelnienia lub utrzymania w mocy swoich wyroków. Rozumi się, że ten rodzaj pelnie-

ihre Entscheidungen in Vollzug zu bringen, oder aufrecht zu ershalten. Es versteht sich, daß diese Urt des Richteramtes oder des Schiedsgerichts die streitenden Partheien des Rechtes nicht berauben kann, bei ihrer Rudkehr sich an die Gerichtsbehörden

ihres Landes zu wenden.

Die befagten Confuln, Vice-Confuln oder Handels - Ugenten sollen befugt seyn, den Beistand der Local = Behörden zum
Behuse der Aufsuchung, Anhaitung, Verhaftung und Einsperrung
der Deserteurs der Kriegs = und Handels = Fahrzeuge ihres Landes
in Anspruch zu nehmen, und sie werden sich zu diesem Ende an
die zuständigen Gerichtsstellen, Richter und Beamten wenden,
und schriftlich die oberwähnten Deserteurs zurücksordern, indem
sie durch Mittheilung der Schiffsregister oder der MannschaftsListen oder durch andere officielle Actenstücke beweisen, daß eben
diese Individuen zu der gedachten Schiffs = Mannschaft gehört
haben, und ist die Zurücksorderung einmal auf diese Art gerecht=
fertigt, so soll die Auslieserung nicht verweigert werden. Solche
Deserteurs sind, wenn sie angehalten worden, zur Verfügung
der besagten Consuln, Vice = Consuln oder Handels = Ugenten zu
stellen, und dürsen, auf das Begehren und auf die Kosten dersenigen, die solches verlangen, in den öffentlichen Urresten in Kast
behalten werden, um sie dann auf die Fahrzeuge, zu denen sie
gehören, oder auf andere Schiffe derselben Nation abzugeben;
würden sie aber nicht in dem Zeitraume von drei Monaten, von
dem Tage ihrer Verhastung an gerechnet, zurückgeschickt, so sollen
sie Freiheit geseht und aus demselben Grunde nicht wieder
verhastet werden können.

Hatte jedoch der Deferteur irgend ein Verbrechen oder Vergeben begangen, so soll seine Muslieferung in so lange aufgeschoe ben bleiben, bis das Gericht, bei dem die Sache anhängig ist, sein Urtheil gefällt haben, und folches vollzogen worden seyn wird.

Urtifel XV.

Alle Begünsligungen oder besonderen Vortheile in Bezug auf Handel und Schifffahrt, welche von einem der contrahirenden Theile in der Folge anderen Nationen eingeräumt werden dürften, sollen allsogleich dem anderen Theile zu Guten kommen, und zwar unentgeltlich, wenn das Zugeständniß ein unentgeltliches ist, oder aber gegen Gewährung der nämlichen Compensation oder einer anderen von demselben Werthe, wenn das Zugeständniß ein bedingtes seyn sollte, so wie dieß durch den Urtikel V. dieses Vertrages bestimmt worden.

Urtifel XVI.

Gegenwärtiger Vertrag soll vom Tage der Auswechslung der Ratificationen acht Jahre in Kraft bleiben, und noch über diesen Termin hinaus bis nach Ablauf von zwölf Monaten, nach=

nia urzędu sędziego albo sądu polubownego, nie może strón spór wiodących pozbawiać prawa udania się za powrotem do kraju, do swoich władz sądowniczych.

Rzeczeni konzulowie, wicekonzulowie i ajeuci handlowi będą mocni wzywać pomocy władz miejscowych do wyśledzenia, przytrzymania, przyaresztowania i uwięzienia zbiegów z okrętów wojennych i statków kupieckich ich kraju, i tym końcem udawać się będą do przyzwoitych władz sądowych, sędziów i urzędników i reklamować na piśmie wyżpomienionych zbiegów, udowodniwszy rejestrami okrętowemi, albo listą osady, albo innémi aktami urzędowemi, że właśnie owe zbiegi do rzeczonej osady należeli, a gdy reklamacyja tym sposobem usprawiedliwioną zostanie, wydanie zbiegów odmówionem być nie ma. Zbiegi tacy, gdy przytrzymani będą, powinni być stawieni do rozrządzenia konzulów, wicekonzulów i ajentów handlowych, a mogą na żądanie i koszt żądających uwięzionymi być w aresztach publicznych dla oddania ich potem na statki, do których należą, lub na inne okręty tego samego narodu; gdyby zaś w przeciągu trzech miesięcy od dnia ich uwięzienia licząc, nie byli odesłani, to mają być na wolność puszczeni i nie mogą już więcej z tego powodu znowu być uwięzionymi.

Gdyby zaś zbieg popełnił jaką zbrodnię lub inny występek, wydanie tegoż dopóty ma być odroczone, aż sąd, u któregoby się sprawa taka toczyła, nie wyda wyroku i ten spelnionym nie zostanie.

# Artykuł XV.

Wszystkie uwzględnienia lub szczególne korzyści dla handlu i żeglugi, któreby następnie od której z nkładających się Strón innym narodom przyznane być mogły, natychmiast służyć mają i dla drugiej strony i to bezopłatnie, jeżeli przyznanie tych korzyści jest bezpłatne, lub za daniem tego samego, lub innego tej samej wartości wynagrodzenia, gdyby owe przyznanie było warunkowem, jakto artykułem V. tego układu postanowiono.

# Artykuł XVI.

Umowa niniejsza, począwszy od dnia wymiany ratyfikacyi, pozostaje przez ośm lat w swej mocy, i jeszcze nad ten okres czasu do upłynienia dwunastu miesiecy, gdy która 200

dem einer der hohen contrabirenden Theile dem andern durch eine officielle Erklärung seine Ubsicht zu erkennen gegeben haben wird, denselben aufzuheben. Man ist überdieß übereingekommen, daß nach Verlauf von zwölf Monaten nach dem Tage, an welchem einer der hohen contrabirenden Theile eine solche Erkläzung von dem anderen erhalten haben wird, dieser Vertrag und alle in demselben enthaltenen Bestimmungen für beide Theile aufhören sollen, verbindlich zu seyn.

#### Urtifel XVII.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratificirt und die Ratificationen hievon sollen zu London in dem Zeitraume von zwölf Mo-

naten, oder wenn möglich fruber, ausgewechselt werden.

Urkund dessen haben die obengenannten Bevollmächtigten ben gegenwärtigen Bertrag in französischer und spanischer Sprache unterzeichnet und ihre Insiegel beigedrückt, zu London den dreissigsten Juli im Jahre Unsers Herrn Gin Taufend acht hundert und zwei und vierzig.

(L.S.) Meumann.

(L. S.) Murphy.

(L. S.) Roller.

Nos visis perpensisque omnibns et singulis tractatus hujus articulis, illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemnr ac declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae io illis continentur, fideliter executioni mandaturos, nec ut illis ulla ratione a Nostris contraveniatur, permissuros esse. In quorum fidem praesentes tractatus tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae die octava mensis Octobris anno millesimo octingentesimo qua-

dragesimo secundo, regnorum Nostrorum septimo.

### FERDINANDUS.

### PRINCEPS A METTERNICH.

(L. S.) Ad Mandatum Sacr. Caes. ac Reg.
Apostolicae Majestatis proprium:

Ignatius Liber Baro a Brenner-Felsach.

Subernial=Rundmachung vom 21. November 1843 Gubernial=Bahl 71171.

Strón układających się przez urzędowe oświadczenie drugiej Stronie da poznać swój zamiar nchylenia takowej. Zgodzono się oprócz tego i na to, iż po upłynieniu dwnnastu miesięcy po dniu, na którym jedna z układających się Strón oświadczenie takie otrzyma od drugiej, umowa ta i wszystkie zawarte w niej przepisy ustać mają dla obóch Strón byó obowiązującemi.

# Artykuł XVII.

Umowa niniejsza ma być ratyfikowana, a ratyfikacyjo takowej powinny w Londynie w przeciągu dwunastu miesięcy, lub gdyby można i wcześniej, być wymienione.

W dowód tego pełnomocnicy wyżwymienieni podpisali układ niniejszy w języku francuzkim i hiszpańskim, i pieczęcie swoje wycisnęli, w Londynie dnia 30. Lipca r. P. 1842.

(L.S.) Nenmann.

(L. S.) Murphy.

(L.S.) Koller.

Nos visis perpensisque omnibus et singulis tractatus hujus articulis, illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemur ac declaramns, verbo Nostro Caesareo - Regio spondentes, Nos ca omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos, nec ut illis ulla ratione a Nostris contraveniatur, permissuros esse. In quorum fidem praesentes tractatus tabulas manu Nostra signavimns, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur iu Imperiali Urbe Nostra Vienna Anstriae die octava mensis Octobris anno millesimo octingentesimo quadragesimo secundo, regnornm Nostrorum septimo.

### FERDINANDUS.

### PRINCEPS A METTERNICH.

(L. S.) Ad Mandatum Sacr. Caes. ac Reg.
Apostolicae Majestatis proprium:

Ignatius Liber Baro a Brenner-Felsach.

Rozporządzonie gub. z d. 21. Listopada 1843 do liczby gub. 71171,

Betreffend die Errichtung eines Instituts der deutschen Drobensschwestern zu Lana in Lirol und zu Troppau in Schlesien, und die Dispens derselben vom Amortisations. Gesetze.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 21. November 4840 die von Seiner königl. Hoheit dem Kerrn Erzherzog Maximilian als Hoch = und Deutschmeister beabsichtigte Errichtung eines Instituts der Schwestern des deutschen Ordens, welche sich mit dem Krankendienste oder dem Unterrichte und der Erziehung zu beschäftigen haben, auf der Grundlage eigener Orsdenstegeln und Statuten zu genehmigen, und zugleich zu bestimpmen geruht, daß eine prodeweise Einführung dieses Institutes zu Lana in Tirol und zu Troppau in Schlessen Statt sinde.

Mit der fpäteren allerhöchsten Entschließung vom 19. September d. I. haben Seine Majestät auß befonderer Gnade zu gestatten geruhet, daß dem Institute der deutschen Ordensschwesstern auf unbestimmte Zeit die nämliche Dispens vom Umortisations-Gesehe, und zwar sowohl für deren Schwestersond, als für jedes einzelne seiner Ordenshäuser bewilliget werde, welche den gleichartigen armen, dem Krankendienste oder dem Unterrichte und der Erziehung sich widmenden, mit seierlichen Gelübden verbundenen geistlichen Corporationen bereits zugestanden sind.

Gleichzeitig haben aber Seine Majestät zu bestimmen gefunden, daß eine Ausnahme von der Anordnung des allgemeinen bürgerlichen Gesesbuches über die gesetliche Erbfolge nicht Statt sinde, und daß der h. 8. des XIII. Hauptstückes der Statuten dahin zu modisciren sen, daß der Aspirantinn, wenn sie nicht ohnehin unter der Tutel oder Curatel sieht, sondern ihr Vermögen selbst zu verwalten berechtiget ist, der Sintritt in das Noviciat von Seite des Ordens erst dann gestattet werde, wenn sie einen Verwalter ihres Vermögens bestellt hat.

Diese Bestimmungen werden den f. k. Kreisämtern, dann den latein., gr. kath. und armenischen Consistorien in Folge Hoss kanzleidecretes vom 30. September 1843 B. 30473 zur Wissenschaft und Darnachachtung bekannt gegeben.

Gubernial = Verordnung vom 22, November 1843 Gubernial = 3ahl 63814,

O utworzeniu zakładu Sióstr zakonu niemieckiego w Lana w Tyrolu, i w Opawie w Szląsku, oraz uwolnieniu tychże od ustawy amortyzacyjnej.

Jego c. k. Mość raczył najwyższém postanowieniem z dnia 21. Listopada 1840, zamierzone przez Jego królewicowską Mość Arcy-Xiażęcia Maxymilijana, jako Wielkiego Mistrza Zakonu niemieckiego utworzenie zakładu Sióstr Zakonu niemieckiego, które się pielęgnowaniem chorych, albo też uczeniem i wychowaniem zatrudniać mają, na zasadzie właściwych prawideł zakonnych i ustaw, uchwalić a razem postanowić, aby ten instytut w Lana w Tyrolu, i w Opawie w Szląsku na próbę zaprowadzony był.

Najwyższem postanowieniem poźniejszem z d. 19. Września r. b. raczył Najjaśniejszy Pan ze szczególnéj łaski dozwolić, aby Zakładowi Sióstr Zakonu niemieckiego to samo uwolnienie z pod ustawy amortyzacyjnéj, a mianowicie tak dla funduszu tego Zakonu, jak i dla każdego poszczególnego domu ich Zakonu na czas nieoznaczony dozwolone było, które ubogim korporacyjom duchownym tego rodzaju pielęgnowaniu chorych, lub nauce i wychowaniu młodzieży poświęcającym się, uroczystemi ślubami zobowiązanym, są już przyznane.

Równocześnie atoli postanowił Najjaśniejszy Pan, iż z rozporządzenia powszechnej Ustawy cywilnej o prawnem dziedziczeniu nie ma być wyjątek czyniony, i że §f. 8. rozdziału XIII. Ustaw odmieniony ma być w ten sposób: iż wstęp do nowicyjatu aspirantce, jcżeli bez tego nie zostaje pod opieką albo kuratelą, i mocna jest zarządzać sama swoim majątkiem, wtenczas dopiero przez Zakou dozwolony być może, gdy taż ustanowi administratora majątku swojego.

Przepisy te obwieszcza się c. k. Urzędom cyrkułowym, tudzież Konsystorzom obrz. łac., grec. kat. i ormiańskiego w skutek dekretu Kancelaryi nadwornej z dnia 30. Września 1843, za liczbą 30473, dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie gub. z d. 22. Listopada 1843 do liczby gub. 63814.

Ueber die Anwendung des Substitutions-Normativs vom Jahre 1839 auch auf jene Hauptschulen, die aus Communal- oder Localfonden erhalten werden.

Mit dem hohen Studien-Hofcommissionedecrete vom 28. October 1. J. Zahl 6378 wurde Folgendes anher bedeutet:

Das Substitutions-Normale bei Supplirung von Lehramtern vom 3. Juni 1839 hat auch auf jene Hauptschulen Unwendung zu sinden, welche aus Communal- oder Localfonden erhalten werden, und wo das Lehrpersonale nach dem Maßstabe besoldet wird, welcher für die Lehrer an den Hauptschulen, welche aus öffentlichen Fonden dotirt werden, besteht.

Ausgenommen sind hievon jene Hauptschulen, wo geistliche Stifter oder Ordens-Corporationen das erforderliche Lehrpersonale beistellen, weil die zum Lehrdienst verwendeten Stifts oder Ordensglieder keinen besonderen Gehalt beziehen, und im Falle ihrer Entfernung vom Lehrposten der Stifts oder Ordensvorstand für ein anderes geeignetes Individuum zu sorgen hat.

Bei jenen wenigen Hauptschulen, wo das Lehrpersonale nur geringe Gehalte im Baren bezieht, und größtentheils auf Naturalbezüge und sonstige Emolumente angewiesen ist, wird es den zur Festsehung der Substitutionsgebühr berusenen Behörden überlassen, dieselbe von Fall zu Fall in der Urt auszumitteln und beziehungsweise zu beantragen, daß die in dem oberwähnten Substitutions-Normale bemessene Gebühr als minimum des Ausmaßes zu gelten habe.

Die k. k. Kreisämter und Consistorien werden hievon mit Bezug auf das mit der hierortigen Verordnung vom 6. August 1839 Bahl 50916 bekannt gegebene, auch in der gedruckten politischen Verfassung der deutschen Volksschulen enthaltene Subssitutions-Normale zur eigenen Wissenschaft in vorkommenden Fällen verständigt.

Subernial = Berordnung vom 22. November 1843 Gubernial = 3ahl 72040.

O zastosowaniu przepisu normalnego substytucyjnego z roku 1839 do tych także szkół głównych, które utrzymywane są z funduszów gminnych czyli miejscowych.

Dekretem wysokiej nadwornej Komisyi nauk z dnia 28. Października r. b., za liczbą 6378, wskazano tu, co następuje:

Przepis normalny o substytucyjach przy zastępowaniu urzędów nauczycielskich z dnia 3. Czerwca 1839, zastosowany ma być do owych szkół głównych, które z funduszów gmin (komunalnych), czyli miejscowych utrzymywane są, i gdzie nauczyciele są płatni podług wymiaru, ustanowionego dla nauczycieli przy szkołach głównych uposażonych z funduszów publicznych.

Wyjętémi od tego są owe główne szkoły, gdzie założyciele duchowni, albo korporacyje zakonne same potrzebnych nauczycieli dostarczają, ponieważ użyci do służby nauczycielskiej członki fundacyi albo zakonn nie pobiérają osobnej płacy, i w razie uchylenia ich z posady nauczycielskiej, przełożony fundacyi albo zakonu starać się ma o inne ku temu usposobione osoby.

W tych niewielu szkołach głównych, gdzie nauczyciele małą tylko płacę w gotowiźnie pobiérają, i w największej części mają pobory w naturze i inne korzyści (emolumenta), zostawuje się władzom do ustanowienia należytości substytucyjnej powołanym, takową każdego razu w tym sposobie wymierzyć a właściwie zawnioskować, iż należytość w pomienionym przepisie normalnym o substytucyjach wyznaczona, służyć majako minimum wymiaru.

O tém obwieszcza się c. k. Urzędy cyrkułowe i Konsystorze dla własnej wiadomości w zdarzających się wypadkach, odnośnie do przepisu normalnego o substytucyjach, rozporządzeniem tutejszem z d. 6. Sierpnia 1839, za liczbą 50916, ogloszonego, a razem i w drukowanej politycznej Ustanowie dla niemieckich szkół trywijalnych zawartego.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Listopada 1843 do l. gub. 72040.

Wegen gerichtlicher Beschlaglegung der aus bem Religionsfonde entrichteten Desicientengehalte tes Curat-Clerus.

Leber die Frage, ob und in wie ferne der Desicientengehalt der Geistlichkeit mit der Execution belegt werden durse, haben Seine Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 10. October 1843 den allerhöchsten Willen auszusprechen geruhet, daß die der pfarzlichen Congrua mit 300 fl. durch das Detret der obersten Justizstelle vom 27. Juni 1791 zugesprochene Begünstigung für die Zukunst auch dem, aus dem Religionssonde entrichteten Desicienstengehalte des Curats Clerus zu Theil werde.

Hievon werden die f. f. Kreibamter und sammtliche Confistorien zur entsprechenden Kundmachung dieser Worschrift in Folge Hoffangleidecrets vom 13. v. Mt. Zahl 32772 in die Kenntniß

gefeßt.

Gubernial : Verordnung vom 23. November 1843 Jubernial : Jahl 67311.

#### 483.

Sinsichtlich der Bezeichnung strengamtlicher vom Porto befreiten Dienstes-Correspondenzen der Behörden an die Consistorien.

Die Consistorien als mit der Oberaussicht über die Volksschulen betraute Behörden genießen ausnahmsweise die Befreiung ihrer Umtkcorrespondenzen in Schulsachen vom Postporto in Folge hohen Hosfammerdecrets vom 11. März 1816 und hierortiger Intimation vom 5. Upril 1816 Bahl 15882. Diese Begünstigung wurde gemäß allerhöchster Entschließung vom 26. Upril 1821 mit hierortiger Intimation vom 20. Mai 1821 B. 26105 auch auf die strengämtlichen Dienstes Correspondenzen der Behörden an die Consistorien ausgedehnt. Um aber derlei portosreie Umtkschriften den Postämtern kennbar zu machen, müssen dieselben auf der Uddresse, und zwar die der ersteren Urt mit vin Schulsachen die der letzteren Urt nicht bloß mit vex ofsicion, sondern ausdrücklich mit vin stricte ofsiciosiss bezeichnet werden.

Um Frungen zu vermeiden, welche aus der unterlassenen oder ungenügenden Bezeichnung der in Frage stehenden Correspondenzstücke bereits entstanden sind, werden den f. f. Kreisamsämtern die obigen Vorschriften zum Nachverhalte in Erinnerung

gebracht.

Gubernial = Berordnung vom 23. November 1843 Gnbernial = Jahl 72814.

O sądowej kondykcyi pensyi deficyjentów duchowieństwa parafijalnego, płaconéj z funduszu religijnego.

Na zapytanie, czyli i jak dalece pensyja deficyjentów duchowieństwa egzekucyją obłożona być może, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z dnia 10. Października 1843 najwyższą wolę Swoje objawić, iż łaska plebanom względem kongrui 300 złr. dekretem najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27. Czerwca 1791 przyznana, służyć ma na przyszłość i dla pensyi deficyjentów duchowieństwa parafijalnego, z religijnego funduszu płaconej.

O tem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe i wszystkie Konsystorze dla stosownego obwieszczenia tego przepisu w skntek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 13.

z. m., za liczba 32772.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Listopada 1843 do 1. gub. 67311.

#### 183.

O znaczeniu korespondencyj służbowych ściśle urzedowych, od opłaty pocztowego uwolnionych, od władz publicznych do Konsystorzów posełanych.

Konsystorze, jako władze, którym nadzorowanie szkół trywijalnych powierzone jest, używają wyjątkowo uwolnienia w korespondencyjach urzędowych w rzeczach szkolnych od opłaty pocztowego w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 11. Marca 1816 i tutejszego intymatu z dnia 5. Kwietnia 1816, za liczbą 15882. To uwzględnienie rozciągnione zostało stosownie do najwyższego postanowienia z dnia 26. Kwietnia 1821, intymatem tutejszym z dnia 20. Maja 1821, za liczba 26105, także do ściśle urzędowych korespondencyj służbowych władz do Konsystorzów. Aby zaś te urzędowe od pocztowego uwolnione pisma Urzędom pocztowym dać poznać, powinny takowe na adresie być znaczone, a mianowicie owe pierwszego rodzaju napisem: »in Schulfachen« (w rzeczach szkolnych), a te drugiego rodzaju, oprócz: »ex officio« (z Urzędu), także i wyraźnie dopisem: »i n stricte officiosis« (w ściśle urzędowych).

Dla uniknienia omyłek, które przez opuszczone, albo niedostateczne oznaczenie tych w obmowie będących korespondencyj, już powstawaly, przypomina się c. k. Urzędom cyrkułowym pomienione przepisy dla następnego zachowania. Rozporządzenie gub. z dnia 23. Listopada 1843 do 1. gub. 72814.

Betressend die Einsendung monatlicher Verzeichnisse über ibie bei dem Beitungs Comptoir in Wien unmittelbar bewirften Insertionen von Seite der Gerichtsstellen oder anderer Behörden an die Cameral Bezirks Verwaltung der Prodinzial Sauptstadt.

In den für die Auflösung der Tarämter ersloßenen Bestimmunsen ist in dem Abschnitte II. lit. d) und e) vorgeschrieben, daß die Einschaltungen in die Zeitungsblätter, welche die Gerichtsstellen oder andere Behörden wünschen, und bisher von den Tarämtern besorgt wurden, die auch die Insertions = Gebühren sür Rechnung des Aerars von den Partheien, wenn es sich um eine Partheisache handelte, einzuheben hatten, künstig, mithin von dem Zeitpuncte der Ausbedung der Provinzial = Taramter angesangen, von Seite der Gerichtsstellen oder Behörden überhaupt, welche eine derlei Einschaltung beabsichten, bei dem Zeitungs = Comptoir unmittelbar zu bewirken sind, und diese Behörden über die beswirkten Insertionen monatliche Verzeichnisse an die Cameral-Bezirks-Verwaltung der Provinzial-Hauptsladt einzusenden haben, damit diese auf Grundlage dieser Verzeichnisse die Einhebung der Insertions = Gebühren für das Aerar bewirke.

Was nun die Einschaltungen betrifft, welche die Militärsoder Civil = Gerichtsstellen oder andere k. k. Behörden in den verschiedenen k. k. Ländern in die Wiener Zeitung wollen einzucken lassen, so sind die zur Ausbedung der Provinzial-Taxameter derlei Einschaltungen von den Behörden in den Provinzen theils an das General-Hostaramt, theils an das nieder-össerreich. Justiz-Taxamt eingesendet worden, welche Taxamter die Einschaltung in die Wiener Zeitung, die nach dem zwischen der Redaction der Wiener Zeitung und der Staats = Verwaltung bestehenden Vertrage unentgeltlich zu geschehen hat, besorgten, und zugleich die Insertionsgebühr von den Partheien, wenn es sich um Edicte oder überhaupt Insertionen in Partheisachen handelte, sur Rechnung des Uerars einhoben.

Nach dem berufenen Unterrichte sollen nun diese k. k. Gerichtsstellen und Behörden überhaupt die Insertionen für die Wiener Beitung gleich unmittelbar zur Einschaltung an das Zeitungs-Comptoir einsenden. Das Comptoir hat, wie schon erwähnt, die Einschaltung nnentgeltlich zu besorgen, und die Behörden

O przeséłaniu spisów miesięcznych, uiszczonych bezpośrednio przez kantor Gazety wiédeńskiéj insercyj ze strony Sądów lub innych Instancyj, do Administracyi skarbowej powiatowej głównego miasta prowincyi.

W przepisach wydanych dla rozwiązania Urzędów taksowych, postanowiono w oddziale II. lit. d) i e), że insercyje w gazetach, których żądają Sądy lub inne Instancyje, a któremi dotychczas zajmowały się Urzędy taksowe, i które także należytości za te insercyje na rachunek Skarbu od strón, gdy szło o interes strony, odbierały; na przyszłość, a zatem od chwili uchylenia prowincyjnych Urzędów taksowych poczynajac, ze strony Instancyi sądowniczej lub Instancyj w ogólności, które takiej insercyi żądają, przez bezpośrednie udanie się do Kantoru Gazety uskntecznione, a Instancyje miesięczne spisy uskutecznionych insercyj do powiatowej Administracyi skarbowej głównego miasta prowincyi posełać mają, aby ta na zasadzie tych spisów należytości insercyjne na rzecz Skarbu odbierać mogła.

Odnośnie więc do insercyj, które nskutecznionemi mieć chcą w Gazecie Wiedeńskiej Sądy wojskowe albo cywilne, albo też inne c. k. Instancyje, różnych c. k. prowincyj, insercyje takie aż do uchylenia prowincyjnych Urzędów taksowych, przesełane były przez Instancyje prowincyjne częścią do głównego nadwornego Urzędu taksowego, częścią do Urzędu taksowego sądowniczego niższo-austryjackiego, któreto Urzędy taksowe załatwiały tę insercyją w Gazecie Wiedeńskiej podług układu między Redakcyją Gazety Wiedeńskiej a Administracyją krajową trwającego bezpłatnie, a razem należytość insercyjną, jeżeli rzecz szła o edykta, Inb w ogolności o nmieszczenie rzeczy dla strón, na rachunek Skarbu od strón odbierały.

Teraz podług powołanego tu rozporządzenia, poséłać mają owe c. k. Sądy i Instancyje w ogólności swoje insercyje dla Gazety Wiedeńskiej zaraz wprost do Kantoru tejże Gazety. Kantor, jak już rzeczono, uskutecznić ma insercyją bezplatnie, a Instancyje podawać mają spisy miesięczne uskutecznionych insercyj w Gazecie Wiedeńskiej do Administracyi

sollen an die Bezirks = Berwaltung der Hauptstadt der Provinz, in welcher die Gerichtsstelle oder Behörde, welche die Einschalztung wünscht, ihren Sit hat, monatliche Verzeichniffe über die bewirkten Einschaltungen in die Wiener Zeitung abgeben, damit von dieser Bezirks = Verwaltung die Gebühren = Einhebung für Rechnung des Uerars bewirkt werden könne. Da nun die Bestandig um Swecks kann der Bestandig um Swecks kann der Bestandig um Swecks kann der Bestandig um Swecks kann der Bestandig um Swecks kann der Bestandig um Gerard bestandig um Gerard bestandig um Gerard bestandig um Gerard bestandig und Gerard bestandig um Gerard bestandig um Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandig und Gerard bestandi Rechnung des Aerars bewirkt werden könne. Da nun die Besforgniß zur Sprache kam, daß die Gerichtsstellen und Behörden in den k. k. Provinzen, insbesondere die Militär-Gerichte wohl die Insertionen in die Wiener Zeitung bewirken, es aber unterslassen, die monatlichen Verzeichnisse über diese Insertionen an die Cameral-Bezirks-Verwaltung zum Behuse der Einbringung der Insertions-Gebühren von den Partheien einzusenden, so wird den k. k. Kreisämtern diese Vorschrift in Folge der mit Note der Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 4. September 1. I. Bahl 24701 mitgetheilten Erinnerung der hohen Hoffammer vom 16. Juli 1843 Zahl 22072 und im Nachhange der mit dem Erlaße vom 14. Juli 1. J. Bahl 41978, betressend die portospreie Uebersendung der Kundmachungs-Entwürse von landesfürstlichen Behörden an das gedachte Zeitungs-Comptoir beskannt gegebenen Bestimmungen zur Wissenstal-Verandung, in sosen der Einschaltungsfälle vorkommen, mitgetheilt.

Gubernial : Verordnung vom 26. November 1843 Gubernial : Bahl 62554.

#### 185.

Behandlung ber am 2. November 1843 in der Gerie 399 verloften vierpercentigen Aerarial-Dbligationen der Stände bon Steiermart.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 2. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 19. November 1829 Zahl 8345, bekannt gemacht, daß die am 2. November 1843 in der Serie 399 verlosten vierpercentigen steierisch-ständischen Aerarial-Obligationen für freiwillige Anlagen und Körner - Lieferungen, von den Zinsen - Terminen Februar und August, Nummer 3379 bis einschließig Nummer 23581, nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818, gegen neue mit vier Percent in Conventions-Münze verzinstliche Staatsschuld Werschreibungen umgewechselt werden.

Gubernial=Kundmachung vom 27. November 1843 Prafidial= gahl 7556.

powiatowej głównego miasta prowincyi, w której Sąd lub Instancyja insercyi żądająca ma swoją siedzibę, a to dla tego, aby owa powiatowa Administracyja należytość na rachunek Skarbu odebrać mogła. Gdy więc przyszło do mowy, że Sądy i Instancyje w c. k. prowincyjach, a w szczególności Sądy wojskowe swoje insercyje do Gazety Wiedeńskiej podają, ale zaniedbują podawać do Administracyi skarbowej powiatowej miesięcznych spisów tychże insercyj dla odbierania od strón należytości insercyjnych, przeto udziela się c. k. Urzędom cyrkułowym ten przepis dla wiadomości i obwieszczenia podwładnym Zwierzchnościom miejscowym i zachowania w zdarzających się wypadkach takich insercyj, a to w skutek komemoracyi (upomnienia) wysokiej Kamery nadwornej z dnia 16. Lipca 1843, za liczbą 22072, przez notę Administracyi dochodów skarbowych z dnia 4. Września r. b., za liczbą 24701, udzielonej, i dodatkowo do przepisów, rozporządzeniem z dnia 14. Lipca r. b., za liczbą 41978, względem wolnego od opłaty pocztowej przesełania obwieszczeń Instancyj monarchicznych do Kantoru rzeczonej Gazety, ogłoszonych.

Rozporządzenie gub. z dnia 26. Listopada 1843 do 1. gub. 62554.

#### 185.

O postępowaniu ze cztéroprocentowémi obligacyjami skarbowémi Stanów styryjskich, na dniu 2. Listopada 1843 w rzędzie 399 wylosowanémi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. b. m., z odniesieniem się do okolnika z dnia 19. Listopada 1829, do liczby 8345, ogłasza się, że czteroprocentowe obligacyje skarbowe Stanów styryjskich za dobrowolne wkładki i dostawy w zbożu, z terminów prowizyjnych Lutego i Sierpnia, od Numeru 3379 włącznie do Nru. 23581 na dniu 2. Listopada 1843 w rzędzie 399 wylosowane, podług przepisów najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818, za nowe na cztery od sta w monecie konwencyjnej uprocentowane zapisy długów Stanu wymieniane będą.

Obwieszczenie gub. z d. 27. Listopada 1843 do liczby prez. 7556.

Ueber die Anwendung der Bestimmungen der Zolls und Staats-Monopols-Ordnung, dann des Strafgeseges über Gefälls-Uebertretungen auf die Uebertragung der in Galizien im Verschleiße stehenden ungarisch geschnittenen Rauchtabat-Briefe in eine andere dem Tabat-Ronopole unterliegende Provinz des Staatsgebiethes.

Die in dem Kreisschreiben vom 6. Mai 1. J. Bahl 28550 entshaltenen Bestimmungen der Bolls und Staats-Monopolds Ordnung, dann des Strafgesetzes über Gefälls-Uebertretungen, sinden auch auf die Uebertragung der in Galizien unter den Tariss-Nummern 20. und 21. im Verschleiße stehenden ungarisch geschnittenen Rauchtabaks Briefe aus Galizien in eine andere Provinz des Staatsgebiethes, in welcher das Tabaks-Mosnopol ausgeübt wird, ihre volle Unwendung.

Welches im Grunde des hohen Hoffammerdecrets vom 14.

d. M. Bahl 44331 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial=Kundmachung vom 29. November 1843 Gubernial=Zahl 74405,

#### 187.

Ueber die Anwendbarkeit der §§. 71. und 77. des allgemeinen burgerlichen Geschbuches auf die Ehen der nichtunirten Griechen unter sich, oder mit katholischen Glaubensgenossen in der Bukowing.

Ueber die Unfrage, ob die Unwendung des h. 71. des allgemeisen bürgerlichen Gesethuches, welche sich auf das in katholischen Pfarrkirchen vorzunehmende Ausgeboth solcher Ehen bezieht, welche nichtkatholisch ehristliche Resigionsgenossen unter sich, oder mit katholischen Resigionsgenossen schließen, und ob der h. 77. eben dieses Gesethuches auch für die nichtunirten griechischen Religionsgenossen in der Bukowina zu gelten habe? — haben Seine Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 18. October 1843 zu bestimmen geruht, daß jene Unordnung des h. 71., welche auf die nichtunirten Griechen, so sange die Bukowina ledislich in griechisch nichtunirte Pfarrbezirke eingetheilt war, nicht angespendet werden konnte, auch ferner in diesem Lande auf die ers

O zastosowaniu przepisów Ustawy o cłach i monopolach rządowych i Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe do przenoszenia przedawanych w Galicyi paczek tytuniu na węgierski sposób krajanego do innej prowincyi Państwa Austryjackiego, w której jest zaprowadzony monopol tytuniu.

Lawarte w okolniku z dnia 6. Maja t. r., do liczby 28550, przepisy Ustawy o cłach i monopolach rządowych i Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe, zastosowane być mają w zupelności także do przenoszenia przedawanych w Galicyi pod liczbami taryfowemi 20. i 21. paczek tytuniu na sposób wegierski krajanego z Galicyi do innej prowincyi Państwa Austryjackiego, w której monopol tytuniu jest zaprowadzony.

Co niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 14. t. m., do liczby 44331, do powszechnej

wiadomości podaném zostaje.

Obwieszczenie gub. z d. 29. Listopada 1843 do liczby gub. 74405.

#### 187.

O zastosowaniu §§. 71. i 77. powszechnéj Ustawy cywilnéj do małżeństw wyznawców kościoła greckiego nieunickiego między sobą lub z wyznawcami kościoła katolickiego na Bukowinie.

Na zapytanie, czyli rozporządzenie sfu 71. powszechnej Ustawy cywilnej, odnoszące się do zapowiedzi w kościołach parafijalnych katolickich takich małżeństw, które wyznawcy wiary piekatolicko-chrześcijańskiej między soba, albo z wyznawcami katolickiej wiary zawierają, i czyli s. 77. tej samej Ustawy służyć ma także dla wyznawców kościoła greckiego nieunickiego na Bukowinie? — raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z d. 48. Października 1843 zadeklarować, iż rozporządzenie sfu 71., które do wyznawców nieunickich tak długo, jak Bukowina na same tylko parasije grecko-nieunickie podzieloną była, zastosowane być nie mogło, w tej krainie i nadal do wyznawców rzeczonych zastosowanem być nio

wähnten Glaubenegenossen nicht anzuwenden ift, weil die Wohnsie derselben dadurch, daß spater auch katholische Pfarren errichtet wurden, nicht als in diese letteren übertragen, angesehen werden können, daß daher auch die Ehen dieser Glaubensgewerven konnen, daß daper auch die Ehen dieser Glaubensgesnossen unter sich in den katholischen Pfarrkirchen gar nicht, und daß deren Ehen mit katholischen Glaubensgeuossen in der griechischen Pfarrkirche des, zu dieser Confession gehörigen Theiles, und nehst dem nur in der katholischen Pfarrkirche, in deren Besirke der katholische Theil wohnt, zu verkünden seinen Beseichen dach auch auch die nichtunirten Griechen in der Bukowina seine nolle Immendung

feine volle Unwendung.

Beldes in Folge hoben Soffangleidecrets vom 26. October 1843 Babl 33786 jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Subernial = Annomachung vom 30. November 1843 Gubernial = Babl 70749.

#### 188.

Ueber bie in ben städtischen Praliminarien nachzuweisenben Percenten - Verhältniffe von den zur allgemeinen Verzehrungefteuer bewilligten Gemeindzuschlägen.

In Gemaßheit eines boben Goffanglei - Decrets wird ben f. f. Kreisamtern aufgetragen, diejenigen Stadt-Magistrate und Kam-mereien, welchen Bemeindzuschlage zur allgemeinen Verzehrungsstetter bewilligt werden, anzuweisen, in die kunftig zu verfassensben Praliminarien bei der Rubrik der Gemeindzuschläge stets bas Percenten-Verhaltniß des vorigen und des Praliminarjabres aufzuführen.

Gnbernial = Verordnung vom 1. December 1843 Inbernial = Bahl 64433.

#### 189.

Militar - Marfch - Routen von Galigien.

In der Unlage . | wird den k. k. Kreisamtern das fanctionirte Marsch = Routen = Zableau Galiziens zum nöthigen Gebrauche mitgetbeilt.

Subernigl = Verordunng vom 2. December 1843 Gubernigl = Sahl 74677.

## Militär-

# Marsch-Routen

v o n

Galizien.

### Anmerkung.

Die gewöhnlichen Marsch-Stationen sind, zur Unterscheidung von den angenommenen Zwischenorten mit durschossener Schrift ersichtlich gemacht, und ihr Ausmass ist nach Summirung der Zwischen-Entfernungen in der hiezu festgesetzten Rubrik angewiesen. Durch die Ausmass der Zwischen-Entfernungen kann man in besonderen Fällen die Marsch-Station nach Bedarf vergrössern oder verringern.

|     |     |        |                                                 |                                                 |                     |                          |           |   |          |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | - 1          |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Nr. | out | Nach   | Ueber                                           | n u<br>in M                                     | der Marsch-         | Character<br>der<br>Woge | Anmerkung |   | Von      | Nach                          | Ueber                                                                | n u<br>in M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | der Marsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Character<br>der<br>Wege                        | Anmerkung    |
|     |     |        | Haupt- und                                      | Nel                                             | ben -               | Routen                   |           | 5 |          | nach                          | Suchodot                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chaussée                                        |              |
| 1   |     |        | Deutsch Batzendorf .<br>Jajuszowice<br>Oświęcim | 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | 43                  | Landweg                  |           |   |          | Rohatyn                       | Złoczow                                                              | 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chaussée, Landstr. und Landweg                  |              |
|     |     | cim    | Summe .                                         |                                                 | 43                  | o n.                     |           |   |          | Zloczow, I                    | Demnia  Bukow  Rohatyn  Koniuszki  Bursztyn                          | 1 1 2 2 3 3 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 | 17g<br>21g<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Landweg Chaussée                                |              |
| 2   | l a | Oświec | oder Kozy Kenty Bielany Oświęcim                | 1 1 7 8 1 3 4 1 3 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1 2 5 g           | Chausséo                 |           | 6 | d y      | Z                             | Summe. bis Brzeżan laut 5. Bozykow Byblo Konkolniki                  | - 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17½<br>11½<br>2½<br>2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Landweg                                         |              |
|     | n   |        | Summe .                                         |                                                 | 43                  |                          |           |   | r 0      | olomea                        | Marjampol Tłumacz Jezierzany Chocimirz                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 5 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | erhaltener Landweg<br>unterhaltener Land<br>weg |              |
| 3   | -   | usch   | Seypusch                                        | _                                               | 234                 | Chaussée                 |           |   | <b>m</b> | IR                            | Obertyn                                                              | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Landweg Chaussée                                |              |
|     | B   | Seyp   | Summe .                                         | -                                               | 23                  | represent the            |           |   |          | t .                           | Summe .                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | 3200         |
| 4   |     | Zator  | Kozy                                            | 1 1 8 1 2 1 1 8 -                               | 2 1/8 - 3 1/8 5 1/4 | Chaussée<br>Landweg      | e mala    | 7 |          | Rrytow in Polen<br>über Sokal | Stanisławczyk Radziechow Biszow Tartakow Sokal Uhryuow Kryłow Summe. | 13<br>11<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 3 8 2 8 2 8 2 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 8 | Landweg                                         | onal<br>inno |

| I   | Rout  | e          |                                                               | Entfor-<br>nung<br>in Meilen                                                                                                                 |                     |           | I   | lou       | te                  |                                                                                                       | n t<br>in M                           | tfer-<br>ing<br>leilen                                                                                                          | Character                                                                 |           |
|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr. | Von   | Nach       | Ueber                                                         | der Zwischenorte                                                                                                                             | der<br>Wege         | Anmerkung | Nr. | Von       | Nach                | Ueber                                                                                                 | der Zwi-<br>schenorte                 | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                        | der<br>Woge                                                               | Anmerkung |
| 15  |       | Skałat     | Kozowa Chodaczkow Mikulińce Skomorochy Skałat Summe           | $ \begin{array}{c c} - & 2\frac{1}{4} \\ - & 3\frac{1}{8} \\ 2\frac{3}{8} \\ 2\frac{5}{6} \\ 2\frac{5}{6} \\ - & 11\frac{1}{2} \end{array} $ | Landweg             |           | 19  |           | tra-Dorna           | Terescheny Sereth Radautz Marschina Solka Humora (Gura). Wama Kimpolung                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27/85<br>25/8<br>21/2<br>27/8<br>3<br>21/4<br>13/4                                                                              | Chaussée Chaussée und Land- strasse Landstrasse Chaussée Chaussée strasse |           |
| 16  | ž a n | Sokal      | bis Kamionka Strumiłowa lant 14. Dobrodwór Sielee Krystiampol | $ \begin{array}{c c} - & 13\frac{3}{6}\\ - & 17\frac{7}{8}\\ 2\frac{1}{4}\\ 1\frac{1}{6}\\ - & 3\frac{3}{6}\\ 1\frac{1}{2} \end{array} $     | Landweg Landstrasse | 0         |     | witz      | adautz und Wa       | Possorita                                                                                             | 1<br>1 3 8<br>                        | 2 <sup>3</sup> / <sub>11</sub><br>3<br>3<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3                                                  | Chaussée                                                                  |           |
| 17  | r z e | w in Polen | bis Belz laut 14 Szczepialyn Rzeczyca Jarczow                 | $ \begin{array}{c c}  & 20\frac{1}{8} \\ \hline  & 18\frac{7}{8} \\  & 2\frac{7}{8} \\  & 2\frac{7}{8} \\  & 3\frac{3}{8} \\ \end{array} $   | Landweg             |           | 20  | z e r n o | Siebenbürgen über R | oder bis Radautz laut 19 Marschina Suczawitza Russ. Moldawitza . Wama bis Borgo Prund laut 19 Summe . |                                       | 8 21 23 3 3 3 15 5 8 3 1 1 2                                                                                                    | Landstrasse<br>Landweg<br>Saumweg<br>Landweg                              | 10 m      |
|     | B     | Tomaszow   | Tomaszow Summe .                                              | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                       |                     |           | 21  | O         | o Prund in          | oder<br>Kamena<br>Stroschenetz<br>Budenitza                                                           | 1 ½ 2 3 8 1 ½                         | 37                                                                                                                              | Landstrasse Landstrasse und Chaussée                                      |           |
| 18  |       | Zalośce    | Zarudzie                                                      | $ \begin{array}{c c} - & 4 \\ - & 3\frac{1}{4} \\ - & 2 \end{array} $                                                                        | Landweg             | II A N    |     |           | Borge               | Tschudiul Unter-Wikow Puttna Russ Moldawitza . bis Borgo Prund laut 20 Summe .                        | <u>-</u>                              | $ \begin{array}{c} 2\frac{1}{4} \\ 3\frac{1}{4} \\ 1\frac{7}{8} \\ 2\frac{7}{8} \\ 18\frac{5}{8} \\ 32\frac{3}{4} \end{array} $ | Chaussée und Land-<br>strasse<br>Saumweg                                  |           |

| 1   | Rou       | te                      | Vober                                                                                                         | n u<br>in M           | fer-<br>ng<br>eilen                                                                                | 10100                                                              | Anmerkung |     | Roul  | e                  | Ueber                                                                                                       | in M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tfer<br>ung<br>leilen                                                                                                     | Character                                                                                                         | Anmer kung |
|-----|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr. | Von       | Nach                    |                                                                                                               | der Zwi-<br>schenorte | der Marsch-<br>Stationen                                                                           | Wege                                                               |           | Nr. | Von   | Nach               |                                                                                                             | der Zwi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der Marsch.<br>Stationen                                                                                                  | Wege                                                                                                              |            |
| 22  | i t z     | Brody über Czortkow     | Kuczurmik  Uście Biskupie .  Szuparka  Głębeczek  Jezierzany  Zalesie  Czortkow  bis Brody laut 10 .  Summe . |                       | 25 3 1 2 3 1 4 2 0 1 3 3 8 8                                                                       | Landweg Landweg u. unter- halt. Landweg unterhalt. Landweg         |           | 27  |       | Sokal              | Janow                                                                                                       | 3 1 2 7 8 3 2 4 1 4 4 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 1 8 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $ \begin{array}{c c} 2\frac{7}{8} \\ - \\ 4\frac{4}{8} \\ - \\ 3\frac{3}{8} \\ - \\ 2\frac{1}{4\frac{4}{3}} \end{array} $ | Landw u Chaussée<br>Chaussée n, Landw<br>Landweg<br>Landweg, Land-<br>strasse u Landweg<br>Landweg<br>Landstrasse |            |
| 23  | Zernow    | Hertzain Choeym         | Rakitna                                                                                                       |                       | 3<br>5<br>8<br>2 <sup>7</sup> /8<br>3 <sup>1</sup> / <sub>1</sub><br>6 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> | Landstrasse und Landweg Landweg  Landstrasse Landweg               |           | 28  | d e k | etc.               | Molostkowice  Bruchnal  Jaworow ,  Czerniclawa  Nahaczow  Krowica  Lubaczow                                 | 21/83/41/83/43/41/83/19 11/83/19 11/83/19 11/83/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27<br>8<br>-<br>25<br>-                                                                                                   | Landweg .                                                                                                         |            |
| 25  |           | Zwaniec in Russ<br>land | Kuczurmik  Uście Biskupie  Mielnica  Babińce  Okopy  Žwaniec  Summe .                                         | 3<br>1 1 1 1 1 2 8 4  | $2\frac{5}{8}$ $3\frac{7}{8}$ $3\frac{1}{2}$                                                       | Landweg Landweg u. unter- halt. Landweg unterhalt. Landweg Landweg |           | 29  | G r 0 | ogrod über Jaworow | Dzikow · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                | 1 5 B 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37/8 - 27/8 - 21/4 14/2 141/2                                                                                             | Landweg Landweg                                                                                                   | 760        |
| 26  | Drohobycz | Jaworow                 | Nowoszyce  Ilordynia  Koniuszki  Rudki  Wołczyszczowice Sądowa wisznia . Jaworow                              | 1 4                   | 2<br>                                                                                              | Chaussée Landweg und Chaussée Landweg                              |           |     |       | Tarnog             | bis Na haczow laut 28 Krowica Lubaczow Dachnow Cieszanow Lubliniec Stary . Olcza Rożanice Tarnegrod Summe . | 1 23 1 3 4 5 87 7 5 1 1 2 1 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5½ - 2½ - 2½ - 3¾ - 14                                                                                                    | Landweg<br>unterhalt. Landweg<br>Landweg                                                                          | Watebalan  |

|     |           |                           |                                                                                                                |                                                                         |                                                                      |                                                                 |           |         |           |                                |                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 16        |
|-----|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1   | Rou       | e                         |                                                                                                                | n u<br>in M                                                             | fer<br>ng<br>eilen                                                   | Character                                                       |           | <b></b> | o u       | te                             |                                                              | in M                                                      | tfer-<br>ung<br>leilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Character                   |           |
| Nr. | Von       | Nach                      | Uebor                                                                                                          | der Zwi-<br>schenorte                                                   | der Marsch-<br>Stationen                                             | der<br>Wege                                                     | Anmerkung | Nr.     | Von       | Nach                           | Uebdr                                                        | der Zwi-                                                  | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der<br>Wege                 | Anmerkung |
| 30  | k         | Tomaszow                  | Janow                                                                                                          | - 3 4 1 8 -                                                             | 27<br>32<br>21<br>32<br>21<br>37<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | Landweg Chaussée Chaussée u. Landw. Landweg                     |           | 33      |           | Sanok                          | oder Przeworsk Kańczuga Jawornik Dynow Dabrówka Dydnia Sanok | 1 3 8 2 8 2 8 2 1 7 8 2 8 2 8 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 | 178<br>312<br>218<br>238<br>238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chaussée<br>Landweg         |           |
| 31  | G r o d e | śmienica über Stanisławow | Komarno Horožany wielkie Rozwadow Rozdoł Žydaczow Žurawno Dolhe Kopanki Kałusz Bednarow Stanisławow Tyśmienica | 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 4 1 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 21/2 33/8 23/4 21/2 37/6 23/6 3/8 13/8 13/8                          | Landweg u. unter-<br>halt. Landweg<br>unterhalt. Landweg        |           | 34      | o s l a u | maszow Tarnogrod in Polen      | Zapałów Oleszyce Dachuow                                     | 1 3 4 1 3 5 5 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2         | 12\frac{1}{4}   2\frac{5}{8}   3\frac{1}{6}   5\frac{7}{8}   2\frac{1}{4}   - 3\frac{1}{2}   - 3\frac{1}{2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Landweg  unterhalt. Landweg |           |
| 32  | Jaroslau  | Sanok Tyśn                | Summe .  Munina Radymno Przemyśł Niżankowice Dobromił Kwaszenina Wanikowa Olszanica Lisko Sanok                | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                 | 1 \frac{3}{8} 20 \frac{5}{8}                                         | Chaussée  Landweg  Chaussée u. Landstrasse Landstr. u. Chaussée |           | 36      | Jar       | Tyśmienica über Przemyśl, Tom. | Narol                                                        | 1                                                         | $ \begin{array}{ c c c } \hline 2\frac{1}{27} \\ 17\frac{7}{8} \\ \hline 10\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{4} \\ 2\frac{1}{3} \\ 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ 2$ | Landweg  Chaussée           |           |

| 10  |              |                       |                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |           |     |         | _          |                                                           | -                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | 14                                                                           |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| R   | lou          | l e                   |                                                                           | n u<br>in M                               | fer-<br>ng<br>eilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Character                                                                                 |           | I   | ou      | t e        |                                                           | n t                               | lfer-<br>Ing<br>leilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Character                                                                     |                                                                              |
| Nr. | Von          | Nach                  | U e b e r                                                                 | der Zwi-<br>schenorte                     | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der<br>Wege                                                                               | Anmerkung | Nr. | Von     | Nach       | U e b e r                                                 | der Zwi-                          | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der<br>Wege                                                                   | Anmerkung                                                                    |
|     | Wie jenseits | Wie jenseits          | Uebertrag .<br>Krechowice<br>Kałusz<br>bis Tyśmienica 1, 31<br>Summe .    | 1½<br>2¼<br>—                             | 26 1 3 3 4 5 5 8 3 5 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chaussée                                                                                  |           | 40  |         | z in Polen | Rołaczyce Brzostek                                        | 13814<br>15858<br>15812           | $ \begin{array}{c c}  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\  & & \\$ | Chaussée Landweg                                                              |                                                                              |
| 37  |              | Bartfeld<br>in Ungarn | Zmigrod Grab                                                              | 1111                                      | 23<br>33<br>34<br>31<br>95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chaussée<br>Landstr., Landweg,<br>sodann Landstr.<br>Landstrasse                          |           |     | a S 1 0 | Sandomier  | Mielec                                                    | 2 1 4 1 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 | $ \begin{array}{c c}     \hline         & 3\frac{3}{8} \\         & 3\frac{3}{4} \\         \hline         & 17\frac{1}{2} \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Landweg u. unter-<br>Landweg u. unter-<br>halt. Landweg<br>unterhalt. Landweg |                                                                              |
| 38  | 1 0          | <b>E</b> ancut        | Jaszczew                                                                  | 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 | 3 1 8 3 1 2 5 6 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 | Chaussée Chaussée u. Laudw. Laudweg Laudstrasse                                           | A P C A   | 41  | r       | Sędziszow  | Rołaczyce Brzostek Wielopole Ropczyce Sędziszow           | 1381478                           | 25<br>21<br>21<br>25<br>25<br>73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chaussée<br>Landweg<br>Chaussée                                               |                                                                              |
|     | Jas          | Rzeszow und           | Łańcut Zolina                                                             |                                           | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chaussée<br>unterhalt, Landweg                                                            | =         | 42  | t       |            | Albigowa                                                  | 1½<br>3½                          | 43<br>43<br>43<br>43<br>43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Landweg                                                                       |                                                                              |
| 39  |              | Ležaysk über          | oder Lubla Frysztak Strzyżow Czudec Zwieczyce Rzeszow bis Leżaysk laut 38 | 1 3 8 3 4 - T 8 3 4 -                     | 2 1 2 2 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Landweg unterhalt. Landweg und Landstr. unterhalt. Landweg Landstrasse unterhalt. Landweg |           | 43  | Laheu   | Sanok      | oder bis Dynow laut 42. Dabrówka Ufucz . , Mrzygłód Sanok | 1 2 2 2 8 1 1 -                   | 43/4<br>33/85<br>15/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \ Landweg                                                                     | Nur bei gu-<br>ter Jahres-<br>zeit für<br>leichtes<br>Fuhrwerk<br>brauchbar. |
|     |              |                       | Summe .                                                                   | -                                         | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | 1         |     |         |            | Summe .                                                   | -                                 | 93/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                              |

|     |         |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                |     |               |                |                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                  | Annual Control                                                                                                                            | 20            |
|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Rou     | te              | \$25 February (1)                                                                                                                                                       | Entfer-<br>nung<br>in Meilen                                                                                                                                                                                    | Character                                |                                                                                                                                                                                                | R   | out           | е              | Telles Chresner                                                                      | nι                                          | fer-<br>ing<br>eilen                                                                                                                                                                             | Character                                                                                                                                 | New H         |
| Nr. | Von     | Nach            | Ueber                                                                                                                                                                   | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                               | der<br>Wege                              | Anmerknng                                                                                                                                                                                      | Nr. | Von           | Nach           | Ueber                                                                                | der Zwi-                                    | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                         | der<br>Wege                                                                                                                               | Anmerkung     |
| 44  | Laheut  | Uszok in Ungarn | bis Mrzyglod laut 43 Tyrawa wolowska Wanikowa Olszanica Ustyanowa Polana Lutowisko Dzwiniacz Uszok Summe                                                                | $\begin{array}{c c} \hline \\ 1\frac{1}{8} \\ 1\frac{1}{8} \\ \\ 1\frac{1}{2} \\ \\ 2\frac{5}{8} \\ \\ 1\frac{1}{8} \\ \\ 1\frac{1}{8} \\ \\ 3\frac{1}{8} \\ \\ 3\frac{1}{2} \\ 2\frac{3}{4} \\ \\ \end{array}$ | Landweg  Landstrasse  Landweg            | Die Haupt- route führt über Ja ro- slau und Przem y śl nach Uszok mit22 3j4Mei- len, indem diese Route Nr 44 nurfür Truppen mit landesüblich, Fuhrwerke bei trockener Jahreszeit anwendbar ist |     |               | w in Polen     | oder bis Jaroslau lant 45 Sieniawa Dombrowica Krzeszow Ulanow Pysnica Radomyśl Borow | 1 5 1 2 8 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   2  28 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Landweg                                                                                                                                   | separate with |
| 45  | Lemberg | Borow in Polen  | Rzęśna ruska Janow Nowy Jazow Jaworow Czernielawa Świdnica Kobylnica ruska Korzenica Jarosłau Tryńcza Leżaysk Zarzyna Rudnik Nisko Rozwadow Turbia Radomyśl Borow Summe | 2                                                                                                                                                                                                               | Landweg  Landweg u. unter- halt. Landweg |                                                                                                                                                                                                |     | L e m b e r g | Czortkow Boroz | oder Rzęśna ruska                                                                    | 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 8 3 8         | 3   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   4                                            | Chaussée Landweg unterhalt. Landweg Landweg unterhalt. Landweg  Chaussée u. Landw. Landw. u. Chaussée Chaussée Landweg nnterhalt. Landweg | O IL H H H    |
|     |         |                 | Summe                                                                                                                                                                   | $- 28\frac{3}{8}$                                                                                                                                                                                               | Spt.                                     |                                                                                                                                                                                                |     |               |                | Summe .                                                                              | -                                           | 233                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                         |               |

| R   | out   | e         | Isolata Link                                                        | Entl<br>nu<br>in Me                     | ng<br>eilen                                                                                      | Character                                                                                                              |           | R   | loui  | e .                      |                                                                                       | n                                       | tfer-<br>ung<br>Jeilen                                                                                                                                                              | Character                                                             |                |
|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nr. | Von   | Nach      | Ueber                                                               | der Zwi-<br>schenorte                   | der Marsch-<br>Stationen                                                                         | der<br>Wege                                                                                                            | Anmerkong | Nr. | Von   | Nach                     | Ueber                                                                                 | der Zwi-                                | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                            | der<br>Wege                                                           | Anmerkung      |
| 49  |       |           | Bartatow Grodek Rudki bis Drohobycz 1,26                            | 21/8<br>15/8                            | 33/4<br>25/8<br>53/4<br>121/8                                                                    | Chanssée Landweg                                                                                                       |           |     |       | its                      | Uebertrag .  Halicz  Maryampol  bis Obertyn laut 6.  Czortowiec  Tyszkowce  Horodenka | 1 1 8 7 8 1 1                           | 12<br>23<br>21<br>71<br>-                                                                                                                                                           | Chaussée und unter-<br>halt. Landweg<br>unterhalt. Landweg<br>Landweg |                |
| 50  | e r g | Drohobycz | oder Stawczany Lubienie wielkie Rudki bis Drohobycz 1.26 Summe .    | 2½<br>1¼<br>—                           | 3 3 4 2 7 5 3 4 1 2 3 6                                                                          | Chaussée u. Lardw. Landweg                                                                                             |           | 53  | e r g | Wie jensteits            | Summe .  oder bis Mariampol 1.52 'Tłumacz Jezierzany Niedźwiska Ilorodenka            | -<br>2<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $ \begin{array}{ c c c c c } \hline 3\frac{1}{2} \\ \hline 16\frac{1}{2} \\ \hline 3\frac{1}{2} \\ \hline 3\frac{1}{2} \\ \hline 3\frac{1}{2} \\ \hline 26\frac{5}{8} \end{array} $ | unterhalt. Landweg Schlechter Landw.                                  | C Tak your had |
| 51  | e m b |           | Solomka  Neu-Chrusno  Mikołajow  Medenice (über Rodniki)  Drohobycz | 1 3 8 1 5 8 -                           | 3<br>2<br>3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                         | Chaussée u. Laudw<br>Landweg, Chaussée<br>und Landweg<br>Landw. u Chaussée<br>Chaussée u. Landw.<br>Landw. u. Chanssée |           | 54  | e m b | Kolomea                  | bis Obertyn lant 52<br>bis Rolomea laut 6<br>Summe .                                  | =                                       | 24 5 29                                                                                                                                                                             |                                                                       | verwendbar     |
| 52  | T     | Horodenka | Dawidow                                                             | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 E 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | Landweg Chaussée                                                                                                       |           | 56  | T     | Magierow Rrytow in Polen | Kulikow                                                                               | _                                       | 33                                                                                                                                                                                  | Chaussée  Landstr. u. Landw.  Landweg  Chaussée  Landweg              |                |
|     |       | 1         | Fürtrag .                                                           |                                         | 12                                                                                               | - 1                                                                                                                    |           |     |       | M                        | umme .                                                                                | 8                                       | 6 5 8                                                                                                                                                                               | C _                                                                   |                |

| R   | out         | 9          | Ucber                                                           | Entfe<br>nun<br>in Meil                                | Character                                                             | Anmerkung |     | Rou         | e            | Ueber                                                                                                       | n i<br>in N                                   | tfer-<br>ung<br>Icilen                                                         | Character<br>der     | Anmerkung |
|-----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Nr. | Von         | Nach       | 4244 LA                                                         | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-                   | Wege                                                                  | V         | Nr. | Von         | Nach         |                                                                                                             | der Zw                                        | der Marsch-<br>Stationen                                                       | Wego                 |           |
| 57  |             |            | bis Halicz laut 52. Cieszow Stanislau bis Nadworna l. 8. Summe. |                                                        | unterhalt. Landweg unterhalt. Landweg unterhalt. Landweg nnd Chaussee |           |     |             | Wie jenseits | Uebertrag.  Dynow Barysz Domaradz bis Jasło laut 38. Biecz Gorlice Grybow                                   | 178<br>2<br>114<br>—                          | 234<br>314<br>3558<br>2258<br>256                                              | Chaussée<br>Chaussée |           |
| 58  | e m b e r g | Nadworna   | oder  Dawidow                                                   | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Landweg  Landstrasso Landweg  Landstrasso Landweg                     |           | 60  | e m b e r g |              | Summe .  Summe .  bis Przemyśl 1 59 bis Jaroslau l. 32 . Przeworsk Kosina Łańcnt Rzeszow Trzciana Sędziszow | 1.581                                         | 37 18   12 14 17 18   2 14 17 18   2 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |                      |           |
| 59  | Т           | Nen.Sandoc | Bartatow Grodek                                                 | 1 1/2 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4          | Chaussée                                                              |           |     | Г           | Niepołomic   | Ropczyce Debica Pilsuo Tarnow Koszyce Woynicz Łopon Brzesko Bochnia Niepołomice (über Barczkow              | 2 3 4 1 5 5 12 5 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                       | unterhalt. Landweg   |           |

| 21  |           |                                       |                                                                                                                     |                                                               |                                                          |           |     |           |                  |                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | 22        |
|-----|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F   | loul      | •                                     | mananda Cin                                                                                                         | Entfer-<br>nung<br>in Meilen                                  | Character                                                | pianall.  | I   | 3 ou      | te               | STANSANDA -                                                                                                                                  | n t<br>in N                                   | tfer-<br>ng<br>leilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Character                                                                                           |           |
| Nr. | Von       | Nach                                  | Ueber                                                                                                               | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-<br>Stationen             | der<br>Wege                                              | Anmerkung | Nr. | Von       | Nach             | Ueber                                                                                                                                        | der Zwi-                                      | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der<br>Wege                                                                                         | Anmerkung |
| 61  |           | Podgórze                              | bis Bochnia laut 60 Xiažnice Gdow Wola Wieliczka Podgórze Summe .                                                   | 1 3 3 1 2 2 5 8 1 1 7 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Chaussée                                                 |           |     |           | Wie jenseits     | Uebertrag .  Krasne  Busk  Olesko  Ponikowice male  Brody  Radziwiłłow                                                                       | 5 8 3 4 Q 1 1 4                               | 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Landweg<br>unterhalt. Landweg                                                                       |           |
| 62  | m b e r g | Radautz                               | bis Obertyn laut 52 Winogrod Gwoździec Kułaczkowce Sniatyn Dnbowetz Stroschenetz bis Unter-Wikow laut 21 Radauz     | 13/4 24 13/4 21/4 33/8 17/8 4 - 51/3 21/4 - 43/4              | Chaussée<br>Chaussée, Landweg<br>und Chaussée<br>Landweg |           | 65  | m b e r g | in Polen Rohatyn | bis Przemyślany laut 48 Brzuchowice Firlejow Rohatyn Summe .  bis Jaroslau laut 60 bis Rozwadow l. 45 Turbia Zaleszany                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | 6<br>2 \frac{3}{8} 1 \frac{3}{4} 10 \frac{3}{8} 10 \frac{3}{4} \frac{1}{7} \frac{7}{8} \frac^ | Chaussée  unterhalt. Landweg                                                                        |           |
| 64  |           | Radziwiłtow in Russland über<br>Brody | Podberesce  Kurowice  Olszanica  Złoczow  bis Brody laut 5 .  Radziwiłłow  Summe .  oder  Prussy  Jaryczow  Kutkorz | 1 1 7 8 2 1 8 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 | Chaussée unterhalt. Landweg  Chaussée u. Landw.          |           | 67  | е Т       | Sanok Sand       | Sandomiérz  Summe.  Summe.  bis Rudki laut 49.  Koniuszki Sambor Stare-Miasto Starosol Chyrow Ustrzyki Ustanowa Olszanica Lisko Sanok Summe. | 1 1 8 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 5 1 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Landweg Landweg Chaussée Chaussée Chaussée Chaussée Chaussée Chaussée Landstr. Landstr. u. Chaussée |           |

Summe .

|     | oul   | l e                                       |                                                                                                   | u a<br>in M                             | fer-<br>ng<br>eilen                                                                    | Character                                      |           | I   | Rou t          | e           |                                                                                                  | n        | tfer<br>ung<br>leilen                  | Unaracter                                                                   | 01.00.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Von   | Nach                                      | Ueber                                                                                             | der Zwi-<br>schenorie                   | der Marsch-<br>Stationen                                                               | der<br>Wege                                    | Anmerkuug | Nr. | Von            | Nach        | Uebcr                                                                                            | der Zwi- | der Marsch.<br>Stationen               | der<br>Wege                                                                 | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77  |       | Tomaszow in Polen                         | bis Žółkiew laut 55 Wola Dobroszyn Kamionka wołoska Rawa bis Tomaszow laut 30                     | 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | $ \begin{array}{c c} 3\frac{3}{4} \\ -2\frac{3}{4} \\ -2\frac{8}{4} \\ 4 \end{array} $ | Chaussée                                       |           | 81  | 200            | Zaleszczyki | bis Buczacz laut 48 Jazłowiec Kożyłowce Torskie Zaloszczyki                                      | 11111    | 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | unterhalt, Landweg<br>unterhalt Landweg<br>und Landweg<br>Landw u. Chaussée | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78  | e r o | Trembowla                                 | bis Brzeżan laut 48 Kozowa Uwsie Sokołow Darachow Trembowla                                       | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 115<br>-<br>3½<br>-<br>3½<br>2                                                         | Landweg                                        |           | 82  | Lembe          | Załośce     | his Złoczow laut 63<br>Kołtow (über Bus-<br>zina) · · · · ·<br>Harbuzow · · ·<br>Załośce · · · · | 11111    | 9<br>2 1 8<br>1 5 8<br>2               | } Landweg                                                                   | 2 4 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79  | m p c | c a                                       | bis Halicz laut 52.                                                                               | -<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>      | $20\frac{5}{8}$                                                                        | unterhalt. Landweg                             |           | 83  |                | Zarudzie    | bis Złoczow laut 63<br>Zarudzie<br>Summe .                                                       | <u>-</u> | 9 31 121                               | Landweg                                                                     | 70 AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | L e   | Tyśmicui                                  | Stanisławow                                                                                       | 134                                     | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                            | unterhalt. Landweg<br>und Chaussée<br>Chaussée |           | 84  | Maryampol      | mienica     | Tyśmienica (üher<br>Rożniow)                                                                     | -        | 21                                     | nnterhalt Landweg<br>und Landweg                                            | II 'G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80  |       | Wołoszyska in Russ-<br>land über Tarnopol | bis Złoczow laut 63<br>- Tarnopol laut 76<br>Romanówka<br>Kamionka<br>Zaduiszówka<br>Woloszczyska | 11512                                   | 9<br>8<br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>               | <b>L</b> andweg                                |           | 85  | Myślenice   Ma | eypusch Tyś | Summe .  Lubjeń  Jordanow (über Krzeszow)  Makow  Las (über Sucha) .  Seypusch                   | 1 1111   | 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 5 1 3 3 4 4    | Landweg<br>unterhalt. Landweg<br>Chaussée                                   | AS DESCRIPTION OF THE PERSON O |
|     |       | Woto                                      | Summe .                                                                                           | _                                       | 23                                                                                     | Series Friend                                  | -         |     | M              | S           | Summe                                                                                            | -        | 12                                     | and a                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| animinal Character                                                                         | Entfer<br>nung<br>in Meilen                                                                                                                                                                                                                                            | Character                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                             | . o u l   | е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n u<br>io M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eilen                                                                 | Character                                                                                            | 219911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veber                                                                                      | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                       | der<br>Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anmerkung                     | Nr.                                         | Von       | Nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uebdr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Zwi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der Marsch<br>Stationen                                               | der<br>- Wege                                                                                        | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alt-Sandec Lacko                                                                           | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                 | Chaussée Landstrasse und un- terhalt. Landweg Schlechte Landstr. Landstr. u. Chaussée Chaussée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                             |           | Wie jenseits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uebertrag . Las Seypusch Itamesznica Jabłunkau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13/4<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12<br>  25   3   4   25   3   1   3   4                               | Chaussée u. Landw.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Limanow  Dobra  Mszana dolna  Chabówka  Spitkowice                                         | $ \begin{array}{ c c c c c c } \hline - & 3 \\ 2\frac{1}{2} & - \\ 1\frac{3}{8} & 2\frac{1}{4} \\ \hline - & - \\ 1\frac{1}{4} & - \\ \hline \end{array} $                                                                                                             | Chaussée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 90                                          | d e c     | Jaworow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bis Mościska laut 59 Twierdza Rogózno Jaworow Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 R 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $ \begin{array}{c c} 28\frac{5}{8} \\ - \\ 3\frac{3}{8} \end{array} $ | Chaussée<br>Landweg                                                                                  | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Summe .  oder bis Krościenko l. 86 Czorstyn                                                | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                 | Schlecht unterhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inchar)                       | 91                                          | n - S a n | Niepotomice über<br>Bochnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tegoborze I w kowa Lipnica Kobyle Bochnia Nie połomice (über Barczkow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/4<br>31/4<br>3 91/4                                                | unterhalt. Landweg  Laudstrasse  unterhalt. Landweg                                                  | E 1 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neumark. Czarny Dunajec . Jabłónka . Summe .  b. Mszana dolna l. 87 Jordanow . Makow Sucha | $ \begin{array}{c ccccc} 2 & 2\frac{1}{4} \\ \hline 2 & 3\frac{3}{4} \\ \hline - & 14 \end{array} $ $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                             | Chaussée Schlocht unterhalt. Landweg Chaussée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 92                                          | N e       | Sando mierz in Poleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Woynicz Tarnow Lisia góra Jastrząbka nowa. Radomyśl, Mielec b. Sandomierz 1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 1 8 1 7 8 2 3 8 2 1 4 7 1 8                                         | unterhalt. Landweg<br>unterhalt. Landweg<br>und Landweg<br>Landweg<br>Chaussée<br>unterhalt. Landweg | è un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | Alt-Sandec Lacko Krościenko Czorstyn Ofalu Starowes Hanusfalya  Summe  Li manow Dobra Mszana dolna Chabówka Spitkowice Podwilk Jabłónka  Summe  oder bis Krościenko I. 86 Czorstyn Maniow Neumark Czarny Dunajec Jabłónka  Summe  b. Mszana dolna I. 87 Jordanow Makow | Neber   New Meilen   Neber   Numg   Character   der   Wege | Number   Character   der   Anmerkung   Wege | Name      | No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No.   No. | Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Deber   Debe | Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Rout | No.                                                                   | No.                                                                                                  | Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Route   Rout |

| R   | ou         | t e ,                                                                                    | serious all                                                                                                                                                                             | Entfer-<br>nung<br>in Meilen                                                                                                                                                                                                                                                  | - Chiquidotoi                                                                                                                                                                            | Stanti    |     | l ou      | t e                                    | Steel Character                                                                                                                                                | in M                 | fer-<br>ing<br>leilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Character                                                                                                                      | 0.1000/22 |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr. | Von        | Nach                                                                                     | Ueber.                                                                                                                                                                                  | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                             | der<br>Woge                                                                                                                                                                              | Anmerkung | Nr. | Von       | Nach                                   | Jeber                                                                                                                                                          | der Zwi-             | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der<br>Woge                                                                                                                    | Anmerkung |
| 93  | Neu-Sandec | Trsztyenna in Ung   Tarnogród   Skotschan   gegendas Arva-Thal   in Polen   in Schlesien | bis Scypusch laut 89 Biała                                                                                                                                                              | $ \begin{array}{c c}  & 2\frac{3}{4} \\  & 2\frac{5}{8} \\  & 2\frac{5}{8} \\  & 2\frac{5}{8} \\  & 2\frac{3}{4} \\  & 9 \\  & 14\frac{1}{4} \\  & 3\frac{3}{4} \\  & 27 \end{array} $ $ \begin{array}{c c}  & 10\frac{1}{4} \\  & 2 \\  & 3\frac{1}{4} \\  & 2 \end{array} $ | Chaussée  Landweg  Schlecht erhaltener Landweg                                                                                                                                           |           |     | F Z e     | Wie jenseits                           | Ucbertrag bis Mościska laut 59 Rudki Kontarno bis Žurawno lant 31 Bukaczowce Bursztyn Bulszowice Konkolniki Markowa Mauasterzyska Buczacz bis Czortkow laut 48 | - 21/4 15/8 13/4 5/8 | 23 \frac{1}{8} 13 4 2 \frac{1}{8} 8 \frac{5}{8} 3 \frac{7}{8} 2 \frac{5}{8} 2 \frac{5}{8} 4 \frac{1}{4} 4 \frac{1}{4} 68 \frac{1}{8}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Landweg  Landweg Chaussee, unterhalt, Landw. u, Landw.  Landweg unterhalt, Landweg                                             |           |
| 96  | o d g o r  | Bartfeld in Ungarn<br>gegen Eperies                                                      | bis Gdów laut 61 Tarnawa Limanow Neu-Sandec Nawajowa Labowa Mochniaczka niższa Tylicz Bartfeld Summe  bis Bochnia laut 61 - Pilsno laut 60 Brzostek Frysztak Strzyszow Domaradź Fürtrag | $\begin{array}{ c c c c }\hline & & & & & 15\frac{1}{2}\\\hline & & & & & \\\hline & & & & \\\hline & & & & \\\hline & & & &$                                                                                                                                                 | Landweg Landw u. Chaussée Chaussée unterhalt. Landweg Chaussée und unterhalt. Landweg unterhalt. Landweg Landstrasse  Chaussée Landstr. und unterhalt. Landweg, dann Landstrasse Landweg |           | 98  | P o d g ó | Jalonka in Ungarn gegen das Arvas Thal | Mogilany                                                                                                                                                       | 3 1 2 1 3 2 1 1 8    | 17/8 21/2 51/4 31/8 12/8 21/2 31/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 121/2 1 | Chaussée Chaussée, Landweg und Chaussée Landweg Landw. u. Chaussée Chaussée Landweg Landweg Landweg Landweg Landw. u. Chaussée |           |

| R   | out     | е                  | esternado men                                                                                  | Entfer-<br>nung<br>in Meilen                                                                                                           | Character                                                                     |           | R   | ou      | t e                               |                                                      | n u<br>in M                  | fer-<br>ng<br>eilen                                                                                       | Character                                                        | 10014     |
|-----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr. | Von     | Nach               | Ueber                                                                                          | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-<br>Stationen                                                                                      | der<br>Wege                                                                   | Anmerkung | Nr. | Von     | Nach                              | Ueber                                                | der Zwi-<br>schenorte        | der Marsch-<br>Stationen                                                                                  | der<br>Wege                                                      | Anmerkung |
| 100 |         | Jabłunkan in Mähr. | Mogilany lzdebnik                                                                              | $ \begin{array}{c c}  & 1\frac{7}{8} \\ 2 & - \\  & 2\frac{3}{4} \\  & 2\frac{1}{8} \\  & 11\frac{1}{4} \\  & - \\  & 18 \end{array} $ | Chaussée u. Landw.<br>Landweg                                                 |           | 103 |         | Lipnik in Ungarn<br>gegen Rperies | bis Chabówka 1.99 Neumark Maniow Czorstyn Lipnik     | -<br>-<br>-<br>-<br>21<br>21 | 9<br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>-<br>3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Chaussée<br>Landstr., Chaussée<br>und Landstrasse                |           |
| 101 | z e     | en (Gnezda)        | bis Neu-Sandec l. 96 Alt-Sandec Piwniczna Kniesen                                              | $ \begin{array}{c c} - & 10\frac{5}{8} \\ 1\frac{1}{8} & - \\ - & 3\frac{1}{4} \\ - & 2\frac{7}{8} \end{array} $                       | Chaussée Landstr. und unter- halt. Landweg unterhalt. Landweg und Landstrasse |           | 104 | z e     | Lubloin Ung.                      | bis Piwniczna l. 101 Mniszek Lublo Summe .           | 2 1 2 -                      | $ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                   | unterhalt. Landweg<br>Landstrasse                                | 20        |
|     | o r     | Knies<br>  in Ung. | Summe .                                                                                        | - 16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                       |                                                                               |           | 105 | 9       | likolajow                         | bis Komarno laut 97<br>Horožany wielkie<br>Mikołajow | 11/2 2                       | 121<br>-<br>31/2                                                                                          | Landweg                                                          |           |
| 102 | P o d g | über Mielec        | Wieliczka Niepołomice Mikłuszowice Uście-Solne Szczurowa Radłow Žabno Dabrowa Radgoszcz Mielec | - 1 1 3 4 1 3 5 8 1 1 1 4 1 3 5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                  | Chaussée noterhalt. Landweg Landweg unterhalt. Landweg                        |           | 106 | P o d g | Oświęcim M                        | Skawiua                                              |                              | 45\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                    | Chaussée u. Landw.  Landweg  unterhalt. Landweg  nnd Landstrasse |           |
|     |         | Lezaysk ü          | Rolbuszow Dzikowice                                                                            | 1 3 5 8 1 3 5 8 1 3 5 8 1 3 4 1 2 2 8 8 8                                                                                              | Landweg  onterhalt. Landweg  ond Landweg  Londweg                             |           | 107 |         | Patocza in Ung.<br>gegen E peries | bis Labowa laut 96. Krynica Muszyna Leluchow Pałocza | 23<br>1<br>1 1 1 8<br>1 3 6  | 8 \frac{1}{8}                                                                                             | Chaussée<br>theilweise Landstra<br>und Landweg<br>Landweg        |           |

| R   | out      | е                       |                                                                        | nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | for-<br>ng<br>eilen                                     | Character                                |           | F   | lout  | е         |                                                                          | n                                     | tfer-<br>ung<br>deilen                                         |                                                                         |           |
|-----|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr. | Von      | Nach                    | Uebor                                                                  | der Zwi-<br>schenorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | der Marsch-<br>Stationen                                | der<br>Wege                              | Anmerkung | Nr. | Von   | Nach      | Veber                                                                    | der Zwi-                              | der Marsch-<br>Stationen                                       | der<br>Wege                                                             | Anmerkung |
| 108 |          | andomiérz<br>in Polen   | bis Mielec l. 102 .  » Sandomiérz l. 40  Summe .                       | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 5 7 1 8 7 1 8 24 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                                          |           |     |       | jensteits | Uebertrag . Tłumaczek Kołomea Zabłotow                                   | 1 1 2 5 8                             | 67<br>- 3 1 8 2 5 8                                            | )<br>> Chaussée                                                         |           |
| 109 |          | n Un-                   | bis Makow laut 100  » Kamiesnica l. 89  Skalita                        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63/4<br>8<br>2                                          | Chaussée                                 |           |     |       | Wie jen   | Wołczkowce Sniatyn bis Suczawa laut 74  Snmme .                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27/8<br>15/8                                                   | •                                                                       |           |
| _   | a z      | Skalita i<br>garn gegen | Summe .                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163                                                     |                                          |           | 111 | e z e |           | bis Domaradz l. 97.  » Przemyśl l. 59  Hussakow                          |                                       | 23 t 8 9 t 9 t 4 2 t 5                                         |                                                                         | = //      |
| 110 | -0<br>20 |                         | bis Bochnia laut 61  "Woynicz laut 60  Tuchow  Jodłówka  Olpiny  Jasło | 11/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6<br>4<br>3<br>1<br>2<br>1<br>8<br>3<br>3               | Chaussée u. Landw<br>Landweg             |           |     | 7 0 P | zezyki    | Raytarowice  Sambor  bis Stryi laut 36 .  Jusypczyce                     | 1111                                  | 2 1 2 3 2 3 8 8 2                                              | Landweg und un-<br>terhalt. Landweg  Landweg u. nnter-<br>halt. Landweg |           |
|     | P o d    | w a                     | bis Krosno laut 38. Micysce Rymanow Zarszyn Sanok bis Sambor laut 67   | 1 1 1 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 1 8 2 1 1 2 2 2                                       | Chaussée                                 |           |     | P o d | Zales     | Zurawno  Bukaczowce  Bursztyn  bis Horodenka l. 52  Babin                | 21458<br>158<br>156                   | 2 7 8 3 7 8 15 1 5 1 2 -                                       | unterhalt. Landweg  Landweg  Landweg  Landstrasse                       |           |
|     |          | Sucza                   | » Dolina laut 36.  Rrechowice  Rożniatow  Krasna  Rosulna              | 1 1 2 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 | 13<br>13<br>-<br>2 <sup>3</sup><br>2                    | Chaussée                                 |           |     |       |           | Zaleszczyki Summe .                                                      | 1                                     | 2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   73 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | Danvertasso                                                             |           |
|     |          |                         | Solotwina                                                              | 13834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 1/4 2 1/2 1/8 1 1/4 1/4                               | Landstrasse Landstr. u. Landweg Chaussée |           | 112 |       | Zarudzie  | bis Bochpia laut 61  » Jaroslau l. 60  » Lemberg l. 45  » Zarudzie l. 83 | 1111                                  | 6<br>23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  |                                                                         |           |
|     |          |                         | Fürtrag .                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67                                                      |                                          |           |     |       |           | Summe .                                                                  | -                                     | 543                                                            |                                                                         | 1         |

| R   | out     | е                                   | 201251062                                                            | Entfe<br>nung<br>in Meile                            | Character                  | 41424                                                                                                                                | I   | lou     | te                                 |                                                                                                       | n                                       | tfer-<br>ung<br>leilen                                                                                   | Character                       |                                                                  |
|-----|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Von     | Nach                                | Ueber                                                                | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-                 | der<br>Wege                | Anmerkung                                                                                                                            | Nr. | Von     | Nach                               | Ueber                                                                                                 | der Zwi-                                | der Marsch-<br>Stationen                                                                                 | der<br>Wege                     | Anmerkung                                                        |
| 413 |         | en Homona                           | Rybotycze Grąziowa                                                   | - 2<br>- 1<br>- 2<br>1 1<br>1 2<br>1 1<br>- 2<br>- 2 | Landweg  Chaussée u. Landw | Nur bei<br>trockener<br>Jahreszeit<br>für kleine<br>Truppen-<br>Abtheilun-<br>gen und lau-<br>desübliches<br>Fuhrwerk<br>verwendbar, | 117 |         | Sztarina in Ungarn<br>gegen Homona | oder Bis Baligrod I. 113 Cisua Solinka Sztarina                                                       | -<br>1 2 2 3<br>2 3 8                   | $ \begin{array}{c c} 10\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{8} \\ \hline 3\frac{7}{8} \end{array} $ $ 16\frac{1}{8}$ | <b>Landweg</b>                  | \$11<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81 |
| 114 | m y ś l | abłonka in Ungarn gegen             | oder Nižankowice Dobromil Kwaszenina Wanikowa bis F. Jabłónka l. 113 | $\frac{1\frac{1}{8}}{2^3}$ - 2                       | Chaussée                   |                                                                                                                                      | 118 | m y s 1 | gegen Unghwar                      | bis Dobromil l. 114 Chyrow Stare Miasto Luzck Strzyłki Turka Uszok                                    | 2 3 1 1 1 1 5 1 1 -                     | 31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31                                           | Chaussée<br>Landweg, Chaussé    |                                                                  |
| 115 | P r z e | Sanokk J                            | Summe .  Rybotycze Grąziowa Mrzygłod Sanok                           | _ 15 _ 2 _ 1 _ 3 _ 1 _ 8                             | Landweg                    | ,                                                                                                                                    | 119 | P r z e | Uszok in Ungarn                    | oder Nizankowice Nowe Miasto Felsztyn Starasol Stare Miasto bis Uszok laut 118.                       | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 233<br>-<br>358<br>81<br>81<br>145                                                                       | Chaussée<br>Landweg<br>Chaussée |                                                                  |
| 116 |         | Sztarina in Ungarn<br>gegen Homonna | bis Baligrod J. 113 Jabłonka Cisna Rostoki Polena Sztarina           | 1 3                                                  | Landweg                    |                                                                                                                                      | 120 |         | Zółkiow                            | bis Mosciska 1,59.  "Jaworow l. 90. Stary Jazow Wierzbiany Niemirow Magierow bis Žółkiew l. 56. Summe | 3 4 7 8 7 8 —                           | 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>3</sup> / <sub>3</sub>                                              | Landweg                         |                                                                  |

|     |     |               |                                                                                                                   | Ent                                         | for                                                         |                                                         |            | 1   | _       | -                  |                                                                                    | En                                                        | tfer-                                                                                                                                                         |                                              |                                         |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr. | lou | Nach          | Ueber                                                                                                             | n u i<br>in Me                              | ng                                                          |                                                         | Anmerkung  |     | Rou     | Nach               | U e b e r                                                                          | in N                                                      | der Marsch- ugen Stationen                                                                                                                                    | Character<br>der<br>Wege                     | Anmerkung                               |
| 121 | Von | Ležaysk Na    | Potylicz                                                                                                          | 7 R 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21/2 23/4 5 21/2 23/k                                       | Landweg Landstrasse u. un- terhalt. Landweg Landweg     | There were | 126 | n Von   | Sokal              | bis Przemyślany<br>laut 65<br>» Kurowice l. 48<br>Gliniany<br>Firlejówka           | 158<br>114                                                | 418 2 134 — 278                                                                                                                                               | Landweg<br>unterhalt. Landweg<br>und Landweg | *************************************** |
| 122 | я   | ow Neu-Sandec | Potylicz                                                                                                          | 2 2 2 -  3                                  | 27<br>95<br>247<br>378                                      | Landweg                                                 |            | 127 | Rohaty  | a in Ungara        | bis Sokal l. 16 (14) Summe .  bis Bursztyn l. 5 . Siwka Woyniłow Studzianka Kałusz |                                                           | $ \begin{array}{c c} 10\frac{8}{8} \\ \hline 21\frac{1}{8} \\ \hline 2\frac{3}{8} \\ \hline 2\frac{1}{2} \\ \hline 2\frac{5}{8} \\ 3\frac{3}{4} \end{array} $ | Chaussée                                     |                                         |
| 123 | a w | Magiero       | Magierow                                                                                                          |                                             | 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8       | Landweg                                                 |            |     |         | Torony             | bis Dolina laut 36. Wełdzisz · · · · Wyszkow · · · · Toronya · · · · Summe .       |                                                           | 3 3 4 1 5 8 3 4 1 5 8 8 8                                                                                                                                     | Landweg                                      |                                         |
| 124 | R   | Załośce       | bis Žółkiew laut 77 Dzibulki Kłodno wielkie . Wyrow Busk Biały Kamień Sassow Kołtow bis Załośce laut 82 . Summe . | 158<br>123<br>258<br>138<br>258             | 41/2 3 1/8 3 3/8 2 1/2 2 5/8 3 5/8 9 3                      | Landweg unterhalt. Landweg Landweg                      |            | 128 | 8 Z 0 W | Bartfeld in Ungarn | bis Domaradz I. 38  Jasiepica  Is krzynia  Mieysce  Równe  Dukla  Grab  Bartfeld   | 3/4 1 1 8 1 1 8 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 3 7 8 1 2 5 3 1 2 3 1 2 1 6 7 7                                                                                                                             | Chaussée<br>Chaussée, Landweg<br>Landstrasse |                                         |
| 125 |     | Zarudzie      | bis Biały Kamień<br>laut 124<br>Złoczow<br>Zarudzie                                                               | _  <br>_  <br>_                             | $3\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4}$ $3\frac{1}{4}$ $3\frac{1}{4}$ | unterhalt. Landwog<br>Chaussée, Landstr.<br>und Landweg |            | 129 | Rze     | Borow in Polen     | Stobiernia Sokolow Kamień Nisko bis Borow laut 45 .                                | 1 7 1 3 1 3 8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —         | 31/4<br>15/8<br>3<br>6                                                                                                                                        | unterhalt. Landweg                           |                                         |

| F                | lou     | te                       | 107949613 3%                                    | Entfer-<br>nung<br>in Meiler                                                                                                                        | Character                                                  | 01814         | J   | Rou     | te                                  |                                                                            | n u<br>in M                                          | ifer-<br>ing<br>leilen            | Character                                                                 |           |
|------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.              | Von     | Nach                     | Ueber                                           | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-                                                                                                                | der<br>Wege                                                | Anmerkung     | Nr. | Von     | Nach                                | Ueber                                                                      | der Zwi-<br>schenorte                                | der Marsch-<br>Stationen          | der<br>Wege                                                               | Anmorkung |
| 130              |         | A. Homarnik<br>in Ungara | bis Dukla laut 128.<br>A. Komarnik<br>Summe .   | $ \begin{array}{c c} - & 9\frac{2}{8} \\ 3\frac{1}{4} \\ \hline - & 13\frac{1}{8} \end{array} $                                                     | Chaussée                                                   | Teder         | 135 | Rzeszow | Tarnogrod                           | bis Sokołow l. 129.<br>Wola Zarzycka<br>Leżaysk<br>Tarnogrod<br>Summę .    | 13/4<br>13/4<br>———————————————————————————————————— | 3 t 2 3 t 2 3 t 1 0 t 2           | unterhalt, Landweg<br>Landweg                                             |           |
| 131              | W       | in Polen                 | Głogow                                          | $ \begin{array}{c c}  & 1\frac{3}{4} \\  & 2\frac{3}{8} \\  & \frac{3}{8} \\  & 4\frac{7}{8} \\  & 3\frac{3}{4} \\  & - 12\frac{3}{4} \end{array} $ | Landstrasse<br>Landweg                                     | Titleson of S | 136 |         | Jabionka in Ungarn<br>gegen Homonna | Tarnawa górna .  Szczawuo  Komańcza  Smolnik  W ola Mychowa .  F. Jablónka | 158<br>171<br>172<br>172<br>172                      | 1 2 8 2 7 8 2 1 3 4               | Landstr., Chaussée und Landstrasse Landstrasse Landstr. u. Landw. Landweg | 100       |
| 132              | e s z o | Sandomiérz               | oder Glogow                                     | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                               | Landstrasse  > unterhalt, Landweg                          |               | 137 | n o k   | Ungarn gegen   F. J                 | Summe.  Lisko  Baligrod bis Sztarina l. 116.  Summe .                      | 1 1111                                               | 2<br>2<br>2 3 8 5 1 9 7 8         | Landstr., Chaussée<br>und Landstrasse                                     |           |
| <br>1 <b>3</b> 3 | Rz      |                          | bis Błazowa laut 38 . Dynow bis Sanok laut 33 . | - 13 t                                                                                                                                              | Laudweg                                                    | W U S         | 138 | SO.     | Sztarlna in<br>Ungli                | oder<br>Lisko<br>Balirod<br>bis Sztarina l. 417 .<br>Summe .               |                                                      | 2<br>2 3 6<br>6                   | Laudstr., Chaussée<br>und Laudstrasso                                     |           |
| 134              |         | Sanok                    | bis Domaradz I. 38 Brzozow Grabownica Sanok     | $ \begin{array}{c c}  - 9\frac{5}{8} \\  - 5\frac{3}{8} \\  1\frac{5}{8} \\  2\frac{7}{8} \\  - 3 \end{array} $                                     | Chaussée n. Landstr<br>Landstrasse<br>Landstr. u. Chaussée |               | 139 |         | Tarnograd in Polen                  | bis Dynow laut 42. Hadle Kanczuga Przoworsk Sieniawa Tarnogrod Summe .     | 13<br>13<br>13<br>-                                  | 43/2 2 8 3 1 8 2 5 8 3 7 7 15 8 8 | > Landweg                                                                 |           |

| ı   | lou   | te                                 |                                                                     | Enti<br>nui<br>in Me          | n g<br>ilen                                                                                                        | Character der                                                    | Anmerkung                                           |     | loni   | le                                 |                                                            | in N                                    | tfer-<br>ung<br>leilen                  |                                                                            |                                                            |
|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nr. | Von   | Nach                               | Ueber                                                               | der Zwi-<br>schenorte         | der Marsch-<br>Stationen                                                                                           | Wege                                                             | Annerang                                            | Nr. | Von    | Nach                               | Ueber                                                      | der Zwi-                                | der Marsch.                             | der<br>Wege                                                                | Anmerkung                                                  |
| 140 |       | Uszok in Ungarn<br>gegen Munkatsch | bis Lisko laut 137. Olszanica Ustyanowa bis Uszok laut 44 . Summe . |                               | 2<br>2 3<br>8 7<br>8 7<br>14 7                                                                                     | Landstr. u. Chaussée<br>Chaussée                                 |                                                     | 144 |        | Husiatyn                           | Uzin                                                       | 1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1 2 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | Landweg u. unter-<br>halt. Landweg  unterhalt. Landweg  Chaussée  Chaussée |                                                            |
| 141 | 1 0 k | omonna                             | bis Komańcza l. 136<br>Radoszyce<br>Wirawa                          | -<br>21/4                     | $\frac{4^{\frac{3}{4}}}{2^{\frac{3}{4}}}$                                                                          | Landstrasse<br>Landstr. v. Landw                                 |                                                     |     | w 0 w  |                                    | Probužna<br>Husiatyn<br>Summe .                            |                                         | 2 1 2 3 1 17 7 B                        | halt. Landweg<br>unterhalt. Landweg                                        |                                                            |
| 142 | S a n | a in Ungarn gegen H                | oder Nowotaniec Bukowsko Szczawne Komańcza                          | $1\frac{3}{4}$ $1\frac{1}{4}$ | 7 1 2 3 A 3 A 3 A 3                                                                                                | Chaussee u. Landw<br>Landweg<br>Landw. u. Landstr<br>Landstrasso |                                                     | 145 | anisła | Rörösmező in Ung.<br>gegen Szigeth | bis Nadworna lant 8 Dolatyn Dora Jamma Jabłonica Körösmezö | 7 7 8 8 8 8 8                           | 5 g 17 7 7 7 7 7 8 3 2 13 5 g           | Chaussée<br>Landstrasse<br>Saumweg<br>Saumw. u. Landw.                     | Nurfür Trup-<br>pen ohne al-<br>lem Fuhrwer.<br>anweudbar, |
|     |       | Wiraw                              | bis Wirawa laut 141 Summe .                                         |                               | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                     |                                                                  |                                                     | 146 | 0      | ałat                               | bis Buczacz lant 144;<br>Laszkowce<br>Trembowla            | _                                       | 8 3/4<br>2 5/8<br>2 1/2                 | unterhalt. Landweg<br>unterhalt Landweg<br>und Landweg<br>Landweg          |                                                            |
| 143 |       | Siebenbürgen<br>stritz             | Tuczapy                                                             | 1 3 1 3                       | 21<br>3<br>-15<br>23                                                                                               | Landweg                                                          | Nur für kleine<br>Truppen-Ab-                       |     |        | Ske                                | Leszczawa                                                  | 13/4<br>11/2                            | 31<br>11<br>12                          | Landweg                                                                    |                                                            |
|     | Snia  | Alt-Radna in S<br>gegen Bis        | Jabionica                                                           | 3 3 7 8                       | $ \begin{array}{c} 2^{3} \\ 1^{\frac{1}{2}} \\ 5^{\frac{1}{4}} \\ 3^{\frac{7}{8}} \\ 4^{\frac{5}{8}} \end{array} $ | Landweg                                                          | theilungen<br>ohne allem<br>Fuhrwerke<br>anwendbar, | 147 | Stryi  | Bobrka                             | Žydaczow Chodorów                                          | 118<br>177<br>118                       | 3 5 8 2 1 6 - 4 1 8 9 7 8               | Chanssée u. Landw.<br>> Landweg                                            |                                                            |

| 10. |             |                                       |                                                                          |                                         |                                 |                                                    |                                                               |     |           |                    |                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                       |
|-----|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| R   | out         | е                                     |                                                                          | in M                                    | ng<br>eilen                     | Character                                          |                                                               | R   | out       | е                  |                                                                                            | n u<br>in M                                | fer-<br>ing<br>leilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Character                                                                                             |                                       |
| Nr. | Von         | Nach                                  | Ueber                                                                    | der Zwi-                                | der Marsch.                     | der<br>Wege                                        | Anmerkung                                                     | Nr. | Von       | Nach               | Uebdr                                                                                      | der Zwi-                                   | der Marsch.<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>Wege                                                                                           | Anmerkung                             |
| 148 |             | Medyka                                | bis Sambor laut 36. Chliplo Mościska Medyka Summe .                      | 11111                                   | 8<br>4<br>2 1 8<br>2 1 8        | Chaussée u. Landw.<br>Landweg<br>Chaussée          |                                                               | 153 |           | Bursztyn           | Chodaczków<br>Kozowa<br>Brzeżan<br>bis Bursztyn laut. 5<br>Summo.                          |                                            | $ \begin{array}{ c c c } \hline 1\frac{3}{4} \\ 3\frac{1}{8} \\ 2\frac{1}{4} \\ 6\frac{3}{8} \\ \hline 13\frac{1}{2} \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Landweg                                                                                               | 101                                   |
| 149 | +           | Toronya in Ungarn                     | bis Bolechów laut 36 Kniazoluka Weldzisz bis Toronya laut 127 Summe .    | 1 1 8<br>1 1 2<br>-                     | 3<br>25<br>51<br>1118           | Chaussée u. Landw<br>Landweg                       |                                                               | 154 | 0 1       | Chotym in Russland | bis Czortkow laut 10 - Szuparka laut 22 Uście Biskupie Mielnica Babince Okopy Chotym Summe |                                            | $ \begin{array}{ c c c c c c } \hline 9^{\frac{5}{8}} & 6 \\ \hline -2^{\frac{3}{8}} \\ \hline -3^{\frac{5}{8}} \\ \hline 21^{\frac{5}{8}} \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | onterhalt. Landweg<br>Landweg                                                                         | - Tar                                 |
| 150 | <b>10</b> 2 | A. Vereczne in Ung<br>Regen Munkatsch | Hurnie Synowucko wyższe Skole Koziowa Tucholka Klimiec A. Vereczke Summe | 1 8 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 ½ 2 ½ 2 ½ 3 5 8 3 1 ¾ 1 2 8 8 | Chanssée<br>Chaussée bis an die<br>Gränze          |                                                               | 155 | a r n o p | Czortkow           | Skomorochy Leszczawa Chorostkow Kopyczyńce Czortkow                                        |                                            | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   1 <sup>5</sup> / <sub>2</sub>   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chaussée u. Landw.<br>Landweg<br>Landweg u. unter-<br>halt, Landweg<br>unterhalt. Landweg<br>Chaussée | 8 31                                  |
| 151 | Zawa        | Burgo.<br>s Prund                     | Masanajesztie Gura Humora b. Borgo Prund 1.19 Summe .                    |                                         | 2½<br>2½<br>18%<br>23%          | Landweg<br>Landweg, unterhali<br>Landw. u. Chaussé |                                                               | 156 |           | omea               | bis Horodeńka l. 10 Czerniatyn Soroki Gwoździec Kołomea                                    | 5<br>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 15½ - 27 28 4   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½   21½ | Chaussée                                                                                              | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |
| 152 | o n c       | Borsa in Ung a. d. Ursprunged Theiss  | b. Gura Humoral 151<br>- Valie Puttni l. 19<br>Kyrlibaba<br>Borsa        |                                         | 5<br>6 7<br>8 1 2<br>6 21 3     | Chaussée u Landstr<br>Saumweg                      | Bloss für<br>Truppen<br>ohne allem<br>Fuhrwerke<br>anwendbar, | 157 |           | Rolo               | oder<br>bis Trembowla l. 10<br>Janow<br>Budžanow<br>Fürtrag .                              |                                            | 4½<br>1¾<br>1 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Landweg<br>unterhalt, Landw.                                                                          |                                       |

|     |      | 1                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                              |           |     |     |                                    |                                                                 |                                             |                                                                           |                                                                         |           |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - I | lou  | 0                             | entraced and                                                                                    | Entfer<br>nung<br>in Meile                                                                                                                                                              | Character                                    | n 1 0 9 W | R   | oul | e                                  | ANTHONY AND ANTONY                                              | nu                                          | fer-<br>ng<br>eilen                                                       | Character                                                               | -         |
| Nr. | Von  | Nach                          | Ueber                                                                                           | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-                                                                                                                                                    | der<br>Wege                                  | Anmerkung | Nr. | Von | Nach                               | Ueber                                                           | der Zwi-<br>schenorte                       | der Marsch-<br>Stationen                                                  | der<br>Wege                                                             | Anmerkung |
|     |      | Wie jenseits                  | Uebertrag .  Czortkow  Jagielnica  Tłuste  Uściecko  Siemakowce  Czerniatyn  Gwoździec  Kołomea | - 6 3 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4                                                                                                                                           | Chaussée, Laudweg                            |           | 161 | 0 1 | Tyśmienica                         | oder Chodaczkow Kozowa Bożykow Konkolniki Maryampol Tyśmienica  | 111111                                      | 1 3 4 3 8 2 7 8 2 7 8 2 1 2 1 2 1 5 3 4                                   | Landweg  Landweg u. unter- hait. Landweg unterhalt. Landweg und Landweg |           |
| 158 |      | Satanow<br>in Russland        | bis Skałat laut 76 . Grzymałów Touste Satanów                                                   | - 22;<br>1;<br>1;<br>2;<br>3;<br>6;<br>1;<br>7;<br>- 1;<br>- 8;                                                                                                                         | Landweg                                      | N N N     | 162 | n o | über Zarudzie                      | Jezierna Zarudzie                                               | 218                                         | 23<br>27<br>27<br>55<br>55                                                | Chaussée u. Landw Chaussée u. Landw                                     |           |
| 160 | Tarn | Toki an der<br>russis, Gränze | Zbaraż                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                              |           |     |     | Zwaniec in Russland über<br>Skalat | Husiatyn Sidorów                                                | 1388 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | 3\frac{1}{2} 2 1\frac{3}{4} - 2\frac{8}{4} - 2\frac{5}{8} - 19\frac{7}{6} | halt. Landweg  nnterhalt. Landweg  Landweg                              |           |
|     |      | Tyśmienica                    | Bnczacz                                                                                         | $ \begin{array}{c c}  & 2\frac{1}{3} \\  & 1\frac{5}{3} \\  & 2\frac{1}{3} \end{array} $ | halt. Landweg unterhalt. Landweg Landstrasse |           | 164 | 0 0 | Bartfeld in Ung.                   | Tuchow · · · · · Jodłówka · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 1 ½ 3 ½ — — — — — — — — — — — — — — — — — | 2 1/4 4 3/8 1 2 1/7 8 3 1 3 1/8                                           | Landweg Landstrasse                                                     |           |

| R   | out   | e                            | Charactas                                              |             | n u<br>in M                           | fer-<br>ng<br>eilen                                                                                                                                               | Character                                                                                 |                                         | R   | ou    | te                    | 5011419419                                                                                      | n t<br>in M                                       | tfer-<br>ing<br>leilen                                  | e omaractor                                       | New M                                 |
|-----|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Von   | Nach                         | Ueber                                                  | of State of | der Zwi-<br>schenorte                 | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                          | der<br>Wege                                                                               | Anmerkung                               | Nr. | Von   | Nach                  | Ueber                                                                                           | der Zwi-<br>schenorte                             | der Marsch-<br>Stationen                                | der<br>Wege                                       | Anmerkung                             |
| 165 |       | d in Ungarn gegen<br>Speries | Bobow                                                  |             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                             | > Landweg                                                                                 | (0.1                                    | 168 |       | c Mikołajow           | bis Jaroslau laut 60 - Przemyśl laut 32 - Grodek laut 59 - Komarno - bis Mikolajow l. 105 Summe |                                                   | 17 1<br>4 1<br>8 1<br>2 1<br>2 1<br>3 1<br>3 7          | Landweg                                           |                                       |
|     |       | Bartfeld in Eper             | Bartfeld Summ                                          | ie .        | 2                                     | 3 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                     | Landw. u. Landstr.                                                                        |                                         | 169 |       | Opatowiec<br>in Polen | Žabno                                                                                           |                                                   | 2 1 2 3 8 4 5 8 4 5 8                                   | ▲ Landweg u. unter-<br>♦ halt. Landweg<br>Landweg | -                                     |
| 166 | m o w | arnik in Ung.                | Tuchow bis Jaslo laut 11 Zmigrod Dukla A. Komarnik     | 0.          | 1111                                  | 2 <sup>1</sup> / <sub>1</sub><br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Landweg Chaussée                                                                          | a finat                                 | 170 | n o w | dautz                 | bis Brzostek l. 167 Kołaczyce Jasto bis Sambor laut 110 - Tyśmienica l. 36 Tłumacz              | -                                                 | 5<br>25<br>21<br>3<br>22<br>3<br>4<br>22<br>3<br>4<br>3 | Chaussée Landweg                                  | 1                                     |
| _   | и в   | A. Kom                       | Summ                                                   | ie .        | _                                     | 15%                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                         |     | 3 2   | Rad                   | bis Obertyn laut 6 Radautz laut 62. Summe.                                                      | 1   -                                             | 4<br>  19 <sup>3</sup>   77 <sup>1</sup>                | sorter of the second                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 167 | L     | ız in Ungarn<br>nonna        | Pilsno Brzostek Frysztak Krosno                        |             |                                       | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>3<br>4                                                                                                                              | Chaussée Landstr., unterhalt. Landw. u. Landstr. Landst. unt. Landw., Landst. u. Chaussée |                                         | 171 | L     | Rohatyn               | bis Komarno l. 168 - Žydaczow l. 31 . Chodorow Knihynicze Rohatyn                               | 2 1 3 1 3 E                                       | 1 1 5                                                   | Landweg                                           | - 31                                  |
|     |       | Mezö-Laborel<br>gegen Hon    | Mieysce Rymanow Jastiska Czeremka Habura Mezö-Lahoretz |             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 t                                                                                                                                                               | Chaussée  Landweg                                                                         | 800000000000000000000000000000000000000 | 172 |       | Sandomierz   in Polen | Lysia góra Dombrowa Smegorzow Szczucin                                                          | 1 8 1 1 2 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 43 \frac{3}{8}   \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    | unterhalt, Landweg                                |                                       |

| I   | lout | e                 |                                                                                    | Entfe<br>nung<br>in Meil                                                                          | n Character                                                   |           | I   | lou        | le                 | 1000                                                                        | n                                       | tfer-<br>ang<br>leilen                         | Character                              |                                                                                                                             |
|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Von  | Nach              | Debor                                                                              | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-                                                              | der<br>Wege                                                   | Aumerkung | Nr. | Von        | Nach               | U e b e r                                                                   | der Zwi-                                | der Marsch-<br>Stationen                       | der<br>Wego                            | Anmerkung                                                                                                                   |
|     |      | Wie jenseits      | Uebertrag . Ottałęż Padow Siedleszany Tarnobrzeg                                   | - 5<br>- 1<br>- 3<br>1 3<br>1 4<br>2                                                              | unterhalt. Landweg  Landweg  Landweg und un- terhalt. Landweg |           | 176 | Tysmienica | Holomea            | Otynia                                                                      | -<br>2<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 23<br>-41<br>-41<br>-71<br>-71                 | Landweg                                | Nur bei tro-<br>ckeuer Wit-<br>terung für<br>Trnppen-<br>Abtheilungen<br>mit landes-<br>üblichen<br>Fuhrwerke<br>auwendbar. |
|     |      |                   | Sandomiérz Summe.                                                                  | _   1<br>_   14                                                                                   | und Landweg                                                   |           | 177 |            |                    | bis Myślonice I. 68<br>Szczyrzyce<br>Limanow                                | 111                                     | 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>3             | Landweg<br>Landw, u. Chaussée          |                                                                                                                             |
| 173 | 0 W  |                   | bis Lemberg 1. 60.  » Zaleszczyki 1. 81  Kotzmann  Czernowitz  bis Suczawa laut 12 | - 33<br>- 27<br>- 3<br>- 3<br>- 11                                                                | Chausseo                                                      | 0 9 3     |     | e          | Bobrka             | Neu-Sandee bis Grodek laut 59. Bartatow Nawarya Dawidow bis Bobrka laut 52. | 15<br>18<br>18                          | 3<br>33 1 3<br>3<br>2 1 4 2 1 4 2 1 4 1        | Chaussée Chaussée Landweg              | 3 1                                                                                                                         |
| 174 | r n  | Suczawa           | oder bis Sambor laut 170                                                           | _   78<br>_   29                                                                                  | S R                                                           | 5 511     | 178 | w i c      |                    | bis Gdow laut 68  » Bochnia laut 61  » Jaroslau » 60                        | 111                                     | 7 3 4 2 5 8 2 3 1 m                            | no decided by                          | 2 10                                                                                                                        |
|     | T a  |                   | » Krasna » 110 Rosulna Bohorodczany bis Nadworna I. 8 . » Suczawa I. 110 .         | $ \begin{array}{c c} - & 29 \\ 17 \\ 1\frac{7}{8} & - \\ 1\frac{7}{8} & 3 \\ - & 27 \end{array} $ | Landstr. u Chanssée<br>Chaussée                               | D         |     | o p        | Brody              | Korzenica Lubaczow Niemirow bis Zółkiew 1 120. Busk laut 124                | 1111                                    | 21<br>21<br>21<br>31<br>51<br>61<br>62         | unterhalt. Landweg und Landweg Landweg | - B                                                                                                                         |
| 175 |      | Tomaszow in Polen | bis Jaroslau laut 60 Zapałow Oleszyce Dachnow Cieszanow Błazow Narol Tomaszow      | - 80 - 17 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1                                                 | unterhalt. Landweg                                            |           | 179 | w a        | Hanusfalva in Ung. | Brody laut 64. Summe.  Zembrzyce Sucha Makow Jordanow Chabówka              | 21/1 27/18 —                            | 52   61   59   59   15   15   15   15   15   1 | unterhalt. Landweg<br>Chaussée         |                                                                                                                             |

| R         | out       | 0                               |                                                                    | Entfer-<br>nnug<br>in Meilen                                                                                                        | Character                                 |                                                                         | 1   | Rou       | i e       |                                                                                             | n o<br>in M                   | tfer-<br>ing<br>leilen                                                                                                   | Character                                                           |             |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nr.       | Von       | Nach                            | Üeber                                                              | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-<br>Stationen                                                                                   | der<br>Wege                               | \amerkung                                                               | Nr. | Von       | Nach      | Ueber                                                                                       | der Zwi-                      | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                 | der<br>Wege                                                         | Anmerkung   |
| BE SHIELD |           | Wie jenseits                    | Uebertrag . bis Maniow laut 103 Czorstyn Ofalu Starowes Hanusfalva | $ \begin{array}{c c} - & 7\frac{3}{8} \\ - & 4\frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & - \\ 1 & 2\frac{1}{2} \\ - & 14\frac{3}{8} \end{array} $ | Schlechte Landstr<br>Landstr. u. Chanssée |                                                                         | 184 |           |           | b. Neu-Sandec l. 177  " Gorlice laut 59.  Rozdziele  Zmigrod  Dukla  Równe  Rymanow         | 138<br>288<br>-347<br>178     | 133 5 5 3 4 4 2 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1                                                                  | Landweg Landweg, Landstr und Landweg Chaussée                       |             |
| 180       | i c e     | Jablonka in Ung.                | bia Jordanow l. 179 Podwilk Jablonka Summe                         | $ \begin{array}{c c} - & 5\frac{3}{4} \\ 2 & - \\ 1\frac{1}{8} & 3\frac{1}{8} \\ - & 8\frac{9}{8} \end{array} $                     | Landw. u. Chaussée<br>Chaussée            | Der Landweg<br>nur für kleine<br>Truppen-<br>Abtheilungen<br>anwendbar. |     | i c e     | aryampol  | Zarszyn                                                                                     |                               | -                                                                                                                        | Story was I sale<br>interest sale<br>and markett                    | \$ 721<br>9 |
| 181       | W a d o w | aysk Jablunkau in<br>Schlessien | Andrychau Seypusch                                                 | - 13 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                            | Chaussée u. Landw.                        |                                                                         | 185 | W a d o w | M         | oder bis Stryi laut 184. Jusypczyce Žurawno Bukaczowce Bursztyn b. Maryampol l. 52          |                               | 513<br>2<br>2 27<br>8 37<br>41<br>41                                                                                     | Laudweg u. unter-<br>halt, Landweg<br>unterhalt. Landweg<br>Landweg |             |
|           |           | Leż                             | Summe .                                                            | — 32 <sup>3</sup>                                                                                                                   | A PER PER LA                              | 2 -                                                                     | 186 | 14 10     |           | Summo . bis Jaroslau l. 178.                                                                | _                             | 64 <sup>5</sup> / <sub>11</sub>                                                                                          |                                                                     |             |
| 183       |           | Lipnik in Ung.<br>gegen Eperies | bis Maniow 1. 179 .  * Lipnik laut 103  Summe .                    | - 11 g 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                      |                                           |                                                                         |     |           | Mikolajow | » Radymno l. 32. » Mościska l 69. Wołczyszczowice Rudki Komarno b. Mikołajow l. 105 Snmme . | -<br>1 1 2<br>2 1 2<br>-<br>- | $ \begin{array}{c c} 1\frac{5}{8} \\ 4 \\ \hline 4 \\ 2\frac{1}{8} \\ 3\frac{3}{4} \\ \hline 48\frac{3}{4} \end{array} $ | Landweg                                                             |             |

| H   | lout    | 0           | Yelselda                                                   | Entfe<br>nun<br>in Mei                  | character                                                             | 7000         | 1   | lou     | te      |                                                                                       | in N                                    | tfer-<br>ung<br>Ieilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                      | 11111     |
|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Nr. | Von     | Nach        | Uober                                                      | der Zwi-<br>schenorte                   | der<br>Wege                                                           | Amnerkung    | Nr. | Von     | Nach    | (Feber                                                                                | der Zwi-                                | der Marsch-<br>Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der<br>Wege                                            | Anmerkung |
| 187 |         | Niepotomice | bis Myślenice I. 68<br>Wieliczka<br>Niepolomice<br>Summe . | - 8<br>- 1                              | Chaussée u. unter halt. Landweg Chaussée                              |              | 193 |         |         | bis Jaroslau l. 178. Zapałow Oleszyce Lubaczow Radrusz                                | 1 2 2 2 2                               | 33 1 2 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unterhalt. Landweg Landstrasse u. un- terhalt. Landweg |           |
| 188 | ə       | யர்வ        | Andrychau                                                  | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 8 Chaussée 3 7 5 8                                                  |              |     | 6       | Sokal   | Rawa                                                                                  | 15H 27 T -                              | 2 1 2 5 2 3 4 3 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 | Landweg Laudw. u. Laudstr.                             |           |
| 189 | O W i C | Oświ        | oder Graboszyce Zator Oświęcim Summe .                     | - 5                                     | unterhalt Landwes unterhalt Landwes unterhalt Landwes und Landstrasse | E la lateral | 194 | o w i c |         | oder bis Jaroslau 1.178. "Lnhaczow 1.178 "Sokal laut 193. Summe.                      | 1111                                    | 33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>13 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |           |
| 190 | Wad     | odgórze     | Kalwaryia                                                  |                                         | Chaussée                                                              |              | 195 | Wad     |         | bis Stryi laut 184.  " Dolina laut 36.  " Krasna laut 110.  " Suczawa l. 174.  Summe. |                                         | 51\frac{3}{8} 5 4\frac{3}{8} 34\frac{1}{11} 94\frac{7}{8}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |           |
| 192 |         | Skalite P   | oder Brzezina Summe                                        | -   (                                   | Landweg  Landweg  Landweg  Chaussée                                   |              | 196 |         | Suczawa | oder bis Krasna laut 195 " Delatyn " 110 Bereszow wyższy . Jabłonow Stopczatow        | 23 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 60 <sup>6</sup> / <sub>4</sub> 7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chaussée u. Landw<br>Landweg                           |           |
|     |         | S           | Skalita Summe .                                            |                                         | 3 4                                                                   | 5            |     |         |         | Fürtrag .                                                                             | -                                       | 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |           |

| R   | out | е            |                                                                                                   | Entfe<br>nun<br>in Meil                 | g<br>en                                             | Character                             |           | F   | out   | е                        |                                                                                               | n u<br>in M                                                                                               | tfer-<br>ing<br>eilen                                                               | Character                                                     | eldell.   |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr. | Von | Nach         | U e b e r                                                                                         | der Zwi-<br>schenorte                   | Stationen                                           | der<br>Wege                           | Anmerkung | Nr. | Von   | Nach                     | Ueber                                                                                         | der Zwi-<br>schenorte                                                                                     | der Marsch-<br>Stationen                                                            | der<br>Wege                                                   | Anmerkung |
|     |     |              | Uebertrag  Pistyn  Kossow  Kutty  Wisznitza  Lukawetz  Stroschenetz                               | 23/4                                    | 2 1 2 2 3 1 2 3 2 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Landstrasse Landweg Landw. u Chaussée |           | 200 | wice  | Zaleszczyki              | bis Stryi laut 184.  Tyśmienica 1.36 Tlumacz, b. Horodenka 1 53  Zaleszczyki laut 111  Summe. | 1111111                                                                                                   | 51 3 14 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3                                           | Landweg                                                       | 100       |
|     | е   | Wie jenseits | Sereth bis Suczawa laut 12  Summe .                                                               |                                         | 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5             | Landw. & Chaussee                     |           | 201 | Wado  | ohiawa in<br>d Arva Thal | bis Seypusch l. 192<br>Jelesna<br>Krzyżowa<br>Zubrohlaw,a                                     | 1 3 8 B                                                                                                   | 5 1 8 - 2 1 3                                                                       | Landweg<br>Landw. u. Chaussée                                 | -         |
| 197 | 0   |              | oder<br>bis Stroschenetz                                                                          |                                         |                                                     | 10272                                 | 9 100     |     |       | Zubr<br>Ung. g.          | Summe .                                                                                       | _                                                                                                         | 103                                                                                 | ev ba                                                         | 13        |
|     | w o |              | laut 196<br>» bis Radautz.<br>Suczawa                                                             | =                                       | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8<br>5             | Landweg                               |           | 202 |       | Chotym<br>der Moldau     | Grodek                                                                                        | 1 ½ 1 ¾ 1 ¾ 1 ¾ 1 ¾ 1 ¾ 1 ¾ 1 ¾ 1 ¾ 1 ¾                                                                   | 31/3                                                                                | Landweg<br>unterhalt. Landweg                                 | 4         |
|     | q   |              | Summe .                                                                                           | - 9                                     | 53/4                                                |                                       |           |     | k :   | y in                     | Summe .                                                                                       | _                                                                                                         | 91                                                                                  |                                                               |           |
| 198 | Wa  | embowla      | b. Żydaczow l. 184<br>Chodorow<br>Knihynicze<br>Rohatyn<br>bis Brzezan laut 5.<br>» Trembowlal.78 | 1 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 5<br>2 1<br>3<br>4<br>9                             | Landweg                               |           | 203 | ZCZy  | geg. J                   | Sadagura                                                                                      | 1111                                                                                                      | $ \begin{vmatrix} 3\frac{1}{8} \\ 2 \\ 2\frac{1}{2} \\ 3\frac{1}{2} \end{vmatrix} $ | Chaussée u. Landw<br>Landweg<br>Landw, u. Landstr.<br>Landweg | 3 -       |
|     |     | Tre          | Summe .                                                                                           |                                         | 31                                                  |                                       | 30)       |     | . s   | Moldan                   | Summe .                                                                                       | _                                                                                                         | 1118                                                                                |                                                               |           |
| 199 |     | Uscie solne  | bis Bochnia I. 182.<br>Mikłuszowice<br>Uście solne<br>Summe .                                     | 1 3 8 1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $0\frac{3}{8} \\ 2\frac{1}{4} \\ 2\frac{7}{8}$      | Chaussée<br>Landweg                   |           | 204 | Z a l | Satanow in<br>Russland   | Torskie                                                                                       | 2<br>1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>- | 3 3 8 2 3 4 3 1 2 2 1 1 2 1 3 3 g                                                   | Chaussée Chaussée Landweg                                     | Jan.      |

|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                           |           |     |     |                        |                                              |                                         |                                                                                                                       |                                                      | 00        |
|-----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|-----|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|     | lou     | te                           | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | Entfer-<br>nung<br>in Meilen                                                                                                                      | Character                                 |           | R   | out | Le -                   | 119141212                                    | ומ                                      | ifer<br>ing<br>leilen                                                                                                 | CHAIACTOR                                            | 0100 100  |
| Nr. | Von     | Nach                         | Ueber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Zwi-<br>schenorte<br>der Marsch-<br>Stationen                                                                                                 | der<br>Wege                               | Anmerkung | Nr. | Von | Nach                   | Uebor                                        | der Zwi-                                | der Marsch-<br>Stationen                                                                                              | der<br>Wege                                          | Anmerkung |
| 205 |         | Skalat                       | Tłuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                            | Chaussée<br>Landweg                       |           | 211 |     |                        | Olszanica Przemyślany Świrz Bobrka Sokolówka | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 2 <sup>3</sup> / <sub>6</sub><br>2 <sup>5</sup> / <sub>6</sub>                                                        | Chaussée<br>Landweg                                  |           |
| 206 | r k i   | Sniatyn                      | Summe .  Sniatyn (über Boroutz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   | Landweg                                   |           |     |     | Drohobye               | Wybranówka Stolsko                           | 134                                     | $   \begin{array}{c c}     1\frac{7}{8} \\     \hline     2\frac{7}{8} \\     \hline     3\frac{1}{4}   \end{array} $ | Chaussée<br>Chaussée u. Landw.<br>Landw. u. Chaussé  |           |
| 207 | SZCZJ   | Snczawa                      | Kuczurmik Czernowitz bis Suczawa laut 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $ \begin{array}{c c} - & 3\frac{1}{8} \\ - & 2\frac{5}{8} \\ - & 11\frac{1}{8} \end{array} $ $ - & 16\frac{7}{8} $                                | Chaussée u. Landw.<br>Landweg             |           |     | W 0 | 7                      | Summe .                                      | _<br>_<br>_                             | 2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                                                         | Landw. u. Chausse                                    |           |
| 208 | Zale    | Tarnoruda<br>d. russ. Gränze | bis Chorostkow l. 205 - Touste laut 204. Tarnoruda Snmme .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $ \begin{array}{c c}  & 9\frac{1}{2} \\  & 2\frac{1}{4} \\  & 3 \end{array} $                                                                     | Landweg                                   | = -       | 212 | 0 C | der russischau<br>Inze | Zborow                                       | 112111111111111111111111111111111111111 | 3 to 1 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2                                                                             | Chaussee<br>Chaussee u. Landw<br>Landweg<br>Chaussee |           |
| 209 |         | Zwaniec in Russland a        | Grodek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                            | Landweg                                   | 1 10      |     | Z   | Husiaty wan<br>Grä     | Suchostaw  Nižborg nowy  Husiatyn  Summe .   | 2                                       | 2 4<br>3 8<br>18 4                                                                                                    | unterhalt, Landweg                                   |           |
| 210 | Złoczow | Czortkow                     | Zborow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $ \begin{array}{c c}  & 9\frac{1}{8} \\  & 3\frac{3}{8} \\  & 2\frac{5}{1} \\  & 2\frac{3}{8} \\  & 7\frac{1}{8} \\  & 7\frac{1}{8} \end{array} $ | Chaussée<br>Chaussée u. Landw.<br>Landweg |           | 213 |     | Sokal                  | Biały Kamień Ożydow                          | 134 18                                  | 27<br>27<br>27<br>8<br>3<br>53<br>53<br>141                                                                           | unterhalt. Landweg                                   |           |

| 00  | ,   |                        |                                     |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |          |                     |                      |                       |                                                                   |                                    |              |
|-----|-----|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| R   | out | е                      |                                     | n u<br>in M                             | fer<br>ng<br>eilen       | Character                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | R   | lou      | l e                 |                      | มน                    | fer-<br>ng<br>eilen                                               | Character                          |              |
| Nr. | Von | Nach                   | Ueber                               | der Zwi-                                | der Marsch.<br>Stationen | der<br>Wego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anmorkung | Nr. | Von      | Nach                | Uebdr                | der Zwi-<br>schenorte | der Marsch-<br>Stationen                                          | der<br>Wege                        | Anmerkung    |
| 214 |     | and                    | Dzibułki                            | 1 5<br>2                                | _                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |          |                     | Zwischen -           | Verl                  | bind                                                              | ungen.                             |              |
|     |     | in Russland            | Kamionka Stru-<br>miłowa<br>Pienków | 137                                     | 41/4                     | > Landweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 218 | Bednarow | alicz               | Halicz               | -                     | 21/2                                                              | unterhalt. Landweg                 |              |
|     |     | kopol                  | Chołojów<br>Radziechow<br>Stojanów  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 45                       | allow a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     | Bed      | H                   | Summe                | _                     | 21                                                                |                                    |              |
|     |     | Druezk                 | Druszkopol Samme .                  | 1                                       | 1114                     | And the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th |           | 219 | Biecz    | Ciężko-<br>wice     | Ciężkowice           |                       | 31/8                                                              | Landweg                            | 14           |
| _   |     | der                    |                                     |                                         | <u> </u>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     | B        |                     | assi programme local | -                     | 31                                                                |                                    | - 1          |
| 215 | e w | ze an<br>Grän          | Batyatycze                          | 31<br>5<br>8                            | 37<br>45<br>41<br>41     | Landweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 220 |          | nieder-<br>Weichsel | Salzniederlage .     |                       | 258                                                               | Chaussée                           |              |
|     | •=  | trzemile<br>russischen | Strzemilcze                         | _                                       | 4 4                      | Landweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     |          | Salz                |                      |                       | <u> </u>                                                          |                                    |              |
|     | A A | 30                     | Summe .                             | _                                       | 123                      | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     | n i a    | Zur                 | Summe .              | _                     | 2 5 8                                                             |                                    |              |
| 216 | ó   | an der<br>en Gränze    | bis Załośce laut 124<br>Gatowa      | 1 1 1                                   | 15 ½<br>1½               | Landweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 221 |          | eliczka             | Wieliczka            |                       | 37/8                                                              | unterhalt. Landweg<br>und Chaussée |              |
|     | Ţ   | o ki                   | - Toki laut 13                      | =                                       | 3<br>5 1                 | avgleisubl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     | Bo       | Wie                 | Summo .              | -                     | 3 7                                                               |                                    | alt - I have |
| 918 |     | T                      | Summe                               |                                         | 24%                      | (3:10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 222 |          | abno                | Szczepanów           | 2 1 1 1               | $\begin{vmatrix} 2\frac{1}{4} \\ - \\ 3\frac{1}{2} \end{vmatrix}$ | unterhalt Landweg                  | Tanah I      |
| 217 | -   | M o                    | Zameczek Lubella                    | 1   R   1   1   1   1   1   1   1   1   | 23                       | PV O 70 PL D 4 PL D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 102     |     |          | 2                   | Summe .              | -                     | 53/4                                                              |                                    | 7            |
|     |     | Tomaszow               | Uhnow                               | 18 13 4                                 | 35<br>2<br>17<br>8       | > Landweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 223 | Brzeżan  | szanica             | Dunajow              | 1 5 1 7 R             | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | Chaussée u. Landw.<br>Landweg      | But o 123    |
|     |     |                        | Summe.                              |                                         | 97                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |          | 0                   | Summe .              | _                     | 63                                                                | avos.                              |              |

| I   | lout      | 0          |                           | in M                  | fer-<br>ng<br>eilen      | Character                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n   | ou         | l e     |                                                        | nu                                    | fer-<br>ing<br>leilen              | Character                                                |           |
|-----|-----------|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Nr. | Von       | Nach       | Ueber                     | der Zwi-<br>schenorte | der Marsch-<br>Stationen | der<br>Wege                         | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. | Von        | Nach    | () e b e r                                             | der Zwi-                              | der Marsch-<br>Stationen           | der<br>Wege                                              | Anmerkung |
| 224 | Czortkow  | Skala      | Czarnokońce małe<br>Skała | =                     | 2 3                      | unterhalt, Landweg                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229 |            | ablonow | Stopezatow Jablonow                                    | 25<br>1                               | 2 3 2 5                            | Chaussée<br>Landwog                                      |           |
|     | Cz        |            | Summe .                   | -                     | 5                        | ORDER DE LA COMPTE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 | 8          | -       | St                                                     | 33                                    | _                                  | )                                                        |           |
| 225 | Jaryczow  | rystiampol | Kukizow                   | 3434                  | 1 1 2 2 1 R 1 7 E        | Landweg                             | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 230 | lom o      | Kutty   | Pistyn                                                 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2       | 3 3 8 2 1 2 1 5 7 8                | Chaussée                                                 |           |
|     | Jary      | Rrysti     | Sielec                    | 21/1 11/8             | 3 3 1 8 7 8              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231 | K o        | lumacz  | Kamionka wielka Jakubówka Chocimirz Jezierzany Tłumacz | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2<br>2 5<br>1<br>2 1<br>2 1<br>2 1 | uuterhalt. Landweg                                       |           |
| 226 | iec       | oko        | Drohyczówka<br>Uścieczko  | 1 7 8 1 1 1 2         | 33                       | unterhalt. Landweg                  | 2 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            | T.      | Summe ,                                                | -                                     | 834                                |                                                          |           |
|     | Jazlowiec | Uścieczko  | Summe .                   | -                     | 3 5 8                    | unterhalt Landweg<br>und Chanssée   | Desiring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232 | Konkolniki | wofinyo | Woynilow                                               | -                                     | 31                                 | Landw u. Chaussée                                        | E 144     |
| 227 | ny        | 85         | Borszczow                 | 1.5                   |                          | )                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Kon        | W       | Summe .                                                | _                                     | 31/2                               |                                                          |           |
|     | ezierzany | Mielnica   | Krzywcze<br>Mieluica      | 1 ½<br>1 ½            | 3 %<br>1 %               | unterhalt. Landweg                  | B.Perfell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233 |            | liniany | Biłka Królewska .<br>Gliniany                          | -                                     | 23<br>23<br>8                      | Chaussee u. Landw.<br>Landweg u. unter-<br>halt. Landweg |           |
| _   | J.        | M          | Summe .                   | -                     | 5 1 8                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | herg       | 6.1     | Summe .                                                | -                                     | 5 1                                | 0                                                        |           |
| 228 | Kalusz    | Hrasna     | Nowica                    | 1 t 8 1 7 8           | 3                        | Chaussée u. Landstr.<br>Landstrasse |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234 |            | Rudki   | Nawarya                                                | 13/4<br>17/8<br>13/4<br>24/8          | 35<br>37<br>37                     | Landweg                                                  | Norther.  |
|     | K         | H          | Samme .                   | -                     | 3                        | and a                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | B       | Summe .                                                | -                                     | 71                                 | ,                                                        |           |

| R   | out       | te        | 4115911175                                                    | in Me                                   | n g<br>eilen                                         | Character          | - 1915111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R   | out      | l e     |                                                          | o u<br>in M             | fer-<br>og<br>eilen                                         | Character                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Von       | Nach      | Ueber                                                         | der Zwi-<br>schenorte                   | der Marsch-<br>Stationen                             | der<br>Wege        | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. | Vou      | Nach    | Ueber                                                    | der Zwi-<br>schenorte   | der Marsch-<br>Stationen                                    | der<br>Wege                                            | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 235 | Laszkowce | Janow     | Budzanow Janow                                                | 1 1 1                                   | 21/4                                                 | unterhalt. Landweg | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240 |          | slawow  | Tyśmieniczany .<br>Chomiaków<br>Czeroiejow<br>Mykityńce  | 7 8 5 8 7 8 1 Q         | 21 -                                                        | unterhalt. Landweg                                     | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 236 | Fas       |           | Snmme .                                                       | 1                                       | 21/4                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | orna     | Stani   | Stanisławow Summe .                                      | 1 2                     | 27/8 53/8                                                   | unterhalt. Landweg<br>nnd Chaussée                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250 | Lisko     | Komańcza  | Tarnawa góroa                                                 | 15<br>11<br>11<br>14                    | 378                                                  | Landstrasse        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241 | Nadworna | ienica  | Tyśmie niczany .<br>Chomiaków<br>Czerniejow<br>Mykityńce | 7 8 5 8 7 8             | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                               | unterhalt. Landweg                                     | dis relati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 237 | Mościska  | saltow    | Hnssakow                                                      |                                         | 2                                                    | Landweg            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          | Tyśmi   | Tyśmienica Summe                                         | 18                      | 3 3 8 5 7 8                                                 | nnterhalt. Landweg<br>und Chaussée                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _   | Mo        | Hus       | Snmme .                                                       | -                                       | 2                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242 | Neumark  | chołow  | Biały-Dunajec<br>Chochołów                               | L                       | 1.5<br>4                                                    | Landstrasse<br>Landstrasse ond un-<br>terhalt. Landweg | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 238 | Muszyna   | ylicz     | Tylicz                                                        | -                                       | 13/4                                                 | Landweg            | of orthogon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | _        | Cho     | Summe .                                                  | _                       | 5 5 B                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _   | M         |           | Summe .                                                       | _                                       | 13/4                                                 | Charles 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243 | Pistyn   | Tuczapy | Rossow                                                   | 1<br>1 5<br>1 5<br>1 8  | 41                                                          | Chaussée<br>Chaussée u. Landw<br>Landweg               | in Count                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 239 | Nadworna  | Maryampol | Tyśmieniczany . Chomiaków Czerniejow Mykityńce Uzin Maryampoł | 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | unterhalt, Landweg | Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manager and Manage | 244 |          | skanowa | Romanow                                                  | 27<br>8<br>13<br>7<br>8 | 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Chaussée u. Landw.  Landweg                            | State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state |
|     | H         | ~         | Summe .                                                       | -                                       | 7 3 8                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Pod      | Strzeli | Summe .                                                  | -                       | 73                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1   | Roul      | le         |                                                   | n u<br>in M                                             | fer-<br>ng<br>eilen                                                                                         | Character                               |                                                                                           | 1   | lout         | е          | 1138                      | n r<br>in M             | tfer-<br>ng<br>leilen                                                                  |                                                   | 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Von       | Nach       | Ueber                                             | der Zwi-<br>schenorte                                   | der Marsch-<br>Stationen                                                                                    | der<br>Wege                             | Anmerkung                                                                                 | Nr. | Von          | Nach       | Ueber                     | der Zwi-                | der Marsch-<br>Stationen                                                               | der<br>Wege                                       | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 245 | Podhayce  | Ronkoluiki | Zawałow<br>Konkolniki<br>Summe .                  | 13<br>23<br>24                                          | 4 t B                                                                                                       | Låndweg                                 | Na Branch                                                                                 | 251 | Rozwadow     | Tarnobrzeg | Grebow Tarnobrzeg Summe . |                         | $ \begin{array}{ c c c } \hline 1\frac{7}{8} \\ 2 \\ \hline 3\frac{7}{3} \end{array} $ | unterhalt. Landweg und Landweg Landweg            | Selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the select |
| 246 | Podhorce  | Podkamien  | Ponikwa wielka .<br>Podkamicú<br>Summe .          |                                                         | 15<br>21<br>33                                                                                              | Chaussée<br>Landweg                     | Boston   Ma                                                                               | 252 | Ropezyce   1 | olbuszow   | Ocieka                    | 1 3 8 2 5 E             | 4                                                                                      | €unterhalt. Landweg<br>• und Landweg<br>• Landweg | T <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 247 | Przeworsk | Leżaysk    | Grodzisko<br>Ležaysk Summe .                      | 2                                                       | 31/4                                                                                                        | Landweg                                 |                                                                                           | 253 | Szeletin   R | ablonica R | Jabłonica Summe .         | _                       | 5 1 8 5 1 8 1 5 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                | Saumweg                                           | HALL<br>HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 248 | Radomyśl  | Sandomiérz | Sandomiérz Summe                                  | _                                                       | 2 5 8 2 5 8                                                                                                 | Landweg und un-<br>terhalt. Landweg     |                                                                                           | 254 | Seypusch   & | Renty      | Międzybrzodzie<br>Kenty   | 1 1 2 1 3 1 2           | 31/4                                                                                   | Chanssée u. Landw.<br>Landw. u. Chaussée          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 249 | Raniszow  | Tarnobrzeg | Drykowice . Maydan Siedleszany Tarnobrzog Summe . | 1 3 8 1 1 4 2 5 8 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | $ \begin{array}{c}     - \\     3\frac{5}{8} \\     - \\     3\frac{7}{8} \\     7\frac{1}{2} \end{array} $ | Landweg Landweg u. nnter- halt, Landweg | Nur für<br>Truppen-<br>Abtheilungen<br>mit landes-<br>üblichem<br>Fuhrwerke<br>anwendbar. | 255 | Skała   S    | Mielnica   | Turylcze                  | 1 1/4<br>1 1/2<br>1 1/4 | -<br>4                                                                                 | unterhalt. Landweg                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250 | Ranie     | Baranow    | Maydan<br>Baranow                                 |                                                         | 3 5 8 3 6 5 8                                                                                               | Landwog                                 |                                                                                           | 256 | Sokolow      | Zolina     | Zolina Summe .            | -                       | 21/2                                                                                   | Landweg                                           | Munife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| R   | out       | 6                 |                          | n u<br>in M           | fer-<br>ing<br>eilen     | Character          |           | F   | lout        | е         |                        | n u<br>in M           | fer-<br>ng<br>cilen      | Character                      |
|-----|-----------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Von       | Nach              | Ueber                    | der Zwi-<br>scheporte | der Marsch-<br>Stationen | der<br>Wege        | Aamerkung | Nr. | Von         | Nach      | Ueber                  | der Zwi-<br>schenorte | der Marsch-<br>Stationen | der Anmerkung<br>Wege          |
| 257 | Szczucin  | atowiec           | Medrzechow Opatowiec     | 13<br>23<br>8         | 334                      | Landweg            |           | 263 | a Dorna     | Kirlibaba | Kirlibaba              | _                     | 41                       | Chaussée u Landstr             |
|     |           | 0 р               | Summe .                  | -                     | 3 3 4                    |                    |           |     | Watra       | Rir       | Somme .                | _                     | 41                       |                                |
| 258 | Tarnogrod | X 0 2 8 9 2       | Krzeszow                 |                       | 4                        | Landweg            | 100       | 264 | Wieliczka   | awina     | Skawina                |                       | 21/2                     | unterhalt. Landweg und Laudweg |
| _   | Tar       | Ilra              | Summe .                  | _                     | 4                        |                    |           |     | Wiel        | Skan      | Summe .                |                       | 21/2                     |                                |
| 259 | Tłuste    | ozyłowce          | Kozyłowce                | _                     | 15                       | unterhalt. Landweg |           | 265 | Zakluczyn ( | 10 W      | Tuchow                 |                       | 318                      | Landweg                        |
|     | I         | H                 | Summe .                  |                       | 1 5                      |                    |           |     | aklu        | Toch      | Summe .                | _                     | 31/8                     |                                |
| 260 | Toki      | loszyska          | Woloszyska               |                       | 21/4                     | Landweg            |           | 266 |             | wsko      | Nowotaniec<br>Bukowsko | 17812                 | 23<br>8                  | Landstr. u.Landweg<br>Landweg  |
|     |           | Woł               | Suinme .                 | _                     | 21/4                     |                    |           |     | Zarszyn     | Bukow     | Summe .                | _                     | 238                      |                                |
| 261 | porow     | mionka<br>umitowa | Kamionka Stru-<br>miłowa | _                     | 438                      | Landweg            |           | 267 | no 1        |           | Bukaczowce<br>Siwka    | 11 6                  | 2 1 2 1 8                | Landweg                        |
|     | Tol       | Ban<br>Stru       | Summe .                  | -                     | 438                      |                    |           |     | Žurawno     | Woynił    | Woyniłow               | 1                     | 2 1 8                    | Chaussée                       |
| 262 | Uwsie     | ożykow            | Božykow                  | -                     | 21/2                     | Landweg            |           |     | © Z         | W         | Summe .                | -                     | 43 n                     |                                |
| ٠,  | Uw        | Boż               | Summe .                  | -                     | 21                       |                    |           |     |             |           |                        | -                     |                          |                                |

ma, ponieważ ich siedziby przez to, że poźniej także i katolickie parafije utworzone zostały, nie można uważać, jakoby do tychże parafij przeniesionemi były, że zatem i małżeństwa tych wyznawców między sobą, w kościołach parafijalnych katolickich wcale zapowiadać nie należy, i że małżeństwa tychże z wyznawcami katolickimi w kościele parafijalnym greckim, osoby do tego wyznania należące, a oprócz tego w tym tylko kościele parafijalnym katolickim zapowiedziane być mają, w którego obwodzie osoba wyznania katolickiego mieszka.

Przeciwnie zaś (). 77. powszechnej Ustawy cywilnej zastosowany być ma zupełnie także do wyznawców kościoła gre-

cko-nieunickiego na Bukowinie.

Co w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 26. Października 1843, za liczbą 33786, do powszechnej wiadomości podanem zostaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 30. Listopada 1843 do l. gub. 70749.

### 188.

O wykazywaniu w preliminaryjach miejskich stosunku procentowego od dodatków gminnych do powszechnego podatku konsumcyjnego pobiérać dozwolonych.

Stosownie do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej nakazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym zalecić owym Magistratom i Kameraryjom miast, którym dozwolony jest pobor dodatków gminnych do powszechnego podatku konsumcyjnego, aby w następnych preliminaryjach w rubryce dodatków gminnych wykazywały zawsze stosunek procentowy z roku upłynionego i na rok preliminarny.

Rozporządzenie gub. z dnia 1. Grudnia 1843 do 1. gub. 64433.

### 189.

Wojskowe drogi pochodu w Galicyi.

W załączeniu . e doseła się c. k. Urzędom cyrkułowym sankcyjonowana Tablica dróg pochodowych w Galicyi dla potrzebnego użytku.

Rozporządzenie gub. z d. 2. Grudnia 1843 do liczby gub. 74677.

#### 190.

Mauthbefreiung der berittenen Finanzwach - Mannfcaft.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 19. October 1843 Zahl 38790-4029 bedeutet, daß die den berittenen Individuen der vormaligen Gränz- und Gefällenwache zu Folge des Hofdecretes vom 23. Mai 1838 Zahl 6555-255 (hierortige Verordnung vom 9. Juni 1838 Zahl 15740) zugesstandene Mauthbefreiung auch der berittenen Mannschaft der k. k. Finanzwache zukömmt.

Diese Bestimmung wird im Nachhange zu der hierortigen Verordnung vom 20. Juli 1843 Zahl 19398 zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und die k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltungen haben hievon die Mauthpächter schriftlich gegen Empfangs - Be-

stätigung zu verständigen.

Verordnung der f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 3. November 1843 Jahl 33813. Gubernial : Erledigung vom 6. December 1843 Gubernial : Jahl 75386.

#### 191.

Ueber die Bemessung der Taxe für die Verleihung geistlicher Beneficien.

Mus Unlaß einiger, bezüglich auf die Bemessung der Taxe für Die Verleibung geiftlicher Beneficien vorgekommenen Unfragen hat Die bobe f. f. allgemeine hoffammer mit bem Decrete vom 16. Juni 1843 Babl 12739-1051 die im Unschluße folgende Belebrung . | · und das in Ubschrift angeschlossene, von der f. f. vereinten Hofkanglei an fammtliche beutsche Landerstellen, mit Musnahme des fustenlandischen Guberniums, unterm 24. Februar 1843 Bahl 12739 erlassene Decret : |: jur Darnachachtung in ben barin angedeuteten Fallen mit bem Bedeuten berabgegeben, daß, wenn etwa bisher von den Beborden das Stampel = und Targefet in den in der Belehrung angedeuteten Fallen, bezüglich auf die Bemeffung der Sare fur geistliche Beneficien, in voraekommenen Sarbemeffungs-Fallen follte unrichtig aufgefaßt, alfo nicht auf die eben erörterte Weise in Unwendung gebracht worden fenn, eine nachträgliche Rectificirung der bemeffenen Sare, in foferne die Parthei eine geringere Tare, als fie nach biefer Borschrift entfallen wurde, bezahlt hatte, nicht einzutreten habe, wenn Die Tare bereits von der competenten Beborde befinitiv bemeffen wurde, und von der Parthei eine Einzahlung auf die Gebühr icon Statt gefunden bat.

### 190.

Uwolnienie ludzi ze straży finansowej konnej od płacenia myta.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna wskazała dekretem z d. 19. Października 1843, za liczbą 38790-4029, że uwolnienie od płacenia myta w skutek dekretu nadwornego z dnia 23. Maja 1838, za liczbą 6555-255, (rozporządzenie tutejsze z dnia 9. Czerwca 1838, za liczbą 15740), ludziom konnym z bylej straży granicznej i dochodowej przyznane, przynależy także konnym z c. k. straży finansowej.

Przepis ten podaje się dodatkowo do rozporządzenia tutejszego z dnia 20. Lipca 1843, za liczbą 19398, do powszechnéj wiadomości, a c. k. powiatowe Administracyje Skarbu uwiadomić mają o tem dzierzawców myta na piśmie za poświadczeniem odebrania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 3. Listopada 1843 do liczby 33813: Uwiadomienie gub. z dnia 6. Grudnia 1843 do l. gub. 75386.

### 191.

# O wymiarze taksy za nadanie prebendy duchownéj.

Z powodu kilku zapytań, zrobionych we względzie wymiaru taksy za nadanie prebendy duchownej, nadesłała wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 16. Czerwca 1843, do liczby 12739-1051, załączoną . tutaj instrukcyję, tudzież załączony: w kopii dekret c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej z dnia 24. Lutego 1843, do liczby 12739, wydany do wszystkich Rządów krajowych niemieckich, wyjąwszy Rząd krajowy nadbrzeżny, dla przestrzegania w zachodzących przypadkach z tą uwagą, że gdyby dotychczas Urzędy Ustawę stępłową i taksową w przytoczonych w instrukcyi przypadkach, co do wymiaru taksy za nadanie prebendy duchownej w zaszłych przypadkach wymiaru taksy mylnie pojęły, a więc nie w wzmiankowany dopiero sposób zastosowały ją, wymierzonej taksy poźniej już rektylikować nie należy, jeżeli strona mniejszą od tej taksę, jakaby się podług przepisu należała, zapłaciła, gdy taksę właściwa władza już ostatecznie wymierzyła, a strona już na należytość coś zapłaciła.

hiernach haben sich die f. f. Cameral-Bezirke-Bermaltungen in vorkommenden Fallen zu benehmen.

Werordnung ber f. f. Cameral=Gefällen=Verwaltung vom 8. September 1843 Jahl 24382.

Gubernial - Werordnung vom 11. December 1843 Gubernial - Jahl 62112 und 65616, an sammtliche f. f. Kreisamter zur Kundmachung an den Clerus.

.1.

## Belehrung.

Dei der Unwendung des Stämpel = und Targesetes vom 27. Idner 1840 auf die Besehung geistlicher Beneficien, und insbessondere bezüglich auf den in den Is. 191. und 203. dieses Gessehes (Is. 170. und 182. für das sombardisch = venetianische Kosnigreich und 274. und 186. für Dalmatien) für die Tarentrichstung vorgeschriebenen Maßsab sind nachstehende Unfragen vorges

bracht worden:

a) Db und auf welche Weise bei der Bemeffung der Pfrunden-Verleibungs = und der Wahlbestätigungs-Tare jene Ginkunfte in das der Sare ju unterziehende Sabres = Einkommen bes Pfrundners oder Stiftes einzubeziehen find, welche nicht aus einer firen Geld = Dotation, oder aus den Binfen gestifteter Capitalien, oder aus den Erträgniffen von unbeweglichen Gutern, Bebenten, Unterthand - Gefällen u. dgl. bestehen, rucksichtlich welcher somit bei ber Berechnung des Sahred-Einkommens nicht auf jene Weise vorgegangen werden kann, wie es der g. 191. des Stampel = und Sargesetes (g. 170. für das lombardisch = venetianische Königreich und 174. für Dalmatien) andeutet, sondern welche aus anderen, vom Camerale, von Gemeinden, Kirchen oder anderen Fonden gereichten Gaben oder Beitragen im baren Gelbe ober in natura herrühren, die auf Verträgen oder anderen Rechtstiteln, nicht aber auf dem Unterthans - Verhältniße beruhen, und unter verschiedenen Benennungen, als: Deputate, Collecturen, Bulagen, Schutz-, und Wogten-Baben, Menfal-Beitrage u. dal. vorkommen?

b) Ob und auf welche Weise die Erträgnisse, welche den geistlichen Beneficien aus den Urbarial = und Zehent-Eindingungen und überhaupt aus derlei auf dem Unterthans-Verhält=
niße beruhenden Rechten und Nußungen zusließen, zum Bebuse der Tarbemessung in jenen Ländern in Unschlag zu
bringen seyen, wo die mit Dominical = Entitäten dotirten
geistlichen Pfründner keine Dominical = Steuer zahlen, und
eine Urbarial = und Zehent = Steuer nicht besteht, also auch
nicht das Fünfsache dieser Steuer, wie es der g. 191. des
Stämpel = und Targeseßes (g. 170. für das sombardisch-

Tego mają się c. k. kameralne Administracyje powia towe w zachodzących przypadkach trzymać.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 8. Września 1843 do liczby 24382.

Rozporządzenie gub, z dnia 11. Grudnia 1843 do liczby gub. 62112 i 65616, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych dla ogłoszenia go duchowieństwu.

. .

## Instrukcyja.

W zastosowaniu Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Sty-cznia 1840 do obsadzenia prebend duchownych, a osobliwie do wytknietej w II. i 203. téjže Ustawy (II. 170. i 182. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego, a 174. i 186. dla Dalmacyi) zasady opłacania taksy zrobiono następujące zapytania:

- a) Czy i w jaki sposób przy wymiarze taksy od nadania prebendy i od potwierdzenia wyboru owe dochody do rocznej, taksie podpadać mającej intraty prebendarza albo fundacyi policzone być mają, które nie składają się z staléj dotacyi w gotowiźnie, lub z intraty z dóbr nieruchomych, dziesięcin, danin poddańczych i t. p., względem których wiec przy obliczaniu rocznego dochodu nie mozna się trzymać wskazanego w slie 191. Ustawy steplowej i taksowej (§ 170. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego i 174. dla Dalmacyi) postępowania, lecz które pochodzą z innych, od skarbu, gmin, kościołów lub innych funduszów dawanych danin lub zasilków w gotowiźnie albo i n natura, opierających się na ugodzie lub innych tytułach prawnych, nie zaś na stosunku poddaństwa, i majacych różne nazwiska, jako to: ordynaryje, składki, przydatki, daniny za opiekę i wojtostwo, stołowe i t. p.
- b) Czy i w jaki sposób dochody, które prebendy duchowne z obwarunków urbaryjalnych i dziesiecinnych, i w ogólności z podobnych, na stosunku poddaństwa opierających się praw i użytków miéwają, w celu wymierzenia taksy w owych prowincyjach maja być policzone, gdzie uposaženi realuościami dominikalnémi prebendarze duchowni podatku dominikalnego nie płaca, i gdzie nie ma podatku urbaryjalnego i dziesięciunego, a więc i pieciokrotna ilość tego podatku za roczny dochód wzięta być nie može, jak to (f. 191. Ustawy steplowej i taksowej

venetianische Königreich und 174. für Dalmatien) anordnet,

als Sabred = Einkommen angenommen werden kann?

c) Db und auf welche Weise bei jenen Benesicien, bei welchen montanisische Gewerke, Fabriken, Mühlen, Sägen und überhaupt Industrie Unternehmungen, auf denen außer der Grund und Gebäude Steuer auch noch andere Steuern, als: die Erwerbsteuer, montanissische Frohnen u. dgl. haften, einen Theil des Einkommens bitden, dieses Einkommen, das durch keine Grund , Gebäude , Urbarial oder Zehentsleuer, wie es der h. 191. des Stämpel und Largesehes (h. 170. für das lombardisch-venetianische Konigreich und 174. für Dalmatien) andeutet, repräsentirt ist, zum Behuse der Tarbemessung in Unschlag zu bringen seh?

d) Ob bei Gebäuden, Grundstücken und Zehenten, von welchen Pachtzinse eingehen, nach diesen Letteren, oder nach den Steuer-Quoten das Jahres-Einkommen zum Behuse der Tarbemessung zu berechnen, oder ob auf Beide Rucksicht zu

nehmen fen?

e) Ob bei der Wahlbestätigungs-Lare zu dem Sabres-Einkommen des Stiftes, wornach die Tare zu bemessen ist, auch die Erträgnisse der incorporirten Pfarren und Localien zuzurechnen seven?

1) Ob bei der Bemessung der Tare für geistliche Beneficien die Erträgnisse der Stolgebühren dem Jahred-Einkommen, das als Maßstad der Tarbemessung zu dienen hat, zuzurechnen

fenen?

Mus Unlaß diefer Unfragen findet man den Beborden und Memtern, welche auf die Bemeffung diefer Soren Ginfluß haben,

die nachstehenden Belehrungen zu ertheilen:

Ad a) Die (s. 191 und 203. des Stämpel = und Targesebes (ss. 170. und 182 für das lombardisch = venetianische Königreich und 174. und 186. für Dalmatien) enthalten zwei
wesentliche Bestimmungen, nämlich jene, daß das JahresEinkommen des geistlichen Beneficiums den Maßstab der
Tarbemessung bilde, und dann die weitere Bestimmung,
was als Jahres = Einkommen anzunehmen sen, wenn das
Einkommen in einer siren Gelddotation, in Zinsen gestifteter
Capitalien, oder in den Erträgnissen von unbeweglichen Gütern, Zehenten oder Unterthans - Gefällen besteht.

Da nun das Geses, dem Vorausgeschickten gemäß, das Jahres = Einkommen überhaupt, ohne irgend eine unter was immer für einer Benennung vorkommende Urt desselben auszunehmen, der Taxe unterzieht, so kann es nicht zweisels haft seyn, daß auch die in dem Unfrages Puncte lie. a) ers wähnten Einnahmen und Erträgnisse, welche keine siren Geld-

(§f. 170. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego i 174. dla Dalmacyi) postanawia.

- c) Czy i w jaki sposób u owych prebend, w których zakłady górnicze, fabryki, młyny, tartaki i w ogólności przedsiebierstwa przemysłowe, na których prócz podatku gruntowego i domowego i inne ciężą podatki, jako to: podatek zarobkowy, opłata górnicza i t. p., stanowią część dochodu, tenże dochód, którego żaden podatek gruntowy, domowy, urbaryjalny albo dziesięcinny nie reprezentuje, jak o tém §f. 191. Ustawy stępłowej i taksowej (§f. 170. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego i 174. dla Dalmacyi) namienia, dla wymierzenia taksy ma być policzony?
- d) Czy przy budynkach, grantach i dziesięcinie, z których czynsze dzierzawne pobiera się, dochód roczny podług tych czynszów, czy też podług kwoty podatkowej w celu wymierzenia taksy ma być obliczony, albo czy na jedno i drugie wzgląd mieć należy?
- e) Czy przy wymiarze taksy od potwierdzenia wyboru do roeznego dochodu fundacyi, podług którego taksa wymierzona być ma, doliczyć należy dochody z wcielonych paralij i miejsc?
- f) Czy przy wymiarze taksy od prebend duchownych dochody z stóly należy doliczyć do rocznego dochodu, mającego służyć za zasadę przy wymiarze taksy?

Z powodu tych zapytań uznano za stosowną, dać Władzom i Urzędom, mającym wpływ na wymiar taksy, następujące objasnienie:

Do a) §§. 191. i 203. Ustawy stęplowej i taksowej (§§. 170. i 182. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego i 174 i 186. dla Dalmacyi) zawierają w sobie dwa istotne postanowienia, mianowicie, że roczny dochód prebendy duchownej stanowi zasadę wymiaru taksy, tudzież dalsze postanowienie, co uważać należy za roczny dochód, jeżeli dochód składa się z stalej dotacyi w gotowiźnie, z prowizyi od kapitalów zafundowanych, albo z intraty z dóbr nieruchomych, dziesięcin albo danin poddańczych.

Gdy więc Ustawa według tego, co się rzekło, dochód roczny w ogólności bez wyłączenia jakiegokolwiek i jakkolwiek zowiącego się gatunku pod taksę bierze, nie powinno zatém żadnéj podpadać watpliwości, że i wymienione w zapytaniu pod gloską a) przychody i po-

**3**3 '

Dotationen oder Zinfen aus gestifteten Capitalien sind, nicht in unbeweglichen Gutern, Bebenten und Unterthans-Gefällen besteben, sondern aus anderen Einnahms-Duellen unter mas immer für einer Benennung und aus was immer für einem Rechtsgrunde bezogen werden, dem als Mafftab der Sar-bemessung dienenden Sabres = Einkommen zuzurechnen sind; und da ferner das Gefet in der oben ermannten zweiten Bestimmung nur fur jene Falle die Berechnung des Sabres-Einkommens insbesondere vorschreibt, wo das Beneficium mit firen Gelb = Dotationen, ober mit ben Binfen gestifteter Capitalien, oder mit unbeweglichen Gutern, Bebenten und Unterthand-Wefallen betheilt ift; fo verftebt es fich von felbft, daß fich in anderen Fallen, und in joferne das Beneficium mit anderen Erträgniffen und Ginkunften dotirt ift, bezüglich auf die Berechnung bes Jahres - Ginkommens an die Regel zu halten fenn wird, die für folche Falle von dem Gefete nicht aufgehoben ift, alfo überhaupt an die Worfchriften, welche für derlei Einfommens - Erhebungen und Ermittlungen fcon für diefe oder analoge Falle gegeben find.

In soferne nun ein geistliches Beneficium, also eine Pfründe oder ein Stift aus einer siren Geld-Dotation oder aus den Zinsen gestifteter Capitalien besteht, ist, genau nach der Vorschrift des Geseses, der volle auf ein Jahr entfallende Betrag dieser Genüsse, und in soferne das Beneficium mit unbeweglichen Gütern, Zehenten und Unterthans = Gefällen dotirt ist, der fünffache Betrag der ordentlichen Jahred-Duote der Grund =, Gebäude =, Urbarial = und Zehent= Steuer, gleichfalls nach der ausdrücklichen Weisung des

Befebes, ale das Sabres - Einkommen anzunehmen.

Soweit dagegen das Einkommen des Benesiciums aus anderen Erträgnissen besteht, welche unter die eben genannten nicht subsumirt werden können, also nicht unter den Begriff einer siren Geld-Dotation oder gestisteter Capitalien sallen, und nicht von einer der oben genannten Steuer-Duoten repräsentirt werden, so ist der Jahres-Ertrag oder das Jahres-Einkommen aus solchen Revenüen zum Behuse der Tarbemessung aus den adjustirten Pfründen- oder Benesiciums-Ertrags-Fassionen zu entnehmen, oder, in soserne solche Fassionen nicht bestehen, oder für den Zweck nicht geeignet wären, ämtlich aus den Rechnungen zu erheben, wohei, in soserne es sich um Natural-Bezüge handelt, die Local-Mittelpreise anzunehmen sehn werden, und, wo es sich nicht um jährlich gleich bleibende Bezüge handelt, ein Durchschnitt der lest verstoffenen drei Jahre vor der Besnesiciums-Verleihung zu ermitteln sehn wird. In soserne

żytki, niebędące ani stalą dotacyją w gotowiżnie, albo prowizyją od lundowanych kapitalów, ani też składające się z dobr nieruchomych, dziesięcin i danin poddańczych, lecz pobiérające się z innych źródeł dochodu pod jakimbądź nazwiskiem i jakimbądź tytułem prawnym, do rocznego dochodu, służącego wymiarowi taksy za zasado, doliczone być mają; gdy tudzież Ustawa w wzmiankowaném powyżej drugiem postanowieniu jedynie na ten przypadek obliczenie rocznego dochodu w szczególności nakazuje, jeżeli prebenda uposażona jest stalemi dotacyjami w gotowiźnie, albo prowizyją od fundowanych kapitałów, albo dobrami nieruchomémi, dziesięcinami i daninami poddańczemi; a zatem rozumi się samo przez się, że w innych przypadkach, i jeżeli prebonda jest innémi požytkami i dochodami uposažona, we względzie obliczenia rocznego dochodu należy się trzymać zasady, dla podobnych przypadków Ustawa nie zniesionej, a więc w ogólności przepisów, danych dla podobnego obliczenia i docieczenia dochodu w takich lub podobnych przypadkach.

Jeżeli więc beneficyjum dnchowne, a więc prebenda lub fundacyja składa się z stalej dotacyi w gotowiźnie, albo prowizyi od fundowanych kapitalów, należy ściśle podług postanowienia Ustawy całkowitą na rok wypadającą ilość tych użytków, a gdyby prebenda była uposażona dobrami nieruchomemi, dziesięcinami i daninami poddańczemi, pięciokrotną ilość opłacać się mającego zwyczajnego rocznego podatku gruntowego, domowego, urbaryjalnego i dziesięcinnego, równie podług wyraźnego postanowienia Ustawy wziąć za roczny dochód.

O ile zas dochód prebendy składa się z innych użytków, niedających się podciągnąć pod właśnie wymienione, a więc niepodpadających pod wyobrażenie stałej dotacyi w gotowiźnie, albo w kapitalach fundowanych i nicreprezentowanych przez jaki z powyżej wymienionych podatków, roczny pożytek lub roczny dochód z takich przychodów dla wymierzenia taksy powinno się wyprowadzie z uporządkowanych fasyj, wykazuących dochody z prebendy czyli beneficyjum, albo, gdyby podobnych fasyj nie było, albo do tego celu posłnżyć nie mogły, urzędownie z rachunków wyprowadzie, przyczem, o ile idzie o pobierane i n natura użytki, miejscowych cen targowych trzymać się należy, a gdzie nie idzie o co rok jednakowe użytki, potrzeba będzie wyprowadzie przecięcie z trzech

ein Beneficium theils aus solchen Erträgnissen besteht, für welche die Urt der Berechnung des Jahres-Einkommens in dem Gesehe vorgeschrieben ist, theils aber aus solchen, rückschtlich welcher, der obigen Vorschrift gemäß, das Jahres-Einkommen aus den Fassionen oder Rechnungen zu erheben ist, so wird das Jahres-Einkommen des geistlichen Benessieums auf beiden Wegen zu ermitteln seyn, nämlich auf die in dem g. 191. vorgeschriebene Weise rücksichtlich der sten Geld-Dotationen, der Zinsen gestisteter Capitalien, dann der unbeweglichen Güter, Zehenten und Unterthans-Gefälle, und mittelst der Fassionen und Rechnungen rückslichtlich anderer in die oben erwähnten Cathegorien nicht

geboriger Erträgnisse.

Ad b) Mach der Vorschrift des f. 191. des Stampel - und Zargefeges (f. 170. fur bas lombarbifch-venetianische Konigreich und 174. für Dalmatien) ift als das Sabres-Ginfommen aus Bebenten und Unterthand = Befallen ber funffache Betrag der ordentlichen Jahred = Quote der Urbarial = und Bebent-Steuer anzunehmen. Es ift nämlich die Steuer ichen ale eine pars quota bes reinen Ertrages, und bas Befct bezeichnet das Funffache diefer Quote als jenen Betrag, der das gefammte Jahres - Ginfommen aus diefem Ertraadaweige reprafentirt. Wenn nun in einigen gandern die Urbarial = und Bebentsteuer nicht besteht, fo kann baraus nicht gefolgert werden, daß bort auch die Einkunfte aus Rebenten und Unterthand-Gefällen der Sare nicht zu unterzieben feven, weil, nach dem oben lit. a) Ungeführten, jedes Ginkommen ber Sare unterliegt. Ullein allerdings fann in diefen ganbern mittelft der Steuer = D.uote das Jahres = Ginkommen nicht ermittelt werben.

Da nun aber in jenen Landern, wo die Urbarial= und Bebentsteuer nicht besteht, ber 20percentige Rachlaß an ben Unterthand-Biebigkeiten eingeführt ift, und fomit biefer Machlaß gemiffermaffen die Stelle der Urbarial = und Bebent= fleuer vertritt, fo ift es bem Beifle bes Befetes gemaß, in jenen gandern, wo die Urbarial = und Bebentsteuer nicht befleht, als das Sabres-Ginkommen aus Bebenten und Untertband - Gefällen ben funffachen Betrag bes 20percentigen Nachlages an jenen Giebigfeiten anzunehmen. In foferne Diefer 20percentige Machlaß von den Bebenten und Unterthand = Gefällen nicht schon sich gleich bleibend ziffermäßig und verläßlich berechnet und conflatirt vorliegt, ift berfelbe bei vorkommenden Befetungen geistlicher Beneficien in der Urt ju erheben, daß das Ginfommen an folchen Giebigfeiten, bei welchen diefer Rachlaß eintritt, wenn es nicht schon aus den bestehenden Fassionen ju entnehmen ift, aus den

ostatnich lat przed nadaniem prebendy. Jeżeli się prebenda składa z takich pożytków, dla których sposób obliczenia rocznego dochodu Ustawami jest przepisany, poczęści zaś z takich, względem których według powyższego przepisu roczny dochód z fasyj i rachunków ma być wyprowadzony, natenczas powinno się roczny dochód prebendy duchownéj na obadwa sposoby wyprowadzić, mianowicie wskazanym w sie 191. sposobem co do stałych dotacyj w gotowiźnie, prowizyi od fundowanych kapitałów, tudzież dóbr nieruchomych, dziesięcin i danin poddańczych, i za pomocą fasyj i rachunków co do innych

do rzędu powyższych nienależących użytków.

Do b) Podług postanowienia sfu 191. Ustawy steplowej i taksowej (§f. 170 dla Królestwa Lombardzko - Weneckiego i 174. dla Dalmacyi) wzięta być ma za roczny dochód z dziesięcin i danin poddańczych pięciokrotna ilość opłacić się mającego rocznego podatku urbaryjalnego i dziesięcinnego. Jest bowiem podatek już ezęścią ilką (pars auota) przychodu, a prawo oznacza pięciokrotua ilość téj kwoty ilościa, przedstawiającą ogólny roczny dochód z tej galezi użytków. Jeżeli więc w niektórych prowincyjach nie istnieje podatek urbaryjalny i dziesięcinny, nie možna z tego wnosić, że tam nie powinno się dochodów z dziesięcin i danin poddańczych podciągać pod takse, ponieważ podług tego, co się powyżej pod głoska a) rzekło, każdy dochod podpada taksie. Jednakże to pewna, že za pomoca ilości opłacać się mającego podatku w tych krajach rocznego dochodu dojść niepodobna.

Popieważ zaś w owych prowincyjach, gdzio nie ma podatku urbaryjalnego i dziesięcinnego, upuszczenie 20 na stu z danin poddańczych jest zaprowadzone, a przeto to upuszczenie niejako zastępuje miejsce podatku urbaryjalnego i dziesięcinnego, więc zgadza się to z duchem prawa, ažeby w owych prowincyjach, gdzie nie ma podatku urbaryjalnego i dziesięcinnego, za dochód roczny z dziesięcin i danin poddańczych brano pieciokrotna ilość 20stuprocentowego upuszczenia z owych danin. Gdyby to 20stoprocentowe upuszczenie z dziesięcin i danin poddańczych nie było jako niezmieniające się liczebnie i wiarygodnie obliczone i sprawdzone, należy je przy zdarzajacem się obsadzenin prebend duchownych w ten sposób rozpoznać, ažeby dochód z takich danin, względem których to upuszczenie ma miejsce, gdyby go z znajdujących się fasyj dojść nie było można, z rachunków, a to w przecięciu z ostatnich trzech nadauje prebendy poRechnungen, und zwar Durchschnittweise von den der Verzleihung des geistlichen Beneficiums unmittelbar vorausgehenzden drei Jahren, ämtlich ermittelt, und von demselben sodann der 20percentige Nachlaß berechnet werde, der verzfünffacht als das Jahres = Einkommen zu gelten hat.

Ad c) Daß auch jene Erträgniffe, welche ben geiftlichen Be= neficien aus Industrie = Unternehmungen, aus Fabrifen, Düblen u. dal., aus montanistischen Gewerken und Etablisse= mente gufließen, bem ju vertarirenden Jahres = Ginkommen augurechnen sind, geht schon aus dem obigen ju lit. a) angeführten bervor, wornach fammtliche Erträgniffe dem Jahres-Einkommen juguschlagen find. Bas jedoch die Ermittlung bes Sabred-Ginkommens von folden Erträgniffen betrifft, fo ift ju unterscheiden zwischen jenen Ertragniffen, die mit ber ge= wöhnlichen und landesüblichen Bewirthschaftung und Mutjung eines Buteforpere, eines Grundfluckes, ober Saufes, oder Befälles verbunden find, und ichon durch die Saus =, Brund = oder Urbarial = Steuer reprafentirt find, und jenen aus Induffrie = Unternehmungen, als: Fabriten, montaniftis fchen Etabliffemente u. bgl. entspringenden Ertragniffen, welche durch feine der genannten Steuern reprafentirt erfceinen, oder welche nebft diefen Steuern noch insbefondere mit anderen birecten landesfürstlichen Steuern, als: ber Erwerbsteuer, mit Fronnen u. bgl. belegt find.

Im ersteren Falle, wo diefe Erträgniffe in ber Grund. ober Saufer-, ober Urbarial = Steuer reprafentirt find, und schon nach dem Gesete mittelft des Funffachen der dieffälli= gen Steuer=Quote bas Jahred-Ginfommen ermittelt murde, fonnen diefe Erträgniffe nicht abermals in Unschlag gebracht werben. In dem zweiten Falle bagegen, wo berlei Ertrag= niffe burch feine ber genannten Steuern reprafentirt find, oder derlei Etabliffements nebst der Grund-, Urbarial- oder Häufersteuer, als Industrie = Mugungen, noch mit anderen Directen Steuern, als: der Erwerbsteuer, Frohnen u. bgl. belegt find, muffen berlei Erträgnisse allerdings in das ber Tarbemeffung jum Grunde ju legende Jahres = Ginkommen einbezogen werden; und da fur diefe Falle eine befondere Urt der Berechnung und Erhebung des Ginkommens nicht vorgeschrieben ift, so bat dieselbe auf die oben zu dem Fragepuncte a) angedeutete Weise, namlich mittelft der Fassionen

ober Rechnungen ju geschehen.

Ad d) Wenn es sich um Gebäude, Grundslücke, Zehente oder andere verpachtete Rechte und Gefälle handelt, von welchen eine Grund =, Häuser =, Urbarial = oder Zehentsteuer bezahlt wird, so ist nach dem g. 191. des Stämpel = und Targe sebes (g. 170. für das tombardisch = venetianische Königreich przedzających lat, urzędownie wymiarkowany, i potém od tego dochodu 20stuprocentowe upuszczenie obliczone było, które pięciokrotnie wziete za roczny dochod uwa-

zane być ma.

Do c) Ze i owe użytki, które prebendy duchowne miewają z przedsiębierstw przemysłowych, z fabryk, młynów i t. p., z zakładów górniczych, do dochodu otaksować się mającego doliczone być powinny, wynika już z tego, co się powyżej do głoski a) rzekło, podług którego wszystkie użytki do rocznego dochodu doliczone być powinny. Co się zaś tyczy wyprowadzenia rocznego dochodu z takich użytków, należy zrobić różnice między owémi użytkami, które ze zwyczajnym i w kraju przyjętym sposobem gospodarowania i użytkowania z majetności, gruntu, domu, albo dochodu są połączone, i już reprezentowane podatkiem domowym, gruntowym albo urbaryjalnym, i użytkami, wynikającymi z przedsiębierstw przemysłowych, jako to: z fabryk, zakładów górniczych i t. p., które nie są reprezentowane żadnym z wymienionych podatków, albo które oprócz tych podatków ponoszą jeszcze inne stale podatki monarchiczne, jako to: podatek zarobkowy, oplate górniczą i t. p.

W piérwszym przypadku, to jest, gdy te użytki reprezentuje podatek gruntowy, domowy, albo urbaryjalny, i już podług prawa za pomocą pięciokrotnéj ilości opłacać się mającego podatku gruntowego, domowego i urbaryjalnego dochód roczny wyprowadzono, użytków tych nie można powtórnie policzać. W drugim przypadku zaś, gdy tych użytków żaden z wymienionych podatków nie reprezentuje, albo gdy na podobnych zakładach oprócz podatku gruntowego, urbaryjalnego lub domowego, jako na użytkach przemysłowych jeszcze inne stałe podatki ciężą, jako to: podatek zarobkowy, opłata górnicza i t. p. powiuny być podobne użytki istotnie wciągnione do rocznego dochodu, mającego służyć za podstawę w wymiarze taksy; a gdy na podobne przypadki nie dano oddzielnego sposobu obliczenia i dochodzenia rocznego dochodu, należy go więc podauym do punktu zapytania a) sposobem, to jest za pomocą fasyj lub rachunków usku-

tecznić.

Do d) Jeżeli chodzi o budynki, grunta, dziesięcinę lub inno wydzierzawione prawa i dochody, od których placi się podatek gruntowy, domowy, urbaryjalny albo dziesięcinny, dochód roczny powinien być podług §fu 191. Ustawy stęplowej i taksowej (§f. 170. dla Królestwa Lombardzkound 174. für Dalmatien) der Ertrag durch die Verfünffaschung dieser Steuern zu ermitteln, und es kann dann nicht weiter in die Urt der Benüßung dieser Objecte durch eigene Bewirthschaftung oder Verpachtung u. f. w. eingegangen werden, und es kann nicht nebst der Steuer = Quote auch noch der Pachtzins, also die Nußung oder der Ertrag zweis

mal in Unschlag gebracht werden.

Wenn es sich dagegen um verpachtete Objecte handelt, rücksichtlich welcher eine Ermittlung des Ertrages mittelst des in dem Stämpel= und Targesetze vorgeschriebenen sünfsachen Betrages der Steuer=Quote nicht geschehen kann, und nach den schon früher angegebenen Vorschriften auf die Fassionen und Rechnungen zurückgegangen werden müßte, sind allerdings die Pachtschillinge, welche die Nuhung und das Ersträgniß für den Eigenthümer bilden, in Unschlag zu bringen.

Ad e) Das Stämpel= und Targeset unterwirft, wie schon erwähnt, das gesammte Stifts = Einkommen der Wahlbestätis gungs-Tare. Da nun die Einkünfte der incorporirten Pfarren und Localien dem Stifte, nicht aber dem als Pfarr = Verweser oder Vicar exponirten Stifts-Mitgliede gehören, und das Stift für den Unterhalt seiner Conventualen zu forgen hat, ohne daß in dem Gesetz biehfalls bei der Tax-Bemessung eine zu Guten Rechnung vorgeschrieben ist; so muß auch das Einkommen solcher incorporirten Pfarren und Localien bei der Bemessung der Wahlbestätigungs-Tare dem Stifts-Einkommen zugerechnet werden.

Ad f) Die Stolgebühren bilden einen Theil des Einkommens geistlicher Beneficien, und mussen also auch in dem oft erwähnten Sinne des h. 191. des Stämpel- und Targeseßes (h. 170. für das lombardisch-venetianische Königreich und 174. für Dalmatien) zum Behuse der Tarbemessung dem Jahres-Einkommen des geistlichen Benesiciums zugeschlagen werden. Nach diesen Weisungen werden sich die Behörden künstig

ju benehmen haben.

Wenn etwa bisher von den Behörden das Stämpel = und Targeset in den angeführten Puncten, bezüglich auf die Bemesstung der Tare für geistliche Benesicien, in vorkommenden Tarsbemessungskällen sollte unrichtig aufgefaßt, also nicht auf die eben erörterte Weise in Unwendung gebracht worden senn, so hat eine nachträgliche Rectificirung der bemessenen Tare, in soserne die Parthei eine geringere Tare, als sie nach dieser Vorschrift entsfallen würde, bezahlt hätte, nicht einzutreten, wenn die Tare bereits von der competenten Behörde desinitiv bemessen wurde, und von der Parthei eine Einzahlung auf die Gebühr schon Statt gefunden bat.

Weneckiego i 174. dla Dalmacyi) za pomocą pieciokrotnego rozmnożenia tychże podatków wyprowadzony, a natenczas już nie można wchodzić w sposób użytkowania z tych przedmiotów przez własny zarząd albo przez wydzierzawienie i t. d., i nie można oprócz ilości podatkowej jeszcze czypszu dzierzawnego, a więc nżytku czyli dochodu dwa razy doliczać.

Ježeli zaś idzie o przedmioty wydzierzawione, z których dochodu za pomocą przepisanego w Ustawie stęplowej i taksowej pięciokrotnego rozmnożenia ilości podatkowej dójść nie można, i wedłng podanych już popierwej przepisów do fasyj i rachunków uciekać się potrzeba, należy istotnie policzyć czynsze dzierzawne, będące użytkiem i dochodem właściciela.

- Do e) Ustawa stęplowa i taksowa poddaje, jak się już rzekło, cały dochód fundacyi (klasztoru, kolegijaty), taksie od potwierdzenia wyboru. Gdy więc dochody wcielonych parafij i miejscowości należą do klasztoru (kolegijaty), nie zaś do członka zakonu (kolegijaty), będącego zawiadowcą parafii czyli wikarym, i klasztor (kolegijata) starać się ma o utrzymanie swoich zakonników, a Ustawa w tym względzie przy wymierzaniu taksy nie przepisuje rachunków na korzyść, więc i dochód z takich wcielonych parafij i miejscowości należy przy wymierzaniu taksy od potwierdzenia wyboru do dochodu klasztoru doliczyć.
- Do f) Należytości stóly stauowią część dochodu prebend duchownych, i powinny więc w tyle razy wymienioną myśl śfu 191. Ustawy stęplowej i taksowej (ś. 170. dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego i 174. dla Dalmacyi) w celu wymierzenia taksy do rocznego dochodu z prebendy duchownej być doliczone.

Władze na przyszłość trzymać się mają danego tu objaśnienia.

Jeżeliby Urzędy dotychczas Ustawę stęplową i taksową w przytoczonych punktach co do wymiaru taksy od prebend duchownych w zaszlych przypadkach wymiaru taksy nie należycie pojęly, a więc nie w wyż wspomniony sposób zastosowały, to nie należy następnie prostować wymierzonéj taksy, gdyby strona mniejszą taksę, aniżeliby podług niniejszego przepisu wypadała, zapłaciła, jeżeli taksę jnż właściwa wladza ostatecznie wymierzyla, a strona na należytość jtż co zaplaciła.

: :

Abschrift eines, von der f. f. vereinten hoffandlei an fammtliche deutsche Landerstellen, mit Ausnahme des kuftenlandis schen Guberniums, erlassenen Decretes ddo. 24. Februar 1843 Jahl 12:39.

Es ist von Seite der k. k. allgemeinen Hofkammer, einverständ= lich mit dem k. k. General-Rechnungs-Directorium, der Untrag gemacht worden, die Erträgniß-Ausweise der Stifter zum Behuse der Wahlbestätigungs-Karbemessung im Sinne des neuen Laxund Stämpelgesetse von den Inventurs-Commissionen zusammensstellen zu lassen, welche vor der jedesmaligen Ubten Wahl zur Erhebung des Vermögensslandes des Stiftes abgesendet werden, damit diese Ausweise mit dem Wahlacte selbst vorgelegt werden, und die Wahltare ohne aller Verzögerung bemessen werden könne.

Obgleich zum letteren Zwecke bereits die hierortige Verfüsgung vom 23. Mai 1841 Zahl 16200 erlassen worden ist, so hat man doch gegen obigen Untrag der E. f allgemeinen Hof-kammer nichts einzuwenden, in sofern durch gedachte Zusammenstellung der Ausenthalt der fraglichen Commission im betreffenden Stifte nicht zum offenbaren pecuniaren Nachtheile des Letteren, so wie auch zum Nachtheile des Staatsdienstes, welchem die

Commissionsglieder angeboren, ju febr verlangert wird.

Die Landesstelle erhalt sonach den Auftrag, wenn sonst fein bierorts unbekannter Anstand dagegen obwaltet, jedesmal die fraglichen Commissionen in diesem Sinne anzuweisen.

### 192.

Daß in den halbjährigen Eingaben über abgehandelte Berlassenschaften stets auch die Standes-Eigenschaft oder der Erwerbszweig des Erblassers anzugeben sep.

Den f. f. Kreisamtern wird zur Vermeidung von Beirrungen, welche bei der Bemeffung der Normalschulfondstaren durch die unvollständigen Eingaben der Magistrate und Dominien über die in ihrem Bereiche abgehandelten Verlassenschaften zu entstehen pstegen, aufgetragen, sämmtliche Magistrate und Dominien anzuweisen, damit von denselben in den halbjährigen Eingaben über die verbandelten Verlassenschaften stets auch die Standeseigenschaft oder der Erwerbszweig der Erblasser deutlich und verläßlich anzgegeben, die unvollständigen Bezeichnungen Bürger, Städtzler, Infassen aber ganz vermieden werden. Mangelhafte Einz

: :

Kopija dekretu c. k. połączonéj Kancelaryi nadwornéj z dnia 24. Lutego 1843 do liczby 12739, wydanego do wszystkich Rządów krajowych niemieckich, wyjąwszy Rząd krajowy nadbrzeźny.

C. k. powszechna Kamera nadworna, porozumiawszy się z c. k. jeueralnym Dyrektoryjatem rachunkowym, zrobiła propozycyję, ażeby wykazy dochodowe fundatorów w celu wymierzenia taksy od potwierdzenia wyboru w myśli nowej Ustawy stęplowej i taksowej kazano uskutecznie Komisyjom, inwentarze spisującym, zseładym przed każdym obiorem opata dla rozpoznania stanu majątkowego zakonu, ażeby te wykazy wraz z aktem obioru były złożone, i taksa obioru bez zwłoki wymierzona być mogla.

Kancelaryja nadworna lubo w tym ostatnim celu już wydała rozporządzenie z dnia 23. Maja 1841, do l. 16200, nie ma wszelako nie przeciwko powyższej propozycyi c. k. powszechnej Kamery nadwornej, jeżeli przez wzmiankowane układanie wykazów pobyt w mowie będących Komisyj w właściwym klasztorze ua oczywistą niekorzyść pieniężną klasztorn, jako też z uszczerbkiem slużby krajowej, do której człon-

kowie Komisyi należa, za nadto dlugo nie potrwa.

Nakazuje się więc Rzadowi krajowemu, ażeby, jeżeli nie zachodzi jaka nieznana Kancelaryi nadwornej w tej mierze przeszkoda, zawsze dawał będącym w mowie Komisyjom w tej myśli poleccnie.

### 192.

W półrocznych podaniach w przedmiocie pertraktowanych spadków ma być zawsze także stan lub sposób zarobkowania spadkodawcy wyrażony.

Dla uniknienia omyłek, wynikających przy wymiarze taks na fundusz szkół normalnych z niedokładnych podań magistratualnych i dominikalnych w przedmiocie pertraktowanych w ich obrębie spadków, poleca się c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby nakazały Magistratom i Dominijom, aby w półrocznych podaniach w przedmiocie pertraktowanych spadków zawsze umieszczały wyraźnie i dokładnie także stan lub sposób zarobkowania spadkodawców, niedokładne zaś nazwy obywatel miasta, mieszczanin, mieszkaniec całkiem

gaben haben die f. f. Kreisamter fogleich zur vorschriftsmäßigen Erganzung zurückzustellen, und überhaupt die genaue Befolgung biefer Vorschrift zu überwachen.

Subernial = Verordnung vom 13. December 1843 Eubernial = Bahl 71877.

## 193.

Behandlung ber am 1. December 1843 in ber Gerie 149 verlosten vierpercentigen Banco - und Banco - Lotto-Obligationen.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen hoffammer vom 1. d. iM. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. Movember 1829 Bahl 8345 bekannt gemacht, daß die am 1ten December 1843, in der Serie 149 verlosten vierpercentigen Obligationen, nämlich die Banco-Obligationen Nr. 54571 mit einem Achttheil der Capitals-Summe, dann die Banco-Lotto-Obligationen von Nr. 10506 bis einschließig 13577 mit den vollen Capitale : Betragen, nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818 gegen neue, mit vier vom huns bert in Conventions - Munze verzinsliche Staatsschuld - Verschreis bungen umgewechfelt werben.

Gubernial = Rundmachung vom 14. December 1843 Prafibial = Sahl 8230.

## 194.

Ueber bas Berhaltnif ber Privat. Bereine gur Staats. Berwaltung.

Laut hoben Hoffanzleidecrets vom 5. Movember 1. 3. 3. 33965, baben Seine Majestat mit allerhöchster Entschließung vom 19. October 1843 folgende Bestimmungen, welche künftig in Unse-bung des Verhältnises der einen näheren Einfluß auf öffentliche Interessen nehmenden Privat-Vereine zur Staats-Verwaltung zu gelten haben, zu genehmigen geruhet:

6. 1.

Die besondere Bewilligung der Staate-Verwaltung ift jur Errichtung von Vereinen fur folgende öffentliche und gemeinnüßige Zwecke erforderlich:

a) für die Beförderung der Wissenschaften und Künste; b) für die Ermunterung und Belebung der Landwirthschaft, des Gewerbssteißes oder anderer Zweige der Production in ibren allgemeinen Beziehungen;

opuszczały. Niedokładne podania mają c. k. Urzędy cyrkułowe zaraz dla należytego uzupełnienia zwrócić, i w ogólności nad ścislém przestrzeganiem niniejszego przepisu czuwać. Rozporządzenie gub. z dnia 13. Grudnia 1843 do 1, gub. 71877.

### 193.

Postępowanie z obligacyjami bankowémi i banku loteryjnego 4procentowémi na dniu 1. Grudnia 1843 w rzędzie 149 wylosowanémi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 1. b. m., z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829, pod liczbą 8345, czyni się wiadomo, że obligacyje 4procentowe, mianowicie obligacyja bankowa Numcr 54571, z osmą częścią sumy kapitalnej, tudzież obligacyje bankowe loteryjne od liczby 10506 włącznie do 13577, z zupelnemi iłościami kapitalu podług przepisów najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818, za nowe po cztery od sta w monecie konwencyjnej procentu przynoszące zapisy długu Stann wymieniane będą.

Obwieszczenie gub. z d. 14. Grudnia 1843 do liczby prez. 8230.

### 194.

# O stosunku towarzystw prywatnych do Rządu.

Poding dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 5. Listopada t. r., do liczby 33965, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższą uchwałą z dnia 19. Października 1843 następujące postanowienia zatwierdzie, które na przyszłość we względzie stosunku mocniej na interesa publiczne wpływających towarzystw prywatnych do Rządu za prawidło służyć mają:

## §. 1.

Osobne pozwolenie Rządu jest potrzebne do założenia towarzystw do następujących publicznych i pożytecznych celów:

- a) do podniesienia nauk i sztuk;
- b) do zachęcenia i ożywienia gospodarstwa wiejskiego, przemysłu lub innych gałęzi produkcyi w jej ogólnych względach;

e) fur den Bau ober die Erhaltung von Gifenbahnen, Land:

und Bafferftraffen;

d) für die Unterhaltung einer regelmäßigen Transport = Verbin= dung amischen zweien oder mehreren Orten zu Wasser oder zu Lande:

e) für Verficherunge = Unftalten;

f) für allgemeine Verforgunge = und Renten = Unftalten;

g) für Sparcaffen.

0. 2.

Much jur Errichtung anderer Vereine ift bie Bewilligung

ber Staats = Verwaltung erforderlich:

a) wenn das fur die Unternehmung, die ber Berein bezweckt, nothige Capital gang ober jum Theile durch Uctien, b. i. burch bestimmte, mittelft der Erwerbungsgrten des burger= lichen Rechtes übertragbare Theilbetrage an dem gefellfchaft= lichen Unternehmungsfonde, auf welche fich die Saftung der

Theilnehmer beschränkt, aufgebracht werden foll; b) wenn fie nach einer vorbinein verabredeten Gefellschafteregel (Statuten) in der Urt eingegangen werden follen, daß ber Eintritt in den Verein, ohne Beschrankung auf die ursprunglichen Theilnehmer, Jedermann, der die festgesetten Bedin-gungen erfüllt, und sich der gesellschaftlichen Regel unter-wirft, gestattet ift, die Ungahl der Gesellschaftsglieder mag vorhinein bestimmt worden fenn oder nicht;

c) wenn ber Berein, um beffen Errichtung es fich bandelt, nach feiner Beschaffenheit unter die Unwendung einer besonberen Vorschrift fällt, welche die vorläufige Einholung der Bewilligung der Staats- Verwaltung anordnet.

## ( 3.

Die Bewilligung der in dem (s. 1. unter a), b), f), g) aufgeführten Bereine, dann der Bereine zu Gisenbahn = und Dampfschiffahrte = Unternehmungen, ferner allet Gesellschaften, bei welchen es fich um eine befondere Begunfligung ober um Abmeichungen von den allgemeinen Borfdriften handelt, bleibt Geiner Majeftat vorbebalten.

Die vereinigte Soffanglei ertheilt die Bewilligung jur Er-

richtung berjenigen Bereine:

a) beren Wirksamfeit fich auf das Berwaltungsgebieth zweier ober mehrerer Landerstellen erstreckt, ober

b) beren Unternehmungefond gang ober jum Theil burch Uctien

aufgebracht werden foll.

Die Bewilligung jur Errichtung anderer ale ber bemerkten Wereine ift der politischen Landesstelle der Proving, in welcher ber Berein ju Stande fommen foll, jugewiesen.

 c) do zakładania lub utrzymywania kolej żelaznych, dróg ladowych i wodnych;

d) do utrzymywania związku regularnego przewożenia między dwoma albo więcej miejscami wodą albo lądem;

e) do zakładów zabezpieczających;

 f) do zakładów powszechnego zaopatrzenia i zapewnienia dochodów (rent);

g) do założenia kas oszczędności.

## §. 2.

Także do założenia innych towarzystw potrzebne jest

pozwolenie od Rządu:

a) jeżeli kapitał, potrzebny do przedsiębierstwa, któro towarzystwo zamierza, całkiem albo po części zebrany być ma przez akcyje, to jest przez pewne, sposobem nabywania prawa cywilnego przenieść się dające części z funduszu zakładowego towarzystwa, na które się zaręczenie

uczestników ogranicza;

b) jeżeli podług umówionego popierwej prawidła spółki (ustawy) tym sposobem mają być utworzone, że wstęp do towarzystwa bez ograniczenia na pierwotnych założycieli każdemu jest dozwolony, kto ustanowione warnnki wypełnia i pod prawidło spółki poddaje się, bez względu, czy liczba członków towarzystwa naprzód była nstanowiona lub nie;

c) jeżeli towarzystwo, o którego założenie idzie, ze względu na swoję właściwość podpada zastosowaniu doń szczególnego przepisu, nakaznjącego mieć pozwolenie od Rządu.

3.

Pozwolenia do zalożenia wymienionych w sie 1. pod a), b), f), g) towarzystw, tudzież towarzystw do zakładania kolej żelaznych lub utrzymywania żeglugi statkami parowemi, nakoniec wszystkich towarzystw, w których idzie o szczególniejsze uwzględnienie albo o odstąpienie od ogólnych przepisów, sam tylko Najjaśniejszy Pan udzielić może.

Połączona Kancelaryja nadworna udziela pozwolenia do

zakładania tych towarzystw:

a) których działanie rozciąga się na obręb zarządowy (administracyjny) dwóch albo więcej Rządów krajowych, albo

b) których fundnsz zakładowy całkiem albo w części przez

akcyje zebrany być ma.

Moc udzielania pozwolenia do założenia innych prócz wyrażonych towarzystw dana jest politycznej władzy krajowej (Rządowi krajowemu) tej prowincyi, w której towarzystwo ma przyjść do skutku. Die Bewilligung jur Errichtung eines Bereines ift zwei-

a) die Ermächtigung ju den vorbereitenden Magregeln;

b) die Genehmigung des Bereines felbft.

§. 5.

Die Ermächtigung ju den vorbereitenden Mafregeln muß

angesucht werden, wenn

a) die Personen, welche die Errichtung des Vereines unternehmen wollen, zur Aufsindung von Theilnehmern öffentliche Aufforderungen oder Bekanntmachungen zu erlassen die Abssicht haben, oder

b) das Unternehmen selbst von solcher Beschaffenheit ist, daß es Worbereitungen erheischt, durch welche die Rechte dritter Personen berührt werden, z. B. Vermessungen, Nivellirungen, oder welche die Gestattung, Vermittlung oder den Beistand öffentlicher Behörden voraussehen.

§. 6.

Der Eingabe, mit welcher diese Ermächtigung angesucht wird, ist der Plan des Unternehmens, und sofern sur dasselbe Statuten festgeseht werden sollen, der vorläufige Entwurf ihrer wesentlichsten Bestimmuagen beizulegen.

Alle weitere Schritte sind dem Zeitpuncte der, über oberwähnte Eingabe erfolgten Erledigung vorzubehalten, indem sich
erst daraus ergeben wird, welche vorbereitenden Maßregeln, dann
unter welchen Bedingungen und Vorsichten gestattet werden, ob
und welche Unstände sich gegen den Plan des Unternehmens und
die beabsichtigten Vereinsfatzungen darstellen, welche Zahl der Theilnehmer sich vereinigt, und welchen Betrag jeder von ihnen
erlegt haben muß, damit die Versammlung derselben als berechtigt angesehen werden könne, rechtsverbindliche Beschlüsse zur Errichtung des bezweckten Vereins in dessen Namen zu fassen(. 8.

Das Einschreiten um die Genehmigung des Vereines selbst sindet Statt, wenn die im §. 5. bemerktrn Umstände nicht einstreten, oder wenn die vorbereitenden Maßregeln vollzogen, und die mit der Gestattung derselben vorgezeichneten Bedingungen erfüllt worden sind. Für dieses Einschreiten gist die Bestimmung des §. 6. mit der Uenderung, daß, so weit es sich um die Festsetung von Statuten handelt, der vollständige Entwurf derselben vorzulegen ist.

Gowohl das Einschreiten um die Ermächtigung ju den vorbereitenden Mafregeln, als jenes um die Genehmigung bes

### Ø. 4.

Pozwolenie do założenia towarzystwa jest dwojakie:

 a) upoważnienie do przedsiębrania środków przygotowawczych;

b) pozwolenie na założenie samego towarzystwa.

## Q. 5.

Upoważnienie do przedsiębrania środków przygotowawczych koniecznie mieć potrzeba, jeżeli

 a) osoby, zamyślające przywieść towarzystwo do skutku, chca w celu wyszukania uczestników wydać publiczne odezwy

albo uwiadomienia, albo

b) samo przedsiębierstwo jest tego rodzaju, że wymaga przygotowań, które przychodzą w styczność z prawami innych osób, n. p. pomiaru, niwelacyi, albo do których potrzeba nprzedniego zezwolenia, pośrednictwa lub pomocy władz publicznych.

## §. 6.

Do prosby o takie upoważnienie ma być załączony plan przedsiębierstwa, a gdy dla tegoż mają być ułożone nstawy (statuty) uprzednie skréślenie jéj główniejszych postanowień.

## S. 7.

Wszystkie dalsze kroki odłożyć należy aż do zapadnienia rezolucyi na wzmiankowaną powyżej prosbę, gdyż dopiero z tej się okaże, jakie środki przygotowawcze, tudzież pod jakiemi warunkami i ostrożnościami są dozwolone, czy i jakie trudności przeciwko planowi przedsiębierstwa i zamierzonej ustawie zachodzą, ile uczestników mnsi się połączyć i ile każdy z nich złożyć powinien, aby zgromadzenie ich mogło być uważane za upoważnione do powzięcia imieniem towarzystwa prawomocnych uchwał w celu założenia towarzystwa.

### S. 8.

O pozwolenie do założenia samego towarzystwa prosić możua, jeżeli wymienione w sie 5. okoliczności nie zachodzą, albo gdy kroki przygotowawcze porobiono, a zakreślone w udzielonem do tego pozwoleniu warunki są dopełnione. Do tej prośby odnosi się postanowienie siu 6. z tą odmianą, że, jak dalece idzie o ustawe (statuty), ta w zupełnym projekcie przedłożona być ma.

### 6. 9.

Tak prosba o upoważnienie do środków przygotowawczych, jako też o zezwolenie na założenie towarzystwa poVereines ist bei der politischen Landesstelle desjenigen Landes, in welchem die Direction des Vereines ihren Sit haben foll, einzureichen.

(). 10.

Der Plan des Unternehmens und der vollständige Entwurf

der Statuten muß deutlich ausbruden:

a) den Zweck des Vereines, und die Mittel, deren er sich zu dessen Erreichung bedienen wird, wie auch den Weg der Aufbringung und Bedeckung des hiezu erforderlichen Aufswandes. Hiebei ist insbesondere anzugeben, ob, in welchen Fällen und mit wessen Beistimmung der Verein berechtiget seyn soll, außer den aus der Beschaffenheit des Unternehmens zu beffen Betriebe erforderlichen Creditirungen, noch insbefondere Darleihen aufzunehmen; b) die Urt, wie sich der Verein bilden und erneuern soll;

c) die Geschäftsführung und Leitung; d) die Rechte und Pflichten der Vereinsglieder unter sich; e) die Urt, wie zur Schlichtung der aus dem Vereins = Ver= hattniße entspringenden Streitigkeiten vorgegangen nerden soll;

f) die Dauer, für welche der Verein zu bestehen hat;
g) die Bestimmungen über die Ausstöfung der Gesellschaft;
h) bei Vereinen, welche für successive auszuführende Bauunternehmungen bestimmt sind, auch den Zeitpunct, wann das Unternehmen begonnen, in welchen Hauptabschnitten fortgessetzt und beendigt werden soll.

J. 11.

Weder die Ermächtigung zu den vorbereitenden Maßregeln, noch die Genehmigung des Vereines kann erlangt werden, wenn nicht

a) der Zweck ein erlaubter, und nach bem Gesetze jur Betrei-

bung durch einen Privatverein zuläßig ist;
b) die Bewilligungswerber nach ihren Vermögens = Umständen und persönlichen Verhältnissen für die aufrechte Aussubrung des Unternehmens Beruhigung gewähren;
e) weder hieraus noch aus den übrigen Umständen ein gegrünstetes Bedenken, daß unerlaubte Nebenzwerke beabsichtiget

werden, entsteht;

d) der Plan des Unternehmens und der Entwurf der Statuten den bestehenden Gesehen und den eintretenden öffentlichen Rudfichten entspricht.

0. 12.

Bei Uctien - Gefellschaften haben insbesondere noch folgende

Bestimmungen Unwendung ju finden:

a) bevor die Ermachtigung zu den Woreinleitungen erlangt merben kann, muß ausgemittelt worden feyn, ob die Gubscrip= dana być ma do politycznej władzy krajowej owej prowincyi, w której dyrekcyja towarzystwa ma mieć siedlisko.

## Ø. 10.

Plan przedsiębierstwa i zupełny układ statutów powinny

jasno wyrazać:

a) cel towarzystwa i środki, których towarzystwo do osiagnienia go uzyje, równie też sposób zebrania i zabezpieczenia potrzebnych nakładów. Tu w szczególności wyrazić potrzeba, czy i w jakich przypadkach i za czyjem pozwoleniem towarzystwo ma mieć prawo oprócz potrzebnego według właściwości przedsiębierstwa do prowadzenia go kredytu jeszcze osobno pożyczki zaciągać;

b) sposób, jak się towarzystwo ma utworzyć i odnawiać;

c) prowadzenie interesów i zawiadywanie;

d) prawa i obowiązki członków towarzystwa względem siebie; e) sposób postępowania dla pogodzenia wynikających z stosnnku towarzystwa sporów;

f) czas, jak długo towarzystwo ma istnieć; g) postanowienia o rozwiązanin towarzystwa;

h) co do towarzystw, mających na celu następnie po sobie dokonać się mające budowy, także czas, kiedy przedsiębierstwo ma być rozpoczęte, w jakich głównych oddziałach dalej prowadzone i ukończone.

## §. 11.

Ani upoważnienia do środków przygotowawczych, ani też pozwolenia do założenia towarzystwa nie można uzyskać, ježeli

a) cel nie jest pozwolony i podług praw dla osiągnienia go na towarzystwo prywatne nie moze być zdany;

b) starający się o pozwolenie ze względu na swój stan majatkowy i stosunki osobiste nie dają otuchy względem należytego uskutecznienia przedsiębierstwa;

c) z tego względn lub z reszty okoliczności powstaje obawa,

že sie ma niepozwolone uboczne zamysły;

d) plan przedsiębierstwa i układ statutów sprzeciwia się istniejącym ustawom i zachodzącym względom publicznym.

### 6. 12.

Do towarzystw na akcyje zastosowane być mają w szczególności jeszcze następnjące postanowienia:

a) nim będzie można uzyskać upoważnienie do poczynienia kroków przedwstępnych, powinno być docieczone, czy tion auf die Uctien mit der baren Einlage des ganzen Betrages, oder eines und welchen Theiles derfelben zu verbin-

ben fen.

Bei der dießfälligen Bestimmung ist auf die Beschaffenseit und den Umfang des Unternehmens, den Grad des jeweiligen Bedürfnisses, die Geldkräfte und die Größe des Betrages jeder Uctie gehörige Rücksicht zu nehmen.

Der sonach in Folge dieser Bestimmung von den Subscribenten einzuzahlende Betrag ist entweder dem Staatsschuldentilgungskonde gegen die übliche Verzinsung nach der, bei dieser Unstalt dießkalls bestehenden Einrichtung einstweislen zu übergeben, oder an einem anderen, Sicherheit gewährenden, und der Behörde namhaft zu machenden Orte zu erlegen. Erst nachdem die Empfangs Bestätigung der dießfälligen baren Einlagen erfolgt, und den hierüber ausgestellten Interimsscheinen beigesetzt worden ist, können diese Letzteren, jedoch immer nur in dem Betrage der wirklich geleisteten Einzahlung in den Verkehr treten. Ohne diese Bestätigung in den Verkehr treten. Ohne diese Bestätigung in den Verkehr gebracht, sind sie als rechtsunwirksam zu betrachten, der behandelte Betrag ist jederjeit dem Urmensonde des Ortes, wo die Uebertretung begangen wurde, verfallen, und hat nebstbei im Falle eines betrügerisschen Vorganges die Umtshandlung nach den Strafgesesen einzutreten.

Wenn die Geselschaft nach erlangter Genehmigung ges
hörig zu Stande gekommen ist, hat sie auch über die Bes
handlung des bei dem Tilgungsfonde oder an einem andes ren Orte erliegenden Fondes zu beschließen, der ihr dann nach Maßgabe ihres Beschlußes zur Verfügung zu siellen ist;

- b) der Actionar, welcher die erste Einzahlung geleistet hat, bleibt wenn er auch den erhaltenen Interimsschein an jemand Undern veräußert hat, der Gesellschaft für die ferneren Ratenzahlungen noch so lange verantwortlich, die diefelbe ihn von diefer Haftung durch Umschreibung des Interimsscheines auf den Namen des neuen Besigers losgezählt hat. Die Direction der Gesellschaft oder ihre Geschäftsführer dürfen nicht ermächtiget werden, diese Haftungs-Entbindung für sich allein und ohne Zustimmung des Vereines selbst, oder eines hierzu von der Gesellschaft ermächtigten Lusschusses desselben zu ertheilen;
- e) in den Statuten des Vereines ist die Einrichtung und Gesstalt der Actien und Interimsscheine genau und in der Art vorzuzeichnen, daß dem Unfuge falscher Vorfpiegelungen und des Spieles auf den Gewinn von den Eursschwankungen

subskrypcyja na akcyje połączona być ma z wkładką całkowitej kwoty, czy też tylko pewnej i jakiej części onej.

Ustanawiając to, powinno się mieć należyty wzgląd na właściwość i obręb przedsiębierstwa, potrzeby czasowo, siły pieniężno i wysokość kwoty każdéj akcyi.

Kwota, którą subskrybeńci w skutek tego postanowienia złożyć mają, powinna być albo funduszowi, do umorzenia długu Stanu przeznaczonemu, na zwyczajna prowizyję podług zaprowadzonego w tej mierze w tym zakładzie urządzenia tymczasowo oddana, albo w innem, pewność dającém i władzy wymienić się mającem miejscu złożona. Dopiéro wtenczas, gdy odebranie złożonych w gotowiżnie wkładek poświadczono i na wydanych na to rewersach dołożono, moga te rewersy być w obieg puszczone, jednakże zawsze tylko do wysokości rzeczywistéj wkładki. Bez tego poświadczenia w obieg puszczone, mają być uważane za nieprawomocne, kwota ugodzona przypada zawsze fundnszowi na ubogich tego miejsca, gdzie przestępstwo popełniono, a oprocz tego nastąpi śledztwo podług Ustawy karnej, gdyby się oszukaństwa dopuszczono.

Gdy się towarzystwo po uzyskaniu pozwolenia należycie zawiąże, powinno będzie postanowić o użyciu złożonego w zakładzie nmorzenia długów lub w innem miejscu fundnszu, któren mu też stosownie do postanowienia wydany być ma;

- b) akcyjonaryjusz, który piérwszą wkładkę uiścił, ręczy, nawet gdyby swój rewers tymczasowy komu innemu zbył, towarzystwu za następne raty jeszcze dopóty, dopóki go towarzystwo od téj rękojmi przez przepisanie rewersu tymczasowego na imię nowego nabywcy nie uwolni. Dyrekcyja towarzystwa albo jéj sprawujący interesa nie mogą być upowaźnieni do uwalniania od téj rękojmi samowładnie bez przyzwolenia samego towarzystwa, albo też umocowanego do tego przez towarzystwo wydziału;
- e) w statutach towarzystwa ma być układ i kształt akcyj i rewersów tymczasowych dokładnie i w ten sposób oznaczony, ażeby bezprawiu łudzenia czczemi obietnicami i grania na zysk, wynikającego z chwiania się kursu na

für den noch nicht eingezahlten Theil der Einlagen möglichst vorgebeugt werde. Insbesondere dürfen aber Uctien so wenig als Interimsscheine auf den Ueberbringer lauten, sondern sie müssen auf bestimmte Namen ausgestellt werden. 6. 13.

Die Bewilligung zur Errichtung eines Vereines hat nur die Bedeutung einer Concession ober Zulassung, und schließt keineswegs die Erklärung in sich, daß die Staats = Verwaltung die Einrichtung des Unternehmens und die zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes gewählten Mittel entsprechend sinde, oder daß das Unternehmen die davon erwarteten Vortheile gewähren merbe.

hievon haben sich die Theilnehmer selbst die erforderliche Ueberzeugung zu verschaffen. In biefer Beziehung ist es auch nicht verwehrt, die Zwecke, die Einrichtung und das Wirken bewilligter Privat=Vereine in öffentlichen Blattern ober anderen Druckschriften mit Beobachtung ber Cenfurd = Vorschriften zu be-

sprechen.

J. 14.

Wenn das Unternehmen eines Vereines von der Beschaffen-heit ift, daß, wer immer dasselbe betreiben will, hiezu eine besondere Befugniß zu erwirken hat, so muß auch von dem Verzeine den dießfälligen gesetlichen Bedingungen Genüge geteistet, und die erforderliche Berechtigung in dem hiefür vorgeschriebenen Wege angesucht, und erwirkt werden.

Ueberhaupt unterliegen Vereine bei der Ausübung ihres Unternehmens den allgemeinen Gesehen, so weit bei der ihnen ertheilten Bewilligung nicht ausdrücklich Ausnahmen hievon zusessellanden murden

gestanden murben.

Q. 15.

Der Staate = Verwaltung bleibt es vorbehalten, in die Be-Schäftsgebahrnng jedes Bereins Ginsicht zu nehmen, über die Beobachtung ber bei Genehmigung des Vereines oder durch allge= meine Vorschriften angeordneten Bestimmungen zu wachen, und wenn es nothwendig erkannt wird, dem Vereine einen landesfürstlichen Commissär beizugeben, welcher barauf zu sehen bat, baß ber Verein die Granzen ber ihm ertheilten Bewilligung und Die Bestimmungen ber genehmigten Statuten nicht überschreite. 0. 16.

Bei Uctien = Vereinen muß wenigstens einmal in jedem Jahre eine General-Versammlung der Actien = Inhaber gehalten, denselben über die Geschäftsführung und den Stand des Unternehmens ein aussührlicher Bericht erstattet, wie auch über die Gebahrung Rechnung gelegt werden, wofür die Normen in den Statuten beutlich vorzuzeichnen sind.

niezapłaconą jeszcze część wkładek, ile możności zapobiedz. Z resztą ani akcyje, ani rewersy tymczasowe nie mogą opiewać na okaziciela, lecz na pewne nazwiska.

## J. 13.

Pozwolenie do założenia towarzystwa ma tylko znaczenie koncesyi czyli dopuszczenia, i nie mieści w sobie bynajmniej oświadczenia, że Rząd urządzenie przedsiębierstwa i użyte do osiągnienia zamierzonego celu środki za stosowne uznaje, albo też, że przedsiębierstwo oczekiwane korzyści przyniesie.

O tém powińni się uczestnicy sami dostatecznie przekonać. W tym względzie wolno też o celu, urządzenin i czynnościach pozwolonych towarzystw prywatnych w pismach publicznych lub innych drukach rozprawiać, przestrzegając przepisów cenzury.

## Q. 14.

Gdyby przedsiębierstwo towarzystwa było tego rodzaju, że każdy, kto się niem chce zajmować, osobne do tego powinien uzyskać upoważnienie, natenczas musi także towarzystwo warunkom prawnym zadosyć uczynić, i o potrzebne upoważnienie przepisanym sposobem prosić i uzyskać je.

W ogólności towarzystwa, zajmując się swojém przedsiębierstwem, podlegają nstawom powszechnym, o ile w daném im pozwoleniu nie zrobiono wyraźnego z tego wyjątku.

## J. 15.

Rząd zachowuje sobie prawo, rozpoznawać zarząd interesami towarzystwa, czuwać nad zachowywaniem postanowień, zakreślonych przy zezwoleniu albo w ogólnych przepisach, a gdyby uznano potrzebę, dodać towarzystwu komisarza rządowego, któryby na to baczył, aby towarzystwo granic danego sobie pozwolenia i postanowień statutów zatwierdzonych nie przekroczyło.

## J. 16.

Co do towarzystw, założonych na akcyje, to przynajmniej raz corok musi się zebrać ogólne zgromadzenie akcyjonaryjuszów, tymże być dokładnie zdana sprawa z czynności i stanu przedsiębierstwa, i zdane rachunki z zarządu, a sposób, w jaki się to ma odbywać, powinien być jasno w statutach podany. 0. 17.

Bei Vereinen, die auf einen öffentlichen Zweck gerichtet sind, oder eine gemeinnüßige Unstalt zum Gegenstande haben, ist nebst einer zur Geschäftsleitung bestimmten Direction in der Regel auch ein Ausschuß der Vereinöglieder aufzustellen, der das Recht und die Pslicht hat, fortwährend in die Gebahrung der Direction Einsicht, und auf die Geschäftsführung den durch die Statuten näher zu bestimmenden Einsluß zu nehmen. Auch sind die Ergebnisse der Geschäftsführung folcher Vereine am Schluße jeden Jahres oder in kürzeren Zeiträumen zu veröffentlichen.

S. 18.

Uenderungen der genehmigten Statuten und überhaupt der durch die Bewilligung des Vereines vorgezeichneten Bestimmungen bedürfen, um Wirksamkeit zu ersangen, der Genehmigung, die denselben Unordnungen unterliegt, als die ursprüngliche Bewilligung.

J. 19.

Für die freiwillige Auflösung von Privat- Vereinen haben bie in den burgerlichen Gefethen und den gesellschaftlichen Sta-

tuten enthaltenen Bestimmungen zu gelten.

Bei Vereinen, die einen öffentlichen gemeinnühigen 3wed verfolgen, und die nicht auf eine bestimmte Zeit, mit beren 216laufe die Gefellschaft von felbst erlischt, geschloßen find, muß die beabsichtigte Auflösung vorläufig zur Kenntniß der Beborde, welche bei Ertbeilung der Bewilligung zur Errichtung eingeschritten ift,

gebracht werben.

Begen den Willen der Gefellschaft findet die Auflöfung Statt, wenn berfelben Ueberschreitungen ihrer Statuten ober ber burch die Bewilligung bes Bereines vorgezeichneten Bestimmungen in wesentlichen Beziehungen zur Last fallen, wenn die Bedingungen, auf deren Vernachläßigung die Zurucknahme oder das Erlöschen der Bewilligung ausdrücklich voraus bestimmt wurde, aus Schuld der Gesellschaft in der Sache und der Zeit nicht geborig erfüllt murden, oder wenn folche Umftande eintreten, unter welchen nach dem Gefete ober aus öffentlichen Rudfichten bie Burudnahme eines Befugnifes jur Musubung einer Befchaftigung oder Unternehmung auch bei einzelnen Privaten Statt findet. Das Erfenntniß hierüber wird bei Wereinen, zu deren Er-

richtung die Bewilligung der Landesstelle erforderlich ift, von der Landesstelle, bei allen übrigen von der Hofftelle gefallt werden.

(. 20.

Die für bestimmte Urten von Vereinen bermal bestebenben besonderen Worschriften, insbesondere jene über die Ginrich-

## S. 17.

W towarzystwach, zmierzających do celu publicznego, albo mających za przedmiot zakład dobroczynny, powinien być oprócz dyrekcyi do kierowania sprawami zwykle postanowiony wydział z członków towarzystwa, mający prawo i obowiązek ciągle przekonywać się o zarządzie dyrekcyi, i wywierać na prowadzenie interesów wpływ, jaki statutami dokładniej oznaczony być ma. Wynikłości z prowadzenia interesów towarzystwa mają też być przy końcu każdego roku albo i w krótszych przerwach publicznie ogłoszone.

# §. 18.

Aby odmiany w zatwierdzonych statutach i w ogólności w wytkniętych przez zezwolenie na założenie towarzystwa postanowieniach stały się prawomocnémi, potrzeba na to zezwolenia, które tym samym podpada rozporządzeniom, co i piérwotne pozwolenie.

## §. 19.

Przy dobrowolnem rozwiązaniu się towarzystw prywatnych przestrzegane być powinny postanowienia Ustaw cywilnych i statutów towarzystwa.

Towarzystwa do osiągnienia celu publicznego, dobroczynnego, i nie założone na czas pewny, po którego upływie towarzystwo samo przez się ustaje, powinny wprzód o zamierzoném rozwiązaniu się uwiadomić władzę, która udzieliła pozwolenia do założenia towarzystwa.

Przeciwko woli towarzystwa następnje rozwiązanie, jeżeli nań spada wina przekroczenia swoich statutów, albo danych w zozwoleniu na założenie towarzystwa postanowień w istotnych względach, jeżeli warunków, na których zaniedbanie naprzód zagrożono cofnieniem albo zgaśnieniem pozwolenia, z winy towarzystwa w rzeczy lub cząsie neleżycie nie dopełniono, albo gdy takie zachodzą okoliczności, w których podług prawa albo ze względów publicznych cofnienie upoważnienia do zajmowania się zatrudnieniem lub przedsiębierstwem także co do osób prywatnych miałoby miejsce.

Decyzyję na to wydaje towarzystwom, do których założenia potrzeba pozwolenia od Rządu krajowego, Rząd krajowy, we wszystkich innych Instancyja nadworna.

## §. 20.

Istniejące obecnie dla pewnych rodzajów towarzystw osobne przepisy, szczególnie zaś o urządzeniu i prowadzeniu

tung und den Betrieb von Bergwerks = Unternehmungen, haben in ihrer Wirksamkeit auch ferner zu verbleiben. Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial = Rundmachung vom 19. December 1843 Gubernial = 3abl 76572.

#### 195.

Anwendung des Stämpels bei den Militar - Verlaffenschafts-Abhandlungen.

Mus Unlaß einer vorgekommenen Unfrage:

a) ob der Mangel eines Stampels, womit die Erbserklarung zu indossiren mare, als ein hinderniß der Abhandlung zu

betrachten sen?

b) wie sich zu benehmen sep, wenn in einer Verlassenschaft keine Barschaft, sondern nur eine Privat = Obligation über ein in Ungarn zahlbares Ginftands = Capital vorhanden ift , ein Stampel von der Parthei nicht beigebracht wird, und boch amtliche stampelpflichtige Ucte jur Beendigung der 216= handlung vorgenommen werden follen?

hat ber f. f. hoffriegerath, im Ginverstandniße mit ber boben f. f. allgemeinen Sofkammer, sammtlichen ihm unterstehenden Beborden unterm 21. Juli 1843 lit. F. Mr. 837 folgende Be-

lehrung ertheilt:

ad a) Kann ber Fall einer Indossirung nicht eintreten, und eine ungeflämpelte oder nicht vorschriftsmäßig gestämpelte Erbeerklärung ben Bang der Ubhandlung nicht hemmen, fondern es ist von folch' einem Stampel-Gebrechen lediglich ber Cameral = Bezirfs = Verwaltung die Unzeige zu machen.

ad b) Das Ubhandlungsgericht wird auf ber Basis ber Erbserklärung die Bufammenftellung bes Verlaffenschafte = Musweises, in sofern er als ein bloger in ben Ucten verbleiben= der Entwurf oder Concept zu betrachten ist, zwar vorneh-men, jedoch keine Abschriften an die Parthei davon hinauszugeben, und noch viel weniger eine Einantwortung zu ertaffen haben, wenn nicht von der Parthei die nothigen Stampelbogen oder das Geld biezu beigebracht wird, mozu fle aufgefordert werden kann, wenn nicht ohnehin ihr eigenes Intereffe, in den Befit bes Machlages ju gelangen, fie bagu antreibt.

hievon werden die f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltungen in Folge des hohen Hofkammer = Decretes vom 1. October 1843 3.

33789 - 2727 jur Darnachachtung in Kenntniß gefett.

Berordnung ter f. f. Cameral = Gefallen = Berwaltung vom G. November 1843 3ahl 32029.

Subernial - Erledigung vom 23. December 1843 Gubernial - 3ahl 75390.

przedsiębierstw górniczych mają i nadal pozostać w swej mocy-

Co się niniejszém do powszechnej wiadomości podaje. Obwieszczenie gub. z dnia 19. Grudnia 1843 do l. gub. 76572.

## 195.

O użyciu stępla przy pertraktacyi spadków wojskowych.

Na zrobione zapytanie:

a) czy brak stępla, na którymby oświadczenie się dziedzicem przekazane być powinno, uważać należy za prze-

szkodę do pertraktacyi?

b) jak postępować należy, jeżeli w spadku nie ma gotowizny, lecz tylko obligacyja prywatna na kapitał zaręczony, w Węgrzech wypłacić się mający, jeżeli strona stęplu nie złożyła, a przecież urzędowe, stęplowi podpadające akty dla ukończenia pertraktacyi przedsięwzięte być mają?

dala c. k. nadworna Rada wojenna w porozumieniu z wysoka c. k. powszechną Kamerą nadworną wszystkim swoim podwładnym Urzędom dnia 21. Lipca 1843 lit. F. Nr. 837 na-

stepupujace objaśnienie:

Do a) Nie może zajść przypadek dołożenia arkusza stęplowanego papiéru (indosowania), i niestęplowane albo nienależycie stęplowane oświadczenie się dziedzicem biegu pertraktacyi wstrzymać, lecz o takiéj niedostateczności we względzie stęplu należy jedynie uwiadomić kameral-

na Administracyje powiatowa.

100 b) Sąd pertraktujący zrobi wprawdzie na zasadzie oświadczenia się dziedzicem przegląd wykazu spadkowego, o ile on jedynie za projekt czyli koncept, w aktach pozostać mający, uważany być ma, jednakże nie wyda stronie kopii tegoż, a tém mniéj przyzna dziedzictwo, jeżeli strona potrzebnych stęplów albo pieniędzy na kupienie onych nie złoży, do czego ją wezwać można, jeżeli jej już i tak jej własny interes osiągnienia spadku do tego nie skłania.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyjo powiatowe w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z d. 1. Października 1843, do liczby 33789-2727.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 6. Listopada 1843 do liczby 32029.

Ogłoszenie gub, z dnia 23. Grudnia 1843 do liczby gub. 75390.

#### 196.

Stämpelbehandlung ber Quittungen ber Städte und Dominien über empfangene Babien, Reugelber ober Cautionen.

Ueber eine gestellte Unfrage hat die hohe k. k. allgemeine Hoffammer mit dem Decrete vom 4. October 1843 3. 34770-2796 Rolaendes bedeutet:

Die Quittungen der Stadte und Dominien über Die in städtischen oder herrschaftlichen Ungelegenheiten empfangenen 20as dien, oder Reugelder ober Cautionen unterliegen dem in bem

Befete für Quittungen vorgeschriebenen Stampel.

In dem Falle jedoch, wenn Magistrate ober Dominien in Wollmacht des allerhöchsten Uerars die fraglichen Quittungen ausftellen, und es fich fomit nicht um fladtifche oder berrichaftliche Ungelegenheiten handelt, genießen dieselben die Stämpelfreiheit vermöge s. 84. des Stämpel = und Largesehes.
Die Ausnahme des s. 81. Babl 25. bezieht sich nur auf öffentliche Cassen und Aemter. Mit dieser Beschränkung ist

daber auch die Unordnung ju versteben, vermöge welcher die Duittungen über zurückgezahlte Badien und Cautionen im Sinne bes ermähnten Gefet = Paragraphes stämpelfrei erklärt murden.

Sievon werden die f. f. Cameral = Bezirke = Berwaltungen, ausübenden Uemter und sonstigen Organe, mit Bezug auf das mit hierortiger Circular = Verordnung vom 4. Juni 1841 Bahl 15779 bekannt gemachte hohe Hofkammer-Decret vom 24. Upril 1841 Bahl 10455-1214, zur Darnachachtung in die Kenntniß gefeßt.

Verordnung der k. k. Cameral = Gefallen = Verwaltung rom 2. November 1843 Zahl 32636.

Subernial - Verordnung vom 23. December 1843 Gubernial = Zahl '75391, an sammtliche f. f. Kreisamter zur Kundmachung.

## 197.

Stämpel und Tarbehandlung einiger im Strafverfahren über Gefälls-Uebertretungen fich ergebenben Ochriften.

Uebec eine vorgekommene Unfrage: ob, wenn die Sicherstellung por oder nach gefchloffenem Berfahren von einer Befausftraf-Beborde oder einem andern Gefällsftraf = Unterfuchungs = Organe bei einem Gerichte überhaupt, oder bei einem Patrimonial- ober Communal-Gerichte insbesonders angesucht wird, das dieffällige oder spätere Einschreiten dem Stämpel unterliegt, und ob für Die Schritte eines Patrimonial - oder Communal-Berichtes über

#### **196.**

O stęplu na kwity miast i dominijów na odebrane wadyja, zadatki i kaucyje.

Na zrobione zapytanie oznajmila c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 4. Października 1843, do liczby 34770-2796, co następuje:

Kwity miast i dominijów na odebrane w sprawach miejskich albo dominikalnych wadyja, zadatki lub kaucyje pod-

padają przepisauemu ustawą stęplowi.

Jeżeli zaś Magistraty lub Dominija z pełnomocnictwa najwyższego Skarbu w mowie będące kwity wydają, a więc nie idzie o sprawy miejskie lub dominikalne, nie potrzebują one być stęplowane w moc slu 84. Ustawy stęplowej i taksowej.

Wyjątek (su 81. liczby 25 ściąga się tylko na publiczne kasy i Urzędy. Z tem więc ograniczeniem należy rozumieć rozporządzenie, którem kwity na wypłacone na powrót wadyja i kaucyje w myśl wzmiankowanego paragrafu

Ustawy za wolne od stęplu uznano.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje powiatowe, wykonywające Urzędy i wszelkie inne organy, powołując się na ogłoszony okolnikiem Administracyi dochodów skarbowych z dnia 4. Czerwca 1841, do liczby 15779, dekret wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. Kwietnia 1841, do liczby 10455-1214.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 2. Listopada 1843 do liczby 32636. Rozporządzenie gub. z dnia 23. Grudnia 1843 do 1. gub. 75391, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych dla ogłoszenia go.

## 197.

O stęplu i taksie na niektóre pisma, zachodzące w postępowaniu karném za przestępstwa dochodowe.

Na zrobione zapytanie: czy w razie, gdy przed albo po skończoném postępowaniu prosi władza karna dochodowa, albo inny organ dochodowy, rozpoznający przestępstwa dochodowe, sądu w ogólności, lub sądu patrymonijalnego albo gminnnego w szczególności o zabezpieczenie, dotycząca tego, albo poźniejsza prośba podpada stęplowi, i czy za te czynności sądu patrymonijalnego lub gminnego na podobne we-

ein berlei Einschreiten von diesem Gerichte, ungeachtet der Beslimmung des h. 904. G. St. G., eine Zare abgenommen werden könne? hat die hohe k. k. allgemeine hoffammer mit dem Decrete vom 17. October 1843 Zahl 33687-2715 nachstehende Weifung erlaffen:

Das Einschreiten ber Gefällsftraf-Beborben, Untersuchungs-Organe oder der Kammerprocuratur bei den Gerichten, Bebufs der Sicherstellung oder Einbringung der Vermögenkstrafen gehört, mit Hindlick auf die II. 506., 567. und 894. G. St. G., unster jene Schriften, die sich aus Unlaß des durch das Strafgeset über Gefalle-liebertretungen vorgefdriebenen Berfahrens ergeben, und daher nach f. 81. bes Stampel = und Sargefetes vom 27. Janer 1840 Ublat 4. Die unbedingte Stampelfreibeit gentegen.

Dagegen können diefe, an Patrimonial = ober Communals Gerichte gestellten Eingaben, und beziehungsweise die von den Patrimonial = oder Communal = Gerichten bierüber getroffenen Berfügungen, auf Grundlage des Gefälls-Strafgefetes feine Sarfreiheit ansprechen; da der g. 904. G. St. G. offenbar nur jene Umtshandlungen der Behörden meint, welche unmittelbar zu dem Berfahren über Gefälls-llebertretungen gehören, nicht aber Umts-bandlungen über solche Schritte der Gefälls-Organe, welche wohl Folgen einer Gefällsstraf = Untersuchung, aber nicht eigentliche Umtshandlungen des Versahrens über Gefälls-Uebertretungen sind.

Es wird daber in berlei Fallen, in soferne die Patrimonialoder Communal = Gerichte nach den bei denselben noch in Wirksfamkeit stehenden Tarvorschriften für solche gerichtliche Umtshandslungen überhaupt eine Tare zu fordern berechtiget sind, die dießsfällige Gebühr aus den Strafgeldern zu bezahlen seyn.

hiernach ist sich zu benehmen.

Verordnung ber f. f. Cameral = Gefallen = Verwaltung vom 16. November

1843 Jahl 34174. Gubernial Berordnung vom 23. December 1843 Gubernial Jahl '78484, an fammtliche f. f. Kreibamter gur Befanntgebung.

## 198.

Bestimmungen über die Beschaffenheit und Behandlung der Apothefergewerbe in Galigien.

Die mit dem Decrete der k. k. vereinigten Hofkanzlei vom 27. November 1843 Zahl 37382 herabgelangte, von Seiner Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 21. November 1843 geneh-migte Vorschrift hinsichtlich der Behandlung der Upothekergewerbe

zwanie sąd ten mimo postanowienia slu 904. Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe taksę brać może? wydała wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 17. Października 1843, do liczby 33687-2715, następujące rozpo-

rządzenie:

Rekwizycyja władz karnych dochodowych, organów śledźczych lub Prokuratnry Kamery do sądów w celu zapewnienia lub pobrania kar majątkowych należy ze względem na §§. 506., 567. i 894. Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe do owych pism, które wynikają z powodu postępowauia karnego, przepisanego Ustawą karną na przestępstwa dochodowe, a które więc podług §fu 81. Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 odstępu 4. bezwarunkowo są

uwolnione od steplu.

Przeciwnie nie mogą te do sądów patrymonijalnych lnb gminnych podane prośby, a odnośnie zrobione w skutek tego przez sądy patrymonijalne lub gminne rozporządzenia na mocy Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe być wolnémi od taks; ponieważ śf. 904. Ustawy karn. na przest. dochodo oczywiście tylko owe czynności urzędowe władz ma w myśli, które bezpośrednio do postępowania w skutek przekroczenia Ustaw dochodowych należą, nie zaś czynności nrzędowe w skutek takich kroków organów dochodowych, które są wprawdzie skutkami śledztwa z powodu przekroczenia Ustaw dochodowych, nie zaś właściwemi czynnościami urzędowemi postępowania z powodu przekroczenia Ustaw dochodowych.

W takich przypadkach powinna być należytość z kary pieniężnej wypłacona, jeżeli sąd patrymonijalny lub gminny podług swoich jeszcze obowiązujących przepisów taksowych ma w ogólności prawo pobierania taksy za podobne sądowno

czynności urzędowe.

Tego się trzymać należy.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 16.

Listopada 1843 do liczby 34174.

Rozporządzenie gub. z d. 23. Grudnia 1843 do l. gub. 78484, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych dla ogłoszenia.

## 198.

Oznaczenie istoty profesyi aptekarskiej w Galicyi i sposobu postępowania z nią.

Przepis postępowania z profesyją aptékarską w Galicvi, przez Najjaśniejszego Pana najwyższém postanowieniem z dnia 21. Listopada 1843 zatwierdzony, a dekretem c. k. połączonej nadwornej Kancelaryi z dnia 27. Listopada 1843, za liczbą in Galizien, wird in der Beilage . | · mit dem Beisate zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Wirksamkeit derfelben mit dem Tage der gegenwärtigen Kundmachung beginnt.

Gubernial : Mundmachung vom 24. December 1843 Gubernial : Bahl 77042

Borfdrift binfichtlich ber Apothefergewerbe in Galigien.

§. 1.

Die Upothekergewerbe in Galizien find in der Regel als Per-fonalgewerbe anzusehen, die weder vererbt, noch veräußert wer-den können, und beshalb auch keiner Verpfändung fähig sind. den können, und deshalb auch keiner Verpfändung fähig sind. Sie erlöschen daher mit dem Tode des Betheilten, wenn er unvereheligt stirbt, sogleich, und dürken, wenn er eine Witwe hinterläßt, nur von dieser, so lange ste im Witwenstande verbleibt, keineswegs aber von den Kindern fortgeseht werden.

Mur dann, wenn Upotheker Söhne mit den erforderlichen Eigenschaften hinterlassen, soll diesen, jedoch nur bei übrigens gleichen Fähigkeiten und Verdiensten, wenn ihre Mutter stirbt, oder sich wiederholt verheirathet, der Vorzug vor andern Mitzwerbern eingeräumt werden.

Uebrigens werden die hinsichtlich der personlichen Upotheker-gewerbe bisher bestehenden Vorschriften auch fernerhin aufrecht erhalten.

Us verkäusliche Upothekergewerbe sind jene anzusehen, welche vor der Kundmachung dieser Worschrift unter der Bewilligung der Behörde und unter einem privatrechtlichen Titel erworben wurden, oder auf die bis zum Tage der Kundmachung dieser Verordnung unter der Bewilligung der Behörde ein dingliches Recht erworben wurde.

( 3.

Der Eigenthumer eines verkauflichen Upothekergewerbes barf basselbe verpfanden, und mit Borwiffen des f. f. Landes = Gus berniums unter mas immer für einem privatrechtlichen Titel veräußern, nur darf bei der Beraußerung der Normalpreis des Ge-werbes nicht überschritten werden. Die Staats-Verwaltung wird bierauf keinen andern Einstuß nehmen, als um die Befähigung desjenigen, dem die Leitung der Upotheke anvertraut werden foll, zu prüfen, und der Ueberschreitung des Normalpreises vorzubeugen.

Uls Normalpreis eines verkauflichen Upothekergewerbes hat berienige Betrag zu gelten, um welchen dasselbe vor dem Tage der Kundmachung dieser Worschrift zum letten Male veräußert

wurde.

37382, tu nadeszly, podaje się w zalączeniu . e do powszechnej wiadomości z tym dokładem, że z dniem niniejszego obwieszczenia prawnie obowiązywać zaczyna.

Obwieszczenie gub. z dnia 24, Grudnia 1843 do l. gub. 77042.

.1.

Przepis o profesyi aptékarskiej w Galicyi.

§. 1.

Profesyja aptékarska w Galicyi nważana być ma w porządku jako profesyja do osoby przywiązana, któréj ani odziedziczyć, ani sprzedać, a tém samém ani w zastaw dać nie można. Gaśnie więc ze śmiercią obdarzonego natychmiast, jeżcli ou zmiéra bezżennym; a gdy zostawia wdowę, to tylko jéj saméj, dopókąd we wdowim będzie stanie, ale nigdy jéj dzieciom, tę profesyję daléj utrzymywać wolno.

Wtenczas tylko, gdy aptékarze zostawują synów do tego należycie usposobiouych, należy im, gdy matka umrze, lub się powtórnie zaślubi, przed iunymi spółubiegającymi się przyznać pierwszeństwo, jeżcii wreszcie równe z tymi posiadać będą zdolności i zasługi.

Wreszcie przepisy względem profesyi aptékarskiéj, do osoby przywiązanej, utrzymuje się i nadal w swéj mocy.

§. 2.

Taką tylko profesyję aptékarską jako sprzedajną uważać należy, która przed ogłoszeniem niniejszego przepisu za zezwoleniem władzy i tytułem prawa prywatnego nabytą została, lub do której po dzień ogłoszenia tego przepisu za zezwoleniem władzy prawa rzeczonego nabyto.

J. 3.

Właściciel profesyi aptékarskiej sprzedajnej może ją zastawie i za wiedzą c. k. Rządu krajowego pod jakimbądźkolwiek tytulem prawa prywatnego sprzedać; nie wolno tylko, sprzedając takową, przekraczać ceny tej profesyi normalnej. Administracyja krajowa nie będzie natenczas innego wywierać wpływn, prócz dochodzenia zdolności tego, któremu zarząd apteki powierzony być ma i zagradzania przekraczaniu ceny normalnej.

§. 4.

Za cenę normalną profesyi aptékarskiéj sprzedajnéj służyć ma ilość, w któréj ta przed ogłoszeniem przepisu niniejszego ostatnią razą sprzedaną była.

35 \*

Wenn aber das Upothekergewerbe mit dem Saufe, in melchem die Upotheke untergebracht ist, oder mit den Geräthschaften zusammen veräußert wurde, und der Werth desselben nicht abgesondert, oder in gar keinem Geldanschlage erscheint, so ist der

Mormalpreis auf folgende Urt zu erheben: Im ersten Falle, wo das Gewerbe mit dem Hause zusammen veräußert wurde, und der besondere Unschlag desselben nicht erscheint, muß das haus besonders abgeschätt, dieser Schätzungewerth des hauses von dem für haus und Gewerbe zusammen bezahlten Werthe abgeschlagen, und der verbleibende Betrag als Mormalpreis angenommen werden.

Im zweiten Falle, wo das Gewerbe mit den Geräthschaften veräußert ward, ist die Bestimmung des Normalpreises des selben nach einer Ubschähung der Geräthschaften auf die nämliche

Urt vorzunehmen.

Im letten Falle endlich, wo kein bestimmter Betrag weder mit, noch ohne dem Hause und den Geräthschaften für das rerskäusliche Upothekergewerbe entrichtet wurde, ist eine billige Schätz jung besfelben mit Rudficht auf die Beit und Orteverhaltniffe bas Mittel ben Mormalpreis festzusegen.

Wenn bei einer öffentlichen Feilbiethung des verkauflichen Upothekergewerbes mehrere Käufer den Normalpreis zugleich an-biethen, bleibt die Wahl unter diesen Käufern dem Landes-Gus bernium überlaffen.

g. 6. Ueber die verkauflichen Upothekergewerbe find, wo Magistrate sich befinden, von diesen, sonst aber von den Dominien, Vormerkungs-Protofolle zu subren, in diesen jedem verkauflichen Upothekergewerbe ein eigenes Blatt zu widmen, und auf diesem der Besitsstand und die mit demselben sich ergebenden Berande-rungen mit Beziehung auf den Werth des Gewerbes einzuschalten, und alle hierauf sich beziehenden Lasten einzutragen.

Diese Vormerkungs Protokolle sind auch genau nach den für die öffentlichen Bücher bestehenden gesetlichen Grundsähen zur Erlangung dinglicher Rechte oder Erlöschung derselben von den Magistraten und rücksichtlich Dominien künftig zu führen. Für jede solche Eintragung ist eine Zare von 15 kr. C. M.

au entrichten.

Die Entscheidung, ob ein Apothekergewerbe ein persönliches oder ein verkäusliches sey, sieht dem Landes-Gubernium, und im weiteren Zuge der vereinigten Koskanzlei zu, und nur im Grunde eines rechtskräftigen Erkenntnißes darf ein Apothekergewerbe in das im §. 6. vorgeschriebene Vormerkungs-Protokoll eingetragen werben.

Jeżeli zaś profesyja aptekarska z domem, gdzie apteka umieszczona, lub razem ze sprzętami i narzędziami przedaną była, i wartości jej nie wykazano osobno, lub w żadnej cenie pieniężnej, natenczas cena normalna ma być sposobem następującym wymierzona:

W pierwszem zdarzeniu, kiedy profesyja razem z domem sprzedana i nie ma osobnej na to ceny, dom oddzielnie oszacować, tę cenę szacunku domu z ceny, za dom i profesyję razem zapłaconej, potrącić, a ilość pozostającą jako cenę normalną przyjąć należy.

W drugićm zdarzeniu, gdy profesyja ze sprzętami przedana była, cenę jej normalną oznaczyć należy tym samym sposobem po oszacowaniu sprzętów.

W ostatnim razie, gdy žadna ilość oznaczona ani wraz z domem, ani bez domu lub ruchomości za profesyje aptekarską sprzedajną zapłacona nie była, cena takowej po słuszności z uwagą na czas i stosunki miejscowe będzie środkiem ustanowienia ceny normalnej.

0. 5.

Jeżeli na publicznej licytacyi profesyi aptekarskiej sprzedajnej więcej kupicieli ofiaruje razem cenę normalną, wybór między tymi zostawiony Rządowi krajowemu.

§. 6.

Na sprzedajne profesyje aptékarskie prowadzony ma być protokół zapisowy tam, gdzie są Magistraty, przez Magistraty, inaczej zaś przez Dominija; w tym protokole dla każdej aptéki sprzedajnej osobną kartę wyznaczyć, do téjże posiadacza i wydarzające się w posiadaniu odmiany z przytoczeniem wartości profesyi wypisać i wszelkie do niej odnoszące się ciężary zaciągać należy.

Te protokóły zapisowe ściśle podług zasad prawnych dla prowadzenia ksiąg publicznych ku osiągnieniu praw rzeczowych lub ich wykreśleniu tak Magistraty jak i podług

okoliczności Dominija prowadzić mają.

Za każdy taki wpis opłaca się taksa 15 kr. moneta konwencyjną.

J. 7.

Rozstrzygnienie, czyli profesyja aptekarska jest do osoby przywiązana lub sprzedajna, należy do Rządu krajowego, a w dalszym toku do połączonej Kancelaryi nadwornej, i tylko na zasadzie wyroku prawomocnego może profesyja aptekarska do protokółu zapisowego, w sie 6. przepisanego, być zaciągnioną.

## 199.

Errichtung einer Wegmauth in Janczyn, bann einer Wegund Brückenmauth in Ruda (Brzesaner Kreis).

Im Grunde Decrets der hohen f. f. allgemeinen hoffammer vom 4. October 1843 Bahl 33061-3415 wird

a) zu Janczyn auf der Brzezaner Verbindungsstraffe, nebst der daselbst bestehenden Brückenmauth nach der II. Zarifsclasse, für die Strecke bis Przemyslany die Wegmauthgebühr für zwei Meilen, und

b) ju Ruda auf der Bursztyner Verbindungsstraffe die Wegmauthgebühr für brei Meilen, und für die dortige Brude Rr. 23. die Brudenmauth nach der I. Tarifeclasse einge-

hoben werben.

Dieß wird mit dem Beisate zur allgemeinen Kenntniß gestracht, daß diese Mauthgebühren-Einhebung angefangen vom 1. Hornung 1844 in Wirksamkeit tritt.

Gubernial = Kundmachung vom 24. December 1843 Gubernial = 3ahl 79474.

#### 200.

Ueber die Wahl der Ehrenbeifiger bei den Magistraten und ihre Bestätigung durch die t. t. Kreisamter.

Es sind von einigen Kreibamtern gelegentlich die Uebelstände zur Sprache gebracht worden, die daraus entstehen, daß bei mehreren Magistraten die Cassebeamten zugleich Ehrenbeistger sind.

Was man dieffalls an ein Kreisamt erläßt, wird den f. f. Kreisamtern zu ihrer Wiffenschaft und weiteren Verfügung mitgetheilt, und besteht in Folgendem:

Wenn die Stadtcasse-Beamten bei verschiedenen Magistraten als Ehrenbeisiger verwendet werden, so geschieht es darum, weil sie gewöhnlich eine etwas höhere Ausbildung besigen, als in den kleineren Städten andere Bürger erhalten haben, von denen oft nur wenige und überdieß mangelhaft lesen und schreiben können, und folglich mehr in der Lage sind, die Vorträge auszufassen, und eine passende Meinung darüber abzugeben. In den größeren Städten aber, wo sich Bürger besinden, die nicht nur lesen und schreiben können, sondern selbst eine höhere Bildung erhalten haben, werden solche Ehrenbeisiger stets aus der Bürger-

## 199.

Utworzenie myta drogowego w Jańczynie, tudzież drogowego i mostowego w Rudzie (w cyrkule Brzeżańskim).

Na mocy dekretu wysokiéj c. k. powszechnéj Kamery nadwornéj z dnia 4. Października 1843, za liczbą 33061-3415, pobiérane będzie

 a) w Jańczynie na gościńcu związkowym brzeżańskim oprócz ustanowionego tam myta mostowego podlug drugiej klasy taryfowej za pas drogi do Przemyślan drogowe za

dwie mile, i

b) w Rudzie na gościńcu związkowym bursztyńskim drogowe za trzy mile, oraz od tamecznego mostu Nr. 23.,

mostowe podług piérwszéj klasy taryfy.

Co z tym dokładem podaje się do powszechnej wiadomości, że ten pobór mytowy, poczynając od 1. Lutego 1844 prawnie, obowiązywać zaczyna.

Obwieszczenie gub. z dnia 24. Grudnia 1843 do l. gub. 79474:

#### 200.

O obiorze honorowych ławników (asesorów) przy Magistratach i ich potwierdzeniu przez c. k. Urzędy cyrkułowe.

Niektóre Urzędy cyrkułowe napomknely przy sposobności o niedogodnościach, wynikających ztąd, że u niektórych Magistratów urzędnicy kasowi są zarazem ławnikami honorowymi.

Co się w tym względzie do jednego Magistratu wydaje, udziela się c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiadomości i poczynienia dalszych rozporządzeń, i zasadza się na tém, co

następuje:

Jeżeli się w niektórych Magistratach używa urzędników kasowych miejskich za ławników honorowych, dzieje się to dla tego, że oni zwykle posiadają nieco wyższe wykształcenie od innych mieszczan małych miast, z których częstokroć niewielu, a do tego niedobrze czytać i pisać umieją, a więc prędzéj są w stanie pojąć przełożenia i dać stosowne o nich zdanie. W większych miastach zaś, gdzie są mieszczanie, umiejący nietylko czytać i pisać, lecz posiadający nawet wyższą oświatę, obiéra się ławników honorowych zawsze z mieszczan; a wysoka Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się z najwyż-

schaft gewählt, und die hohe Joffanzlei hat im Einvernehmen mit dem k. k. obersten Gerichtshofe bei einer Gelegenheit ausbrücklich bedeutet: es liege in der höchsten Ubsicht, daß solche Strenbeisiher, wo nur möglich, aus der Bürgerschaft gewählt werden, damit diese so viel möglich von der Geschäftsbehandlung ihrer Magistrate Kenntniß erlangen, und so das Zutrauen in die Local-Behörde besessigt, oder bei eintretenden Mißbräuchen diesen

entgegengetreten werden könne.
Da nun schon bei einigen Gelegenheiten einige Magistrate in Unregung brachten, daß es mit Unzukömmlichkeiten verbunden sey, wenn die Cassedeamten zugleich Ehrenbeisiger sind, zumal der Magistrat die Casse controliren und überwachen soll, und es daher nicht zweitmäßig erscheine, daß die Cassedeamten zugleich votirende Mitglieder des controlirenden Magistrats seyen, so haben die k. k. Kreisämter den Magistraten zu bedeuten, daß sobald es nur thunlich sey, allerdings nicht die Cassedeamten, sondern anz dere Individuen zu Ehrenbeisistern zu bestimmen, und die Cassedeamten nur so lange als Ehrenbeisister zu verwenden seyen, als nicht andere hiezu taugliche Individuen sich vorsinden, wozu in Ermanglung anderer Bürger, besonders die Lehrer an den Schusten geeignet erscheinen, die ohnehin nach den neuesten Bestimsmungen theils ganz theils zur größeren Hälfte ihre Gehalte aus der Stadtcasse zu beziehen haben.

Die Magistrate haben baber geeignete Ehrenbeisiger zu mahlen, und diese den f. f. Kreidamtern zur Bestätigung anzuzeigen. Gubernial = Berordnung vom 25. December 1843 Inbernial = 3abl 76264.

## 201.

Berfahren bei Stämplung ber im f. 23. bes Stämpel- und Targefetes vom Jahre 1840 erwähnten Bucher.

Ueber eine vorgekommene Unfrage hat die hohe k. k. allgemeine Hofkammer mit dem Decrete vom 11. October 1843 3. 33945-2734 entschieden, daß bezüglich auf daß bei Stämplung der im h. 23. des Stämpel= und Targesetes vom Jahre 1840 erwähnten Büscher einzuhaltende Versahren auch für die Zukunft nach der Vorsschrift des Hofkammer= Decretes vom 25. Juni 1839 3. 21848 vorzugehen, nämlich die Stämpelgebühr für jeden Bogen oder für zwei Blätter des Buches ohne Unterschied des Formats abzunehmen sey.

In sofern sich bisher feit der Wirksamfeit des neuen Stampel = und Sargesets in einem entgegengesetten Sinne benommen wurde, so soll über das bereits Geschehene hinausgegangen, und eine Nachstämplung oder ein Strafverfahren nicht eingeleitet werden. szym c. k. Trybunałem sądowym, oznajmiła przy pewnéj spo-sobności wyraźnie: że jest wolą Najjaśniejszego Pana, ażeby ławnicy honorowi, gdzie tylko być może, z mieszczan byli obiérani, ażeby ci ile możności o zajmowaniu się Magistratów ich sprawami, nabyli wiadomości, i ażeby się tym sposobem wzmocniło zaufanie w władzy miejscowej, albo w razie pojawiajacych się nadużyć można było im zapobiedz.

Gdy tedy juž przy kilku sposobnościach niektóre Magistraty namieniły o trudnościach, zachodzących w takim razie, gdy urzędnicy kasowi są razem ławnikami honorowymi, zwłaszcza, że Magistrat powinien kasę kontrolować i dopilnowywać, i że się przeto nie zgadza z celem, ażeby urzędnicy kasowi zarazem byli członkami wotnjącymi Magistratu kon-trolnjącego, więc c. k. Urzędy cyrkułowe mają oświadczyć Magistratom, że, jeżcli się to tylko da uczynić, nie urzędnicy kasowi, lecz inoi członkowie ławnikami honorowymi obrani, a urzędnicy kasowi tylko tak długo za ławników honorowych użyci być mają, jak długo nie znajdzie się nikt inny do tego zdatny, do czego w braku innych mieszczan osobliwie nauczycielów szkolnych za zdolnych uważać należy, którzy i tak podług najnowszych postanowień albo całkiem, albo po większej części placę z kasy miejskiej pobierać mają.

Magistraty mają więc obrać zdolnych ławników honoro-

wych i przedstawić ich c. k. Urzędom cyrkułowym do po-

twierdzenia.

Rozporządzenie gub. z dnia 25. Grudnia 1843 do 1. gub. 76264.

## 201.

Postępowanie przy stęplowaniu wzmiankowanych w §fie 23. Ustawy stęplowéj i taksowéj z r. 1840 książek.

Na zrobione zapytanie rozstrzygnęła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 11. Października 1843, do liczby 33945-2734, że we względzie postępowania przy stęplowaniu wzmiankowanych w slie 23. Ustawy stęplowej i taksowej z roku 1840 książek należy się i nadal trzymać taksowej z roku 1040 ksiązek należy się i nadal trzymać przepisu dekretu Kamery nadwornej z d. 25. Czerwca 1839, do liczby 21848, to jest należytość stęplową od każdego arkusza czyli dwóch kartek książki bez różnicy formatu pobierać. Gdyby dotychczas od zaprowadzenia nowej Ustawy stęplowej i taksowej przeciwnie sobie postąpiono, należy już to, co się stało, puścić w niepamięć, i nie żądać dodatkowego stęplowania, ani też rozpoczynać postępowania karnego.

Bievon werden die f. f. Cameral = Begirfe = Berwaltungen jur Darnachachtung in die Kenntniß gefest.

Verordnung der k. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 2. November 1843 gabl 32808. Gubernial = Verordnung vom 26. December 1843 Gubernial = Bahl '75392, an sämmtliche k. k. Kreisämter zur Verständigung der Ortsobrigkeiten.

#### 202.

Stämpelpflichtigkeit ber Beugniffe, welche anbern bereits claffenmäßig gestämpelten Urfunden beigerudt merben.

Im Unschluße . | · wird den f. f. Kreidamtern die gedruckte Ber= ordnung der f. E. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 24. Mo= vember 1843 Babl 35407, betreffend die Stampelpflichtiafeit ber Beugniffe, welche anderen bereits claffenmäßig genampelten Ur-tunden beigeruckt werden, jur Wiffenschaft und Darnachachtung, fo wie jur weiteren Berftandigung ber Ortsobrigfeiten und bes fammtlichen Sanitatepersonales mit Beziehung auf Die bierortige Berordnung vom 16. August 1842 3. 45374 jugestellt.

Subernial = Verordnung vom 27. December 1843 Enbernial = 3abl 78483.

. .

Berordnung ber f. f. galigifchen vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung bom 24. November 1843 Babl 35407, an fammtliche f. f. Cameral . Bezirts - Verwaltungen.

Ueber die Unfrage: ob in den Fällen, wo claffenmaßig geftampelten Beugniffen außer dem Mussteller noch von andern Perfonen, ober in öffentlichen Bedienstungen flebenden Individuen, ale g. B. Merzten, Pfarrern, Ortsobrigfeiten, Gemeinde = Dor= flebern 2c. 2c., Bestätigungen ju mehrerer Befraftigung bes Beugnifes über einen oder mehrere in felbem enthaltenen Umftande beigefügt werden, die Bermendung bes Stampels von 30 fr. fo oft Statt zu finden habe, als auf dem Beugnife Bestätigungen enthalten find, oder ob lediglich der Stampel, den das Zeugnif erfordert, genügt? bat die bobe f. f. allgemeine Softammer mit bem Decrete von 18. Juni 1843 Babl 16308-1336 bedeutet: daß in der Woraussehung, daß es fich nicht um formliche Lega= lifirung bandelt, die Bestätigung eines Beugnifes burch eine ober mehrere Personen, oder die Bestätigungen ber in einem und bemfeiben Beugnife enthaltenen Umftande, mit dem Beugnife nur ale Eine Urfunde angufeben feven, baber auch nur Ginen Stanipel erfordern, nämlich jenen, der dem Beugnife entfpricht.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje powiatowe.

Rozporządzenie c. k Administracyi dochodów skarbowych z d. 2. Listopada 1843 do liczby 32808.

Rozporządzenie gub. z dnia 26. Grudnia 1843 do l. gub. 75392, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych dla zawiadomienia Zwierzchności miejscowych,

#### 202.

Zaświadczenia, dołączone do innych należycie zastęplowanych dokumentów, powinny być stęplowane.

W załączeniu . e przeseła się c. k. Urzędom cyrkulowym drukowane rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 24. Listopada 1843, do liczby 35407, nakazujace, ażeby zaświadczenia, dołączane do innych należycie zasteplowanych dokumentów, były stęplowane, dla wiadomości i przestrzegania, tudzież dla ogłoszenia go Zwierzchnościom miejscowym i wszystkim lékarzom z odniesieniem się do rozporzadzenia gubernijalnego z dnia 16. Sierpnia 1842, do liczby 45374.

Rozporządzenie gub. z dnia 27. Grudnia 1843 do 1. gub. 78483.

Rozporządzenie c. k. galicyjskiej połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 24. Listopada 1843, do liczby 35407, do wszystkich c. k. Administracyj powiatowych.

Na zapytanie: czy w razie, gdy należycie zastęplowane zaświadczenia oprócz wydającego je inne jeszcze osoby, albo zostające w służbie publicznej indywidua, jak n. p. doktorowie, duchowni, Zwierzchności miejscowe, przełożeni gminy i t. d. dla większej wagi poświadczać mają jednę lub więcej zawartych w zaświadczeniu okoliczności, stępel 30stukrajcarowy tyle razy użyty być ma, ile się na zaświadczeniu poświadczeń zawiera, czy też stępel, potrzebny na zaświadczenie, już jest dostateczny? oznajmiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 18. Czerwca 1843, do liczby 16308-1336, że suponując, iż nie idzie o formalne legalizowanie, potwierdzenie zaświadczenia przez jednę lub kilka osób, albo potwierdzenie zawartych w jedném i tém samém zaświadczeniu okoliczności z zaświadczeniem tylko za jeden dokument uważane być ma, a więc tylko jednego wy-maga stęplu, to jest odpowiadającego zaświadczeniu.

Ueber die weitere Unfrage: ob durch das hofdecret vom 18. Juni 1843 3. 16308 - 1336, jenes vom 6. Mai 1842 3. 12173-1214 (fundgemacht mit der Circular - Verordnung vom 6. Juni 1842 3. 15655) aufgehoben wurde? hat die hohe k. k. allgemeine Hofkammer mit dem Decrete vom 2. November 1843 3. 36143-2910 entschieden: daß die beiden hoffammer-Verordnungen vom 6. Mat 1842 3. 12173-1214 und vom 18. Juni 1843 3. 16308-1336 fich nicht wechselseitig aufbeben, fondern neben einander in Kraft zu besteben baben, indem in der Erfteren bemerket ift, daß die Stämpelpflicht der Zeugniffe badurch nicht aufgehoben wird, Daß Die Zeugniffe, Quittungen ober andern fcon gestämpelten Urfunden beigefett werden, in der Letteren aber die Beifung ent= hatten ift, daß in der Voraussehung, daß es fich nicht um form= liche Legalistrungen handelt, die Bestätigung eines Zeugnifes burch eine oder mehrere Perfonen, oder die Bestätigung Der in einem und demfelben Beugmbe enthaltenen Umftande, mit dem fcon gestämpelten Beugniße nur als Gine Urkunde anzuseben fen, und baber auch nur ein Mal der gesetzliche Stampel fur Zeugniffe ju vermenden fen.

Wenn daher der Protomedicus ein von einem Urzte ausgestelltes ärztliches und gehörig gestämpeltes Zeugniß bestätigt, so
ist es klar, daß in dem Sinne der obigen Possammer = Verordnung vom 18. Juni 1843, wegen dieser Bestätigung und Unterschrift des Protomedicus der Zeugnißstämpel neuerdings nicht zu
verwenden ist, denn es handelt sich immer um ein und dasselbe Zeugniß, das durch eine beigesetzte zweite Unterschrift nur seinem
Inhalte nach mehr bekräftiget wird.

Ganz andere dagegen ist der Fall, wenn der Protomedicus oder eine andere Person ein Zeugniß einer Quittung oder einer andern schon gestämpelten Urkunde beifügt, oder wenn einem Zeugniße irgend einer Urt, Zeugnisse über andere Gegenstände oder Thatsachen von andern Personen bezeugt, beigefügt werden, also eine Cumulirung von Zeugnissen Statt findet, in welchen Källen die Erstere der oben erwähnten Verordnungen als Richts

fchnur ju bienen bat.

hiernach ist sich zu benehmen.

## 203.

Bestimmungen zur Beseitigung übermäßiger Aufrechnungen für an erkrankte Militars, die außer Militars heilansstaten behandelt werden, aus den Civil Apotheken ober von den Civil-Aersten verabreichte Medicamenten.

Bu Folge hohen Hofkanzlei - Decretes vom 8. Movember d. S. Bahl 34837, hat der k. k. Hofkriegerath laut einer Mittheilung

Na dalsze zapytanie: czy dekretem nadwornym z dnia 18. Czerwca 1843, do liczby 16308-1336, zniesiono dekret z dnia 6. Maja 1842, do liczby 12173-1214, (ogłoszony okolnikiem z dnia 6. Czerwca 1842, do liczby 15655)? rozstrzygnęła wysoka c. k. powszechna Hamera nadworna dekretem z dnia 2. Listopada 1843, do liczby 36143-2910: že obadwa rozporządzenia Kamery nadwornéj z dnia 6. Maja 1842, do liczby 12173-1214 i z dnia 18. Czerwca 1843, do liczby 16308-1336, nie znoszą się wzajemnie, lecz jedno obok drugiego moc obowiązującą zachować mają, ponieważ w pierwszem namieniono, że powinność stęplowania zaświadczeń przez to nie ustaje, że zaświadczenia załącza się do zaświadczeń lub innych już stęplowanych dokumentów; w drugiem zaś powiedziano, że suponując, iż nie idzie o formalne legalizowanie, potwierdzenie zaświadczenia przez jednę lub kilka osób, albo potwierdzenie zawartych w jedném i tem samém zaświadczeniu okoliczności z zastęplowaném już zaświadczeniem za jeden dokument uważane być ma, i że więc tylko jednego potrzeba stęplu, to jest stęplu na zaświadczenie.

Jeżeli więc protomedyk potwierdza wydane przez lékarza na należytym stęplu zaświadczenie lékarskie, to oczywista, że w myśl powyższego rozporządzenia Kamery nadwornej z dnia 18. Czerwca 1843 dla potwierdzenia i podpisu protomedyka na nowo stęplu na zaświadczenie nie potrzeba, albowiem idzie tu zawsze o jedno i to samo zaświadczenie, którego treść drugim podpisem tylko bardziej stwierdzona zostaje.

Rzecz się ma całkiem inaczej, jeżeli protomedyk, lub jaka inna osoba dołącza zaświadczenie do kwitu lub innego dokumentu, albo jeżeli do jakiego zaświadczenia dołączone bywa zaświadczenie w innym przedmiocie lub o innych faktach, a więc nagromadzenie zaświadczeń zachodzi, w którymto przypadku pierwsze z wymienionych powyżej rozporządzeń ma służyć za skazówkę.

Do tego należy się zastosować.

## 203.

Postanowienia dla zapobieżenia przesadzonym rachunkom za lékarstwa, dawane z apték świeckich lub od lékarzów świeckich chorym wojskowym, léczonym nie w szpitalu wojskowym.

Według dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 8. Listopada t. r., do liczby 34837, dostrzegla c.k. nadworna vom 20. v. M. O. 2047 wahrgenommen, daß in Fällen, wo erfrankte Militär-Individuen außer Militär-Heilanslaten behandelt, und die Medicamente aus Civil - Upotheken abgenommen wurden, öfters für den Medicamenten-Uufwand an das Militär-Uerar überspannte Geldanforderungen gestellt worden seyen.

Der Hofkriegsrath hat daher an sämmtliche Militärbehör- den unterm 20. October 1843 O. 2047 eine Circular-Vorschrift erlassen, wodurch diesem Uebelstande für die Zukunft gesteuert

werden foll.

Hievon wird den k. k. Kreibamtern in der Beilage eine Abschrift. | mit dem Auftrage zugestellt, diese Circular-Vorschrift mit dem Beisahe kund zu machen, daß auch von Seite der Civil- arzte und Apotheker in vorkommenden Fallen den hofkriegerath- lichen Bestimmungen Folge zu geben sey.

Gubernial = Verordnung vom 28. December 1843 Gubernial = 3abl 75363.

.1.

Abichrift einer Circular-Berordnung bes f. f. Soffriegeraths an fammtliche General - Commanden, Rarine - Dber - Commando und Festungs . Gouvernement zu Maing ddo. 20. October 1843 O. 2047.

Der f. f. Hoffriegerath hat wahrgenommen, daß bei ärztlicher Behandlung von Militär-Individuen außer Militär-Heilanstalten dort, wo Civil=Upotheker die Medicamenten liefern, öftere für ben Medicamenten = Mufwand an bas Militar = Merar überspannte

Beldanforderungen gestellt werden.

Es hat sich hiebei berausgestellt, daß die bisher für derlei Urzenei-Lieferungen eingeführt gemesenen fogenannten Ordinationebucher ihrem Zwede gar nicht entsprochen haben, indem in diefen Ordinationsbuchern bloß der Tag der Ordination nebst der Rescept-Formel, dann der Name des Kranken, ferner dessen Charge und Truppenkörper angeführt waren, und selbst von diesen Ersfordernissen zuweilen manche, besonders die letztern, willkührlich weggelaffen wurden.

In dieser Gestalt konnten die Ordinationsbücher höchstens dazu dienen, nach bereiteter Arzenei die Rechnung des Aportekers zu documentiren und nachzuweisen, wie aus den einzelnen Aufzrechnungsposten die Summe der Forderung erwachsen ist. Es war aber bei diesem Vorgange, und da auf keinem Recepte die Krankheit aufgezeichnet stand, ganz unmöglich die ärztlichen Orzbinationen einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen.

Damit nun für die Zukunft in den beinerkten Fällen eine Grena missenschaftlichen Prüfung zu unterziehen.

freng wiffenschaftliche Prufung der Ordinationen vorgenommen,

Rada wojenna podług oświadczenia z dnia 20. p. m. M. O. 2047, że częstokroć, gdy chorych wojskowych nie w szpitalach wojskowych leczono i lekarstwa z aptek świeckich brano, za wydane lekarstwa przesadzonej żądano od Skarbu wojskowego zapłaty.

Nadworna Rada wojenna wydała więc dnia 20. Października 1843 O. 2047 okólnik do wszystkich władz wojskowych, zmierzający do zaradzenia na przyszłość téj niedogodności.

Kopiję tego okólnika przesela się c. k. Urzędom cyrkułowym z nakazem, ożeby go z tym dodatkiem ogłosiły, że i lékarze cywilni i aptékarze w zachodzących przypadkach do postanowień nadwornej Rady wojennej stosować się mają,

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Grudnia 1843 do 1. gub. 75363.

.1.

Kopija okolnika c. k. nadwornéj Rady wojennéj do wszystkich jeneralnych Komend, Nadkomendy marynarskiéj i Gubernii twierdzy w Moguncyi z dnia 20. Października 1843, O. 2047.

Nadworna Rada dostrzegła, że częstokroć, gdy chorych wojskowych nie w szpitalach wojskowych léczono, i lékarstwa aptékarze cywilni dostarczali, za wydane lékarstwa przesadzonej od Skarbu wojskowego żądano zapłaty.

Pokazało się przytém, że dotychczasowe książki ordynacyjne do zapisywania wydanych lekarstw wcale swemu celowi nie odpowiedziały, ponieważ w tych książkach nie wymieniano tylko dzień ordynacyi i formułę recepty, tudzież nazwisko chorego, jako też jego stopień i oddział wojska, a nawet z tych szczegółów czasem niektóre, osobliwie ostatnie samowolnie opuszczano.

W takim kształcie nie mogły książki ordynacyjne chyba do tego służyć, aby po zrobieniu lekarstwa rachunek aptekarza udowodnie i wykazać, jak z szczegółowych pozycyj rachunkowych powstała snma pretensyi. Przy takiem zaś postępowaniu, zwłaszcza gdy na żadnej recepcie choroba nie była wypisana, niepodobną było ordynacyje lekarskie naukowo rozpoznac.

Aby więc na przyszłość w wymienionych przypadkach ściśle naukowy rozbiór ordynacyi mógł nasiąpić i nadworna und auch eine genaue Controle von Seite ber Soffriegebuchhal-tung darüber geführt werden konne, wird es nothwendig, daß Die arztlichen Ordinationen aus Civil-Upotheken für Militar-In-Dividuen, die außer Militar-Beilanstalten behandelt werden, von nun an auf Ordinationszetteln, wie sie in den Militar-Spitalern über die Kranken, und bei ben Truppenkörpern über die Maroben geführt werden, geschehen. In dieser Binficht findet der hof-friegerath auf Grund der von Geite der oberfifeldarztlichen Direction und der hoffriegebuchbaltung gemachten Untrage nachste-

bende Bestimmungen in Wirksamfeit treten ju laffen:

Die in Fallen, wo erfrankte Militar-Individuen außerhalb der Militar = Spitaler behandelt, und die Urzeneien aus Civil-Upotheken abgenommen wurden, bieher bestandenen Ordinationsbucher, haben funftig aufzuhören; dagegen bat dort, wo Militare auf Roften des Militar- Uerare außer einer Dilitar-Seilanstalt arztlich behandelt, und die Urze-neien aus einer Civil-Upothefe oder durch den bebandelnden Civilargt felbft verabfolgt werden, jedes Individuum bei feinem Ertranten einen eigenen Ordinationegettel zu erhalten.

Muf diesem Ordinationszettel muß, wie bei den in den Dilitar-Spitalern eingeführten derlei Betteln, die Branche oder ber Truppenforper, welchem das Individuum angebort, beffen Com= pagnie oder Escadron, die Charge, der Zauf= und Fa= milien=Mame, dann der Zag des Buwachses, und die Krankheit, diese mit furzen doch genau bestimmenden Wor-

ten angegeben werben.

hierauf haben die Urzenet - Formeln in der Beitfolge, und zwar mit punctlicher Ungabe bes Tages, an welchem fie ordinirt

merden, ju folgen.

Ergeben fich im Verlaufe der Krankheit mefentliche Veranderungen, 3. B. Uebergang des gastrischen catharhalischen und rheumatischen Characters in den nervosen, oder Uebergang einer acuten Krankbeit in eine dronifche, fo find folche Beranderungen genau in den Ordinationszetteln einzutragen.

Tritt der Kranke aus der ärztlichen Behandlung, so ist nebst dem Tage auch die Urt des Ubganges, ob es durch Genesung, Transferirung, Insertion oder Tod geschehen sep, in dem Ordinationszettel ersichtlich zu machen. Endlich ist der Ordinationszettel zur mehreren Sicherheit

nicht blos von bem ordinirenden Urzte ju unterschreiben, fondern in Bezug auf die statt gehabte Erkrankung und die Identität der Person auch von dem jeweiligen Militär=Statione=Commandan=ten, oder nach Beschaffenbeit der Umstände, von dem betreffenden Umte oder Ortsvorstande zu vidiren. Nach Berlauf der Izba rachunkowa wojskowa ścisła nad tem mogła utrzymywać kontrole, staje się koniecznościa, aby ordynacyje lekarskie z apték cywilnych dla wojskowych, leczonych nie w szpitalach wojskowych, robiono odtąd na kartkach ordynacyjnych podobnie, jak je się prowadzi w szpitalach wojskowych o chorych lub w oddziałach wojsk o maroderach. W tym względzie uznała nadworna Rada wojenna na zrobiony przez naj-wyższą wojenną Dyrekcyję lékarską i nadworną wojskową Izbę rachunkową wniosek, następujące postanowienia kazać wprowadzić w wykonanie:

Książki ordynacyjne, używane dotychczas, ile razy chorych wojskowych nie w szpitalu wojskowym leczono, a lekarstwa z apték cywilnych brano, mają na przyszłość zupełnie ustać, przeciwnie zaś tam, gdzie wojskowi kosztem Skarbu wojskowego nie w szpitalu wojskowym lécze-ni, i lékarstwa z apték cywilnych brane bywają, albo też ich dostarcza sam lékarz cywilny, powinien każdy wojskowy, skoro zasłabnie, osobna otrzymać kartke ordynacyjna.

Na tych kartkach ordynacyjnych powinien być podobnie, jak na takichże kartkach w szpitalach wojskowych krótkiemi, lecz dokładnie oznaczającemi słowy wyrażony oddział wojska, do którego wojskowy należy, jego kompanija albo szwadron, stopień, imię i nazwisko, tudzież dzień zasłabnienia i choroba.

Potém mają następować formuly lekarskie chronologicznie, a to z ścisłem zamieszczeniem dnia, którego je zapisano.

Jeżeliby w ciągu choroby istotne zaszły odmiany, n. p. gdyby gastryczny, katarowy i romatyzmowy charakter przemienił się w nerwowy, lnb gdyby choroba gwaltowna przeszla w chroniczną, takie odmiany należy w kartkach ordynacyjnych dokładnie zapisac.

Ježeli chory wyjdzie z kuracyi, należy w kartce ordynacyjnej prócz dnia, kiedy wyszedł, wykazać też sposób, w jaki wyszedł z kuracyi, czy przez wyzdrowienie, przeniesienie, insercyje lub śmierć.

Wreszcie kartkę ordynacyjną powinien dla większego bezpieczeństwa nietylko lékarz ordynujący podpisać, lecz co się tyczy zasłabnienia i tożsamości osoby także każdoczesny komendant stanowiska wojskowego, albo podług okoliczności właściwy przełożony Urzędu lnb gminy poświadczyć. Po upływie czasu, w którym rachunek ma być podany, zszywa się 36

Beit, wo die Rechnung zu legen ist, werden die einzelnen über jede Recepts = Formel besonders taxirten Ordinationszettel mittelst Bindfänden an einander geheftet, der Rechnung beigelegt.

Bleibt beim Ubschluße der Rechnung ein Kranker noch ferner in ärztlicher Behandlung, so ist dieß auf seinem Ordinationszettel zu bemerken, er hat aber sodann einen neuen Ordinationszettel zu erhalten, auf welchem nebst abermaliger Ungabe der oberwähnten, das Individuum bezeichnenden Merkmahle auch die Bemerkung "Verblieb in der Behandlung« auszusprücken, und meiters die leste Ordination auszuseichnen ist.

drücken, und weiters die lette Ordination aufzuzeichnen ist.

Es darf jedoch, wie sich von selbst verseht, auf dem neuen Ordinationzettel für die vorhergegangene lette Ordination kein Beköstigungsziffer beigesetzt werden, weil die betreffende Aufrechnung schon bei der früheren Recept-Formel geschehen ist.

Aus diesem Anlase sindet der Hoskriegsrath auch die bestebende Vorschrift hier wiederholt einzuschärfen, nach welcher in Fällen, wo die Erkrankung eines Militärs eine längere Dauer besorgen läßt, derselbe, wenn er transportabel ist, und es sonst thunlich erscheint, jederzeit und unverweilt in das nächste Mili-tar=Spital abgegeben werden soll.

Um Schluse muß noch bemerkt werden, daß auf diesenigen Fälle, wo Missiar Individuen in Civil - Spitalern abgegeben, und daselbst gegen Vergütung einer festgesetzten Tare behandelt werden, die gegenwärtigen Bestimmungen keine Unwendung finden, so wie davon in Bezug auf die Militärgränze jene Fälle ausgenommen sind, wo diese Unordnung mit den Gränz = Directiven etwa durchaus unvereinbarlich seyn sollte.

## 204.

Bestimmungen in Absicht auf bas Berfahren ber leitenben Gefällen . Begirte . Beborben und der Gefällegerichte bei ben Untersuchungen und Entscheidungen über Gefälls. Uebertretungen überhaupt, und binfichtlich ber Umts. wirtfamfeit biefer Beborben und Gerichte insbefondere.

Seine f. k. Majestät haben zu Folge allerhöchster Entschließung vom 14. October 1843, bekannt gegeben mit dem hohen Hof-kammer-Decrete vom 7. December 1. S. Bahl 42474 4417, in Ubsicht auf das Verfahren der leitenden Gefälls-Bezirks-Behörs den und der Gefällsgerichte bei den Untersuchungen und Entscheidungen über Gefällsübertretungen überhaupt und hinsichtlich der Umtswirksamkeit dieser Behörden und Gerichte insbesondere, nachsiehende Bestimmungen anzuordnen geruht:

nicią pojedyńcze na każdą formułę receptową z osobna ota-

ksowane kartki ordynacyjne i załącza do rachunku.

Jeżeli przy zamknieciu rachunku chory nadal zostaje w opiece lekarskiej, należy te okoliczność na jego kartce ordynacyjnej zanotować, on zaś ma w takim razie nową otrzymać kartkę ordynacyjną, na której prócz powtórnego wymienienia wzmiankowanych powyżej, osoby tyczących się znamion także i uwaga »pozostaje w kuracyja wymieniona i następnie ostatnia ordynacyja przywiedziena kró ma ostatnia ordynacyja przywiedziona być ma.

Lecz na nowej kartce ordynacyjnej nie można, jak się samo przez się rozumi, kłaść należytości za poprzedzającą ostatnią ordynacyję, ponieważ właściwą należytość policzono już przy poprzedniej formule receptowej.

Z tego powodu uznaje nadworna Rada wojenna za stosowną, zaostrzyć tu także powtórnie istniejący przepis, nakazujący, ażeby w razie, gdy się obawiać można, że choroba wojskowego dłuższy czas potrwa, zawsze i bez zwłoki odwie-

ziono go do najbliższego szpitalu wojskowego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala i to się da uskutecznić.

Nakoniec potrzeba jeszcze zrobić uwagę, że niniejsze postauowienia nie tyczą się owych przypadków, gdy wojskowi do szpitalów cywilnych oddawani i tam za opłatą pewnej taksy leczeni bywają, równie jak z nich co do Pogranicza wojskowego owe przypadki są wyłączone, w którychby to rozporządzenie z przepisami Pogranicza może zupełnie pogodzić sie nie dało.

## 20%

Przepisy co do postępowania powiatowych Instancyj dochodowych i sądów dochodowych przy śledztwach i rozstrzyganiu przestępstw dochodowych w ogólności, jak względem działalności urzędowania tychże Instancyj i sądów w szczególności.

ego c. k. Mość raczył w skutek najwyższego postanowienia z dnia 14. Października 1843, dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 7. Grudnia r. t., za liczba 42474-4417, ogłoszonego, co do postępowania powiatowych Instancyj dochodowych i sądów dochodowych przy śledztwach i rozstrzyganiu przestępstw dochodowych w ogólności, jak względem działalności urzędowania tychże Instancyj i sądów w szczególności, zakréślić przepisy następujące:

35 \*

1. Bur Erweiterung ber ben Gefalle = Bezirfe = Berichten

eingeraumten Umtswirksamkeit wird

- a) den Obergerichten die Urtheilsschöpfung in erster Inslang über Schleichbandel mit Zusammenrottung in den Fällen der §§. 227. und 228. des Gefälls-Strafgesebes, über Schleichbandel mit Gewaltthätigkeit oder mit Bessechung (§§. 230., 231., 232. des Gefälls-Strafgesebes), über verssicherten Schleichbandel (§§. 233., 234., 235. des Gefälls-Strafgesebes), über Schleichbandel Gesellschaften (§§. 251. dis 264. des Gefälls-Strafgesebes) und über die nach dem Gesebe (§§. 272. und 273. Zahl 1., 2., 3. des Gefälls-Strafgesebes) unter gleiche Strafbestimmung mit diesen Ursten des Schleichbandels fallenden schweren Gesälls-Uebertretungen vorbehalten; die Entscheidung über andere Uebertretungen hingegen, für welche das Geseb Urrest als Strafe oder Strasverschärfung schlecht, den Gesälls-Bezirss-Gerichten eingeräumt, so weit der Straffall nicht wegen anderer Urten der Strasverschärfung oder wegen der Größe des Strasbetrages unter der, den Obergerichten vorbehaltenen Umtswirksamkeit begriffen ist. Diesem zu Folge hat die Bessimmung 3. 3. des §. 517. des Gefälls-Strafgesebes außer Unwendung zu treten. Ferner wird
- b) den Bezirks = Gerichten die Ermächtigung zur Verhängung der Ubschaffung aus dem Gränzbezirke, des Verlustes der Verschleiß = Befugniß von Monopols = Gegenständen oder der Haust = Befugniß, und zur Erklärung der Unfähigkeit zur Erlangung einer Haustr = Befugniß ertheilt;

c) der mit dem G. 517. 3. 4. und mit dem G. 896. unter 6. festgesette Mafftab auf den Betrag von Dreitaufend

Bulden erhöht.

- 2. Die Bestimmung des Ubsates 5. des §. 501. G. St. G. wird dahin abgeändert, daß die Uebertretungen, für welche das Gesetz keine von der Vermögensstrase unabhängige Urrestelltrase und die Vermögensstrase mit bestimmten Geldbeträgen, d. i. entweder mit einem unwandelbaren Betrage oder mit einem mindesten oder höchsten Strasausmaße, jedoch weder nach dem Werthe des Gegenstandes, noch nach einer Gebühr verhängt, dann mindere Strassiligkeiten sind, wenn das für diese Uebertretungen sestgesetzte höchste Strasausmaß den Betrag von Einhundert Gulden nicht übersteigt.
- 3. In den Fällen des g. 621. des Gefälls Strafgeseiges bat die öffentliche Bekanntmachung durch die Obrigkeit des Ortes nur dann einzutreten, wenn der Werth des angehaltenen Gegenflandes zwölf Gulden Conv. Munze übersleigt; bei Ge-

1. Dla rozprzestrzenienia zakresu działalności urzędowej,

sądom dochodowym przyznanej, zastrzega się

a) sądom zwierzchniczym wyrokowanie w pierwszej Instancyi względem przemytnictwa, połączonego ze zbiegowiskiem spiknietych, w zdarzeniach, jimi 227. i 228. Ustawy karnej na przestęp. dochod. oznaczonych, względem przemytnictwa, połaczonego z gwaltem albo przekupywaniem (§§. 230., 231., 232. Ustawy karnej na przest. dochod.), względem przemytnictwa zabezpieczonego (za asekuracyja) ()(). 233., 234., 235. Ustawy karn. na przest. dochod), względem towarzystw przemytniczych (§§. 251. do 264. Ustawy karnej na przest. dochod.), i względem cieżkich przestępstw dochodowych, które podług Ustaw () 272. 273. 1. 1., 2, 3. Ustawy karnej na przestęp-dochod.) równym karom jak rzeczone przemytnictwa rodzaje podpadają; rozstrzygnienie zaś w innych przestępstwach, na które stanowią Ustawy areszt jako karę, albo kary zaostrzenie, zostawia się sądom dochodowym powiatowym, jeżeli wypadek karny z powodu zaostrzenia kary innym sposobem, lub dla wielkiej ilości karnej nie wchodzi w zakres działalności zastrzeżony sądom zwierzchniczym. W skutek tego przepis (fu 517. l. 3. Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe w działalności ustaje.

b) Sądy powiatowe upoważnione zostają skazać przestępcę na wyniesienie się z okręgu granicznego, na utratę uprawnienia przedawania przedmiotów monopolów, albo na utratę uprawnienia na domokrążtwa i zawyrokowania nie-

zdolności do nabycia uprawnienia domokrążnego.

c) Wymiar kary pieniężnej, sfem 517. l. 4. i sfem 896. pod 6. ustanowiony, podwyższa się do ilości trzech ty-

sięcy złr.

2. Przepis ustępu 5. w sie 501. Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe odmienia się tak dalece, że przestępstwa, na które Ustawa nie wymierza kary aresztu, zawisléj od kary majątkowej, a karę majątkową w pewnej ilości pieniężnej, to jest albo w ilości niezmiennej, albo podług wymiaru najmniejszego lub największego, wszakże ani podług wartości przedmiotu, ani podług pewnej należytości stanowi, wtenczas tylko są przestępstwami mniejszemi, jeżeli wymiar kary najwyższy na te przestępstwa postanowiony, ilości stu złotych reńskich nie przenosi.

3. W wypadkach §. 261. Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe publiczne ogłoszenie przez Zwierzchność miejscową wtenczas tylko nastąpić powinno, jeżeli wartość przytrzymanéj rzeczy przenosi dwanaście złot, reńs. w mon.

genständen von geringerem Werthe hingegen genügt es, wenn die Bekanntmachung bei der dem Orte der Unhaltung nahe liegensten Gefälls-Bezirks-Behörde, oder einem näher gelegenen auszübenden Gefällsamte öffentlich angeschlagen wird, und durch dreißig Tage angeschlagen bleibt. Auch ist es gestattet, daß, wenn mehrere ähnliche Gegenstände einzeln oder zusammengenommen den Werth von zwölf Gulden nicht übersteigen, in kurzer Beit nach einander verfallen, über alle diese Fälle nur ein Urtheil nach §. 623. des Gefälls-Strafgesehes geschöpft werde.

Gubernial = Kundmachung vom 28. December 1843 Gubernial = Jahl 80707.

## 205.

Lieber die Bestrafung jener Personen, die sich eine beleibigende Schreibart gegen die Gefällsgerichte ober leitende Gefällsbehörden erlauben.

In Gemäßbeit des hohen Hofkammer-Decrets vom 7. December 2843 Zahl 42474-4417 wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß und Warnung die Belehrung ertheilt: Den k. k. Gefällsgerichten und Gefällsbehörden ist allerdings gleich allen anderen k. k. Behörden das Recht eingeräumt, jene Personen, welche sich im Verfahren über Gefällsübertretungen eine beleidigende Schreibart gegen das Gefällsgericht oder gegen die leitende Gefällsbehörde zu Schulden kommen lassen, schriftlich zurechtzweisen, und in den Källen, wenn entweder wiederholt solche Zurechtweisungen ohne Ersolg geblieben sind, oder der dieses Vergehens Schuldige einen hohen Grad von Bosheit, Kühnheit oder Gefährlichkeit gezeigt hat, ihn zu verhalten, die beleidigenden Stellen in Gezenwart des Gerichtes oder der Behörde auszustreichen, zu welchem Ende er mit Ungabe dieses Zweckes schriftlich vorzuladen, und wenn diese Vorladung in Rechtskraft erwachsen ist, ersorderlichenfalls der Vollzug derselben im gesehmäßigen Wege (h.

Subernial : Verordnung vom 28. December 1843 Gubernial : Jahi 80707.

konw.; jeżeli zaś rzecz taka jest mniejszej wartości, dosyć będzie, gdy obwieszczenie przybite będzie na ścianie publicznie u jakiej blizko miejsca przytrzymania położonej powiatowej Instancyi dochodowej, lub jakiego bliżej położonego Urzędu dochodowego wykonawczego, i tak przybitem przez trzydzieści dni zostawać będzie. Dozwala się także, by, gdyby więcej podobnych rzeczy pojedyńczo, lub razem wziąwszy wartości dwunastu złot. reńs. nie przenosiły, w krótszym czasie jedne po drugich przepadały, i względem tych wszystkich jeden tylko wyrok podług sfu 623. Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe wydany był.

Obwieszczenie gub. z dnia 28. Grudnia 1843 do 1. gub. 80707.

## 205.

O karze na tych, którzy piszą w obrażający sposób do sądów karzących dochodowych albo do władzy dochodowej zawiadującej.

Stosownie do dekretu wysokiéj Kamery nadwornéj z dnia 7. Grudnia 1843, do liczby 42474-4417, podaje się do publicznéj wiadomości dla przestrogi następującą naukę: C. k. sądom dochodowym i władzom dochodowym dane jest istotnie prawo podobnie jak wszystkim innym c. k. władzom napomnieć pisemnie osoby, które w rozprawie nad przestępstwem dochodowem obrażająco piszą do sądu dochodowego lub władzy dochodowej zawiadującej, a w razie, gdyby albo powtórnie podobne napomnienia były bez skutku, albo też dopuszczający się objawił wielką złość, krnąbrność lub niebezpieczeństwo, zmusić go, ażeby obelżywe miejsca w obec sądu albo władzy wymazał, w tym celu odkrywając mu zamiar należy go wezwać pisemnie, a gdy to wezwanie stanie się prawomocnem, wykonać je w razie potrzeby prawnym sposobem (§f. 620. Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe).

Rozporządzenie gub. z dnia 28, Grudnia 1843 do 1, gub. 80707.

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon and directed of Lycan a of he of president apply printing at front your little by

# Alphabethisches Verzeichniß

ber

in der Provinzial = Gesetssammlung des Königreichs Galizien für das Jahr 1843 enthal= tenen Verordnungen:

| <b>2</b> t.                                                                                                                                                        | Zerpronnngen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Albfahrtsgeld (Militar-) wird von den aus der Militar - in die Civil = Gerichtsbarkeit überge-                                                                     |              |       |
| benden Verlassenschaften aufgehoben                                                                                                                                | 148          | 384   |
| rungesteuer-Ubfindungen durch die Pachter und Subpachter eingehobene; Stampelfreiheit ihrer                                                                        |              |       |
| Quittungen hierüber                                                                                                                                                | 19           | 26    |
| — • Verträge über Verzehrungesteuer auf mehrere Sahre geschlossene, erfordern den Stämpel nach dem zweis oder dreijährigen Ubsins                                  |              | DIRE  |
| dungsbetrage<br>Ubfuhr; Quittungen über die für die Abfuhr der<br>Gefallsgelder fesigefesten Pauschalien, worin<br>auch die Diaten begriffen sind, unterliegen dem | 83           | 100   |
| Stämpel nach dem ganzen Betrage — ; Ebenso auch die Quittungen der Kreis- casse Beamten über Reisepauschalien für die                                              | 79           | 266   |
| Ubfuhr ärarischer Gelder .  — ; die Ubsuhr erbloser Verlassenschaften an den Fiscus ist nach Ublauf der Edictalfrist                                               | 92           | 296   |
| fogleich zu bewirken 21 bgaben der Unterthanen sind in den Gabenbus cheln vorzuschreiben, und ihre Abstattung das                                                  | 128          | 354   |
| selbst zu guittiren                                                                                                                                                | <b>3</b> 9   | 120   |

|                                                   | 2 =  |       |
|---------------------------------------------------|------|-------|
|                                                   | 161  | Seite |
|                                                   | an S |       |
|                                                   | Š    |       |
| Ubgaben ber Unterthanen auf Staate- und Fonde-    | -    |       |
| gutern, ruckstandige oder mehr geleistete; ihre   |      |       |
| Ubrechnungs = und Quittirungsart in Fallen        |      |       |
| der Compensirung mit unterthänigen Steuer-        |      |       |
|                                                   | 12   | 400   |
| nachlaßen                                         | 43   | 128   |
| ; Quittungen über Rückempfange unge-              |      |       |
| bührlich geleisteter indirecten Ubgaben, so wie   |      |       |
| die Legalistrung ihrer Unterschriften, sind stäm= |      |       |
| pelfrei · · · · ·                                 | 62   | 176   |
| Büchel; (fiebe Gabenbuchet).                      |      |       |
| Ubgang; bei Saupt-Scontrirungen ber Stadtcaffen   |      |       |
| ist sich zu überzeugen, ob der bei wochentlichen  |      |       |
| Scontriungen sich ergebene Abgang von den         |      |       |
|                                                   | F 4  | - 40  |
| Cassebeamten ersett worden sey                    | 51   | 146   |
| 216handlungen der Verlaffenschaften; (fiebe Ber=  |      |       |
| lassenschaften).                                  |      |       |
| Ubleben (Beim) ber Kinder und Weiber von nach     |      |       |
| aweiter Urt verheiratheten Goldaten, sind von     |      |       |
| Der Civil = Beiftlichkeit, benen die Beerdigung   |      |       |
| derfelben zustebt, feine Matrifel = Mudzuge an    |      |       |
| die Militar = Geistlichkeit einzusenden           | 16   | 20    |
| Ubrechnungen über die Compensirung untertha-      | 10   | ~0    |
| wise Cotangua of the and for the Townsvin.        |      | 1548  |
| niger Steuernachläße und fonstiger Forverun-      |      |       |
| gen der Unterthanen mit ihren Steuer = und        |      |       |
| Gabenrudständen auf den Staats= und Fonds=        |      |       |
| gütern; Formularien hiezu                         | 43   | 128   |
| Ubschaffung der Gefälls = Uebertreter aus dem     |      |       |
| Granzbezirke konnen die Gefalle = Bezirkege=      |      |       |
| richte verhängen                                  | 204  | 562   |
| Ubschiede ber Militare; ihre Musfertigungsart gur | (10) |       |
| giltigen Einreichung ber Militar = in Die Civil-  |      |       |
| Dienstreit                                        | 149  | 384   |
|                                                   | 149  | 00%   |
| Ubschlachtung; (siehe Schächtung).                |      |       |
| Ubschlüffe; (siehe Casse-, Rechnungs = und Wo-    |      |       |
| chen = 2lbschlusse).                              |      |       |
| Ubsahofgeld; (siehe Ubsahrtsgeld).                |      |       |
| Ubschriften der Catastral = Vermessungs = Operate |      |       |
| find stampelfrei, nicht aber, wenn sie als Bei=   |      |       |
| lagen benukt werden                               | 35   | 112   |
| - von Inventarien, Schätzungen und Ub=            | -1,7 |       |
| handlungs = Protofollen für Vormundschafts-       |      |       |
|                                                   |      |       |
| Behörden sind stämpelfrei, nicht aber jene für    | 45.  | 000   |
| Curatoren, Vormünder u. s. w.                     | 151  | 396   |

|                                                                                                                                         | Sahl der<br>erordnung | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Ubschriften von Militär-Verlassenschafte-Uuswei- fen, wozu weder das nothige Stämpelpapier noch das Geld auf dasselbe beigebracht wird, | 83                    |       |
| find feine zu erfolgen . 216ftattung der unterthanigen Grundschuldigkeis                                                                | 195                   | 540   |
| ten, ist in den Gabenbucheln zu quittiren .                                                                                             | 39                    | 120   |
| Ubsterben; (siehe Ubleben).                                                                                                             |                       | -17   |
| Ubstimmung der Prüfenden bei strengen Prufun-<br>gen ist eigenhandig in das Protokoll einzu-                                            |                       |       |
| schreiben .<br>Ubtragung baufälliger Gebäude; (siehe Gebäude                                                                            | 40                    | 124   |
| und Saufer). Ubguge; Stampelbehandlung ber Quittungen über                                                                              |                       |       |
| Befoldungen, Pensionen oder Provisionen, bei                                                                                            |                       |       |
| welchen Uerarial=Ubzüge Statt finden                                                                                                    | 141                   | 372   |
| Abzugsgeld; (siehe Abfahrtsgeld).                                                                                                       |                       |       |
| Accords - Protofolle bei Kirchen-, Pfarr- und                                                                                           |                       |       |
| Schule, dann Straffene und Wafferbauten; beren Stampelbehandlung                                                                        | 31                    | 96    |
| Desgleichen jener, wenn sie die Stelle der                                                                                              | O.                    | ยบ    |
| Vertrage vertreten                                                                                                                      | 137                   | 368   |
| Ucten; (siehe Rotulus actorum).                                                                                                         |                       |       |
| Uctien = Vereine; Bestimmungen über das Ein=                                                                                            |                       |       |
| schreiten und die Bewilligung zur Errichtung                                                                                            |                       |       |
| derlei Privat = Vereine, und über das Ver-                                                                                              | 194                   | 526   |
| haltniß derfelben zur Staats = Verwaltung . Ubdreffaten; die Einsendung einzelner Briefe                                                | 194                   | 520   |
| unter einem Couvert an ein Postamt zur Ver-                                                                                             |                       |       |
| theilung an die Addressaten bleibt fortan ver-                                                                                          | 0.0                   |       |
| bothen                                                                                                                                  | 96                    | 302   |
| Abdreffen über, von politischen, Militar = und Gerichte Beborben an das Wiener Zeitunge=                                                |                       |       |
| Comptoir zur unentgeltlichen Ginschaltung zu                                                                                            |                       |       |
| übermachenden Kundmachungen u. f. w.: ibre                                                                                              |                       |       |
| Bezeichnungsart bezüglich der Portofreiheit .                                                                                           | 104                   | 316   |
| Dedeleichen ienen Sten Gun Britiste Con                                                                                                 | 184                   | 502   |
| Desgleichen jener über strengamtliche Cor-<br>respondenzen der Behörden an die Consissorien                                             | 183                   | 500   |
| Udjustirung der Arzeneis Conten; (siehe Arzeneien)                                                                                      |                       | 500   |
| Abjustirungs = Wegenstande, aus dem Regi-                                                                                               |                       |       |
| ments - Equipirungsfonde an die Officiere für                                                                                           |                       |       |
| ihre Bage-Rücklässe verabfolgte; Stampelfreis                                                                                           |                       |       |

E

|                                                                                              | Berorduun  | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| beit ber Empfange = Bestätigungen und Quit=                                                  |            |             |
| tungen hierüber                                                                              | 173        | 460         |
| Ubvocaten; der von ihnen verfaßte rotulus acto-                                              |            |             |
| rum unterliegt bem fur Beilagen vorgeschrie=                                                 |            |             |
| benen Stämpel                                                                                | 138        | 368         |
| Mebte; Worfchrift über die Bemessung der Tore                                                |            |             |
| für die Wahl derselben                                                                       | 191        | 510         |
| Memter; beren Vorgang bezüglich der Portozab-                                                |            |             |
| lung von Correspondenzen zwischen Desterreich                                                |            |             |
| und Baden                                                                                    | 27         | 86          |
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen                                                 | 34         | 102         |
| Ebenfo auch zwischen Oesterreich und jenen                                                   |            |             |
| deutschen Staaten, wo die fürstlich Thurn und                                                |            |             |
| Taris'sthe Post = Verwaltung besteht                                                         | 56         | 156         |
| ; deren Schriftenwechsel in schweren Po-                                                     |            |             |
| lizei = Uebertretunge = Ungelegenheiten ift flam=                                            |            |             |
| pelfrei                                                                                      | 30         | 94          |
| — ; die Finanzwache hat die ausübenden                                                       |            |             |
| Uemter zu controliren, und ihnen zur Vollzie-                                                |            |             |
| bung ihrer Umtsbandlungen hilfe zu leisten,                                                  |            |             |
| eben so auch die Scontrirung und Liquidation                                                 |            |             |
| ber einhebenden Gefällsämter vorzunehmen .                                                   | 78         | 236         |
| Merar; die gegenseitigen aus dem Dienstverbande                                              |            |             |
| entspringenden Forderungen des Aerars, der                                                   |            |             |
| Beamten und Diener sind im administrativen                                                   |            |             |
| Wege auszutragen, doch bleibt den Rechnungs-                                                 | 4.1        | 400         |
| legern der Rechtsweg vorbehalten                                                             | 41         | 126         |
| — ; Besitstreitigkeiten über unbewegliches Gi= genthum des Militar = Uerars gehören zur Ent= |            | -           |
| scheidung der Real-Gerichts Behörden                                                         | 47         | 490         |
| - ; wann die Einstands-Cautionen der Mi-                                                     | 77         | <b>13</b> 0 |
| litär=Supplenten für das Militär=Verar ein=                                                  |            |             |
| zuziehen seyen                                                                               | 161        | 436         |
| Uerarial = Bauten; (siehe Bauführungen).                                                     | 101        | 100         |
| Forderungen; (siehe Forderungen).                                                            |            |             |
| Uernte; (stehe Erndte).                                                                      |            |             |
| Mergte; Bestimmungen über die Beiziehung bet                                                 |            |             |
| Civilarzte zur Untersuchung der wegen Gebre-                                                 |            |             |
| chen von Militararzten für untauglich erklar-                                                |            |             |
| ten Recruten, wovon aber die Privatärzte aus-                                                |            |             |
| geschlossen sind                                                                             | <b>5</b> 0 | 142         |
| ; Vorgang ber Merzte bei Musfertigung                                                        |            |             |
| der Beugnisse und der Krankengeschichte für an                                               |            |             |
| die Irrenanstalt abzusendende Geisteskranke .                                                | 91         | <b>2</b> 94 |

| - J.                                                                                                                                                                                          | Zahl der<br>Werordnung | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Uerzte; die Nothimpfung, wozu keine eigenen<br>Impf= Verzte abzusenden sind, ist durch die bei<br>Blatter= Epidemien verwendeten Verzte zu be=                                                |                        |       |
| wirken ; Verpflichtung der Verzte einem Scheinstodten oder sonst ploklich Verunglückten uns                                                                                                   | 98                     | 306   |
| weigerlich und eiligst ihren Beistand zu leisten — ; die über Mißbandlungs = und Beschädi- gungs - Klagen amtlich ausgefertigten Zeugnisse                                                    | 108                    | 324   |
| der Uerzte sind stämpelfrei, nicht aber jene zur                                                                                                                                              |                        |       |
| - ; Verpflichtungen der Aerzte bei Obductio-<br>nen der Leichen, bezüglich der genau zu erdr=                                                                                                 | 143                    | 376   |
| ternden Verhältniffe ihres Fundortes                                                                                                                                                          | 163                    | 442   |
| - ; Stampelpflichtigkeit der Zeugniffe, welche Zlerzte anderen bereits claffenmäßig gestämpel-                                                                                                |                        |       |
| ten Urkunden beirücken                                                                                                                                                                        | 202                    | 554   |
| — ; Maßregel zur Befeitigung übermäßiger Medicamenten-Aufrechnungen der Civil-Verzte für außerhalb der Militar-Spitaler geheilte Mi-                                                          |                        |       |
| litar = Individuen .<br>Ueußerungen der Fiscalamter an die Tabular=<br>Behörden über gesehlich gestämpelte Löschungs=                                                                         | 203                    | 556   |
| Bewilligungen sind stämpelfrei                                                                                                                                                                | 126                    | 352   |
| druckung des Ufrikanischen Sclaven-Handels .                                                                                                                                                  | 74                     | 194   |
| Algenten; Herabsehung der Caution für Bewerber<br>um öffentliche Agentenstellen in Galizien<br>Alkatholiken dürfen ohne Bewilligung der Hof-<br>kanzlei keine Sammlungen für die Zwecke ihres | 97                     | 306   |
| Cultus im Auslande vornehmen                                                                                                                                                                  | 67                     | 184   |
| Ulimentation suspendirter und sonach des Dien-<br>stes entlassener Beamten, mit welchem Tage                                                                                                  |                        |       |
| diese einzustellen sen                                                                                                                                                                        | 73                     | 193   |
| Mllgemeines burgerliches Gefegbuch; (fiebe Gefegbuch).                                                                                                                                        |                        |       |
| Alter; die beim Cataster vor dem 40. Altersjahre angestellten und noch fortdienenden Indivisionen, bedürfen nach Ueberschreitung dessels                                                      |                        |       |
| ben zur flabilen Unftellung keiner Alterenachsicht                                                                                                                                            | 80                     | 268   |

EH

|                                                                                                                                                                                   | Zerordung | Ceite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ulter; Auflassung der Worschriften über das Nor-                                                                                                                                  |           |       |
| malalter zum Eintritte in die Gymnasien - — bei Unträgen auf Nachsicht des von Dienst= Bewerbern überschrittenen Normal=Ulters ist zugleich nachzuweisen, daß sie noch gefund und | 146       | 380   |
| flark find                                                                                                                                                                        | 155       | 404   |
| Umortisations = Weset; die Dispens von dem-<br>felben wird bem Institute der deutschen Ordens-                                                                                    |           |       |
| schwestern für unbestimmte Zeit bewilligt .                                                                                                                                       | 180       | 496   |
| Umte-Corresponden; (siebe Schriftenwechsel).                                                                                                                                      |           |       |
| Umt shand lungen, der Finanzwache obliegende,<br>werden bestimmt, auch hat sie den ausübenden<br>Uemtern in der Wollziehung ihrer Umtshand=                                       |           |       |
| lungen hilfe zu leisten und diese zu controliren                                                                                                                                  | 78        | 236   |
| — ; portofrei sind die Correspondenzen zwis schen landesfürstlichen und nichtlandesfürstlichen                                                                                    |           |       |
| Behörden über von Letteren auf Unsuchen der                                                                                                                                       |           |       |
| Ersteren vorgenommene Umtshandlungen .                                                                                                                                            | 165       | 446   |
| Umte-Instruction; (siehe Instruction).  —                                                                                                                                         |           |       |
| Sunde anzuwenden                                                                                                                                                                  | 112       | 330   |
| Unkundigung; (siehe Kundmachung).                                                                                                                                                 |           |       |
| Unlegung der Waifengelder auf Staats- und Fonds-<br>gutern; wie sich die Waifenamter dabei zu be-                                                                                 |           |       |
| nehmen und in wie weit dafür zu haften haben — flädtischer Ueberschußgelber zu vier Perzent                                                                                       | 29        | 92    |
| bei eigenen Bürgern                                                                                                                                                               | 57        | 172   |
| Unleben (Unleibe); Behandlung der am 1.<br>August 1843 in der Serie 314 verlosten Oblisgationen vom durch Vermittlung des Hauses                                                  |           |       |
| Goll aufgenommenen Unlehen                                                                                                                                                        | 123       | 346   |
| Unmeldung (Die über mündliche) der Recurfe oder Gnadengesuche ämtlich aufgenommenen Pro-<br>tokolle sind stämpelfrei, dagegen erfordern der-                                      |           |       |
| lei Eingaben blos den Eingaben = Stampel .                                                                                                                                        | 119       | 340   |
| Unschaffung unterthäniger Gabenbuchel bat auf                                                                                                                                     |           | 1     |
| Kosten der Grundobrigkeiten zu geschehen                                                                                                                                          | 39        | 120   |
| Unsprüche auf Entschädigung; (siehe Entschädisgung).                                                                                                                              |           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sahl ber Berorbung | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Unstalten; Vorschrift über die Einbringung perio-<br>discher Rechnungen von politischen Unstalten,<br>die der Eensur der Prov. Staats-Buchhaltung<br>unterliegen, dann über die Evidenzhaltung,<br>Ubsuhr und Verwendung der gegen die Rech-<br>nungsleger für versäumte Fristen verhängten |                    |       |
| Geldstrafen .  — ; Bestimmungen über das Einschreiten und die Bewilligung zur Errichtung der Privat-<br>Vereine für die Beförderung öffentlicher und                                                                                                                                        | 89                 | 286   |
| gemeinnüßiger Unstalten                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194                | 526   |
| bischer und anderer öffentlichen Beamten zur Bemessung der Diensttaren angezeigt wurde .  — Individuen, die aus einer stabilen Unstelstung zum Lehrsache übertreten, sind die ersten                                                                                                        | 32                 | 100   |
| drei Jahre als provisorisch angestellt zu bestrachten  — , die beim Cataster vor dem 40. Ultersjahre angestellten und dabei noch fortdienenden Individuen, können auch nach leberschreitung des                                                                                             | 37                 | 114   |
| Mormalalters eine flabile Unstellung ohne Ul-<br>tersnachsicht erlangen                                                                                                                                                                                                                     | 80                 | 268   |
| ten haben, ist zugleich nachzuweisen, daß sie<br>noch gefund und flark sind<br>Unstellungs = Decrete für Schullehrer sind stäm=                                                                                                                                                             | 1/15               | 404   |
| pelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                 | 278   |
| Unträge; bei Unträgen auf Nachsicht des von<br>Dienstbewerbern bereits überschrittenen Nors-<br>malaltere ist zugleich nachzuweisen, daß sie noch                                                                                                                                           |                    |       |
| gefund und stark sind                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155                | 404   |
| maßigt                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96                 | 302   |
| quartals für Beamtend=Witwen                                                                                                                                                                                                                                                                | 118                | 338   |

E

|                                                                                                | Sahl ber | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Maraias (Albay sine astrones that his Cinamyworks                                              | S        |       |
| Unzeige (über eine geheime) hat die Finanzwache<br>zur Entdeckung von Gefälls = Uebertretungen |          |       |
| Giveifungen und Durchfuchungen norumakuren                                                     | 78       | 046   |
| Streifungen und Durchsuchungen vorzunehmen — ; stampelfrei find die Unzeigen von Ber-          | 10       | 236   |
| brechen, schweren Polizei = und sonstigen Ge=                                                  |          |       |
| feges = Uebertretungen                                                                         | 119      | 340   |
| leben-nevettettungen                                                                           | 143      | 376   |
| Upotheken, verkäufliche; fur beren Gintragung in                                               | 110      | 0,0   |
| die bei den Ortsobrigkeiten zu führenden Vor-                                                  |          |       |
| merkungs = Protofolle ist eine Saxe von 15                                                     |          |       |
| fr. C. M. zu entrichten                                                                        | 198      | 544   |
| - ; Maßregel jur Befeitigung übermäßiger                                                       |          |       |
| Aufrechnungen für an erkrankte Militärs aus                                                    |          |       |
| den Civil-Upotheken verabreichte Urzeneien .                                                   | 203      | 556   |
| Upotheker=Gewerbe werden in Galizien als                                                       |          |       |
| Personalgewerbe erklärt, und die Bestimmun=                                                    |          |       |
| gen über ihre Behandlung, so wie über den                                                      |          |       |
| Vorgang bei Veräußerung derlei verkäuflicher                                                   |          |       |
| Gewerbe und die Evidenzhaltung derfelben fest=                                                 |          |       |
| gefeßt                                                                                         | 198      | 544   |
| Sauptbucher; bei ihrer Stamplung                                                               |          |       |
| ist die Stämpelgebühr für jeden Bogen oder                                                     |          |       |
| für zwei Blatter des Buches ohne Unterfchied des Formats abzunehmen                            | 004      | 550   |
| Upparate zur Rettung der Scheintodten und ploß=                                                | 201      | 552   |
| lich Verunglückten; ihre Unschaffung in Stadten                                                | 108      | 324   |
| Uppellations=Gerichte ungarischer und nicht                                                    | 100      | ULI   |
| ungarischer Länder; wie sie die gegenfeitigen                                                  |          |       |
| wechselgerichtlichen Urtheile, nebst ben Beweg-                                                |          |       |
| grunden sich mitzutheilen haben                                                                | 81       | 268   |
| Upprebendenten; Erfolgungs-und Verrechnungs-                                                   |          |       |
| art ihrer Untheile von Strafbetragen für ent=                                                  |          |       |
| deckten Frevel in Uerar = Weidenpflanzungen .                                                  | 133      | 360   |
| Mquavit; deffen Controlpflichtigkeit im inneren Boll-                                          |          |       |
| gebiethe wird aufgehoben, dagegen im Grang=                                                    |          |       |
| bezirke aufrecht erhalten                                                                      | 121      | 342   |
| Urak desgleichen                                                                               | 121      | 342   |
| Urbeiter, bis jum 15. Alter bei freien und privile-                                            |          |       |
| girten Gewerber oder Beschäftigungen verwen-                                                   |          |       |
| dete, haben die Christenlehre und den Wieder=                                                  | 40       |       |
| holungs = Unterricht zu besuchen                                                               | 42       | 126   |
| ; die Forderungen inländischer Manufac-                                                        |          |       |
| turd = Urbeiter an gewisse Handelsleute, so auch                                               |          |       |

| The second second                                                                                                                             | ber<br>ungen      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                                                                                                                                               | Sahl 1<br>Gerothn | Ceite |
| jene der Gläubiger an die Ersteren werden den Forderungen der übrigen Gemein. Gläubiger                                                       | GK                |       |
| gleichgestellt .<br>Urbeitshaus; Reorganistrung der Lemberger Cor-<br>rections = Unstalt zu einem Provinzial = Zwangs=                        | 159               | 434   |
| Urbeitshause, zu dessen Erhaltung der Landes-<br>Polizeisond gewidmet wird<br>Urmen (die den) in ihren Rechtsstreiten gewährte                | 125               | 350   |
| Stämpelbefreiung, kann auf moralische Personen überhaupt, und namentlich auf Kirchens<br>Verwaltungen nicht ausgedehnt werden                 | 77                | 234   |
| — ; Arzeneikosten für erkrankte Armen sind aus dem Landes-Polizeisonde nicht mehr zu bestreiten                                               | 125               | 350   |
| - ; Bestimmungen über die Errichtung der beutschen Ordensschwestern, die fich dem Dien-                                                       | 120               | 000   |
| fte der Urmen zu widmen haben — = Fond; die Beträge von ohne höherer<br>Bestätigung errichteten Privat= Vereinen haben                        | 180               | 406   |
| ihrem Orts = Urmenfonde anheim zu fallen . — = Recht wird bezüglich der Stämpelfrei-                                                          | 194               | 526   |
| heit auf folche Personen beschränkt, deren Gin-<br>kommen nicht größer, als der übliche gemeine                                               |                   |       |
| Zaglohn ist                                                                                                                                   | 77                | 234   |
| freiheit in montanistischen Ungelegenheiten - Urmuthe=Beugniffe; (fiebe Beugniffe).                                                           | 172               | 458   |
| Urreft; Bestimmungen über die Verpflichtung der Ortsobrigkeiten jur Verpflegung der in ihren Urresten verhafteten Individuen .                | 86                | 070   |
| - ; die Veryflegskosten für mittellose Perso-<br>nen, die wegen schweren Polizei-Uebertretun-<br>gen u. s. w. durch die Kreikamter zum Arrest | 00                | 278   |
| vertheilt werden, hat der Cameralfond zu be-<br>streiten                                                                                      | 174               | 462   |
| Urrestanten; ihre Verpflegung; (siehe Verpfleges- kosten und Verpflegung).                                                                    | lottle.           | 10%   |
| Urzen eien für arme Kranke sind auf Kosten des Landes-Polizeifondes nicht mehr zu verabreichen; Vorschriften, welche bei Udjustirung der      | 125               | 350   |
| bei der Hofbuchhaltung politischer Fonde einsprov. Gesehl. s. d. 3. 1843.                                                                     |                   |       |

|                                                                                                                                                                              | Zerordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| langenden Urzenei-Conten, von den Censuranten zu beobachten sind                                                                                                             | 150          | 390   |
| Urzen ei en; Maßregel zur Beseitigung übermäßiger<br>Aufrechnungen für, an erkrankte Militärs von<br>Civil-Aerzten und Apotheken verabreichte Urze-                          |              |       |
| neien                                                                                                                                                                        | 203          | 556   |
| Uffecurang=Gefellschaften; Stämpelpflichtigs<br>feit ihrer Polizzen<br>— ; Bestimmungen über die Errichtung                                                                  | 164          | 444   |
| und das Verhältniß derlei Privat = Gefellschafsten zur Staats = Verwaltung                                                                                                   | 194          | 526   |
| Alffentirung zum Liniendienste, davon sind die Militärpflichtigen wegen Mangel eines Schnei-                                                                                 | Č            |       |
| de= oder Eckzahnes nicht auszuschliessen .  — ; Bestimmungen über die Beiziehung der Civil-Uerzte zur Untersuchung der durch Mi=                                             | 13           | 16    |
| litär-Uerzte bei der Ussentirung zu den Kriegs-<br>diensten für untauglich erklärten Militärpflich=                                                                          |              |       |
| tigen . — ; die Finanzwach = Mannschaft bleibt von                                                                                                                           | 50           | 142   |
| der Ussendiung zeitlich befreit.  — ; Behandlungsart der Militärpflichtigen, die sich angeblich wegen unsichtbaren und durch Augenschein unentdeckbaren Gebrechen der Ussen- | 78           | 236   |
| tirung zu entziehen suchen                                                                                                                                                   | 94           | 298   |
| War & San War flack and Farther Coffee                                                                                                                                       | 115          | 334   |
| Uusmaß der Werpflegs= und fonfligen Koften<br>für derlei gegen Haftung der Dominien affen=                                                                                   |              |       |
| tirte und der Heilung unterzogene Individuen — ; die Paßlosen und Vagabunden sind auf                                                                                        | 115          | 334   |
| Rechnung der sie ergreifenden Dominien zu                                                                                                                                    | 168          | 448   |
| Uffifiend, diese ist den jur Bollstredung der Bor-<br>kehrungen für die öffentliche Sicherheit berufe-                                                                       |              |       |
| nen Organen durch die Finanzwache zu leisten Ubungskosten für in ortsobrigkeitlichen Urresten                                                                                | 78           | 236   |
| verhaftete mittellose Individuen sind von den Ortsobrigkeiten zu bestreiten                                                                                                  | 86           | 278   |
| — , biefe sind bei allgemeinen Streifungen aus dem Landes = Polizeifonde nicht mehr zu                                                                                       |              |       |
| bestreiten                                                                                                                                                                   | 125          | 350   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sabl ber<br>Berorbung | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Ubungefosten; wann deren Ersaß ben politischen Obrigfeiten fur verpflegte Eriminal-Inquisiten                                                                                                                                                                    | 84                    |       |
| gebühre — ; diefe sind für mittellose wegen schweren Polizei-llebertretungen und sonstigen Vergeben durch die Kreidämter zum Urrest verurtheilte                                                                                                                 | 160                   | 434   |
| Individuen aus dem Cameralfonde zu bestreiten Aufgebothe; (siehe Aufkundigung). Aufhebung des Vorrechtes; (siehe Vorrechte). Aufkundigung der Ehen nichtunirter Griechen unter sich, oder mit katholischen Glaubensgenossen in der Bukowina; dießfällige Bestims | 174                   | 462   |
| mung<br>Augenschein, wie solcher und unter wessen Beistritt zur Ermittlung der durch Rimonten-Tranksporte an Feldern, Wiesen u. s. w. zugefügs                                                                                                                   | 187                   | 506   |
| ten Beschädigungen vorzunehmen sey                                                                                                                                                                                                                               | 134                   | 362   |
| genden Leichen Uusfertigungen, amtliche, über schwere Polizeis                                                                                                                                                                                                   | 163                   | 442   |
| Uebertretungen sind stämpelfrei . Desgleichen in Unterthand = Mißhandlungs=                                                                                                                                                                                      | 30                    | 94    |
| Ungelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 152   |
| werden                                                                                                                                                                                                                                                           | 35                    | 112   |
| ben haben Uusgaben der Städte u. f. w.; (siehe Auslagen und Städte). Uushilfstage, zur Zeit der Heumaht und Erndte an die Grundherrschaften zu leistende, sind in den unterthänigen Gabenbücheln nicht vorzu-                                                    |                       | 124   |
| schreiben . 21 ustagen für Verpflegung der in ortsobrigkeitli-<br>chen Urresten verhafteten Individuen, wer fle                                                                                                                                                  |                       | 120   |
| du bestreiten hat .<br>der Nothimpfung sind bei Blattern = Epi-                                                                                                                                                                                                  | 86                    | 3 278 |
| demien zu beseitigen — auf Urzeneien für arme Kranke, so auch jene auf Reise= und Zehrungs=, dann au 37 *                                                                                                                                                        |                       | 3 306 |

Ben

|                                                                                                                                                                             | Sahl der<br>Berordnungen | Seite  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Schub = und Uhungekosten bei allgemeinen Streifungen sind aus dem Landes = Polizeison = de nicht mehr zu bestreiten                                                         | 125                      | 350    |
| rien, dann Worschreibungsart im Contobuche,<br>nebst Strafe für die Außerachtlassung. — für Normal = und Kreishauptschulen mit<br>Einschluß der Mädchenschulen; in wie fern | 129                      | 356    |
| hiezu der Schulfond und die Stadt-Communen beizutragen haben                                                                                                                | 136                      | 366    |
| nungslage und Controle des Polizei = Revisors zu beforgen .<br>21 us land; Behandlung der aus dem Auslande eingefendeten nicht gesehlich gestämpelten Ein-                  | 139                      | 370    |
| gaben                                                                                                                                                                       | 1                        | 2      |
| vernehmung der Werbbezirke ertheilt werden durfen — ; die Ukatholiken durfen im Auslande keine                                                                              | 49                       | 140    |
| Sammlungen für die Zwecke ihres Cultus ohne Genehmigung der Kofkanzlei vornehmen  — ; Auflassung der Vorlage jährlicher Verszeichnisse über im Auslande studierende Jugend, | 67                       | 184    |
| gegen welche die Kreikamter sethst das Umt<br>zu handeln haben                                                                                                              | 68                       | 186    |
| Zoll-Linie gegen das Ausland, so auch jeden ungesetzlichen Ein- und Uebertritt sorgfältigst zu überwachen                                                                   | 78                       | 236    |
| Auslichtung der Waldungen für trigonometrische<br>Triangulirungen; wie sie zu bewirken sep<br>Ausmittlung der Waffenübungspläße; (siehe<br>Waffenübungen).                  | 26                       | 34     |
| Uusschuffenungen).<br>Uusschufmanner der Städte sind zur Berathung<br>über Rechnungs-Ubschlüße und Präliminarien,<br>die sie zu unterfertigen haben, beizuziehen            | 129                      | 356    |
| - , haben die städtischen mit Auslagen verstnüpften Geschäfte, als Verpflegung der Urre-                                                                                    | 7-20                     | -FO 67 |

|                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl ber Berorbunger | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| stanten u. f. w., gegen Rechnungslage und Controle des Polizei = Revisors zu besorgen .<br>Ausstreichung; (siehe Löschung).                                                                                                                    | 139                  | 370         |
| Ausübung des Seilergewerbes; (siehe Gewerbe).<br>Auswanderer, auf diese hat die Finanzwache ihre<br>forgfältige Aufmerksamkeit zu richten .<br>Ausweise zu den Abrechnungen über Compensi-<br>rung unterthäniger Steuernachlässe und sonstiger | 78                   | 236         |
| Gemeindforderungen mit den Rentrudstanben auf Staats = und Fondsgutern; Formularien biezu .  — ; bei Einsendung der Jahres-Ausweise über                                                                                                       | 43                   | 128         |
| fchwere Polizei-Uebertretungen sind die Ursa-<br>chen ihrer Vermehrung anzugeben                                                                                                                                                               | 46                   | 134         |
| Jugend ; bei ben Stadtkassen sind die wochentli-                                                                                                                                                                                               | 68                   | 186         |
| chen Ausweise am 7., 14., 21. und letten eis nes jeden Monates zu verfassen  - ; die Einnahmen und Ausgaben der Städte sind in den Rechnungs = Abschlüssen und Prälis                                                                          | 69                   | 186         |
| minarien mittelst Ausweise unter Angabe ihrer Vorschreibungs = Verordnung zu belegen - ; Dominien und Magistrate haben mit Ende October eines jeden Jahres den Ausweis                                                                         | 129                  | <b>3</b> 56 |
| über Strafbeträge für den Frevel in ärarischen Weiden-Pflanzungen dem Kreismte vorzulegen — ; Formularien der Impfungs = Uusweise                                                                                                              | 133                  | 360         |
| Mr. I. und II.; dann daß die Ausweise über Revaccinationen abgesondert zu entwerfen und dem Haupt-Impsberichte beizulegen sind                                                                                                                 | 158                  | 432         |
| jährlichen Hauptberichte über den Zustand der Bolksschuten vorzulegen ist — ; zur Bemessung der Schulfondstare, ist in dem halbjährige Ausweise über abgehandelte                                                                              | 162                  | 440         |
| Verlassenschaften die Standes-Eigenschaft oder der Erwerbszweig der Erblasser anzugeben . — ; von den Ausweisen über abgehandelte Militär-Verlassenschaften sind dei Ermanglung                                                                | 192                  | 524         |

=

|                                                                                                                                                                                                  | Zerordnungen | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| bes Stämpelpapiers oder Geldes hiezu, keine Abschriften an die Partheien zu erfolgen .<br>Uusweife; (siehe auch Verzeichnisse).                                                                  | 195          | 540         |
| Auszüge aus den Matrifeln über Beerdigung der<br>Kinder und Weiber von nach zweiter Urt ver-<br>beiratheten Soldaten, hat die Civil-Geistlich-<br>feit an die Militär-Geistlichkeit keine einzu- | 4.0          | 20          |
| fenden  , aus den Catastral = Vermessungs = Opera = ten zu erfolgende, sind stämpelfrei, nicht aber dann wenn sie als Beilagen benüßt werden                                                     | 16<br>35     | 20          |
| vann wenn he are Senagen venage weeven .                                                                                                                                                         | อย           | 112         |
| B.                                                                                                                                                                                               |              |             |
| Baben, Großherzogthum, hat mit Oesterreich ge-<br>genseitig den Frankaturdzwang aufgehoben und<br>einen gemeinschaftlichen Briefporto - Zarif fest-                                              |              |             |
| gefekt                                                                                                                                                                                           | 27           | 86          |
| Bank-Noten; bei ihrer Versendung mit der Post, wird die Portogebühr ermässigt                                                                                                                    | 96           | 302         |
| Bau der Aerarial - Straffen; Erforderniffe zur                                                                                                                                                   |              |             |
| Mauthfreiheit für hiezu verwendete Fuhren .  ; Bestimmungen über die Erfordernisse zur Bewilligung von Privat-Vereinen für den Bau                                                               | 70           | 188         |
| von Eisenbahnen, Land = und Basser-Straffen = Direction; (siehe Bergbau-Direction).                                                                                                              | 194          | 526         |
| Bauern; Erläuterung der Worschrift über das Halsten und das Unhängen der Hunde bei Lage                                                                                                          | anti-        |             |
| durch die Bauern, und über ihre Bestrafungs-<br>art bei Uebertretungsfällen                                                                                                                      | 112          | <b>33</b> 0 |
| Baufatligfeit der Gebaude; (fiebe Gebaude und                                                                                                                                                    |              |             |
| Saufer).<br>Bauführungen (Baulichfeiten); Stampels<br>behandlung der Uccord = und Licitatione = Pros                                                                                             |              |             |
| tokolle bei Kirchen-, Pfarr- und Schul-, dann<br>Straffen- und Wasser-Bauführungen, und der                                                                                                      |              |             |
| hierüber ausgefertigten Vertrage                                                                                                                                                                 | 31           | 96          |

|                                                                                          | Sahl ber Berorbnung | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Bauführungen; Verfahrungkart bei Uerarial= (Staatk=) Bauten in baupolizeilicher und fon= |                     |             |
| stiger Beziehung                                                                         | 154                 | 400         |
|                                                                                          | 170                 | 452         |
| — ; Bedingungen zur zuläffigen Herstellung runder enger Rauchschlunde bei Bauführungen   |                     |             |
| in ben Städten                                                                           | 175                 | 462         |
| Beamten; Bemeffung der Diensttaren bei Beam-                                             |                     |             |
| ten, die früher in einer tarfreien Dienstes = Ca=                                        |                     |             |
| thegorie gedient, und sonach einen höheren tar-                                          |                     |             |
| pflichtigen Bezug erlangt haben                                                          | 5                   | 6           |
| - ; die aus den Gemeinde = Renten landes                                                 |                     |             |
| fürstlicher Märkte befoldeten Beamten haben die                                          |                     |             |
| Diensitaren zu entrichten                                                                | 6                   | 6           |
| - ; bei Stämpelrevistonen bei den Ständen,                                               |                     |             |
| Städten und Märkten ist sich zu überzeugen,                                              |                     |             |
| ob die Ernennungen und Beforderungen ihrer                                               |                     |             |
| Beamten zur Bemessung der Taren angezeigt                                                |                     |             |
| worden sind                                                                              | 32                  | 100         |
| — ; die gegenseitigen aus dem Dienstverbande                                             |                     |             |
| abgeleiteten Forderungen des Staats und fei-                                             |                     |             |
| ner Beamten sind von administrativen Behör=                                              |                     |             |
| den zu entscheiden, doch bleibt den Rechnungs=                                           |                     |             |
| legern der Rechtsweg vorbehalten                                                         | 41                  | 126         |
| - ; Einstellungs = Zeitpunct der Ulimentatio=                                            |                     |             |
| nen suspendirter und sonach entlassener Beamten                                          | 73                  | 194         |
| - ; die beim Cataster vor dem 40. Altersjahre                                            |                     |             |
| angestellten und dabei noch fortdienenden Indi-                                          |                     |             |
| viduen, bedürfen nach Ueberschreitung biefes                                             |                     |             |
| Mormalalters zu ihrer stabilen Unstellung feiner                                         |                     |             |
| Ulterenachsicht                                                                          | 80                  | 268         |
| - ; Duittungen der Kreiscasse=Beamten über                                               |                     |             |
| Reisepauschalien bei Geldtransporten sind dem                                            | 100                 |             |
| gangen Betrage nach flampelpflichttg                                                     | 92                  | <b>2</b> 96 |
| ; Bezeichnungsart der Eigenschaften in                                                   |                     |             |
| den Qualificatione = Tabellen der Beamten bei                                            |                     |             |
| gemischten administrativ = gerichtlichen Beborden                                        |                     |             |
| (Magistraten)                                                                            | 102                 | 312         |
| - ; Lusmaß geringster Pension für Waisen                                                 |                     |             |
| landedfürstlicher, ständischer, städtischer und po-                                      |                     |             |
| litischer Fondsbeamten                                                                   | 103                 | 316         |
| - ; wann die technischen Beamten der Kreiß-                                              |                     |             |
| amter bei Verhandlungen wegen Abtragung                                                  |                     |             |
|                                                                                          |                     |             |

|                                                                                                                                                    | Zahl ber Berorbnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| baufälliger ober feuergefährlicher Gebaude in                                                                                                      | 88                    |       |
| ben Stadten mitzuwirfen haben                                                                                                                      | 106                   | 322   |
| ten zur Erlangung des Sterbquartals .                                                                                                              | 118                   | 338   |
| - : Nachweisungeart ber Besoldungen städtisscher Beamten in den Rechnunge : Ubschluffen und Pratiminarien, dann Strafe für die Außer-              |                       |       |
| achtlassung .                                                                                                                                      | 129                   | 356   |
| ; Beiziehung der Militar-Beamten zu den Erhebungen über an Feldern, Wiesen u. s. w. durch Rimonten - Transporte zugefügte Beschä-                  |                       |       |
| digungen                                                                                                                                           | 434                   | 362   |
| — ; Stampelbehandlung der Quittungen der Beamten über Befoldungen oder Pensionen,                                                                  |                       |       |
| die mit Uerarial = Ubzügen belastet sind .                                                                                                         | 141                   | 372   |
| - ; Musfertigungsart ber Militar = Abschiede                                                                                                       |                       |       |
| jur gultigen Burechnung ber Militar in die                                                                                                         | 10/17                 |       |
| Civildienstzeit                                                                                                                                    | 149                   | 384   |
| malalter bereits überschrittenen Bewerber ist                                                                                                      |                       |       |
| jugleich nachzuweisen, daß sie ganz gefund und                                                                                                     | (person               |       |
| flark find                                                                                                                                         | 155                   | 404   |
| — ; mit einer Discivlinarstrafe ist gegen bie Beamten erst dann vorzugehen, wenn sie über ihr Vergeben zur Rechtferrigung gezogen wor-             |                       |       |
| den sind                                                                                                                                           | 178                   | 472   |
| - ; in wie fern die Stadtcasse = Beamten als<br>Ehrenbeisitzer bei den Magistraten zu verwen-                                                      |                       |       |
| ven find                                                                                                                                           | 200                   | 550   |
| malalter bereits überschrittene Bewerber, ist zugleich nachzuweisen, daß sie noch ganz gesund                                                      |                       |       |
| und stark sind                                                                                                                                     | 155                   | 404   |
| Bedingniffe zu den Licitatione = Protofollen und<br>Vertragen bei sequestratorischen Verpachtungen<br>von Gutern zur Einbringung der rückständigen | 201                   |       |
| Steuern .                                                                                                                                          | 156                   | 406   |
| Beerdigung der Kinder und Weiber von nach zweiter Urt verheiratheten Goldaten, der Civils Geistlichkeit zustehende, ift in die militar-geists      |                       |       |
| Beforderunge Zaren; (fiebe Taren).                                                                                                                 | 16                    | 20    |
| . Treet any or waken, these waters.                                                                                                                |                       |       |

|                                                                     | Berordning | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Befreiung vom Umortisationegesete; (flebe Umor-                     |            |       |
| tisationsgeseth).<br>Befugnisse; das Seilergewerbe wird den auf Be- |            |       |
| fugniffe beschränkten Commerzial-Beschäftigun=                      |            |       |
| gen eingereibt                                                      | 95         | 200   |
| gen eingereist                                                      | 90         | 300   |
|                                                                     |            |       |
| und Billard-Aufftellungs-Befugniffe keine Taren                     | 450        |       |
| zu bezahlen                                                         | 152        | 396   |
| — ; Bestimmung der Erfordernisse um die                             |            |       |
| Befugniß zur Errichtung von Privat=Vereinen                         | 3.50       |       |
| zu erlangen                                                         | 194        | 526   |
| - ; die Gefalls-Bezirks-Gerichte konnen den                         |            |       |
| Berluft der Befugnisse jum Berschleiß von                           | :          |       |
| Monopole-Gegenständen und jum Sausirbandel,                         |            |       |
| fo auch die Unfabigkeite - Erklarung jur Wie-                       |            |       |
| dererlangung derfelben für lettere Zwecke auß-                      | 100        |       |
| sprechen                                                            | 204        | 562   |
| Befunde der Mergte über gerichtliche Obductionen                    |            |       |
| der Leichen, haben die Berhaltniffe ihres Fund-                     |            |       |
| ortes genau zu enthalten                                            | 163        | 442   |
| Beglaubigung; (siehe Legalisirung).                                 |            |       |
| Begrabniß; (fiebe Beerdigung).                                      |            |       |
| Behörden; beren Benehmen bezüglich ber Porto-                       |            |       |
| jahlung von zwischen Desterreich und Baben                          |            |       |
| gegenseitig zu versendenden Correspondenzen .                       | 27         | 86    |
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen                        | 34         | 102   |
| Ebenso auch zwischen Desterreich und jenen                          |            |       |
| deutschen Staaten, wo die fürstlich Thurns und                      |            |       |
| Saris'sche Post = Verwaltung bestebt                                | 56         | 156   |
| - : beren Schriftenwechsel und Verhandlun=                          |            |       |
| gen in schweren Polizei = Uebertretunge = Unge=                     |            |       |
| legenheiten sind stämpelfrei                                        | 30         | 94    |
| _ ; die wechselfeitigen aus dem Dienstver=                          |            |       |
| bande entspringenden Forderungen des Staates                        |            |       |
| und seiner Beamten find von administrativen                         |            |       |
| Behorden zu entscheiden, doch bleibt den Rech-                      |            |       |
| nungelegern der Rechtemeg vorbehalten .                             | 41         | 126   |
| - ; Streitigfeiten über unbewegliches Gigen=                        |            |       |
| thum des Militar-llerars, fo auch derlei Befit-                     |            |       |
| störungeklagen sind bei den Real-Gerichte-Be-                       |            |       |
| börden auszutragen                                                  | 47         | 136   |
| - ; Streitigkeiten über Identitat zweier Er=                        |            |       |
| findungs - Privilegien find von den politischen,                    |            |       |
| lestamba herandini hua ani hamilakent                               |            |       |

|                                                                                                                                                                                | Zerordnungen | Scite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| dagegen die daraus hervorgehenden Entschädisgungs-Unsprüche von den gerichtlichen Behörsden zu entscheiden .                                                                   | 59           | 172   |
| Beborden; den jur Bollstrectung der Borkehrun-<br>gen für öffentliche Sicherheit berufenen Behor-                                                                              | 09           | 1/2   |
| den, hat die Finanzwache Hilfe zu leisten .  - ; Vorgang politischer Behörden mit den an sie gelangenden Erlässen auswärtiger Ge-                                              | 78           | 236   |
| richte bezüglich ihrer Zustellung an die Partheien                                                                                                                             | 93           | 296   |
| — ; Bezeichnungsart der Eigenschaften in Qualifications = Sabellen der Beamten bei ge=                                                                                         | 400          | 0.0   |
| mischten administrativ = gerichtlichen Beborben . — ; die I. f. Beborden und Gerichtsstellen                                                                                   | 102          | 312   |
| haben ihre Kundmachungen, Edicte u. f. w. zur unentgeltlichen Einschaltung in der Wiener Zeitung, an das Comptoir derselben portofrei                                          |              |       |
| einzufenden                                                                                                                                                                    | 104          | 316   |
| - ; Fristbestimmung zur Ergreifung ber Re- curfe gegen aus öffentlichen Rucksichten geschöpfte                                                                                 | 184          | 502   |
| Grkenntnisse politischer Bebörden  — ; Correspondenzen zwischen landesfürstlichen und nichtlandesfürstlichen Bebörden über von Letteren auf Unsuchen der Ersteren vorgenom-    | 147          | 382   |
| mene Umtshandlungen, sind portofrei                                                                                                                                            | 165          | 446   |
| porto befreiten Correspondenzen der Behörden                                                                                                                                   | ***          | Foo   |
| an die Consistorien  - ; die I. f. Behörden und Gerichtssiellen haben über die in der Wiener Zeitung veranslaßten Einschaltungen zur Einbringung der Ins                       | 183          | 500   |
| fertionsgebühren monatliche Werzeichniße an die<br>Cameral = Bezirks = Verwaltung der Hauptsladt                                                                               |              | # 0.0 |
| einzusenden . — ; Stampel = und Tarbehandung einiger im Strafversahren über Befalle-Uebertretungen sich                                                                        | 184          | 502   |
| ergebenden Schriften der Gefällestraf-Behörden                                                                                                                                 | 198          | 542   |
| ; Bestimmungen über das Verfahren leistender Gefälls-Bezirkds-Behörden und der Gesfälls - Gerichte bei Untersuchung und Entscheisdung über Gefälls - Uebertretungen überhaupt, |              |       |
| und über ihre Umtswirffamkeit insbesondere .                                                                                                                                   | 204          | 562   |

|                                                                                                                                           | Zahl ber<br>Berordning | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Beborden; Vorgang der Gefälls-Behörden gegen Personen, die sich beim Versahren über Gefälls-Uebertretungen eine beleidigende Schreib-     | CAN.                   |       |
| art ersauben                                                                                                                              | 205                    | 566   |
| Beilagen; die als solche den Eingaben zuliegens<br>den Entwurfe der Messen = Stiftbriefe sind                                             |                        |       |
| flämpelpflichtig                                                                                                                          | 2                      | 2     |
| Eingaben der Verzehrungssteuer = Pachter . — ; die als Beilagen zu benüßenden stämpel-                                                    | 19                     | 20    |
| freien Ubschriften und Muszuge ber Catastral-                                                                                             | 77                     |       |
| Vermessungs Derate sind flämpelpflichtig .  — ; Bestimmung der Beilagen, womit die städtischen Rechnungs Michtisse und Pralimis           | 35                     | 112   |
| narien bei Strafe von 5 fl. zu belegen sind .  — ; der rotulus actorum unterliegt dem für                                                 | 129                    | 356   |
| Die Beilagen vorgeschriebenen Stampel Beifiger (Ehren-) bei ben Magistraten; wer                                                          | 138                    | 368   |
| hiezu in Ermanglung tauglicher Bürger zu wählen sey, dann daß ihre Wahl das Kreis-                                                        |                        | 10    |
| amt zu bestätigen hat                                                                                                                     | 200                    | 550   |
| tern zu leistenden Beiftand, und über die Ber=                                                                                            |                        | -     |
| gutung der Kosien des Strafverfahrens . Beitrage, welche der Schulfond und die Stadte jur Erhaltung der Normal= und Kreis-Haupt-          | 114                    | 332   |
| schulen mit Einschluß der Mädchenschulen zu                                                                                               |                        |       |
| leisten haben, werden bestimmt Befanntmachung; (siehe Kundmachungen).                                                                     | 136                    | 366   |
| Befostigung; (fiebe Berpflegung).<br>Belebnung 8 = Gefuche, an die Berggerichte ge-<br>richtete, erfordern ben Stampel von 30 fr.         |                        |       |
| für den Bogen . Belobnung derjenigen, welche Vorträge über ben                                                                            | 172                    | 458   |
| Saubstummen = Unterricht halten, und jener Schullehrer, die den taubstummen Kindern                                                       |                        |       |
| Unterricht ertheilen . — ; die für einige Lehrfächer sustemisirten Re-                                                                    | 65                     | 180   |
| munerationen, welche nur für die Zeit des<br>wirklich versehenen Lehrfaches gebühren, sind<br>gegen vom Vorsleher der Lehranstalt corami- |                        |       |
| sirte Quittungen zu erfolgen                                                                                                              | 176                    | 470   |

| est de                                                                                                                                             | Sahl ber | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Beneficiaten geistliche, durfen sich in Proviso-<br>rial-Ungelegenheiten nicht unmittelbar, sondern<br>durch den Fiscus an das betreffende Gericht |          |       |
| verwenden                                                                                                                                          | 52       | 148   |
| durch den Fiscus                                                                                                                                   | 12       | 12    |
|                                                                                                                                                    | 52       | 148   |
| — ; Vorschrift über die Bemessung der Tare für Verleihung geistlicher Beneficien                                                                   | 191      | 510   |
| Bequartierung; (siebe Einquartierung).                                                                                                             |          |       |
| Berathung ist bei Strafe von 5 fl. über die städtischen Rechnungs-Ubschlüsse und Pralimisnarien von den Magistraten und Ausschuß-                  | 405      |       |
| mannern zu pflegen Desgleichen auch der über flädtische Ausla-                                                                                     | 129      | 356   |
| gen für Verpflegung der Urreftanten, Roth=                                                                                                         | . 60     | D#O   |
| abkrufung u. f. w. gelegten Rechnungen .                                                                                                           | 139      | 370   |
| Bergbau=Direction (Central=) wird errichtet                                                                                                        | 132      | 360   |
| Berg-Gerichte (Die f. f.) werden bezüglich der                                                                                                     |          |       |
| Stampelanwendung als l. f. Singular = Be-                                                                                                          | or       | 2.1   |
| richte erklart ; das Districtual-Berggericht in Sta-                                                                                               | 25       | 34    |
| nislawow wird nach liodomea übersett, und                                                                                                          |          |       |
| fo wie jenes zu Sambor durch die Cameral-                                                                                                          |          |       |
| Bezirks = Verwaltung beforgt                                                                                                                       | 28       | 92    |
| — — ; Bestimmungen über Unwendung des                                                                                                              |          |       |
| Stämpels für Eingaben, die bei den Bergge-                                                                                                         |          |       |
| richten in gerichtlichen und nichtgerichtlichen                                                                                                    | 177.51   |       |
| Ungelegenheiten überreicht werden                                                                                                                  | 172      | 458   |
| - Eehenstaren; (siehe Zaren).                                                                                                                      |          |       |
| Berke-Unternehmungen; die über                                                                                                                     |          |       |
| ihre Einrichtung und den Betrieb derfelben be-<br>flehenden Vorschriften bleiben durch die Be-                                                     |          |       |
| stimmungen über das Verhältniß der Privat-                                                                                                         |          |       |
| Vereine zur Staats = Verwaltung unverandert                                                                                                        | 194      | 526   |
| Berichte der Beborden über schwere Polizei-lleber-                                                                                                 | 201      |       |
| tretungen, find stämpelfrei                                                                                                                        | 30       | 94    |
| Defigleichen auch in Unterthans = Mißhand=                                                                                                         |          |       |
| lunge = Ungelegenheiten                                                                                                                            | 54       | 152   |
| - ; mit Schluß eines jeden Schuljahres ha=                                                                                                         |          |       |
| ben die Consistorien über den Zustand und die                                                                                                      |          |       |

e.

| Cantle Litte 6 -2 Confessioner Hutanichted einem                                                                                                                                                                                  | Sahl der<br>Berordnunger | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Fortschritte des Taubstummen-Unterrichtes einen Bericht zu erstatten                                                                                                                                                              | 65                       | 180   |
| Berichte; Formulare, wornach die Consssteren einen namentlichen Ausweis über die öffentlischen und Privat=Schulen nebst der fummarisschen Uebersichts=Tabelle zu verfassen, und mit dem jährlichen Hauptberichte über den Zustand | in a f                   | 1/3   |
| der Volksschulen vorzulegen haben                                                                                                                                                                                                 | 162                      | 440   |
| Berufungen; (fiebe Recurfe).                                                                                                                                                                                                      | 4 4                      | -     |
| Beschädigung; die über Klagen wegen Beschädi-<br>gung amtlich ausgesertigten arztlichen Zeugnisse<br>sind stämpelfrei, nicht aber, wenn sie zur Gel-<br>tendmachung des Schadenersages ausgesiellt                                |                          |       |
| werden .                                                                                                                                                                                                                          | 143                      | 376   |
| — ; (siehe auch Schaden).                                                                                                                                                                                                         |                          |       |
| Beschäftigung, freie und privilegirte; die dabei verwendeten Urbeiter und Lehrlinge haben die Christenlehre und den Wiederholungs-Unterricht                                                                                      |                          |       |
| zu besuchen                                                                                                                                                                                                                       | 42                       | 126   |
| - ; das Geilergewerbe wird den auf Befug=                                                                                                                                                                                         |                          |       |
| nisse beschränkten Commerzial-Beschäftigen ein-                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| gereiht                                                                                                                                                                                                                           | 95                       | 300   |
| Beschau (Der sanitate polizeilichen) ist das nach                                                                                                                                                                                 |                          |       |
| Lemberg lebend over abzestochen jum Verkaufe                                                                                                                                                                                      |                          |       |
| gebrachte Stechvieh bei Confiscationsstrafe zu                                                                                                                                                                                    | 405                      |       |
| unterzieben                                                                                                                                                                                                                       | 105                      | 320   |
| — ; (siebe auch Augenschein).                                                                                                                                                                                                     |                          |       |
| Bescheide über schwere Polizei-Uebertretungen sind                                                                                                                                                                                | 30                       | 94    |
| stampelfrei . Desgleichen auch in Unterthans = Mißhand-                                                                                                                                                                           | UU                       | 84    |
| lunge = Ungelegenheiten                                                                                                                                                                                                           | 54                       | 152   |
| Befchlag, gerichtlicher; demfelben unterliegen die                                                                                                                                                                                | -                        | 102   |
| geistlichen Deficienten = Gehalte nicht                                                                                                                                                                                           | 182                      | 500   |
| Befchreibung ber Gemeinde-Grangen zu ber für                                                                                                                                                                                      | 101                      | 000   |
| das Steuer = Regulirungegefchaft nothwendigen                                                                                                                                                                                     |                          |       |
| trigonometrisch= und graphischen Triangutirung;                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| dießfällige Instruction                                                                                                                                                                                                           | 26                       | 34    |
| - der Personen; (f. Persons = Beschreibung).                                                                                                                                                                                      |                          |       |
| Befculdigungen, welche die Beamten treffen;                                                                                                                                                                                       |                          |       |
| wann hiefür gegen dieselben mit Disciplinar=                                                                                                                                                                                      |                          |       |
| strafen vorzugehen sey                                                                                                                                                                                                            | 178                      | 472   |
| Beschwerden der Partheien in schweren Polizei=                                                                                                                                                                                    |                          |       |
| Uebertretungs = Ungelegenheiten, find flampel=                                                                                                                                                                                    |                          |       |
| pflichtig                                                                                                                                                                                                                         | 30                       | 94    |

|                                                                                       | Zerordun | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 50 - C. d                                                                             | 24       |       |
| Beschwerden der Unterthanen über Mißhandlung gen; ihre Stämpelbehandlung              | 54       | 152   |
| — gegen die Erledigungen im Rechnungs=<br>procefe, unterliegen dem Stampel von 30 fr. | 82       | 272   |
| — ; (siehe auch Klagen).                                                              |          |       |
| Befetung; Stämpelbehandlung der Schriften, womit die Prafentation jur Befetung von    |          |       |
| Schullehrersstellen überreicht wird                                                   | 85       | 274   |
| - ; jur Befetung der Lehrstellen an den Saupt-                                        |          |       |
| und Madchenschulen, welche die Stadtgemein-                                           |          |       |
| den dotiren, wird ihnen auch das Worschlags-<br>recht eingeräumt                      | 136      | 366   |
| Befig ber Saufer, ben Juden gerichtlich jugefpro-                                     | 200      | 000   |
| chener, soll erst nach gepflogener Rücksprache                                        |          |       |
| mit den politischen Behörden ihnen übergeben                                          |          |       |
| werden .                                                                              | 36       | 112   |
| Stand der bis zur Einberufung beur-                                                   |          |       |
| laubten Militar = Mannschaft; daß es von der                                          |          |       |
| Borfchrift wegen deffen Belastung einstweilen abzukommen habe                         | 24       | 32    |
| Störungen und Streitigkeiten ber                                                      |          |       |
| Pfarreien und geiftlichen Beneficien; ihre Ber-                                       |          |       |
| tretung durch den Fiscus                                                              | 12       | 12    |
|                                                                                       | 52       | 148   |
| Ein Beneficiat (Pfarrer, Local - Caplan,                                              |          |       |
| Pfarr-Verweser) darf dießfalls nicht unmittel=                                        |          |       |
| bar bei Gerichte einschreiten                                                         | 52       | 148   |
| und Streitigkeiten des Militar-                                                       |          |       |
| Uerars wegen eines unbeweglichen Gigenthums,                                          |          |       |
| sind bei der Real-Gerichtsbehörde auszutragen                                         | 47       | 136   |
| Befoldungen städtischer Beamten und Diener;                                           |          |       |
| ihre Nachweisungsart in den Rechnungs - Ein-                                          |          |       |
| gaben und Praliminarien, dann Vorschreis                                              |          |       |
| bungsart im Contobuche.                                                               | 129      | 356   |
| - ; Musmaß der Concurrenzbeiträge, welche                                             |          |       |
| ber Schulfond und die Stadt = Communen ju                                             |          |       |
| den Besoldungen der Lehrer an den Mormal-                                             |          |       |
| und Kreis - Hauptschulen mit Ginschluß der                                            |          |       |
| Mädchenschulen zu leisten haben                                                       | 130      | 3 366 |
| - ; Stämpelbehandlung der Quittungen über                                             |          |       |
| Befoldungen, welche mit Uerarial-Ubzügen be-                                          |          | 1 2*2 |
| lastet sind                                                                           | . 14     | 1 372 |

gen

|                                                                                                                                                       | Bahl ber<br>Berordung | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Beschwerden; der geistliche Deficienten = Gehalt unterliegt dem gerichtlichen Verbothe und der                                                        |                       |       |
| Erecution nicht Bestätigung ber Wahlen ju Magistrate-Chren-                                                                                           | 182                   | 500   |
| beisigern ist bei dem Kreisamte einzuholen .  — , die den classenmäßig gestämpelten Urkun- den auch Zeugnissen über ihren Inhalt beige-               | 200                   | 550   |
| fügt wird, ist stämpelfrei .<br>Bestechung; (Schleichhandel mit) (siehe Schleich-<br>handel).                                                         | 202                   | 554   |
| Bestrafung; (siebe Strafe).<br>Beträge über Ubfindungen; (f. Ubfindungebetrage). — erblofer Verlaffenschaften; (siebe Verlaffen=                      |                       |       |
| fcaften). — ; (siehe Gelder, Geldstrafen und Straf-<br>beträge).                                                                                      |                       |       |
| Beurlaubte; (flebe Militar=Beurlaubte). Bemeggrunde find den in Sandels=, Wechfel-                                                                    |                       |       |
| und Lieferungssachen von ungarischen und nicht=<br>ungarischen Gerichten gegen die wechselseitigen<br>Schuldner geschöpften Urtheilen nebst einer la- |                       |       |
| teinischen Uebersetzung beizufügen                                                                                                                    | 81                    | 268   |
| bucher). Bewerber um öffentliche Ugentie in Galizien;                                                                                                 |                       |       |
| Serabsehung ihrer Caution — ; bei Unträgen um Nachsicht des über- fchrittenen Normalalters für Bewerber um eine                                       | 97                    | 306   |
| Unstellung ist zugleich nachzuweisen, daß sie noch gesund und stark sind                                                                              | 155                   | 404   |
| Bewilligung, ben Studierenden zu den Wieder-<br>bolunges und Machprufungen zu ertheilende:                                                            |                       |       |
| bießfällige Vorschrift<br>Wird auch auf Nachtrags = Prüfungen aus-                                                                                    | 48                    | 138   |
| gedehnt                                                                                                                                               | 88                    | 284   |
| Haltung eines Waarenträgers die Bewilligung, welche im Hausirpaße anzuführen ist, zu ertheilen                                                        | 55                    | 154   |
| - ; jum Handel mit Stechvieh und jum Vers faufe deffen Fleisches in Lemberg, bedarf man                                                               |                       |       |
| feiner besonderen Bewilligung                                                                                                                         | 105                   | 320   |
| Bewilligung zum Hausirhandel                                                                                                                          | 122                   | 344   |

=

|                                                                                                                                             | Serordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Bewilligung; Ueußerungen des Fiscus an die Sa-<br>bular-Beborde über bereits gefestich gestämpelte                                          | 83           |       |
| Bewilligung zur Löschung in öffentlichen Bü= chern, sind flämpelfrei                                                                        | 126          | 352   |
| ; die Juden haben für jum Kaffebschank und jur Billard = Aufstellung erlangte Bewillis                                                      |              |       |
| gung keine Tare zu zahlen                                                                                                                   | 152          | 396   |
| die Bewilligung zur Errichtung von Privat=<br>Vereinen zu erlangen                                                                          | 194          | 526   |
| Bewirthschaftung ber für Steuerrücklände verspachteten Guter; dießfalls sind in die Pacht-<br>verträge keine dem Interesse des Eigenthumers |              |       |
| widersprechende Bedingungen aufzunehmen . Bezeichnung der Couverten; (fiebe Couverte).                                                      | 156          | 406   |
| — ber Bollstraffen; (siehe Controldämter und Bollstraffen).                                                                                 |              |       |
| Bezirke; (siebe Granzbezirke).<br>Bezirke=Beborden; (siebe Beborden).                                                                       |              |       |
| = Gefällögerichte; (siebe Gerichte) = Caffen; (siebe Cameral=Bezirkö=Casse).                                                                |              |       |
| Bezugskarten über Waaren auszustellen, wird die Cameral = Bezirks = Casse in Kolomca er=                                                    |              |       |
| mächtigt                                                                                                                                    | 4            | 4     |
| Ebenso auch jene in Azeszow . Billard = Befugnisse, an Juden ertheilte; hiefur                                                              | 44           | 134   |
| sind keine Taren zu bezahlen                                                                                                                | 152          | 396   |
| Bittschriften der Gemeinden in Communalsa-<br>chen, womit sie ansuchen, ihre Realitäten oder                                                | -            |       |
| Rechte verpachten oder veräußern, oder Processe führen zu durfen, sind stämpelpflichtig — der Partheien in schweren Polizei = Ueber=        | 21           | 30    |
| tretungefällen find flampelpflichtig                                                                                                        | 30           | 94    |
| 31 1 1 1 1 7 2                                                                                                                              | 119          | 340   |
| - der Unterthanen über Mißhandlungen; ihre                                                                                                  |              |       |
| Stämpelbehandlung , womit die Zurudlegung ber Erwerbsteuer-                                                                                 | 54           | 152   |
| scheine, oder um Aussertigung ihrer Dupplicate oder um Umfchreibung derselben angefucht wird,                                               | -            |       |
| sind stampelpflichtig                                                                                                                       | 83           | 274   |
| — um Erfolgung der Pramie für getödtete Raubtviere, sind stampelpflichtig                                                                   | 124          | 348   |

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Berorbnunger | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Bittschriften um Berabsehung der Erwerbsteuer                                                                                                                                                                                                               |              |       |
| sind slampelpflichtig<br>Blattern = Epi de mien; die dabei verwendeten<br>Alerzte haben zugleich die Mothimpfung, wozu<br>keine eigenen Impfarzte abzusenden sind, zu                                                                                       | 131          | 358   |
| Böhmen's, Obligationen verloste; (siebe Obliga- tionen).                                                                                                                                                                                                    | 98           | 306   |
| Bolleten; (siehe Erfatbolleten und Strafbothen).<br>Bolletirung der Verzehrungssteuer; (siehe Verzehrungssteuer).<br>Borsten=Vieh; der Handel damit, so auch der Verkauf dessen Fleisches wird in Lemberg freizgelassen, dagegen das haustren bei Confisca- |              |       |
| tionsstrafe unterfagt                                                                                                                                                                                                                                       | 105          | 320   |
| befreit                                                                                                                                                                                                                                                     | 110          | 328   |
| aus dem Candespolizeisonde zu bestreiten sind . Branntwein und Branntweingeist; dessen Controlpflichtigkeit im inneren Bollgebiethe wird aufgehoben, dagegen im Granzbezirke aufrecht                                                                       | 125          | 350   |
| Briefe; bei ihrer Versendung in gerader Linie von<br>20 Meilen, wird der für 10 Meilen bisher                                                                                                                                                               | 121          | 342   |
| bemessene Portofat von 6 fr. beibehalten . — ; Aufhebung ihres gegenseitigen Franki-<br>rungszwanges zwischen Desterreich und Baden,                                                                                                                        | 23           | 32    |
| und Unwendung eines gemeinschaftlichen Porto-                                                                                                                                                                                                               |              |       |
| Tarifes . Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen                                                                                                                                                                                                      | 27           |       |
| Ebenso auch zwischen Desterreich und der<br>Thurn= und Tarie'schen Post= Verwaltung in                                                                                                                                                                      | 34           | 102   |
| deutschen Staaten ; die Einsendung einzelner Briefe unter Couvert an ein Postamt zur Vertheilung, so wie das Zusammenpacken derfelben in Packete zur Versendung mit der Fahrpost unter Uns gabe als Schriften, wird verbothen, und als                      | 56           | 156   |
| eine Gefälls-llebertretung bestraft Prop. Gesehl. f. d. 3. 1843.                                                                                                                                                                                            | 96           | 302   |

|                                                                                                                                                                                   | of ber     | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 900                                                                                                                                                                               | Beron      |       |
| Bücher; Verfahren bei Stämplung der im g. 23.  des Stämpel= und Targesehes erwähnten Bücher  — ; (siehe auch Gewerbs-, Handels-, Haupt-, Lehr-, Matrikel= und Verschleiß=Bücher). | 201        | 552   |
| Buchhaltung; Vorschrift über die Einbringung periodischer Rechnungen politischer Fonde und Unstalten, worüber die Umtshandlung der Prov. Staats = Buchhaltung zusteht             | 89         | 286   |
| — ; Bestimmungen, welche bei Abjustirung der bei der Hosbuchhaltung politischer Fonde einlangenden Arzenei - Conten von den Censu-ranten zu beobachten sind                       | <b>450</b> | 200   |
| Bufowina; Benehmen des dortigen fath. Curat-<br>Clerus bei Eingehung gemischter Eben bezug-                                                                                       | 100        | 390   |
| tich der Erziehung ihrer Kinder  — ; Behandlung der Intestat-Verlassenschaften von griechisch-unirten Pfarrern in der Bu-                                                         | 63         | 178   |
| fowina                                                                                                                                                                            | 101        | 312   |
| 77. des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches auf die Eben nichtunirter Griechen unter sich, oder mit katholischen Glaubensgenossen in der                                         |            |       |
| Bukowina                                                                                                                                                                          | 187        | 506   |
| Bundes = Staaten; (siehe Deutsche Bundes-<br>Staaten).                                                                                                                            |            |       |
| Bürger der Städte können aus den städtischen leberschufgeldern ein Darleben auch zu vier                                                                                          |            | 14440 |
| Percent erlangen .  — zu Magistrats = Ehrenbeisthern sind die  Barger und nur in Ermanglung ihrer Taug-                                                                           | 57         | 172   |
| lichkeit hiezu andere Individuen zu wählen und vom Kreisamte zu bestätigen                                                                                                        | 200        | 550   |
| = = Zuefduß; (fiebe Zuefdußmanner).<br>Burgerliches Gefetbuch; (fiebe Gefetbuch).                                                                                                 |            |       |
| Burgichaft (Wann gegen) der Stellungsobrigfei-<br>ten ein Militarpflichtiger, der nicht entdechare                                                                                |            | 1190  |
| Gebrechen angibt, zu assentiren sey .<br>Unsmaß der Verpflegs = und sonsligen Ko=<br>sten für derlei assentirte und ärztlich behandelte                                           | 94         | 298   |
| Recruten                                                                                                                                                                          | 118        | 334   |

gen

| •                                                                                               |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Caducitat; (fiehe Beimfall).                                                                    |     |      |
| Caffe; (siebe Kaffe).                                                                           |     |      |
| Cameral=Bezirke=Caffe zu Kolomea wird zu                                                        |     |      |
| den Umtshandlungen der Waaren = Controle,                                                       |     |      |
| fomit auch zur Ausstellung der Erfagbolleten,                                                   |     |      |
| Bezuge = und Verfendungefarten ermächtigt .                                                     | 4   | 4    |
| Desgleichen auch jene zu Rzeszow                                                                | 44  | 134  |
| Fond hat die Verpflegekosten der vom                                                            |     |      |
| Kreisamte wegen schweren Polizei = und sonsti=                                                  |     |      |
| gen Uebertretungen jum Urrest abgeurtheilten                                                    |     |      |
| mittellosen Individuen zu bestreiten                                                            | 174 | 462  |
| = Befalls = Behorden; (fiebe Beborden).                                                         |     |      |
| Berichte; (fiebe Gerichte).                                                                     |     |      |
| = Buter; (fiebe Guter).                                                                         |     |      |
| - = Suter; (see Guter) = Lehenstaren; ) (fiehe Taren) = Zaren;                                  |     |      |
| saren;                                                                                          |     |      |
| Birthschaftbamter; (siebe Wirth-                                                                |     |      |
| fcafteamter).<br>Campagne-Uniform; (siebe Uniform).                                             |     |      |
| Candidaten; (siebe Bewerber und Lehramte-Can-                                                   |     |      |
| bibaten).                                                                                       |     |      |
| Candidatinnen um Aufnahme in das Moviciat                                                       |     |      |
| der deutschen Ordensschwesiern, die ihr Wer-                                                    |     |      |
| mogen felbst verwalten, muffen bierüber vor                                                     |     |      |
| ibrer Aufnahme einen Verwalter bestellen .                                                      | 180 | 496  |
| Capellane, (Local=); beren Bertretung in Be=                                                    |     |      |
| sitestreitigkeiten (Provisorial = Ungelegenheiten)                                              |     |      |
| durch den Fiscus                                                                                | 12  | 12   |
| Durfen sich deshalb nicht unmittelbar an                                                        |     |      |
| das Gericht, wohl aber an den Fiscus ver=                                                       |     |      |
| wenden                                                                                          | 52  | 148  |
| Capitalien; Unwendung des Stampels, wenn                                                        |     |      |
| bei Militar = Verlassenschaften Privat = Obliga=                                                |     |      |
| tionen über in Ungarn zahlbare Einstands-                                                       |     |      |
| Capitalien vorkommen .                                                                          | 195 | 540  |
| Capitan eines Schiffes wird für eine falfche Er-<br>flarung bei nach Großbritannien über Odeffa |     |      |
| eingeführten galigischen Producten mit einer                                                    |     |      |
| Geldbuße bestraft                                                                               | 15  | 18   |
| Cassen; (siebe Kassen).                                                                         | 10  | 2 43 |
| Cataloge; (fiebe Kataloge).                                                                     |     |      |
| 1 / / // Grant Brit.                                                                            |     |      |

|                                                                                                                                                                                | Berorbiill | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ehristen lehre ist durch die Arbeiter und Lehrlinge<br>freier und privilegirter Gewerbe oder Beschäf-<br>tigungen zu besuchen<br>Cieszanow, daselbst wird ein Waaren Control8- | 42         | 126        |
| amt errichtet, und dessen Umtswirksamkeit besstimmt Demfelben werden auch für die Waarens Controle alle im Umkreise des Hilfszollamtes                                         | 11         | 12         |
| Lubliniec befindlichen Ortschaften zugewiesen Civil-Aerzte; (siebe Aerzte).  — "Dienstjahre; (siebe Diensijahre).                                                              | 100        | 310        |
| — - Beifliche; (fiebe Geistlichkeit). — - Berichtsbarkeit; (f. Gerichtsbarkeit). — - Richter; (fiebe Richter).                                                                 |            |            |
| Classen; bei Schülern mit zweiten Sitten-Classen ist das Vergeben in ihren Schulzeugnissen ans zugeben                                                                         | 84         | 276        |
| Classification bei den strengen Prüfungen (Risgorosen); hierüber ist ein Protokoll, worin jeder Prüfende sein Urtheil eigenhandig einzus                                       |            | ~70        |
| fcreiben bat, zu führen                                                                                                                                                        | 40<br>84   | 124<br>276 |
| ziehungs-Unstalten; wie dabei vorzugehen . Clerus; Benehmen des katholischen Curat-Clerus in der Bukowina bei Eingehung gemischter                                             |            |            |
| Ehen bezüglich der Erziehung ihrer Kinder .  — ; derfelbe hat sich die geistige Ausbildung der in Instituten nicht unterbrachten bildungs-                                     | 63         | 178        |
| fahigen Taubstummen angelegen seyn zu lassen — ; die Desicienten-Gehalte des Curat-Clerus sind von dem gerichtlichen Verbothe und der                                          | 65         | 180        |
| Erecution frei                                                                                                                                                                 | 182        | 500        |
| — = Bollamt; (siebe Zollamter).<br>Commiffare und Obercommissare der Finanzwache<br>können Beamtens und Campagne : Uniform                                                     |            |            |
| tragen                                                                                                                                                                         | 78<br>130  | 236<br>358 |
| Commissionen ber Regimenter zur Equipirung ihrer Officiere; (siebe Regimenter).  — ; (siebe Untersuchung).                                                                     | 203        | 230        |
|                                                                                                                                                                                |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                       | Sahl der<br>Berordnung | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Convicts-Zöglinge sind bei Wiederholung der<br>Prüfungen, andern Studieren den gleich zu                                                                                                                              |                        |       |
| behandeln<br>Coramifirungen; Rechnungen und beren Do-<br>cumente über von ftadtischen Ausschußmannern<br>zur Verpflegung ber Urrestanten, Kothaberu-<br>kung u. s. w. bestrittenen Auslagen, sind vom                 | 48                     | 138   |
| Polizei=Revisor zu coramistren                                                                                                                                                                                        | <b>13</b> 9            | 370   |
| folgen                                                                                                                                                                                                                | 176                    | 470   |
| pelfret                                                                                                                                                                                                               | 202                    | 554   |
| baufe.<br>Correspondenz; (siebe Schriftenwechsel).                                                                                                                                                                    | 125                    | 350   |
| Coupons; bei ihrer Verfendung mit der Poft                                                                                                                                                                            |                        |       |
| wird das Porto ermäßigt<br>Couverte; die Einsendung einzelner Briefe unter<br>einer Couverte an ein Postamt zur Vertheis<br>lung, so wie das Zusammenpacken derselben<br>zur Versendung mit der Fahrpost unter Ungabe | 96                     | 302   |
| als Schriften wird verbothen                                                                                                                                                                                          | 96                     | 302   |
| Rundmachungen u. s. w                                                                                                                                                                                                 | 104                    | 316   |
| Consistorien bezüglich ihrer Portofreiheit .<br>Credit = Verein, galizischer; dessen Pfandbriefe fonnen als Cautionen für Pachtungen städti-                                                                          | 183                    | 500   |
| scher Gefälle geleistet werden                                                                                                                                                                                        | 75                     | 232   |

|                                                                                                                                                                                                    | Zahl der<br>Berordnungen | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| felben mit ben Forderungen der übrigeu Ge-<br>mein-Glaubiger                                                                                                                                       | 159                      | 434         |
| dung). Curat-Beneficien; (flebe Beneficiaten und Be-                                                                                                                                               |                          |             |
| neficien).  — = Clerus; (flehe Clerus und Geiftlichkeit).  Curator; die an denfelben auszufolgenden Ubschriften von Inventarien, Schäßungen und Ubshandlungs = Protofollen sind stämpelpflichtig . | 151                      | <b>3</b> 96 |
| <b>9.</b>                                                                                                                                                                                          |                          |             |
| Damen-Stifte der deutschen Ordensschwestern;<br>Bestimmungen über ihre Errichtung, Aufnah-                                                                                                         | 400                      |             |
| me der Novigen, Erbfolge und Befreiung vom Umortisations = Gesethe .<br>Dampf = Schiffahrt; (siehe Schiffahrt).                                                                                    | 180                      | 496         |
| Darleben; von der Vorfchrift wegen Belastung des Besitstandes der bis zur Einberufung beur= laubten Goldaten durch ein von ihnen aufzu=                                                            |                          |             |
| nehmendes Darleben, hat es abzukommen . — ; Unlegung flädtischer Ueberschufgelber als                                                                                                              | 21                       | 32          |
| Darleben zu vier Percent bei eigenen Bürgern — ; die von Waisenamtern über, als Dar-                                                                                                               | 57                       | 172         |
| leben erfolgte Waisengelder, an die Waisensschuldner hinausgegebenen Waisenschuldbücheln find stämpelfrei                                                                                          | 117                      | 338         |
| Dabrowa (Dombrowa); Aufhebung des dasigen Granz Silfszollamtes                                                                                                                                     | 11                       | 12          |
| Weshalb die dabin führenden Zollstrassen als<br>Nebenwege erklärt, und die Ortschaften dessen<br>Umkreises, dem Waaren = Controlsamte in Ra-<br>domysl bezüglich der Waaren = Controle zuge=       | No.                      |             |
| wiefen werden                                                                                                                                                                                      | 100                      | 310         |
| Deficienten=Gehalte der Geistlichkeit sind von<br>dem gerichtlichen Verbothe und der Execution<br>frei                                                                                             | 182                      | 500         |
| Delegation der Dominien und Magistrate zur<br>Ausmittlung der Waffenübungspläße für jähr=<br>liche Truppen-Concentrirungen ist unzulässig                                                          | 116                      | 336         |

|            |                                                                                 |                                          | Soft her     | Berorbnungen | Seite |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| tun        | ciationen (beigeheim<br>de zur Entdeckung vo<br>gen Streifungen und !<br>iehmen | n Gefälls - Ueberi                       | re=          | 78           | 236   |
| μűg        | eurs; die Finanzwach<br>Lich des zu verhindern<br>tes der Militär=Deferts       | iden Ein= und U                          | นธิ=         | 78           | 236   |
| in tete    | ; Bestimmungen über<br>städtischen und Dominien Wilitär=Deferteure,             | die Verpflegung<br>ical = Urresten vert  | der<br>af=   |              | i (te |
|            | ßfälliger Rosten .<br>; wann die Einstands<br>x=Supplenten für da               | • Cautionen der I<br>8 Militär = Uerar   | Ni=          | 86           | 278   |
| Deutsch    | fertionsfällen einzuziehe<br>und Latein sind die                                | n sind.                                  | . :          | 161          | 436   |
| Deutsd     | garn auszufertigen<br>he Bundes=Staat<br>ieffrankirungszwanges 1                | en; Aufhebung                            | Des<br>nes   | 8            | 8     |
| gen<br>rei | neinschaftlichen Portote<br>ch und der fürstlich Th                             | rifes zwischen Des<br>urn = und Taxis'sc | ter=         |              |       |
|            | ostverwaltung in deutsch<br>Ordensschwestern                                    |                                          | we=          | 56           | 156   |
|            | m).<br>Sprache; (flehe Sp<br>; Stämpelbehandlung                                |                                          | iñor         |              |       |
| Re         | rife = Pauschalien für G<br>ch die Diäten mitbeari                              | efällsabfuhren, wi<br>ffen sind          | rin<br>•     | 79           | 266   |
| Bei        | Desgleichen auch der Geldtransporten                                            | Kreiscasse = Bean                        | •            | 92           | 296   |
| ber        | ; die gegenseitigen aus<br>geleiteten Forderungen<br>r Diener sind im admir     | des Staates und                          | 151=         |              |       |
|            | ragen . ; in den städtischen R                                                  |                                          |              | 41           | 126   |
| mi         | d Präliminarien sind i<br>ttelst beizulegender Beso<br>mit ihrer Gebühr i       | die Diener der Stiellenam                | idte<br>ent= |              |       |
| W.         | erordnung ersichtlich zu<br>; Stämpelbehandlung                                 | machen -                                 | •            | 129          | 356   |
|            | iener, deren Besoldung<br>rovisionen mit Uerarial                               | gen, Pensionen c                         | der          | 141          | 372   |
|            |                                                                                 |                                          |              |              |       |

|                                                                                              | Sahl ber<br>Berordnung | Ceite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Diener; Aussertigungsart ber Militar = Abschiede zur Einrechnung ber Militar = in die Civil- |                        | -0.0        |
| Dienstzeit                                                                                   | 149                    | 384         |
| Dienerschaft des Hofes ist tarpflichtig                                                      | 10                     | 10          |
| Dienst-Cathegorie (die in einer tarfreien) fru-                                              |                        |             |
| ber gestandenen Individuen, baben menn sie                                                   |                        |             |
| einen boberen tarpflichtigen Bezug erlangen,                                                 |                        |             |
| blos von dem letteren die Diensttare ju ent-                                                 |                        |             |
| richten                                                                                      | 5                      | 6           |
| Dienste; Einführung der Gabenbucheln, worin die                                              |                        |             |
| von Unterthanen an ihre Grundherrschaften                                                    |                        |             |
| schuldigen und geleisteten Dienste vorzuschreiben                                            |                        |             |
| und zu quittiren sind                                                                        | 39                     | 120         |
| Dienst-Entlassung; (siebe Entlassung).                                                       |                        |             |
| = Sahre der Lehrer und Professoren, die                                                      |                        |             |
| früher schon einen flabilen Dienst begleiteten,                                              |                        |             |
| sind während der ersten drei Jahrr ihres Lehr=                                               |                        |             |
| amtes als provisorisch zu betrachten                                                         | 37                     | 114         |
| ; Ausfertigungsart der Militar = Ub=                                                         |                        |             |
| schiede zur giltigen Zurechnung der Militär=                                                 |                        |             |
| in die Civildienstjahre . ,                                                                  | 149                    | 38 <b>t</b> |
| = Poften (Dienststellen); Unstellung                                                         |                        |             |
| hiezu; (siehe Unstellung).                                                                   |                        |             |
| Taren; (siebe Taren).                                                                        |                        |             |
| = Vorschrift der Finanzwache; dießfalli=                                                     |                        |             |
| ger Uuszug                                                                                   | 78                     | 236         |
| — = Beit; (siehe Dienstjahre).                                                               |                        |             |
| Diplome ju Doctors = Burben; wie fie bezüglich                                               |                        |             |
| der bestandenen strengen Prufungen auszufer-                                                 |                        |             |
| tigen sind                                                                                   | 40                     | 124         |
| Direction (Central=Bergbau=) wird errichtet                                                  | 132                    | 360         |
| Directoren der Studien = Ubtheilungen; wie sie                                               |                        |             |
| bezüglich der, den Studierenden zu bewilligen-                                               |                        |             |
| den und mit ihnen vorzunehmenden Wiederho-                                                   |                        |             |
| lunge = und Nachprüfungen vorzugehen haben                                                   | 48                     | 138         |
| Wird auch auf die Nachtragsprüfungen aus=                                                    |                        |             |
| gedehnt                                                                                      | 88                     | 284         |
| - der Taubstummen-Institute follen Vortrage                                                  |                        |             |
| über den Taubflummen-Unterricht ertheilen .                                                  | 65                     | 180         |
| Directorien, geistliche, sind stämpelpflichtig                                               | 45                     | 134         |
| Disciplinar=Strafen find gegen die Beamten                                                   |                        |             |
| erst dann auszusprechen, wenn sie über ihre                                                  |                        |             |
| Beschuldigungen sich gerechtfertigt haben werden                                             | 178                    | 472         |

IEH

| 100                                                                                                                                                                                           | Zahl ber<br>Berordunn | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Disciplinar=Vergehen; für mittellose im Di-<br>sciplinarwege durch die Kreikamter zum Urrest<br>verurtheilte Individuen, sind die Verpflegsko-                                                | Sain<br>Sain<br>Sain  |       |
| ften aus dem Cameralfonde zu bestreiten .  — - Borfchriften sind den Studierenden mit Beginn eines jeden Schuljahres bekannt                                                                  | 174                   | 462   |
| zu machen .<br>Dispens vom Umortisations-Gesetze; (siehe Umor-<br>tisations-Gesetz.<br>Doctorat; Ubstimmungsart der Prüfenden bei den                                                         | 48                    | 138   |
| strengen Prüfungen und Ausfertigungsart der                                                                                                                                                   | **                    |       |
| Diplome hierüber .  — ; zu den strengen Prüfungen für das Doc= torat der Chirurgie sind nur Jene zuzulassen, die schon den medicinischen Doctorgrad erlangt                                   | 40                    | 124   |
| haben                                                                                                                                                                                         | 167                   | 448   |
| Domestical=Obligationen; (siehe Obligatio-                                                                                                                                                    |                       |       |
| Dominical-Urreste; (siehe Urrest).                                                                                                                                                            |                       |       |
| Dominien; Instruction über ihre Obliegenheiten<br>bei der für das Steuer=Regulirungs=Geschäft<br>vorzunehmenden trigonometrisch = graphischen<br>Triangulirung, so auch bei ökonomischer Ver= |                       |       |
| messung und Schäbung einzelner Grundstücke  — ; die den Dominien auszusolgenden Ubschrif- ten und Auszüge der Catastral = Vermessungs- Operate sind stempelfrei, nicht aber wenn sie          | 26                    | 34    |
| biefe als Beilagen benühen                                                                                                                                                                    | 35                    | 112   |
| Finanzwache angehaltenen Personen, Waaren u. f. w. zu jeder Zeit zu übernehmen .  — ; wie ste bei Militärpflichtigen, die sich we-                                                            | 78                    | 236   |
| gen angeblicher phisischen Gebrechen der Uffen-<br>tirung zu entziehen suchen, vorzugehen und die-<br>felben zu behandeln haben<br>Ausmaß der Verpflegs = und sonstigen Kosten                | 94                    | 298   |
| für derlei gegen haftung der Dominien affenztirte und ärztlich behandelte Recruten .  — ; zur Ausmittlung der Waffenübungspläße                                                               | 115                   | 334   |
| für jährliche Truppen-Concentrirungen sind die Dominien nicht zu delegiren                                                                                                                    | 116                   | 336   |
|                                                                                                                                                                                               |                       |       |

Ben

|                                                                                                                                                                                                | Sahl be  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Dominien; wann, wohin und in welcher Urt die Dominien die Strafbeträge für den Frevel in Uerar = Weidenpflanzungen nach Ubzug- der Upprehendenten = Untheile abzuführen und nachzuweisen haben | 133      | 360   |
| — ; die rechnungslegenden Dominien haben jene Militär = Quartier = Certificate, worin nicht alle wirklich beigestellten Wohnbestandtheile an=                                                  |          |       |
| gegeben sind, zurückzuweisen                                                                                                                                                                   | 177      | 472   |
| Cautionen ausgestellten Quittungen                                                                                                                                                             | 196      | 542   |
| über verkäusliche Upothekergewerbe zu führenden<br>Wormerkungs = Protokolle, wofür eine Taxe von<br>15 fr. C. M. zu entrichten ist                                                             | 198      | 544   |
| — ; Stampelbehandlung ber Bestätigungen und Zeugnisse, welche von Dominien andern bereits gesetlich gestämpelten, Urfunden auch                                                                |          |       |
| Beugnissen beigerückt werden . Dörfer; Erläuterung der Vorschriften über das Halten und Unhängen der Hunde bei Sage in Dörfern und über die Bestrafungsart der                                 | 202      | 554   |
| Uebertretungefalle                                                                                                                                                                             | 112      | 330   |
| Schulen                                                                                                                                                                                        | 65       | 180   |
| maffigt Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen Eben so zwischen Desterreich und ber Thurn-<br>und Taris'schen Postverwaltung in beutschen                                                | 27<br>34 |       |
| Staaten                                                                                                                                                                                        | 56       | 156   |
| fortan verbothen                                                                                                                                                                               | 96       | 302   |
| Erwerbsteuerscheinen angesucht wird, sind stams pelpflichtig                                                                                                                                   | 83       | 274   |

gen

| -                                                                                                                                              | Sahl ber | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Durchsuchung zum Schute der Staatsgefalle, wann und wo diese durch die Finanzwache                                                             | 81       |       |
| porzunehmen fen                                                                                                                                | 78       | 236   |
| Bollamte als Umkreis für die Waaren-Controle zugewiesenen Ortschaften                                                                          | 100      | 310   |
| <b>E</b> .                                                                                                                                     |          |       |
| Edgabne; (fiebe Babne).                                                                                                                        |          |       |
| Edicte sind zur unentgeltlichen Einschaltung in der Wiener = Zeitung an das Comptoir derselben, portofrei durch die landesfürstlichen Beborden |          |       |
| und Gerichtsstellen einzusenden, und hierüber<br>monatliche Verzeichnisse zur Einbringung der<br>Insertionsgebuhren an die Cameral=Bezirks=    | 104      | 316   |
| Berwaltung der Hauptstadt mitzutheilen                                                                                                         | 184      | 502   |
| Ublauf der Edictalfrist sogleich für den Fiscus abzuführen                                                                                     | 128      | 354   |
| Effecten von Militar = Verlassenschaften; Stam-                                                                                                | 220      | 004   |
| pelpflichtigkeit ihrer Verzeichnisse                                                                                                           | 153      | 398   |
| Chefachen; Die der Civil = Geifilichkeit zustehende                                                                                            |          | -     |
| Beerdigung der Kinder und Weiber von nach                                                                                                      |          |       |
| zweiter Urt verheiratheten Goldaten ist in mili-                                                                                               |          |       |
| tar-geistliche Protokolle nicht einzutragen-dann                                                                                               |          |       |
| Benehmen in Fallen, wenn eine Gbe zweiter                                                                                                      |          |       |
| Urt in jene erster Urt umgewandelt werden follte                                                                                               | 46       | 00    |
| ; Benehmen des Bukowinger kath. Curat-                                                                                                         | 16       | 20    |
| Clerus bei Eingehung gemifchter Chen bezüglich                                                                                                 |          |       |
| der Erziehung ihrer Kinder                                                                                                                     | 63       | 178   |
| ; Bulafigfeit jur Vereheligung der Beam-                                                                                                       |          |       |
| ten und Mannschaft der Finanzwache                                                                                                             | 78       | 236   |
| _ ; über die Unwendung der Hh. 71. und 77.                                                                                                     |          |       |
| des allg. burg. Gefethuches auf Eben nicht-                                                                                                    |          |       |
| unirter Griechen unter sich oder mit katpolisfchen Glaubensgenoffen in der Bukowina .                                                          | AOM      |       |
| Ehren Beisiger der Magistrate; ihre Wahl und                                                                                                   | 187      | 506   |
| Bestätigung .                                                                                                                                  | 200      | 550   |
| Gigenschaften der Beamten bei gemischten admi-                                                                                                 |          | 200   |
| nistratin = gerichtlichen Behorden; ihre Bezeich=                                                                                              |          |       |
| nungsart in den Qualifications = Tabellen .                                                                                                    | 102      | 312   |
|                                                                                                                                                |          |       |

|                                                                                                                                                                                                         | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Eigenschaften der Erblasser; (siehe Erblasser).<br>Eigenthum, unbewegliches, des Militär - Aerars;<br>die dasselbe betreffenden Besthreitigkeiten und<br>Besthstörungen sind bei der Real = Gerichtsbe- |                          |       |
| borde auszutragen . Gilpoftwagen, mann fle von der Finanzwache                                                                                                                                          | 47                       | 136   |
| angehalten werden können . Ginantwort ung der Militar = Berlaffenschaften ist nicht zu erlaffen, wenn das hiezu nöthige                                                                                 | 78                       | 236   |
| Stampelpapier nicht beigebracht wird Einbringung der Steuerruckflande; (fiebe Steuer-                                                                                                                   | 195                      | 540   |
| rudftande). Ein fuhr des Stechviehfleisches nach Lemberg, wird                                                                                                                                          |                          |       |
| freigegeben                                                                                                                                                                                             | 105                      | 320   |
| lande eingesendete; ihre Stämpelbehandlung . — und die mit denselben vorgelegten Messen=                                                                                                                | 1                        | 2     |
| Stiftbriefe-Entwürfe sind stampelpflichtig . — und deren Beilagen, welche die Bergeb-                                                                                                                   | 2                        | 2     |
| rungssteuer = Pachter überreichen; ihre Stams pelbehandlung                                                                                                                                             | 19                       | 26    |
| ten, oder Processe führen zu dürfen, sind stams pelpflichtig                                                                                                                                            | 21                       | 30    |
| - in Sachen von schweren Polizei = Ueber - tretungen siud stempelpflichtig                                                                                                                              | 30                       | 94    |
| - der Unterthanen über Mighandlungen, die als ein Polizeivergeben erscheinen, find stam-                                                                                                                | 119                      | 340   |
| pelfrei                                                                                                                                                                                                 | 54                       | 152   |
| scheine angezeigt, oder die Aussertigung ihrer Duplicate, oder die Umschreibung derselben angesucht wird, sind slämpelpflichtig .                                                                       | 83                       | 274   |
|                                                                                                                                                                                                         | 00                       | ~, 1  |
| pflichtig ; Vorschrift über die zeitgemäße Vorlage periodischer Rechnungs-Gingaben, die der Umts-                                                                                                       | 85                       | 278   |
| handlung der Prov. Staatsbuchhaltung unter-                                                                                                                                                             | 89                       | 286   |

| Cin a han, his non Rimusidamed Musicallan and                                                                                                                                                                            | Sahl ber<br>Berordnun | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Eingaben; die von Einreichungs-Protofollen certi-<br>ficirten Rubriken der überreichten Eingaben sind<br>flämpelfrei, nicht aber wenn sie bei den Be-<br>hörden überreicht werden .                                      | 444                   | 000         |
| — ; womit ein Recurs in schweren Polizei-<br>Uebertretungen blost angemeldet wird, unterlie-<br>gen dem, für die Eingaben vorgeschriebenen                                                                               | 111                   | 328         |
| Stämpel  — ; Stämpelbehandlung jener Eingaben, wos mit von mehreren Mitschuldigen in schweren Polizeis-uevertretungen der Recurd oder Gnadenweg gemeinschaftlich angemeldet oder betres                                  | 119                   | 840         |
| ten wird                                                                                                                                                                                                                 | 119                   | 340         |
| getödtete Raubthiere sind stämpelpflichtig  — ; Ueußerungen des Fiscus an die Zabustarbehörde über bereits gesetzlich gestämpelte Löschungs Bewilligungen sind eben fo, wie dessen Mitfertigung solcher Löschungs Gingas | 124                   | 348         |
| ben stämpelfrei                                                                                                                                                                                                          | 126                   | 352         |
| steuer sind stampelpflichtig                                                                                                                                                                                             | 131                   | 358         |
| stige Gesehes = Uebertretung angezeigt wird . — ; Unwendung bes Stämpels für Eingaben                                                                                                                                    | 143                   | <b>37</b> 6 |
| an die Berggerichte  — ; in den halbjährigen Eingaben über abges handelte Verlassenschaften ist zur Bemessung der Schulfondstare auch die Standes Eigensschaft oder der Erwerbszweig der Erblasser ans                   | 172                   | 458         |
| zugeben                                                                                                                                                                                                                  | 192                   | 524         |
| einen zu belegen sind                                                                                                                                                                                                    | 194                   | 526         |
| und sonstigen Beborden .<br>Einhe bung der Verzehrungssteuer; (siehe Verzehrungssteuer).                                                                                                                                 | 197                   | 542         |
| Prov. Gefets. f. d. J. 1843.                                                                                                                                                                                             |                       |             |

|                                                                                               | =     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                               | nge   |       |
|                                                                                               | d III | Geite |
|                                                                                               | 9 9   | Cint  |
|                                                                                               | 22    |       |
| Ginkommen (Ginkunfte) geiftlicher Beneficien;                                                 |       |       |
| ihre Berechnungsart jur Bemeffung ber Ver-                                                    |       |       |
| leihungstare                                                                                  | 191   | 510   |
| Einlagen ber Officiere in den Regimente = Equi=                                               |       |       |
| pirungefond; Stampelfreiheit der sich bierauf                                                 |       |       |
| beziehenden Empfangescheine und Quittungen                                                    | 173   | 460   |
| Ginnahmen der Stadte; (flebe Stadte).                                                         |       |       |
| Ginquartierung (Bei) des Militars find jene                                                   |       |       |
| Quartier = Certificate, worin nicht alle beige=                                               |       |       |
| stellten Wohnbestandtheile angegeben sind, durch                                              |       |       |
| die Ortsobrigkeiten zuruchzuweisen                                                            | 177   | 472   |
| Einreichungs-Protofoll, die durch dasselbe                                                    |       |       |
| certificirten Rubriken von Gingaben sind stam=                                                |       |       |
| pelfrei, nicht aber wenn sie bei Beborden über=                                               |       |       |
| reicht werden                                                                                 | 111   | 328   |
| Ginfcaltung der Edicte, Kundmachungen u. f. w,                                                |       |       |
| welche in die Wiener Zeitung unentgeltlich auf-                                               |       |       |
| zunehmen find, haben die landesfürftlichen Be-                                                |       |       |
| hörden und Gerichtsstellen an das Comptoir                                                    |       |       |
| derselben portofrei, und die monatlichen Ber=                                                 |       |       |
| zeichnisse hierüber, zur Einbringung der In-                                                  |       |       |
| fertione = Gebühren an die Cameral = Bezirke=                                                 |       | -     |
| Verwaltung der Hauptstadt einzusenden .                                                       | 184   | 502   |
| Einschreiten um Bewilligung zur Errichtung von                                                |       |       |
| Privat = Vereinen, womit es zu belegen fey -                                                  | 194   | 526   |
| - ; Stampel - und Tarbehandlung des von                                                       |       |       |
| Gefällsftraf = und fonstigen Beborden bei den                                                 |       |       |
| Gerichten um Sicherstellung oder Einbringung                                                  |       |       |
| der Bermögensstrafe zu überreichenden Gin-                                                    | -0=   |       |
| schreitens                                                                                    | 197   | 542   |
| Ginficts ftude über Berfügungen der Landes=                                                   |       |       |
| ftelle wegen zeitgemäßer Einbringung von Rech-<br>nungs = Eingaben und der für verfäumte Fri- |       |       |
| ften verhängten Geldstrafen sind an die Buch=                                                 |       |       |
| haltung per videat ante— zu leiten                                                            | 00    | 000   |
| Einstands-Cautionen der Militär-Supplen-                                                      | 89    | 286   |
| ten; (siehe Cautionen).                                                                       |       |       |
| = Manner; (fiebe Stellvertreter).                                                             |       |       |
| Einstellung der Alimenten; (siehe Alimentation).                                              |       | -     |
| Einverleibung; von der Vorschrift über die Er-                                                |       |       |
| fordernisse zur giltigen Einverleibung der, durch                                             |       |       |
| die bis zur Einberufung beurlaubten Goldaten                                                  |       |       |
| contrahirten Schulden, hat es abgekommen .                                                    | 24    | 32    |
| contrastition Chymrotity sur to dogetonimen .                                                 | 2.1   | ()2   |

|                                                                                                                                                         | Sahl ber<br>rorbnung | Sette |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Einverleibung; Bulaffigkeit ber Einverleibung in öffentlichen Buchern jener Pachtvertrage, Die vom Kreisamte über für Steuer = Rudflande                | ä                    |       |
| verpachtete Guter bestätigt werden                                                                                                                      | 156                  | 406   |
| die Finanzwache zu überwachen                                                                                                                           | 78                   | 236   |
| Fiscus  — , der Einstands = Cautionen von Militär = Gupplenten für das Militär = Uerar; die fällige                                                     | 128                  | 354   |
| Bestimmungen                                                                                                                                            | 161                  | 436   |
| mungen<br>Empfänge (Rud-) ungebührlich geleisteter Boll-<br>gebühren oder anderer indirecten Ubgaben; die<br>Quittungen hierüber und die Legalistrungen | 194                  | 526   |
| ibrer Unterschriften sind stampelfrei                                                                                                                   | 62                   | 176   |
| treffenden Gerichte zu übermachen                                                                                                                       | 81                   | 268   |
| gestellt ; find über erloschene Sausirpaffe, die beim Ginschreiten um Erneuerung derfelben                                                              | 89                   | 286   |
| vorgelegt werden, keine auszustellen                                                                                                                    | 122                  | 344   |
| Regimente = Equipirungefond sind stampelfrei . Emphiteutische Binfe; (siehe Binfe).                                                                     | 173                  | 460   |
| England; Begunstigungen für einige über Odeffa nach England und deffen Besitzungen einge- fübrte galigische Producte, nebst Strafen auf                 |                      |       |
| erweisliche falsche Erklarungen ihres Ursprunges ; Fractat zwischen Desterreich, Frankreich, Grafand, Preußen und Rufland zur Unter-                    | 15                   | 18    |
| drückung best afrikanischen Sclavenhandels . Entlassung vom Dienste alimentirter Beamten; mit welchem Tage ihre Alimentation einzu-                     | 74                   | 194   |
| stellen sey                                                                                                                                             | 73                   | 194   |

Ell

|                                          | ıję          |       |
|------------------------------------------|--------------|-------|
|                                          | nu der       |       |
|                                          | To a         | Ceite |
|                                          | w or         |       |
| C . 15 4 7 5 1                           | a            |       |
| Entschädigung; bei Streitigkeiten über   | Soentitat    |       |
| zweier Erfindungs = Privilegien sind     | die Un=      |       |
| fpruche auf Entschädigung vom Civi       |              |       |
| zu entscheiden                           | 59           | 172   |
| - ; bei Ausmittlung ber Waffenübi        | ungsplage    |       |
| für jahrliche Truppen-Concentrirunger    | n find die   |       |
| Unsprüche auf Enischadigung der Gi       |              |       |
| vermeiden                                | 116          | 336   |
| — ; Verfahrungsart der Ortsobrigi        | teiten bei   |       |
| Erhebung des durch Nimonten = Tran       | sporte an    |       |
| Feldern, Wiefen u. f. w. zugefügte       | en Scha=     |       |
| dens, deffen Entschädigung auch in       | 1 Rechts=    |       |
| wege geltend gemacht werden kann         |              | 362   |
| Entscheidung über Besitftreitigkeiten ur | id Belig=    |       |
| störungen der Pfarreien und geistliche   |              |       |
| den vom Civil = Richter ergehende,       | •            | 11110 |
| Fiscalamte mitzutheilen                  | 12           | 12    |
| ; die gegenseitigen aus dem Diens        | lverbande    |       |
| abgeleiteten Forderungen des Staat       | 8, seiner    |       |
| Beamten und Diener find von den ad       |              |       |
| tiven Beborden zu entscheiden, doch b    |              |       |
| Rechnungslegern der Rechismeg vorb       | ehalten . 41 | 126   |
| - ; Bestestreitigkeiten und Besiestörr   | ungen des    |       |
| unbeweglichen Eigenthums des Milite      |              |       |
| geboren zur Entscheidung des Real =      | Gerichtes 47 | 136   |
| ; bei Streitigkeiten über Identit        | at Imeier    |       |
| Erfindunge = Privilegien hat die politi  | ilide me=    |       |
| borde, dagegen über die daraus ab        | geleiteten   |       |
| Entschädigunge-Unsprüche der Civil-F     |              | 170   |
| entscheiden                              | . 59         | 172   |
| - ; Bestimmungen über die erweiter       |              |       |
| wirksamkeit der leitenden Gefälle - Bezi |              |       |
| borden und der Gefälls = Gerichte bei    |              |       |
| dungen über Gefälls = Uebertretungen     | . 204        | 562   |
| Entwürfe von Meffen = Stiftbriefen, ein  | ner Eins     |       |
| gabe als Beilagen angeschlossene, sind   |              | 0     |
| pflichtig                                | · 2          | 2     |
| — von Kundmachungen u. s. w., in         |              |       |
| ner Zeitung unentgeltlich einzuschaften  | ou Man       |       |
| zeichnungsart ihrer Couverte bezüglich i |              | 246   |
| tofreiheit                               | 104          | 316   |
| Finhringung der Enfantland Belieber      | n on bic     |       |
| Ginbringung der Infertions = Bebubre     | ii wit ble   |       |
|                                          |              |       |

|                                                                                          | De De | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|                                                                                          | 500   |             |
|                                                                                          | 8     |             |
| Cameral = Bezirks : Verwaltung der Hauptstadt                                            | TRUES | GEST.       |
| einzusenden .                                                                            | 184   | 502         |
| Epibemien (Die bei Blattern-) verwendeten Merzte                                         |       | 0.32        |
| haben zugleich die Nothimpfung zu bewirken .                                             | 98    | 306         |
| Equipirunge = Com miffion ber Regimenter; (fiebe Regimenter).                            |       |             |
|                                                                                          |       |             |
| Erben; Verlassenschaften, deren Erben nach Ublauf                                        |       |             |
| der Edictalfrist nicht ausgeforscht werden, sind                                         | 400   | 07.         |
| fogleich für den Fiscus abzuführen                                                       | 128   | 354         |
| - ; Ubschriften von Inventarien, Schätzun-                                               | 2 -   |             |
| gen und Abhandlungs = Protokollen der Bor-<br>mundschafts = Behörden, deren Pupillen als |       |             |
| Erben eintreten, mitgetheilte, sind stämpelfrei                                          | 151   | 200         |
| , über die Bulässigkeit der Ausfolgung von                                               | 251   | <b>3</b> 96 |
| Einstands = Cautionen der Militär = Stellvertre-                                         | 382   |             |
| ter an ihre Erben                                                                        | 161   | 436         |
| Erbfolge ber beutschen Ordeneschwestern; Diegfal=                                        | 20    | 100         |
| lige Bestimmung                                                                          | 180   | 496         |
| Erblaffer, beffen Stanbeseigenschaft ober Erwerbs-                                       |       |             |
| zweig ist in den halbjährigen Eingaben über                                              |       |             |
| abgehandelte Verlaffenschaften zur Bemeffung                                             |       |             |
| der Schulfondstare anzugeben                                                             | 192   | 524         |
| Erblofe Berlaffenschaften; find nach Ublauf                                              |       |             |
| der Edictalfrist durch den Fiscus einzuziehen .                                          | 128   | 354         |
| Erbichaften bei Intestat = Berlaffenschaften grie-                                       |       |             |
| chisch = unirter Pfarrer; ihre Behandlungsart .                                          | 101   | 312         |
| - , dem Fiscus zugefallene, sind an denselben                                            | -Thur | 15:00       |
| gleich nach Ablauf der Edictalfrist abzuführen                                           | 128   | 354         |
| Erbe-Erklärungen bei Militar = Berlaffenschaf=                                           |       | 11.4.00     |
| ten; wie solche wegen Mangel des hiezu nothi-                                            | 195   | E-tax       |
| gen Stampelpapiers ju behandeln find Erfindungen; bei Streitigkeiten über Identitat      | 100   | 510         |
| meier privilegirten Erfindungen hat die politi=                                          |       | X=73        |
| fche Behörde, dagegen über daraus abgeleitete                                            |       |             |
| Entschädigungsanfprücher der Civil=Richter zu                                            |       |             |
| entscheiden · · · · · · · ·                                                              | 59    | 172         |
| Erhebungen, burch die Gefällenmache über von                                             |       | 112         |
| Bergehrungesteuer-Pachtern angezeigte Gefälle-                                           | 7     |             |
| Uebertretungen vorgenommene; wem die Ber-                                                |       |             |
| gutung dießfälliger Kosten obliege                                                       | 114   | 332         |
| ber durch Rimonten = Transporte an Fel-                                                  |       |             |
| bern, Wiesen u. f. w. jugefügten Beschäbi-                                               | - 510 |             |
| gungen; wie dabei vorzugeben                                                             | 134   | 362         |
| 5 -0 7                                                                                   |       |             |

| i.                                                                                              | er     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                                                 | Babl b | Seite |
| Erhebungen ber Berhaltniffe bee Fundortes von                                                   | 54     |       |
| Leichen sind zeitgemäß vorzunehmen                                                              | 163    | 442   |
| Erkennenisse ungarischer und nichtungarischer Ge-                                               |        | 1     |
| richte in handels-, Wechsel- und Lieferungs-                                                    |        |       |
| fachen; wegen der gegenfeitig über ihre Ubfaf-                                                  |        | 1000  |
| fung, Bustellung, Bollziehung u. f. w. ju                                                       |        | 000   |
| beobachtenden Reciprocität                                                                      | 81     | 268   |
| - auswärtiger Gerichte; zur Zustellung der-<br>felben sind die politischen Behörden incompetent | 93     | 296   |
|                                                                                                 | 89     | 200   |
| - ; Bezeichnungsart der Couverte über Er-                                                       |        |       |
| fenntniffe, welche von landesfürstlichen Bebor- ben an das Comptoir der Wiener Zeitung zur      |        |       |
| unentgeltlichen Ginschaltung portofrei eingesen=                                                |        |       |
| det werden                                                                                      | 101    | 316   |
| hierüber sind monatliche Verzeichnisse an die                                                   | 101    | 010   |
| Cameral - Bezirke = Verwaltung der hauptstadt                                                   |        |       |
| jur Einbringung ber Ginfchaltunge = Gebühren                                                    |        | THE R |
| mitzutheilen                                                                                    | 184    | 502   |
| ; Fristbestimmung zur Ergreifung der Re-                                                        |        | 1110  |
| curse gegen aus öffentlichen Rücksichten ge-                                                    |        |       |
| schöpfte Erkenntnisse politischer Beborden .                                                    | 147    | 382   |
| Erklarung, falfchlich über den Ursprung von nach                                                |        | 16.00 |
| Groß - Brittanien und beffen Besteungen über Obessa angeblich eingeführten galigischen Pro-     |        |       |
| ducten abgegebene; Strafbestimmung hierauf.                                                     | 15     | 18    |
| - ; (siehe Erbeerklarungen).                                                                    | 10     | 10    |
| Erfrankung; (flebe Krankbeiten).                                                                |        | 1 100 |
| Erläffe auswartiger Gerichte; zur Zustellung ber-                                               |        |       |
| selben an die Partheien sind die politischen Be-                                                |        |       |
| börden incompetent                                                                              | 93     | 296   |
| Erlaubniß; (fiebe Bewilligung).                                                                 |        |       |
| Erlauterung über bemangelte Rechnungen; Bor-                                                    |        |       |
| schrift wegen Erstattung berfelben                                                              | 89     | 286   |
| Erledigungen; Befchwerden, Gnadengefuche und                                                    |        |       |
| Recurse gegen die Erledigungen im Rechnungs-                                                    |        |       |
| Procese unterliegen dem Stampel von 30 fr.                                                      | 82     | 272   |
| - ; Bestimmungen über die Erledigung ber                                                        |        |       |
| Gesuche um Erneuerung der Haustrpasse, und                                                      |        |       |
| über das Verfahren, wenn diese vor dem Erlö-                                                    |        |       |
| schen des alten Haustrpaßes noch nicht erfolgt sey                                              | 122    | 344   |
| Erndte; die zur Beit berfelben von den Untertha-                                                |        |       |
| nen ihrer Herrschaft schuldigen und geleisteten                                                 |        |       |

| vind.     |                                                                                                                                                                                                 | Bahl ber Werordnung | Seite |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| ass       | Sommerhilfstage, find in ihre Wabenbuchel nicht aufzunehmen                                                                                                                                     | 39                  | 120   |
| -         | - ; in den halbmonatlichen Marktpreistabel-<br>len vom 1. bis 15. Juni haben die Obrigkei-<br>ten anzuführen, ob die Heufechsung bereits                                                        |                     | 120   |
| UVW       | vollendet sep                                                                                                                                                                                   | 145                 | 378   |
|           | ennunge=Taxen; (siehe Taxen).                                                                                                                                                                   |                     |       |
| Err<br>—  | ichtung von Schulen; die hierüber auszuferstigenden Urkunden sind stämpelpflichtig  ; Gefuche an die Berggerichte um Berechs                                                                    | 85                  | 278   |
|           | tigung zur Errichtung von Montanwerkflätten unterliegen bem Stampel von 30 fr. für ben                                                                                                          |                     | _     |
| \$4.5<br> | Bogen ; Bestimmungen über die Erforderniffe,                                                                                                                                                    | 172                 | 458   |
|           | um die Bewilligung zur Errichtung von Prisvat- Vereinen zu erlangen                                                                                                                             | 194                 | 520   |
| Erf       | at wird den Civil-Aerzten, welche bei zweifel-<br>pafter Zauglichkeit eines Recruten beigezogen<br>werden, für den Fall feiner Uffentirung und<br>in der Folge befundener Untauglichkeit keiner |                     |       |
|           | auferlegt                                                                                                                                                                                       | 50                  | 142   |
|           | von wem dieser zu leisten sen                                                                                                                                                                   | 86                  | 278   |
|           | die Dominien fur arzetlich behandelte Recruten, die gegen haftung berfelben affentirt werden,                                                                                                   |                     |       |
| 2500      | zu leisten haben, wird festgesett. — bes Schadens; die Unsprüche hierauf sind bei Uusmittlung der Exercierplage für jährliche                                                                   | 115                 | 33+   |
|           | Eruppen = Concentrirungen zu vermeiden — der Verpflegekosten, welche die politische Obrigkeit während einer Criminal = Vorunter=                                                                | 116                 | 336   |
|           | fuchung für die Inquisten verwendet; wann dieser angesprochen werden darf                                                                                                                       | <b>1</b> 60         | 434   |
|           | wird die Cameral Bezirkscasse in Rodomea                                                                                                                                                        |                     | -     |
|           | ermächtigt .                                                                                                                                                                                    | 4                   | 4     |
| Erf       | Desgleichen auch jene zu Rzeszow . ih e der Beamten und Diener, aus ihren Dienst= verhältnissen abgeleitete, so auch jene, die sie                                                              | 44                  | 134   |
|           | gegen ben Staat ansprechen, werden im admi-                                                                                                                                                     |                     |       |

ua

|                                                   | Der  |       |
|---------------------------------------------------|------|-------|
|                                                   | 19   | Geite |
|                                                   | Sahl |       |
| 1 M . 1                                           | 83   |       |
| nistrativen Wege ausgetragen, doch bleibt den     |      |       |
| Rechnungslegern der Rechtsweg vorbehalten .       | 41   | 126   |
| Erträgniffe geistlicher Beneficien; ihre Berech-  |      |       |
| nungeart jur Bemeffung der Saren für die          |      |       |
| Verleihung derfelben                              | 191  | 510   |
| Ermerbsteuer; die fich bierauf beziehenden Gin=   |      |       |
| gaben, fo wie die Sodten = und Trauunge=          |      |       |
| fcheine, welche bie Witwen beibringen, find       |      |       |
| stampelpflichtig, nicht aber die bei Burudlegung  |      |       |
| der Gewerbe für polizeiliche Zwecke aufgenom-     |      |       |
| menen Protokolle                                  | 83   | 054   |
| - ; Einhebungsart derselben für das Jahr          | 00   | 274   |
|                                                   | 400  | 240   |
| 1844                                              | 120  | 342   |
| - ; Gesuche und Recurse um Berabsetzung           | 7 -  |       |
| der Erwerbsteuer sind stämpelpflichtig            | 131  | 358   |
| - machlaß; deffen Ubrechnungs- und Com-           | 1.70 |       |
| pensirungsart auf den Staats- und Fondegütern     | 43   | 128   |
| = Scheine sind von jenen Individuen ju            |      |       |
| lofen, welche den Stechvieh- oder deffen Fleisch= |      |       |
| handel in Lemberg betreiben wollen                | 105  | 320   |
| Erwerbszweig der Erblaffer ift in den halbjab-    |      |       |
| rigen Eingaben über abgehandelte Berlaffen=       |      |       |
| schaften zur Bemessung der Schulfondstare an-     |      |       |
| augeben                                           | 192  | 524   |
| Erzeugniffe von Galizien; Begunstigungen ju       |      |       |
| ihrer Einfuhr über Odeffa nach Großbrittanien     |      |       |
| und den dabin geborenden Besitzungen, nebft       |      |       |
| Strafen auf falfchliche Erklarung ihres Ur-       |      |       |
| fprunges                                          | 15   | 18    |
| - ; Bestimmungen über die Erforderniffe zur       | 10   | 10    |
| Errichtung von Privat = Vereinen für die Be-      |      |       |
| förderung der Gewerbs und sonstiger Erzeug-       |      |       |
|                                                   | 404  | 500   |
| nisse.                                            | 194  | 526   |
| Erziehung der Rinder gemischter Eben in der       |      |       |
| Bukowina; wie sich der katholische Curat-Cle-     |      |       |
| rus dießfalls bei Eingehung folcher Chen ju       |      |       |
| benehmen habe                                     | 63   | 178   |
| ; Bestimmungen über die Errichtung der            |      |       |
| deutschen Ordensschwestern, die sich mit der      |      |       |
| Erziehung zu befassen haben                       | 180  | 496   |
| Erziehungs-Unstalten; an diesen ift die Claffi-   |      |       |
| ficirung der Gitten vom betreffenden Lehrkör=     |      |       |
| per vorzunehmen, und bei Schulern mit zweiter     |      |       |
|                                                   |      |       |

£

|                                                                                                                                                                                              | Berordung | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sittenclasse, das Vergeben in ihren Zeugnissen                                                                                                                                               |           |       |
| anzugeben                                                                                                                                                                                    | 84        | 276   |
| — ; Formulare, wornach durch die Con-<br>sistorien ein namentlicher Ausweis aller öffent-<br>lichen und Privat = Erziehungs = Anstalten mit<br>dem jährlichen Hauptberichte über den Zustand |           | MAR.  |
| der Volksschulen vorzulegen ist                                                                                                                                                              | 162       | 440   |
| Execution, gerichtliche, in Wechfel=, Handels=<br>und Lieferungsfachen vollzuziehende; dießfalls                                                                                             |           |       |
| von ungarischen und nichtungarischen Gerichten gegenseitig zu beobachten des Verfahren                                                                                                       | 0.4       | 000   |
| - , gerichtliche; derfelben unterliegt ter geist-                                                                                                                                            | 81        | 268   |
| lice Deficienten = Gehalt nicht                                                                                                                                                              | 182       | 500   |
| Erercierpläße; (siehe Waffenübungen)                                                                                                                                                         | -         | 009   |
| Expedite = Confignationen find bei den Ma-<br>gistraten zu führen, und diese den fladtischen                                                                                                 | - 40      |       |
| Karrechnungen beizuschließen                                                                                                                                                                 | 142       | 374   |
| Ertracte; (siehe Uuszüge).                                                                                                                                                                   | 3 .       |       |
| -, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                       |           |       |
| ₹•                                                                                                                                                                                           |           |       |
| Fabrifanten; bei Stämplung ihrer hauptbucher                                                                                                                                                 |           |       |
| ist die Stämpelgebühr für jeden Bogen ober für zwei Blätter ohne Unterschied des Formats                                                                                                     |           |       |
| abzunehmen                                                                                                                                                                                   | 201       | 552   |
| Fabriken; das Vorrecht der dritten Classe im Con-<br>curse der Forderungen der Landes-Fabriken an<br>Handelsleute, dann anderer Gläubiger an die-                                            |           |       |
| felben, wird aufgehoben, und den Forderun-                                                                                                                                                   | 159       | 434   |
| gen der übrigen Gemein-Glaubiger gleichgestellt Facultaten; Abstimmungsart ber Prüfenden bei ftrengen Prüfungen und Ausfertigungsform der                                                    | 159       | 404   |
| Doctors = Diplome                                                                                                                                                                            | 40        | 124   |
| Fahrpoft; Modificirung bes Porto-Regulativs bei Berfendung von Schriften und Geld-Effecten                                                                                                   |           |       |
| mit der Fahrpost                                                                                                                                                                             | 96        | 302   |
| Fechfung; (fiebe Ernote)                                                                                                                                                                     |           |       |
| Felder; bei Ausmittlung der Waffenübungsplate                                                                                                                                                |           |       |
| für jabrliche Truppen = Concentrirungen, sind die Entschädigungs = Unfprüche für Felbschäben                                                                                                 |           |       |
| oie Guittengeu                                                                                                                                                                               | 116       | 336   |
| ; Verfahrungsart bei Erhebungen der durch                                                                                                                                                    | -10       | 000   |
| Rimonten = Transporte an Feldern zugefügten                                                                                                                                                  |           | 1170  |

|                                                                                                    | er<br>ngen |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                                                                    | roun       | Seite |
|                                                                                                    | Sero       |       |
| nistrativen Wege ausgetragen, doch bleibt ben                                                      | 51         |       |
| Rechnungslegern der Rechtsweg vorbehalten .                                                        | 41         | 126   |
| Erträgnisse geistlicher Beneficien; ihre Berech=                                                   |            |       |
| nungeart zur Bemessung ber Taren für bie Berleibung berfelben                                      | 191        | 510   |
| Ermerbsteuer; die fich bierauf beziehenden Gin=                                                    | 201        | 010   |
| gaben, so wie die Todten = und Trauungs=                                                           |            |       |
| scheine, welche die Witwen beibringen, sind                                                        |            |       |
| stampelpflichtig, nicht aber die bei Zurucklegung<br>der Gewerbe für polizeiliche Zwecke aufgenom- |            |       |
| menen Protekolle                                                                                   | 83         | 274   |
| — ; Einhebungsart derfelben für das Jahr                                                           |            |       |
| - ; Gefuche und Recurfe um Berabfegung                                                             | 120        | 342   |
| der Erwerbsteuer sind stämpelpflichtig .                                                           | 131        | 358   |
| - Machlaß; beffen Ubrechnungs= und Com=                                                            | 101        | 000   |
| pensirungsart auf den Staats- und Fondegütern                                                      | 43         | 128   |
| = Scheine find von jenen Individuen gu lofen, welche ben Stechvieh- oder beffen Kleisch-           |            |       |
| bandel in Lemberg betreiben wollen .                                                               | 105        | 320   |
| Erwerbszweig ber Erblaffer ift in den halbjab=                                                     | 100        | 0.00  |
| rigen Eingaben über abgehandelte Berlaffen=                                                        |            |       |
| schaften zur Bemessung der Schulfondstare ans zugeben                                              | 192        | 524   |
| Erzeugnisse von Galizien; Begunstigungen zu                                                        | 192        | 024   |
| ihrer Einfuhr über Odessa nach Großbrittanien                                                      |            |       |
| und den dabin geborenden Besitzungen, nebst                                                        |            |       |
| Strafen auf fälschliche Erklarung ihres Ur-                                                        | 15         | 18    |
| - : Bestimmungen über die Erforderniffe gur                                                        | 1.0        | 10    |
| Errichtung von Privat = Vereinen für die Be-                                                       |            |       |
| förderung der Gewerbs = und sonstiger Erzeug=                                                      | 194        | 526   |
| Erziehung ber Rinber gemischter Chen in der                                                        | 194        | 020   |
| Bukowina; wie sich der katholische Curat-Cle-                                                      |            |       |
| rus dießfalls bei Eingehung folcher Eben ju                                                        |            |       |
| benehmen habe                                                                                      | 63         | 178   |
| deutschen Ordensschwestern, die sich mit der                                                       |            |       |
| Erziehung zu befassen haben                                                                        | 180        | 496   |
| Erziehungs-Unstalten; an diesen ist die Classie                                                    |            |       |
| ficirung der Sitten vom betreffenden Lehrkör-<br>per vorzunehmen, und bei Schülern mit zweiter     |            |       |
| h                                                                                                  |            |       |

| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                  | Zahl der<br>Berordung                                  | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Sittenclasse, bas Vergeben in ihren                                                                                                                                  |                                                        |       |
| anzugeben                                                                                                                                                            | th bie Con-                                            | 276   |
| sistorien ein namentlicher Ausweis a<br>lichen und Privat = Erziehungs = Ans<br>dem jährlichen Hauptberichte über de                                                 | ller öffent=<br>Talten mit                             |       |
| der Volksschulen vorzulegen ist .<br>Execution, gerichtliche, in Wechsele,<br>und Lieferungssachen vollzuziehende<br>von ungarischen und nichtungarischen            | ; dießfalls                                            | 440   |
| gegenfeitig zu beobachten des Berfal - , gerichtliche; berfelben unterlieg                                                                                           | bren . 81                                              | 268   |
| liche Deficienten = Gehalt nicht.<br>Exercierpläße; (siehe Waffenübungen<br>Expedits = Confignationen sind bei<br>gistraten zu führen, und diese den                 | den Ma=                                                | 500   |
| Karrechnungen beizuschließen .<br>Extabulirung; (siehe Löschunge=Bewi<br>Extracte; (siehe Mudzüge).                                                                  | 142                                                    | 374   |
| ₹.                                                                                                                                                                   |                                                        |       |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                | ann thicken                                            |       |
| Fabrikanten; bei Stämplung ihrer H<br>ist die Stämpelgebühr für jeden L<br>für zwei Blätter ohne Unterschied de                                                      | Bogen oder                                             | 552   |
| abzunehmen . Fabriken; das Vorrecht der dritten Clas<br>curse der Forderungen der Landes-F<br>Handelsleute, dann anderer Gläubig<br>felben, wird aufgehoben, und den | ffe im Con=<br>fabrifen an<br>ger an die=<br>Forderun= | 992   |
| gen der übrigen Gemein-Glaubiger g<br>Facultäten; Abstimmungsart der Prüftrengen Prüfungen und Ausfertigun                                                           | ifenden bei                                            | 434   |
| Doctors = Diplome                                                                                                                                                    | 40                                                     | 124   |
| Fabr poft; Modificirung des Porto-Reg<br>Berfendung von Schriften und Be                                                                                             | eld=Effecten                                           |       |
| mit der Kabrpost                                                                                                                                                     | 96                                                     | 302   |
| Felder; bei Ausmittlung der Waffenül<br>für jährliche Truppen = Concentrirun<br>die Entschädigungs = Ansprüche für &                                                 | ngen, july                                             |       |
| u normeiden                                                                                                                                                          | 116                                                    | 336   |
| ; Berfahrungkart bei Erhebungen<br>Rimonten = Eransporte an Feldern                                                                                                  | n der durch<br>Zugefügten                              | Nexa  |

E

| 200 TE                                                                                  | Zerordun   | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| gehoben, bagegen im Granzbezirke aufrecht                                               |            |           |
| erhalten<br>Fonde, öffentliche, haben in Rechtsangelegenheiten                          | 121        | 342       |
| moralischer Personen überhaupt, und nament-                                             |            |           |
| lich der Kirchen = Verwaltungen, da ihnen das                                           |            |           |
| Urmenrecht nicht zusieht, die Gerichtegebühren                                          |            |           |
| felbst zu bestreiten                                                                    | 77         | 234       |
| - ; Vorschrift über die Einbringung perio-                                              |            | LOI       |
| discher Rechnungs = Eingaben der politischen                                            |            |           |
| Fonde, deren Cenfur der Prov. Staats=Buch=                                              | 7079       |           |
| baltung zustebt                                                                         | . 89       | 286       |
| - : Bestimmungen, welche bei Adjustirung                                                | 3          |           |
| der bei der Hofbuchbaltung politischer Fonde                                            |            |           |
| eingelangten Urzenei-Conten, von den Genfu-                                             |            |           |
| ranten zu beobachten sind                                                               | . 150      | 390       |
| ; (fiebe auch Cameral=, Polizei=, Straffen=                                             |            |           |
| und Wasserbaufond). Fond &= Bauten; (siebe Bauführungen).                               |            |           |
| _ = Beamten; (flehe Beamten und Waifen                                                  | 1          | WEST.     |
| _ = Bûter, (siebe Guter).                                                               | <i>)</i> • | WW. TT.   |
| Forderungen, gegenseitige, des Staates, feiner                                          |            |           |
| Beamten und Diener, aus dem Dienstverbande                                              |            |           |
| abgeleitete, find im administrativen Wege aus-                                          |            |           |
| zutragen, doch bleibt den Rechnungslegern der                                           |            | Teles III |
| Rechtsweg vorbehalten                                                                   | . 41       | 126       |
| _ ; Ubrechnunges und Compensirungeart un                                                | =          |           |
| terthäniger Steuernachlässe und sonstiger For                                           | 9          |           |
| derungen der Unterthanen auf den Staats                                                 | 2          |           |
| und Fondegutern mit ihren Gaben = unt                                                   | 0          |           |
| Steuerrückstanden .                                                                     | 43         | 128       |
| — Uufhebung des Worrechtes der dritten Classie im Concurse der formlichen und trockenen | 2          | -         |
| Wechfelbriefe, dann der Forderungen inlandi                                             |            |           |
| scher Fabriken und Manufacture-Urbeiter ar                                              | 1          |           |
| Sandelsleute, dann anderer Glaubiger an diefe                                           | 2          |           |
| Fabrifen und Urbeiter, und Gleichstellung                                               |            |           |
| folder Forderungen mit jenen der übrigen                                                |            |           |
| Gemein-Glaubiger                                                                        | . 159      | 434       |
| _ ; über die Unnehmbarkeit der auf Sopo-                                                |            |           |
| thekar-Forderungen versicherten Cautionen                                               | 171        | 456       |
| Formulare; (flebe Mufter).                                                              |            |           |
| Fracht; in wiefern folche von der Finanzwache an                                        | 2          |           |
| gehalten, und unter welchen Borfichten burch                                            | 3          |           |

| 11.                                              | De     |             |
|--------------------------------------------------|--------|-------------|
|                                                  | 300    | Ceite       |
|                                                  | Sahl   |             |
|                                                  | ક્ષ    |             |
| gesucht werden darf, dann daß die Dominien       | RUDO   |             |
| die der Urt angehaltenen Frachten nebst ihren    |        |             |
| Begleitern zu jeder Zeit von der Finanzwache     |        | 1927        |
| ju übernehmen haben                              | 78     | 236         |
| Fracht= Trager; (fiebe Trager).                  |        |             |
| = 2Bagen; (fiebe Bagen).                         |        |             |
| Franfirung ber gegenseitigen Correspondengen     |        |             |
| zwischen Desterreich und Baben; wird der bis-    | 3      |             |
| berige Zwang aufgehoben, und ein gemeinschaft=   |        |             |
| licher Portotarif fesigesest                     | 0~     | 0.6         |
|                                                  | 27     | 86          |
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen     | 34     | 102         |
| Ebenso auch zwischen Desterreich und Thurn-      |        | **          |
| und Taris'scher Post=Verwaltung in deutschen     |        |             |
| Staaten                                          | 56     | <b>1</b> 56 |
| Frankreich; Tractat gwifchen Defterreich, Frank- |        |             |
| reich, England, Preußen und Rufland jur          | 7 -    | -           |
| Unterdrückung des afrikanischen Sclavenhandels   | 74     | 194         |
| Freundschafts = Bertrag zwischen Desterreich     |        |             |
| und der Republik Meriko                          | 179    | 474         |
| Frevel, in Uerar = Weidenpflanzungen verübter;   |        | -           |
| Nachweifungeart der hiefur fur den Straffen-     |        |             |
| oder Wasserbaufond eingegangenen Strafbe-        |        |             |
| trage nach Ubzug der Upprehendenten-Untheile     | 133    | 360         |
| Friedens = Vertrag zwischen Desterreich und der  | 100    | 300         |
| Republik Mexiko                                  | a er D |             |
|                                                  | 179    | 474         |
| Frift (Termin); Porfchrift über die Terminezus   | 100    | -           |
| haltung zur Einsendung periodischer Rechnun=     |        |             |
| gen, die der buchhalterifchen Umtshandlung       |        |             |
| unterliegen, und über die Fristerweiterung zu    |        |             |
| ibrer Vorlage                                    | 89     | 286         |
| ; Fristbestimmung zur Erledigung ber             |        |             |
| Gesuche um Erneuerung der Hausirpässe .          | 122    | 344         |
| ; Ubfuhre = und Nachweifungefrist der            |        |             |
| für den Frevel an Uerar - Weidenpflanzungen      |        |             |
| bem Straffen = ober Bafferbaufonde jugefalle-    |        |             |
| nen Strafbetrage                                 | 133    | 360         |
| ; Fristbestimmung jur Ergreifung ber             | 1      |             |
| Recurse gegen aus öffentlichen Rucksichten ge-   |        |             |
| schöpfte Erkenntnisse politischer Behörden       | 147    | 382         |
| Frohne (Roboth), welche die Unterthanen an       | 4 10   | 3472        |
| ihre Herrschaften zu leisten haben, ist in den   |        |             |
|                                                  |        |             |
| Gabenbücheln vorzuschreiben, und ihre Ubstat-    | 20     | 400         |
| tung auch daselbsi zu quittiren .                | 39     | 120         |

Ell J

| 100                                                                                                                                                                                                                                                      | Sahl ber<br>Berorbnung | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Frohne (Roboth); Abrechnungsart über die Compensirung ber den Unterthanen auf den Staatsund Fondegütern für überarbeitete Frohnen gebührenden Bergütungen mit ihren Gaben-                                                                               |                        | Ilen  |
| und Steuerrückständen<br>Fuhren, zum Straffenbaue verwendete, genießen<br>gegen Certificate der betreffenden Straffen-                                                                                                                                   | 43                     | 128   |
| Commissare die Mauthfreiheit.  — , mit Frachten beladene; in wieferne sie von der Finanzwache angehalten, und unter welchen Vorsichten durchgesucht werden durfen; dann daß die der Urt angehaltenen Fuhren durch die Dominien zu jeder Zeit zu überneh- | 70                     | 188   |
| men sind                                                                                                                                                                                                                                                 | 78                     | 236   |
| ftanden Fundort einer Leiche ist zeitgemäß in Augenschein zu nehmen, und dessen Werhaltnisse, die der obducirende Arzt in seinem Gutachten anzufüh-                                                                                                      | 43                     | 128   |
| ren hat, genau zu erheben<br>Fütterung; Bestimmung des Zeitpunctes, von<br>welchem das neu gesechste Heu zur Fütterung                                                                                                                                   | 163                    | 442   |
| der Militar-Dienstpferde zu verwenden sep .                                                                                                                                                                                                              | 145                    | 378   |
| Saben; (siehe Abgaben).                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
| - = Büchel über unterthänige Schuldigkei=<br>ten werden eingeführt, worin diese vorzuschrei=<br>ben und ihre Ubstattung zu guittiren sind; die<br>Unschaffungekosten derselben sind von den Obrig=                                                       |                        |       |
| feiten zu bestreiten .  — ; wie in selben auf den Staats= und Fondsgutern bei Ubrechnungen über die Com= penstrung der unterthänigen Steuernachlässe und sonstigen Forderungen mit ihren Gaben=                                                          | 39                     | 120   |
| und Steuerrücktanden zu gnittiren fen Bag en = Rucklaffe der Officiere in dem Regi=<br>mente = Equipirungefonde; die hierüber gegen=<br>feitig auszustellenden Empfangefcheine und Quit=                                                                 | 43                     | 128   |
| tungen find flampelfrei                                                                                                                                                                                                                                  | 173                    | 460   |

cu

|                                                                                             | 2 1  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 10:00                                                                                       | orbi | Ceite |
| 36                                                                                          | G L  |       |
| baubesteuer mit ben Waben = und Steuerrud-                                                  |      | 1140  |
| standen der Unterthanen auf den Staats- und                                                 |      |       |
| Fondsgütern                                                                                 | 43   | 128   |
| Bebieth; (siehe Bollgebieth).                                                               | 11.2 |       |
| Bebrannte geistige Fluffigkeiten; (fiebe Fluffig-                                           |      |       |
| feiten). Bebrechen ber Recruten; (fiebe Militarfiellung).                                   |      |       |
| ,                                                                                           |      |       |
| Bebühren, bei den Stadtcaffen zu beeinnamende                                               |      |       |
| und zu beausgabende; ihre Nachweisungsart                                                   |      |       |
| in den Rechnunge = Ubschluffen und Pralimi=<br>narien, dann Worschreibungsart im Contobuche | 400  | 050   |
|                                                                                             | 129  | 356   |
| ; (siebe Infertions=, Gerichts= und Ge=                                                     |      | -     |
| werbegebühren). Befälle, städtische; deren Pachter, an die das                              |      |       |
| Hachtobject vor Erlag der Caution nicht zu                                                  |      |       |
| übergeben sey, konnen die Caution auch in                                                   |      |       |
| Mfandbriefen des galigifchen Eredit = Bereines                                              |      |       |
| leisten · · · · ·                                                                           | 75   | 232   |
| Sefalls=Ubfuhren; (siehe Ubfuhr).                                                           |      | 202   |
| = Memter; (fiehe Memter).                                                                   |      |       |
| Beborden; (fiehe Behorden).                                                                 |      |       |
| Bezirte = Caffen; (fiebe Cameral-Be-                                                        |      | -     |
| zirte = Caffe).                                                                             |      |       |
| _ = Finanzwache; (siehe Finanzwache).                                                       |      |       |
| Gerichte; (fiebe Gerichte).                                                                 |      |       |
| _ = Gefete; (siebe Gesetze und Strafgeset).                                                 |      |       |
| Dbergerichte; (fiebe Gerichte).                                                             |      |       |
| _ = Ga chen; Stampelbehandlung ber Ur=<br>funden und Schriften, welche bei den Ber=         |      | _     |
| bandlungen über die Einhebung der Berzeh-                                                   |      |       |
| rungesteuer vorkommen                                                                       | 19   | 26    |
| ; Unwendung der Boll = und Staate=                                                          |      | 20    |
| Monopole-Ordnung, dann des Gefallen-Straf-                                                  |      |       |
| gesetes auf Uebertragung der galizisch=ordinaren                                            |      |       |
| Rauchtabakbriefe in andere dem Sabak-Mono-                                                  |      |       |
| pole unterliegende Provinzen                                                                | 64   | 180   |
| Desgleichen auch auf galizische ungarisch ge-                                               |      |       |
| schnittene Rauchtabakbriefe                                                                 | 186  | 506   |
| ; Uuszug aus der Verfassungs = und                                                          |      | 1018  |
| Dienstvorschrift der Finanzwache                                                            | 78   | 236   |
| _ = Strafbeträge und Strafen; (siehe                                                        |      |       |
| Geldstrafen und Strafe).                                                                    |      |       |
|                                                                                             |      |       |

|                                                                                                                                                                                          | Zahl der | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| scheines zu Ende eines jeden Jahres an den betreffenden Straffenbau = Commissar oder                                                                                                     | æ        | 0     |
| Wasserbau-Ingenieur abzuführen                                                                                                                                                           | 133      | 360   |
| Geistige Flüssigkeiten, gebrannte; (f. Flussig- keiten).                                                                                                                                 |          |       |
| Geiftliche Gegenstande; Bertretung der Pfar-<br>ren und geiftlichen Pfrunden in allen Beste-                                                                                             |          |       |
| streitigkeiten durch den Fiscus<br>Dießfalls durfen sich die Pfarrer u. f. w.                                                                                                            | 12       | 12    |
| nicht unmittelbar an das Gericht, wohl aber an den Fiscus verwenden                                                                                                                      | 52       | 148   |
| Directorien                                                                                                                                                                              | 45       | 134   |
| find geistliche Lehrer jur Bildung der Theologen und Lehramte = Candidaten für den Taubstum=                                                                                             |          |       |
| men = Unterricht aufzustellen                                                                                                                                                            | 65       | 180   |
| Pfrunde ; Behandlungsart der Intestat - Ver-                                                                                                                                             | 87       | 284   |
| lassenschaften griechisch = unirter Pfarrer                                                                                                                                              | 201      | 812   |
| und Burden                                                                                                                                                                               | 491      | 510   |
| Errichtung und Erhaltung von Schulen für<br>Taubstummen aufgefordert  — — und Stifte, welche das Lehr-                                                                                   | 65       | 180   |
| personale für Sauptschulen beistellen, sind vom Substitutions - Mormale ausgenommen .                                                                                                    | 181      | 498   |
| Geiflichkeit (Civil-) hat über die ihr zusiehende Beerdigung der Kinder und Weiber von nach zweiter Urt verheiratheten Soldaten keine Matrikel-Uudzüge an die Militär-Geistlichkeit ein- |          |       |
| zusenden, bann Benehmungsart, wenn eine berlei Ehe in jene erster Urt umgewandelt wer-                                                                                                   |          |       |
| den sollte .  — ; Benehmen katholischer Geistlichkeit in der Bukowina bei Eingehung gemischter Ehen be-                                                                                  | 46       | 20    |
| güglich der Erziehung ihrer Kinder                                                                                                                                                       | 63       | 178   |
| Arrive exhibite to to 20 yours                                                                                                                                                           |          |       |

Igu

|                                                                                                     | gen          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                                                                                     | Der          | Calta |
|                                                                                                     | Sabl<br>rord | Seite |
|                                                                                                     | ૿૿ૹ૾         |       |
| Geistlichkeit; die geistige Bildung der in Taub-                                                    |              |       |
| flummen-Inflituten nicht unterbrachten bildunge-<br>fähigen Taubstummen, bat fich die Geiftlichkeit |              |       |
| angelegen seyn zu lassen                                                                            | 65           | 180   |
| - ; der Deficienten = Behalt der Geistlichkeit                                                      |              |       |
| unterliegt weder dem gerichtlichen Verbothe                                                         | - 00         | *00   |
| noch der Erecution . Gelber, welche die Grundherrschaften ihren Un-                                 | 182          | 500   |
| terthanen vorstreden, sind in den Gabenbucheln                                                      |              |       |
| vorzuschreiben, und ihre Abstattung auch daselbst                                                   |              |       |
| zu guittiren                                                                                        | 39           | 120   |
| - flädtischer Cassen sind bei den wöchentli=                                                        |              |       |
| chen Scontrirungen durchzuzählen, und der                                                           |              |       |
| Betrag bei jeder Munzgattung im Vormerk-<br>buche anzusegen                                         | 51           | 146   |
| - ; die flädtischen Ueberschußgelder konnen                                                         |              | 110   |
| bei eigenen Burgern auch zu vier Percent an-                                                        |              |       |
| gelegt werden                                                                                       | 57           | 172   |
| - ; Quittungen über Reisepauschalien für                                                            |              |       |
| Ubfuhr der Gefällsgelder sind dem ganzen Bestrage nach stämpelpflichtig                             | 79           | 260   |
| Desgleichen auch der Kreiscaffe = Beanten                                                           | 18           | 200   |
| bei Geldtransporten                                                                                 | 92           | 296   |
| - ; Modification des Porto = Regulativs bei                                                         |              |       |
| Berfendung der Geld-Effecten mit der Poft .                                                         | 96           | 302   |
| - ; die dem Fiscus angeim gefallenen Gels ber erblofer Verlaffenschaften find nach Ablauf           |              |       |
| der Edictalfrist sogleich für denselben abzuführen                                                  | 128          | 354   |
| - ; Geldbetrage, der ohne Bewilligung ju                                                            | 120          | 001   |
| Stande gebrachten Privat-Vereine, fallen dem                                                        |              |       |
| Ortbarmenfonde anheim                                                                               | 194          | 265   |
| — ; (siehe auch Polizei =, Strafbothen = und Waisengelber).                                         |              |       |
| Beld = Sammlungen burfen bie Akatholiken für                                                        |              |       |
| die Zwecke ihres Cultus im Auslande nur mit                                                         |              |       |
| Bewilligung der boben Hofkanglei vornehmen                                                          | 67           | 184   |
| Belostra fen haben jene Schiffe = Capitane du ge=                                                   |              |       |
| wärtigen, welche bei den über Odessa nach                                                           |              |       |
| Großbritannien und beffen Bestigungen eingesführten galigischen Producten, bezüglich ihres          |              |       |
| Ursprunges eine falsche Erklärung abgeben .                                                         | 15           | 18    |
| - für Verzehrungesteuer = Gefälle - uebertre=                                                       |              |       |
| tungen haben die Pachter und Subpachter                                                             |              |       |
|                                                                                                     |              |       |

|          |                                                                                                                                   | DE E | A     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|          |                                                                                                                                   | 33eb | Ceite |
|          | biefes Befälls gegen ftampelfreie Quittungen                                                                                      | ä    |       |
|          | zu empfangen                                                                                                                      | 19   | 26    |
| ⊕ e l    | bfira fen; Bestimmung der Geldstrafen gegen Gtadtcasse Beamten und ihre Umtevorsieher für nicht vorschriftsmäßig verfaßte Wochen= |      |       |
|          | Scontro                                                                                                                           | 51   | 146   |
| photosis | - ; Vorschrift über die Evidenzhaltung, Ub= fuhre = Verrechnung und Verwendung der für                                            |      |       |
|          | Berfaumung zeitgemäßer Rechnungslage gegen die Rechnungsleger verhängten Gelbstrafen .                                            | 89   | 000   |
|          | - ; gegen die Unterthanen sind wegen lieber-                                                                                      | 40.0 | 286   |
|          | tretung der Worschriften über das Halten und                                                                                      |      | _     |
|          | Unbangen ber Sunde feine Geldstrafen anzu-                                                                                        |      |       |
|          | wenden                                                                                                                            | 112  | 330   |
|          | — ; Magistrate = Vorsteher und Stadtcasse = Beamten werden für unterlassene Nachweisung                                           |      |       |
|          | flädtischer Einnahmen und Ausgaben in ben                                                                                         |      |       |
|          | Rechnunge-Ubschluffen und Praliminarien mit                                                                                       |      |       |
|          | einer Polizei-Geldstrafe von 5 fl. geahndet .                                                                                     | 129  | 356   |
|          | — ; Ubsuhre = und Nachweisungsart der für                                                                                         |      |       |
|          | ben Frevel in Uerar = Weidenpflanzungen für                                                                                       |      |       |
|          | den Straffen = ober Wasserbausond eingezahl-                                                                                      |      |       |
|          | ten Gelbstrafen nach Abzug der Upprehendensten = Untheile                                                                         | 133  | 360   |
| (S) e n  | neinde; die Eingaben der Gemeinden, womit                                                                                         | 100  | 000   |
| · • •    | fie ansuchen, ibre Realitäten ober Rechte per=                                                                                    |      |       |
|          | außern oder verpachten, oder Processe führen                                                                                      |      |       |
|          | zu dürken, sind stämpelpflichtig.                                                                                                 | 21   | 90    |
| -        | - ; Instruction über die Obliegenheiten ber Gemeinden bei ber für das Steuer=Reguli=                                              |      |       |
|          | rungegeschäft nothwendigen Catastral-Bermef-                                                                                      |      |       |
|          | fung und ökonomischer Vermeffung einzelner                                                                                        |      |       |
|          | Grundstücke                                                                                                                       | 26   | 34    |
|          | _ ; Ubrechnungkart über die Compensirung                                                                                          |      | _     |
|          | unterthäniger Steuernachlässe mit den gegen-                                                                                      |      |       |
|          | feitigen Forderungen der Gemeinden und Rensten auf den Staats = und Fondsgütern                                                   | 43   | 128   |
|          | - ; Quittungen ber Stadt-Gemeinden über                                                                                           | 10   | 120   |
|          | an fie abgeführte Verzehrungefleuer - Bufchlage                                                                                   |      |       |
| 10       | find stämpelfrei                                                                                                                  | 66   | 184   |
|          | - ; in Rechtsangelegenheiten moralischer Per-                                                                                     |      |       |
|          | fonen überhaupt, und namentlich der Kirchen-                                                                                      |      |       |
|          | Berwaltungen, benen das Urmenrecht nicht                                                                                          |      |       |
|          | 7151 17                                                                                                                           |      |       |

|                                                                                                                                                                                               | Sahl der Bererbung | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| jusieht, haben die betreffenden Gemeinden die Stämpel = und fonstigen Gerichtsgebuhren zu bestreiten                                                                                          | 77                 | 234       |
| — - Dorst eher; Stämpelbehandlung ihrer Bestätigungen und Zeugnisse, die sie andern classenmäßig gestämpelten Urkunden beirücken .                                                            | 202                | 554       |
| — = Buschläge an der Verzehrungssteuer, werden an die Stadtgemeinden gegen ihre stämpelfreien Quittungen abgeführt — ; in den städtischen Prätiminarien ist                                   | 66                 | 184       |
| das Percenten-Verhältniß von den Gemeinde-<br>Zuschlägen an der Verzehrungssteuer des vori-<br>gen und des Präliminarjahres anzuführen                                                        | 188                | 508       |
| Gemein-Glaubiger; (fiebe Glaubiger).<br>Gemuthetrante; (fiebe Wahnsinnige).<br>Geometer ber Catafiral - Operationen; Competen,                                                                |                    |           |
| ihrer unentgeltlichen Wohnungen                                                                                                                                                               | 26                 | 34        |
| ber Fiscus beim Gerichte zu vertreten                                                                                                                                                         | 12<br>52           | 12<br>148 |
| chen Pfründen in Besitzsteitigkeiten und Pro-<br>visorial = Ungelegenheiten durch den Fiscus .<br>Doch darf ein Pfarrer (Beneficiat) u. s. w.<br>deshalb nicht unmittelbar beim Gerichte ein- | 12                 | 12        |
| fchreiten ; die f. f. Berggerichte werden bezüglich der Stampelanwendung als I. f. Singular                                                                                                   | 52                 | 148       |
| gerichte erklart                                                                                                                                                                              | 25                 | 34        |
| wie jenes zu Sambor von der Cameral = Be- zirks-Verwaltung besorgt.  — ; die Bestählreitigkeiten und Besichkörun-                                                                             | 28                 | 92        |
| gen von unbeweglichen Eigenthum des Mili-<br>tär=Uerars, sind beim Realgerichte auszutragen —; Ueber die von ungarischen und nichtun=<br>garischen Gerichten in Handels=, Wechsel= und        | 47                 | 136       |
| Lieferungssachen zu beobachtende Reciprocität                                                                                                                                                 | 81                 | 268       |

|                                                                                                                                                                                            | Zerordnunge | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Gerichte; die politischen Beborben sind zur Bu- ftellung der Erlasse auswartiger Gerichte in-                                                                                              | 110         |           |
| competent                                                                                                                                                                                  | 93          | 296       |
| schafts-Ubbandlungen ber Militär=Gerichte .<br>Desgleichen auf die Eingaben an die Berg-                                                                                                   | 153         | 898       |
| gerichte                                                                                                                                                                                   | 172         | 458       |
| über ihre Einschaltungen in der Wiener Zeistung monatliche Verzeichnisse an die Cameral-<br>Bezirks-Verwaltung der Hauptsladt zur Einsbringung der Insertionsgebühren mitzutheilen         | <b>484</b>  | 502       |
| — ; Stämpel = und Tarbehandlung der im<br>Strafverfahren über Gefälls-Uebertretungen bei<br>Communal = Patrimonial = und anderen Ge=<br>richten vorkommenden Schriften der Gefälls-        |             | Miss      |
| Strafbehörden und des Fiscalamtes                                                                                                                                                          | 1,12        | 542       |
| Umtswirksamkeit derfelben insbesondere —; Vorgang der Gefalls = Gerichte gegen Personen, die sich im Verfahren über Gefalls = Uebertretungen eine beleidigende Schreibart er-              | 204         | 562       |
| Serichtliche Befunde; (siehe Befunde).  — Ebicte; (siehe Ebicte).  — Grecution; (siehe Erecution).  — Obbuction; (siehe Obbuction).  — Taren; (slehe Taren).  — Verbothe; (siehe Verboth). | 205         | 566       |
| Gerichtsbarkeit; von der Erläuterung des (). 15. bes Kreisschreibens vom Jahre 1837 über die Gerichtsbarkeit für bis zur Einberufung beursaubte Militär = Mannschaft hat es bis auf        |             | 110       |
| weitere Unordnung abzukommen  — ; Parthei = Eingaben bezüglich ber Uus= übung ber Gerichtsbarkeit in schweren Polizei= Uebertretungen sind stämpelpflichtig, nicht aber                    | 24          | .32       |
| die amtlichen Schriften, Protokolle u. f. w                                                                                                                                                | 30<br>419   | 94<br>840 |
|                                                                                                                                                                                            |             |           |

en en

|                                                                                                                                                                                                                                          | Zerordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Gerichtsbarkeit; Bestimmung der Gerichtsbars feit in Civil = und Strafangelegenheiten der                                                                                                                                                |              |       |
| Finanzwache  - ; Auflassung bes Militär = Abkabrtsgeldes, von den aus der Militär = in die Civil=Juris=                                                                                                                                  | 78           | 236   |
| biction übergebenden Verlaffenschaften                                                                                                                                                                                                   | 148          | 384   |
| Bebühren (Koften); wer diefe in Rechtsstreiten ber moralischen Personen und namentlich Kirchen-Berwaltungen, benen das                                                                                                                   |              |       |
| Urmenrecht nicht zusteht, zu bestreiten habe ; ihre gegenseitige Einbringung in                                                                                                                                                          | 77           | 234   |
| Kandels-, Lieferungs = und Wechseisachen un-<br>garischer und nichtungarischer Länder                                                                                                                                                    | 81           | 268   |
| flanten-Verpflegung u. f. w. find in den Stad-<br>ten unter Controle des Polizei = Revisors an<br>die Ausschusmanner gegen Rechnungslage,                                                                                                |              |       |
| beren Prüfung vorgezeichnet wird, zu übertragen Geschäfte Drotokoll; (siehe Einreichunges Protokoll). Geschichte der Kranken; (f. Krankheitsgeschichte).                                                                                 | 139          | 370   |
| Gefellschaften über Bersicherungen; Stämpelspflichtigkeit ihrer Polizzen  —; Bestimmungen über die Ersordernisse zur Errichtung von Privat = Gesellschaften für öffentliche und gemeinnütige Zwecke, und über                            | 164          | 444   |
| Das Verhältniß derselben zur Staats-Verwaltung — für den Schleichhandel; (f. Schleichhandel) Gefe buch, allgemeines bürgerliches; Unwendung der §§. 71. und 77. desselben auf Ehen nicht- unirter Griechen unter sich, ober mit katholi- | <b>194</b>   | 526   |
| schen Glaubenegenossen in der Bukowina . Gefete; Eingaben, womit ihre Uebertretungen an-                                                                                                                                                 | 178          | 506   |
| gezeigt werden, sind stämpelfrei                                                                                                                                                                                                         | 143          | 376   |
| verhindern                                                                                                                                                                                                                               | 78           | 236   |
| wer dasselbe zu verpflegen habe                                                                                                                                                                                                          | 86           | 278   |
| lande eingelangte; ihre Stampelbehandlung .                                                                                                                                                                                              | 1            | 2     |

|                                                                                                                                                                                                 | Sabl ber | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Gefuche, womit Meffen = Stiftsbriefs = Entwürfe überreicht werden, sind eben so wie die lettes                                                                                                  | 24       |             |
| ren stämpelpflichtig<br>ber Gemeinden in Communalsachen, womit<br>sie ansuchen, ihre Realitäten oder Rechte ver-                                                                                | 2        | 2           |
| äußern oder verpachten, oder Processe führen zu durfen, sind stämpelpflichtig .                                                                                                                 | 21       | 80          |
| - und Gnadengesuche der Partheien in schwe-<br>ren Polizei-Uebertretungen find stämpelpflichtig                                                                                                 | 30       | 0.4         |
|                                                                                                                                                                                                 | 119      | 94<br>340   |
| - der Unterthanen über Mifhandlungen, die als ein Polizei-Bergeben erscheinen, sind fläm-                                                                                                       | 77       | 310         |
| pelfrei und Gnadengesuche, gegen die Erledigun-<br>gen im Rechnungsprocese unterliegen dem Stam-                                                                                                | 54       | 152         |
| pel von 30 fr. — in Erwerbsteuersachen sind stämpelpflichtig — und Gnadengesuche in schweren Polizei-                                                                                           | 82<br>83 | 272<br>274  |
| uebertretungen mundlich angemeldete; die hier-<br>über aufgenommenen Protofolle sind stampelfrei                                                                                                | 119      | 340         |
| — um Bewilligung oder Erneuerung dersel-<br>ben zum Hausirhandel; Bestimmungen in Ub-<br>sicht auf das Ueberreichen und die Erledigung                                                          |          |             |
| Derselben                                                                                                                                                                                       | 122      | 344         |
| Raubthiere sind stämpelpflichtig                                                                                                                                                                | 125      | 348         |
| — um Bewilligung jur Löschung in öffentli-<br>chen Buchern, gesetzlich gestämpelte; die Mit-<br>fertigung derfeiben durch den Fiscus ist eben<br>so wie dessen Acuperung hiernber stämpelfrei . |          |             |
| fo wie desten Meußerung hieraber stampetfrei .  um herabsehung der Erwerbsteuer find                                                                                                            | 126      | 352         |
| stampelpflichtig —; bei Vorlage der Gesuche um Nachsicht                                                                                                                                        | 131      | 358         |
| des von Dienstbewerbern überschrittenen Nor-<br>malaltere ist zugleich nachzuweisen, daß sie noch                                                                                               | 3.41     |             |
| gefund und ftark find                                                                                                                                                                           | 155      | 404         |
| dung auf Gesuche an die Berggerichte; Bekanntgebung der Behelfe, womit die                                                                                                                      | 172      | 458         |
| Gesuche um Bewilligung zur Errichtung der Privat-Vereine zu belegen sind — ; (siehe auch Singaben).                                                                                             | 184      | <b>52</b> 6 |
| , (1.4)                                                                                                                                                                                         |          |             |

|                                                                                                                                                                                            | Berorbaun | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sefundheit jener Militärpflichtigen, die sich durch angeblich unsichtbare Gebrechen der Ussentirung zu entziehen suchen, ist durch die Stellungs- Obrigkeit ärztlich untersuchen zu lassen | 94        | 298   |
| Uusmaß der Beilungs = und sonstigen Kosten<br>für derlei gegen Haftung der Dominien assen tirte und ärztlich behandelte Recruten .                                                         | 115       | 334   |
| - ; bei Antragen auf Nachsicht des über-<br>fcrittenen Normalalters von Dienstbewerbern,<br>ist auch ihre vollkommene Gesundheit nachzu-                                                   |           |       |
| weisen                                                                                                                                                                                     | 155       | 404   |
| bagegen im Granzbezirke aufrecht erhalten . Getreide-Schüttungen ber Unterthanen, schulbige und geleistete, sind in ihren Gabenbucheln                                                     | 121       | 342   |
| vorzuschreiben und zu quittiren .  — = Vorschussen unfe, welche die Grundherrschaften ihren Unterthanen vorstrecken und von letteren rückerstattet werden, sind in den Gaben-              | 39        | 120   |
| bucheln vorzuschreiben und zu quittiren Gewaltthätigkeit; der damit verbundene Schleichshandel bleibt zur Urtheilsschopfung in erster In-                                                  | 39        | 120   |
| ftanz dem Gefälls-Obergerichte vorbehalten . Gewerbe, freie und privilegirte; deren Arbeiter und Lehrlinge haben die Christenlehre und die                                                 | 203       | 562   |
| - ; Stampelbehandlung der Eingaben, Ur-<br>Funden u. f. w., die sich bei Zurücklegung                                                                                                      | 42        | 126   |
| eines Gewerbes auf die Erwerbsteuer beziehen — ; das Seilergewerbe wird den auf Befug-                                                                                                     | 83        | 274   |
| nisse befchrankten Beschäftigungen eingereift .  — ; Freigebung bes Stechvieb = Fleischhandels in Lemberg, boch wird bas Saustren bamit                                                    | 95        | 300   |
| bei Confiscationsstrafe untersagt  - ; Bestimmungen über die Erfordernisse zur Errichtung der Privat-Vereine für die Forderung des Gewerbssteißes, und über das Ver-                       | 105       |       |
| hältniß derfelben zur Staats Werwaltung - ; das Upothekergewerbe wird in Galizien als ein Personalgewerbe erklärt, und dessen                                                              | 194       |       |
| Behandlung vorgezeichnet                                                                                                                                                                   | 198       | 544   |

Ren

|                                                                                       | Bahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Bewerbs. Bücher, beren Ginsichtnahme durch die                                        | C.                       |       |
| Finanzwache zum Schute der Staatsgefälle.                                             | 78                       | 236   |
| berechtigter Fabrikanten, Handelsleute,                                               | 634                      |       |
| Handwerker und Upotheker unterliegen dem Stampel für jeden Bogen oder für zwei Blat-  |                          |       |
| ter ofne Unterschied des Formats                                                      | 00.                      |       |
| _ = Gebühren, für Polizeigewerbe an die                                               | 201                      | 652   |
| Stadtcaffen einzugehende; ihre Borfchreibungs-                                        |                          |       |
| art im Contobuche und Nachweisungsart in                                              |                          | 1000  |
| den Rechnungs = Ubschlussen und Praliminarien                                         | 129                      | 356   |
| Reute, beren Geschäftsbetrieb ift burch                                               | Sec.                     |       |
| die Kinanzwache zum Schuße der Staatege=                                              |                          |       |
| fölle zu überwachen, und nöthigen Falls kann                                          |                          |       |
| dieselbe auch Durchsuchungen bei denselben vor=                                       | Milit                    |       |
| nehmen                                                                                | 78                       | 236   |
| = Unternehmungen, wann felbe die Fisnanzwache zu betreten, dafelbst Nachschau, Durchs |                          | 1970  |
| fuchung und Einsicht in ihre Verschleiß= ober                                         |                          |       |
| Gewerbsbücher vorzunehmen haben                                                       | 78                       | 236   |
| Bewolber; besgleichen dto. dto. dto.                                                  | 78                       | 236   |
| Glaubiger; Mufhebung bes Borrechtes ber britten                                       |                          |       |
| Classe im Concurse ber formlichen und bestimm-                                        |                          |       |
| ten trockenen Wechselbriefe, bann ber Forde-                                          |                          |       |
| rung inlandischer Fabriken und Manufacturd=                                           |                          |       |
| Urbeiter an Handelsleute, dann anderer Glau-                                          |                          |       |
| biger an diese Fabriken und Arbeiter, und                                             |                          |       |
| Gleichstellung dieser Forderungen jenen der übri-                                     |                          | 40.5  |
| gen Gemein : Glaubiger                                                                | 159                      | 434   |
| Goll; Behandlung der am 1. August 1843 in der                                         |                          |       |
| Gerie 814 verlosten Obligationen vom durch                                            |                          |       |
| Vermittlung bes haufes Goll aufgenommenen                                             |                          |       |
| Unlehen                                                                               | 123                      | 346   |
| Granzbezirke (Im) wird die Controlpflichtigkeit                                       |                          |       |
| bes Branntweines, Urraf, Rhum, Liqueurs                                               |                          |       |
| und aller anderen gebrannten geistigen Fluffig=                                       | NT T                     |       |
| keiten aufrecht erhalten                                                              | 121                      | 342   |
| - ; die Gefälls = Bezirksgerichte können die                                          |                          |       |
| Abschaffung der Gefälls = Uebertreter aus dem Gränzbezirke verhängen                  | 00-                      | For   |
| Granze; Instruction über die Obliegenheiten der                                       | 204                      | 562   |
| Dominien und Gemeinden bei Vermeffung,                                                |                          |       |
| Committee and Stutemen of Structury                                                   |                          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rerordnung | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Bericktigung und Beschreibung der Gemeinde-<br>Gränzen für das Steuer-Regulirungsgeschäft<br>Gränze; die Landesgränze ist zum Schuße der<br>Staatsgefälle von der Finanzwache durch Strei-                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> 6 | 34          |
| fungen u. f. w. streng zu beobachten Granzwache wird mit der Gefällenwache in Einen Körper unter der Benennung »k. k. Finanz-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78         | 236         |
| wache« vereinigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78         | 236         |
| Griechen; über die Unwendung der II. 71. und 77. des allgem. bürgl. Gesesbuches auf Ehen nichtunirter Griechen unter sich, oder mit katholischen Glaubensgenossen in der Bukowina Großbrittanien; (siehe England). Großberzogthum Baden; (siehe Baden). Grund=Besitzer einer Gemeinde sind zu den vorzunehmenden Catastral=Operationen alphabetisch durch die Steuerbezirks-Obrigkeiten nach- | 187        | <b>5</b> 06 |
| Juweisen; Formulare hiezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26         | 34          |
| Beilagen angeschloffen werden  — , beren Geschäftsbetrieb ist zum Schuße ber Staatsgefallen von der Finanzwache, welche im Nothfalle auch Hausdurchsuchungen vorzu-                                                                                                                                                                                                                           | 35         | 112         |
| nehmen hat, streng zu überwachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78         | 236         |
| fuchen Grund ftude); Juben fonnen ftabtifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126        | 352         |
| Hutweiden - Grundstücke pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9          | 10          |
| ber Dominien und Gemeinden bei der für das Steuer-Regulirungsgeschäft nothwendigen Ca-tastral-Vermeffung und Schähung einzelner                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| Grundflude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26         | 34          |
| Grund - Herrschaft hat die unterthänigen Baben - buchel selbst anzuschaffen, und in biesen die                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zerordnunge | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Schuldigkeiten der Unterthanen vorzuschreiben und zu quittiren                                                                                                                                                                                                                                        | 89          | 120   |
| Grund = Obrigfeit; (fiebe Obrigfeiten).                                                                                                                                                                                                                                                               | 03          | 120   |
| ben Staats = und Fondsgütern; dessen Abrech = nungsart bei Compenstrung mit ihren Baben, Steuer = und sonsigen Rückstaden                                                                                                                                                                             | 43          | 128   |
| — - Regulirung; Instruction über die Obliegenheiten der Dominien und Gemeiden bei der sür das Grundsleuer-Regulirungsgesschäft nothwendigen trigonometrisch und graphischen Ariangulirung, Berichtigung und Beschweibung der Gemeindegränzen, dann bei der ökonomischen Vermessung und Schäftung ein- |             |       |
| zelner Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26          | 34    |
| — Binse; (siebe Binse).                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |
| Gubernium; (siehe Landesstelle).                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |
| Gutachten der Merzte über gerichtliche Obbuctio-<br>nen der Leichen; in diesen find die Berhalt-                                                                                                                                                                                                      |             |       |
| nisse ihres Fundortes genau anzugeben . Güter; Benehmen und Haftung der Waisenamter auf Cameral-, Fonds = und Staatsgüter bei                                                                                                                                                                         | 163         | 442   |
| fruchtbringender Unlegung der Waisengelder .  — ; Ubrechnungsart bei der Compensirung unterthäniger Steuernachlässe auf den Came-                                                                                                                                                                     | 29          | 92    |
| rale, Fonds = und Staatsgutern                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43          | 128   |
| — ; Bestimmungen über sequestratorische Verspachtungen der Güter zur Einbringung der Steuerrückstände, nebst Formulare zum Licis                                                                                                                                                                      |             | -     |
| tations - Protofolle .  — Besicher; die an sie zu erfolgenden Ub- schriften und Auszüge der Catastral - Vermessungs - Operate sind stämpelfrei, uicht aber wenn diese                                                                                                                                 | 156         | 406   |
| als Beilagen angeschlossen werden                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35          | 112   |
| — — ; beren Geschäftsbetrieb ist zum Schuhe<br>ber Staatsgefalle durch die Finanzwache, die bei<br>verdächtigen Personen auch Durchsuchungen                                                                                                                                                          |             |       |
| vornehmen barf, ftreng ju übermachen . Bomnafial=Studien=Beugniffe; ibre Stam-                                                                                                                                                                                                                        | 78          | 236   |
| peibebandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109         | 326   |
| Gymnasien; Auflassung der Vorschriften, die das<br>Mormalalter für Elementar-Schuler zum Ein-                                                                                                                                                                                                         |             |       |

F

|                                                                                                                                                              | Sahl ber Berorbungen | Seite    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| tritte in die Gymnassen festsekten, wobei aber die Vorsichten bezüglich ihrer Zulassung zu diesem Studium vorgeschrieben werden                              | 146                  | 380      |
| <b>\$</b>                                                                                                                                                    |                      |          |
| Saft ung der Waisenamter auf Fonds- und Staats-<br>gutern bei fruchtbringender Unlegung der Wai-<br>fengelder                                                | 29                   | 92       |
| - ; über die Uffentirung jener Militärpflichtisgen, die fich derfelben durch angeblich unsichtsbare Gebrechen zu entziehen suchen, gegen Haf-                |                      |          |
| tung ihrer Stellungs = Obrigkeiten                                                                                                                           | 94                   | 298      |
| cruten Sandel; Ermächtigung der Rolomoaer Cameral-<br>Bezirkscasse zu den Umtshandlungen der Waa-<br>ren-Controle, dann zur Ausstellung der Ersas-           | 115                  | 334      |
| bolleten, Bezuge = und Versendungekarten .  Desgleichen auch jener zu Rzeszow .  - ; Aufhebung der Hilfszollamter in Dom-                                    | 44                   | 4<br>134 |
| browa, Gatowa, Lubliniec, Sieniawa, Szar-<br>pańce und Ulhuwek<br>Wodurch auch die Bezeichnung der Bollstraffen<br>und die den Controlamtern im Granzbezirfe | 11                   | 12       |
| Jugewiesenen Umkreise abgeandert werden                                                                                                                      | 100                  | 310      |
| auf falsche Erklarungen ihres Ursprunges .  - ; das dem Kilfszollamte Sieroslawice ver= liebene Befugniß eines Commerzial=Bollamtes,                         | 15                   | 18       |
| wird abgenommen                                                                                                                                              | 20                   | 28       |
| willigung                                                                                                                                                    | 55                   | 154      |
| druckung des afrikanischen Sclavenhandels .  — ; die Finanzwache hat zum Schuce der Staatsgefalle den Handel jeder Urt zu über-                              | 74                   | 194      |

| Jäuser, den Juden gerichtlich zugesprochen; sind ihnen erstn ach gepflogener Rücksprache mit den politischen Behörden in Besiß zu übergeben .  — ; in wie fern die Durchsuchung der Häuser der Finanzwache zusiehe .  — ; wer bei den Verhandlungen wegen Ubstragung baufälliger oder seuergesährlicher Häuser in den Stadten, und wann auch ein kreisämtlicher Techniser dabe initzuwirken habe .  — ; Modalitäten, wornach in den Städten bei Bauführungen neuer und bei bedeutenden Umstaltungen alter Häuser runde enge Rauchsfänge hergestellt werden konnen .  Haus zu in de; (siehe Hunde).  Haus zu irer, gegen welche Bedingungen ihnen die Haltung eines Waarenträgers von der Landesssielle zu bewilligen, und was überhaupt dießs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Steuerbezirke = Obrigkeit nachzuweisen; Formu-                                                                                                                        | Zeroedung | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| politischen Behörden in Besis zu übergeben .  — ; in wie fern die Durchsuchung der Häuser ber Kinanzwache zustehe .  — ; wer bei den Verhandlungen wegen Ubstragung baufälliger oder feuergefährlicher Käuser in den Städten, und wann auch ein kreisämtlicher Techniker dabei mitzuwirken habe .  — ; Modalitäten, wornach in den Städten bei Bausührtungen neuer und bei bedeutenden Umstaltungen alter Häuser runde enge Rauchfänge hergesellt werden können .  Jausier, gegen welche Bedingungen ihnen die Haltung eines Waarenträgers von der Landessstelle zu bewilligen, und was überhaupt dießssalls zu beobachten sey .  — sind zum Schuße der Staatsgefälle und zur Verhinderung des Schleichhandels durch die Kinanzwache zu überwachen .  Saussirbandel; Strafe gegen Hausurer, wenn deren Träger ohne ihrer Begleitung im Hausurhandel betreten werden .  — mit Stechwiehsselssch in Lemberg bleibt fortan bei Consistationsstrafe untersagt .  — ; Bestimmungen über das Einschreiten und süber die Bewilligung zum Hausurbandel .  — 28 efu g nisse; deren Verlust, so wie die Unsfähigkeits erklärung zur Weidererlangung derselben, können die Gefälls Bezirksgerichte aussprechen .  Saussirpässer in diesen ist die den Hausuren etzstheilte Bewilligung zur Haltung eines Waarensträgers erstärung zur Weidererlangung derselben, können die Gefälls Bezirksgerichte aussprechen .  Saussirpässericht zu machen .  36 204 562  55 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saufer, den Juden gerichtlich zugesprochen; sind ihnen erstn ach gepflogener Rucksprache mit den                                                                      | 26        | 34    |
| — ; wer bei den Verhandlungen wegen Ubstragung baufälliger oder feuergefährlicher Käuser in den Städten, und wann auch ein Kreisämtslicher Techniker dabei mitzuwirken habe .  — ; Modalitäten, wornach in den Städten bei Bauführungen neuer und bei bedeutenden Umstätungen neuer und bei bedeutenden Umstätungen alter Häuser runde enge Rauchsfänge hergestellt werden können .  Jaus " Und e; (siehe Hunde).  Haussellung eines Waarenträgers von der Landessstelle zu bewilligen, und was überhaupt dießsfalls zu beobachten sey .  — sind zum Schuße der Staatsgesälle und zur Verhinderung des Schleichhandels durch die Finanzwache zu überwachen .  Haussellung eines Lieben gegen Haustren, wenn deren Kräger ohne ihrer Begleitung im Hausschandel betreten werden .  — mit Stechviehssseisch in Lemberg bleibt fortan bei Considecationssirase unterlagt .  — west und nisser das Einschreiten und über die Bewilligung zum Hausschandel .  204 562  Haussellung zus Bestung eines Waarensträgers ersichtlich zu machen .  Sausirpassellen aus über das Einschreiten um Erneuerung der Hausschaffe und über die Erledigung derseichten Ausschaffe und über die Erledigung derseichten Ausschaffe und über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen, dann das über die Erledigung dersei Wesuchen der dann das über die Erledigung dersei Wesuchen der dann das über die Erledigung dersei Wesuchen der da | politischen Beforden in Besit zu übergeben . — ; in wie fern die Durchsuchung der Kaufer                                                                              | 36        | 112   |
| licher Technifer dabei mitzuwirken habe  —; Modalitäten, wornach in den Städten bei Bauführungen neuer und bei bedeutenden Umstaltungen alter Käuser runde enge Rauchsfänge hergestellt werten können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ; wer bei den Verhandlungen wegen Ubstragung baufälliger oder feuergefährlicher Käufer in den Städten, und wann auch ein Ereisämts                                  | 78        | 236   |
| Saufirer, gegen welche Bedingungen ihnen die Haltung eines Waarentragers von der Landessfielle zu bewilligen, und was überhaupt dießsfalls zu beobachten sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | licher Technifer dabei mitzuwirken habe — ; Modalitäten, wornach in den Städten bei Bauführungen neuer und bei bedeutenden Umstaltungen alter Häuser runde enge Rauch | 106       | 322   |
| Faltung eines Waarentragers von der Landesssielle zu bewilligen, und was überhaupt dießsfalls zu beobachten sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fange bergestellt werden konnen                                                                                                                                       | 175       | 462   |
| falls zu beobachten sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haltung eines Waarentragers von der Landes-                                                                                                                           |           |       |
| Sausirhandel; Strafe gegen Haustrer, wenn deren Träger ohne ihrer Begleitung im Haustrhandel betreten werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | falls zu beobachten sey                                                                                                                                               | 55        | 154   |
| — mit Stechviehssleisch in Lemberg bleibt fortan bei Considerationsstrase untersagt.  — ; Bestimmungen über das Einschreiten und über die Bewilligung zum Hausstrandet.  — = Besugnisse; deren Verlust, so wie die Unsähigkeits Erklärung zur Weidererlangung derselben, können die Gefälls Bezirksgerichte aussprechen.  Sausirpasse; in diesen ist die den Haussren erstheilte Bewilligung zur Haltung eines Waarenstragers ersichtlich zu machen.  — ; Bestimmungen über das Einschreiten um Erneuerung der Haussresse das Einschreiten um Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und der Erledigung derlei Gestucht dass Einschreiten und der die Erledigung derlei Gestucht dass Einschreiten und Erneuerung der Haussresse dass Einschreiten und der die Erledigung derleiten Erlegt der der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hausirhandel; Strafe gegen Hausirer, wenn deren Träger ohne ihrer Begleitung im Hausirhandel                                                                          | 78        | 236   |
| bei Constantionsstrase untersagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - mit Stechviehfleifch in Lemberg bleibt fortan                                                                                                                       | 55        | 154   |
| — = Befugnisse; deren Verlust, so wie die Unsähigkeits Erklärung zur Weidererlangung derselben, können die Gefälls Bezirksgerichte aussprechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bet Considerationsstrafe unterfagt . — ; Bestimmungen über das Einschreiten und                                                                                       | 105       | 320   |
| aussprechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Befugniffe; deren Verluft, so wie die Unfabiofeits Erklarung jur Weidererlangung                                                                                      | 122       | 344   |
| trägers ersichtlich zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gaufprechen . Saufirerner- et- gaufirern et- theilte Bewilligung zur Haltung eines Waaren-                                                                            | 204       | 562   |
| Erneuerung ver Haustrpässe und über die Erle-<br>digung derlei Gesuche, dann daß über die zu-<br>rückgesiellten alten Kaustrpasse keine Empfangs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tragers ersichtlich zu machen                                                                                                                                         | 55        | 154   |
| V. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erneuerung ber Haustrpasse und über die Erle-<br>digung berlei Gesuche, dann daß über die zu-                                                                         |           | *     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | 122       | 344,  |

Ξ

324

Städten angeordnet wird

| -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | onnagen     | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seror Seror | Ottle |
| Bilfe-Bollamter; (fiebe Bollamter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54          |       |
| - = Sage; (fiebe Hushilfstage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| Sof=Buchhaltung; (fiebe Buchhaltung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |
| Dienerschaft; (fiebe Dienerschaft).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
| = Rammer=Obligationen; (fiebe Oblia gationen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| Solzfuhr = und Schlagerlohn, den Unterthanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
| auf Fonds = und Staatsgütern für überarbeitete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| Roboth gebührender; wie solcher bei Compen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| strung mit ihren Gaben = und Steuerrudflan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| den abzurechnen sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43          | 128   |
| honorar gebührt den Lehrern an Wolfsichulen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40          | 120   |
| Machtrage = nicht aber auch für Wiederholunge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| Prüfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135         | 364   |
| Sorer der Philosophie sind bei mißlungener Wieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100         | 904   |
| holung eines Studienjahres, von den Studien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| zu entfernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48          | 138   |
| Sunde; Erläuterung ber Vorfchriften über bas Sal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10          | 200   |
| ten und Unhängen bei Tage der Hausbunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
| auf bem Canbe, und über die Bestrafungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| der Unterthanen in Uebertretungefällen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112         | 330   |
| Sutweiden, fladtische, konnen Juden pachten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9           | 10    |
| Sprotheken; Erfordernisse zur Unnahme der auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 10    |
| Sppothekar-Forderungen versicherten Cautionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ama         | 456   |
| 329poiperat=Botverungen versingerien Saanvien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171         | 700   |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |             |       |
| Jahre, (siehe Ulterd = und Dienstjahre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00        |       |
| Janczyn, Brzezaner Kreises; daselbst wird eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| Wegmauth mit der Gebühr für zwei Meilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
| errichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199         | 550   |
| Janow; daselbst wird die Wegmauthgebühr auf 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |
| fr. C. M. erhöhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          | 32    |
| Indentität zweier Erfindungs = Privilegien; (siehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |
| Privilegien).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |
| Impfung; Die bei Blattern-Epidemien verwen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| deten Aerzte haben zugleich auch die Nothim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
| pfung, wozu keine eigenen Impfarzte zu ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| fenden sind, zu bewirken .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98          | 306   |
| Impfunge=Uergte; (siehe Uergte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |
| = Musweise Nr. I. und II.; Formula=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
| rien hiezu nebst Belehrung, wornach sowohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| diese, wie auch die Impfungs-Summarien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| Prov. Gefekf. f. d. J. 1843. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |

|                                                                                           | E       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                           | Per Ing |       |
|                                                                                           | 36      | Gerte |
|                                                                                           | E S     |       |
| his Mudmails than his Planacoination are anteres.                                         | 83      | 10 X  |
| die Ausweise über die Revaccination zu entwersfen sind                                    | 158     | 432   |
| Individuen, verdachtige und auszuforschende, find                                         | 100     | TOX   |
| non der Finanimache streng in übermachen, und                                             |         |       |
| von der Finanzwache fireng zu überwachen, und die von ihr Angehaltenen durch die Dominien |         |       |
| ju jeder Beit ju übernehmen                                                               | 78      | 236   |
| - , vor dem 40. Ultersjahre beim Cataster an-                                             |         |       |
| gestellte und dabei noch fortdienende, konnen auch                                        |         |       |
| nach überschrittenem Normalalter eine stabile                                             |         |       |
| Unstellung ohne Ultersnachsicht erlangen .                                                | 80      | 262   |
| - , in den Dominical = Aresten verhaftete; in                                             |         |       |
| wie fern ste von den Ortsobrigkeiten unent-                                               |         |       |
| geltlich zu verpflegen sind                                                               | 86      | 278   |
| ; die Verpflegungskosten für mittellose vom                                               |         |       |
| Rreisamte wegen schweren Polizei - und fonsti=                                            |         |       |
| gen Uebertretungen jum Urrest abgeurtheilte In-                                           | 48.3    | 200   |
| dividuen hat der Cameralfond zu tragen .                                                  | 174     | 462   |
| ; Vorgang der Gefällsbeborden und Ge=                                                     |         |       |
| fällsgerichte gegen Individuen, die sich im Ver-                                          |         |       |
| fabren über Befalls- Uebertretungen eine belei-                                           | 005     | F00   |
| bigende Schreibart erlauben . Ind offirung ber auf mehrere Jahre geschlossenen            | 205     | 560   |
| Berzehrungssteuer = Pacht = und Ubfindungs=                                               |         |       |
| Bertrage mit einem Stampelbogen, ift ungu-                                                |         |       |
| lâßig                                                                                     | 33      | 100   |
| - ; besgleichen auch bei Verhandlungen über                                               |         |       |
| Militar = Verlaffenschaften                                                               | 153     | 398   |
| - der bei Militar = Verlaffenschaften vorkom=                                             |         |       |
| menden ungestampelten ober nicht gefetlich ge=                                            |         |       |
| stämpelten Erbeerflarungen darf nicht eintreten                                           | 195     | 540   |
| Industrie; Bestimmungen über die Erforderniffe                                            |         |       |
| jur Errichtung der Privat = Vereine für die                                               |         |       |
| Beforderung der Industrie, und über das Ber-                                              |         |       |
| haltniß derfelben zur Staate = Verwaltung .                                               | 194     | 526   |
| Privilegien; Streitigkeiten über ibre                                                     |         |       |
| Identität sind von politischen, dagegen die da=                                           |         |       |
| von abgeleiteten Entschädigungs = Unspruche von                                           |         |       |
| gerichtlichen Beborden zu entscheiden                                                     | 59      | 172   |
| Ingenieure, bei den Catastral-Operationen ver-                                            |         |       |
| wendete; Competenz ihrer unentgeltlichen Woh-                                             | 26      | 24    |
| - ; (flebe Kreis = Ingenieure).                                                           | 20      | 34    |
| , these streets Sufferientel.                                                             |         |       |

|                                                                                                                                                                                                                                  | Den           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 100                                                                                                                                                                                                                              | 3abl<br>erorb | Seite      |
| Inquisiten, in flatischen und Dominical=Urre-<br>ften verhaftete; wem die Verpflegung derfelben                                                                                                                                  | æ             | 335        |
| obliege — ; den politischen Obrigkeiten gebührt der Erfat der für Eriminal=Inquisiten verwendesten Verpflegskosten, wenn sie solche vor der Urtheilsschöpfung dem Strafgerichte nachweisen                                       | 86<br>160     | 278<br>434 |
| Infertion; (siehe Einschaltung).                                                                                                                                                                                                 | -50           | 704        |
| Insertions : Gebühren von durch Civil = und Militär-Behörden in der Wiener Beitung versanlaßten Einschaltungen; zur Einbringung dersfelben sind monatliche Verzeichnisse an die Casmeral-Bezirks: Verwaltung der Hauptstadt ein= |               | -          |
| zusenden In nittute; (siehe Ordensschwestern).                                                                                                                                                                                   | 184           | 502        |
| Instruction über die Obliegenheiten der Dominien und Gemeinden bei Wornahme der Catastral-<br>Bermessungs Derationen und bei den okono-                                                                                          |               |            |
| mischen Schaßungen einzelner Grundstücke . Intabulation; (siehe Einverleibung).                                                                                                                                                  | 26            | 34         |
| Intestat-Verlassenschaften griechisch = unirter                                                                                                                                                                                  |               |            |
| Pfarrer; ibre Behandlungsart.<br>Inventarien über städtisches Vermögen; in diesen sind die ftädtischen Gerichte Zarrückstände auf-                                                                                               | 101           | 312        |
| zunehmen                                                                                                                                                                                                                         | 18            | 24         |
| - von Verlassenschaften, den Vormundschafts-<br>Behörden fremdherrschaftlicher Pupillen in Ub-<br>schrift mitgetheilte, sind stämpelfrei, nicht aber<br>jene, die an Guratoren, Vormunder u. s. w.                               |               |            |
| ausgefolgt werden                                                                                                                                                                                                                | 151           | 396        |
| mende, sind stampelpflichtig                                                                                                                                                                                                     | 153           | 898        |
| Baden mit der Post versendete; Ermässigung bes Porto biefür                                                                                                                                                                      | 27            | 86         |
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen                                                                                                                                                                                     | 84            | 102        |
| Eben so auch zwischen Oesterreich und der Thurn= und Taxis'schen Postverwaltung in                                                                                                                                               |               |            |
| beutschen Staaten . Irland; Begunstigungen für babin über Odessa eingeführte Producte Galiziens, nehft Strafen                                                                                                                   | 56            | 156        |
| auf falschliche Erklarungen ihres Ursprunges . 41 *                                                                                                                                                                              | 15            | 18         |

gen

|                                                                                                                                                                                             | Bahl ber Berorbnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Irrenhaus; Erneuerung der Vorschriften über die<br>Absendung auswärtiger Geisteskranken in die<br>Lemberger Irrenanstalt, dann über ihre Ab-<br>holung nach erfolgter Genesung oder Unbeil- |                       |       |
| barkeit und Unschädlichkeit                                                                                                                                                                 | 91                    | 291   |
| Suden können städtische Sutweiden pachten                                                                                                                                                   | 9                     | 10    |
| geben                                                                                                                                                                                       | 36                    | 112   |
| — ; Bedingungen, gegen welche ihnen ber<br>Eintritt in das ruffische Gebieth gestattet wird                                                                                                 | 72                    | 190   |
| — ; diese haben für Kaffehschank- und Billard-<br>Uufstellungs-Befugnisse keine Taxen zu bezahlen<br>— = Steuern; ihre Einhebungsart für das                                                | 152                   | 396   |
| Safr 1844                                                                                                                                                                                   | 120                   | 342   |
| dierende, haben die Kreisamter, ohne hierüber die jährlichen Ausweise einzusenden, selbst zu überwachen und in vorkommenden Fallen auch                                                     | 1041                  |       |
| das Umt zu handeln                                                                                                                                                                          | 68                    | 186   |
| Juftig-Ungelegenheiten; Bertretung ber Pfar-<br>ren und geistlichen Pfrunden in Besigstreit- und                                                                                            |                       |       |
| Provisorial - Gegenständen durch den Fiscus . Doch dürfen die Pfarrer u. s. w. um Erwir- kung eines Provisoriums nicht unmittelbar bei                                                      | 12                    | 12    |
| Serichte einschreiten                                                                                                                                                                       | 52                    | 148   |
| denen Häufer sind in ihren Besig erft nach gepflogener Rudsprache mit den politischen Be-                                                                                                   |                       |       |
| borden zu übergeben                                                                                                                                                                         | 36                    | 112   |
| ; Streitigkeiten und Besithsörungen eines unbeweglichen Eigenthums des Militär-<br>Uerars sind bei der Real-Gerichtsbehörde aus-                                                            |                       |       |
| zutragen                                                                                                                                                                                    | 47                    | 136   |
| ungarischen Gerichten in Sandels-, Lieferungs-<br>und Wechselsachen gegenseitig zu beobachtende                                                                                             |                       |       |
| Reciprocitat                                                                                                                                                                                | 81                    | 268   |

| Ctudio Dinasiaaankaitan biruviita oo ar                                                                                                                                                                                                                                          | Sabl ber Werordnungen | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Justig-Ungelegenheiten; die politischen Bebor-<br>den sind zur Zustellung der Erlässe auswärtiger<br>Gerichte incompetent                                                                                                                                                        | 93                    | 296         |
| ten Classe im Concurse der förmlichen und be- flimmten trockenen Wechselbriefe, dann der For- derungen inländischer Fabriken und Manufac- turs-Arbeiter an Handelbleute, dann anderer Gläubiger an diese Fabriken und Arbeiter, und Gleichstellung solcher Forderungen jenen der |                       |             |
| übrigen Gemein = Glaubiger — ; Bestimmungen über das Verfabren der Gefällsgerichte bei Untersuchungen und Ent= scheidungen von Gefälls = Uebertretungen über- haupt, und über die Umtswirtsamfeit derselben                                                                      | 159                   | 434         |
| insbesondere                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204                   | 562         |
| <b>St.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |
| Raffeh=Schank, den Juden verliehener; hiefur ist<br>feine Zare zu bezahlen .<br>Kalber und Kalbfleisch; der Handel damit wird<br>in Lemberg mit Ausnahme des Haustrens frei=                                                                                                     | 152                   | <b>8</b> 96 |
| gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105                   | 320         |
| pflichtig<br>Kameral; (siebe Cameral).                                                                                                                                                                                                                                           | 45                    | 135         |
| Kamine; (siebe Rauchfänge).<br>Kämmerei-Cassen; wie deren Beamten bei wö-<br>chentlichen Scontrirungen, worüber das vor-<br>geschriebene Vormerkbuch bei Strafe von 5 fl.<br>C. M. zu führen und solches bei den Haupt-<br>Scontrirungen genau zu prüfen ist, zu ver-            |                       |             |
| fahren haben — = Vorsteher; (siehe Vorsteher). Kammer=Procuratur; (siehe Fiscalamt). Kampagne=Uniform; (siehe Uniform). Kandidaten; (siehe Bewerber und Lehramts-Candidaten). Kapellane; (siehe Capellane).                                                                      | 51                    | 146         |
| Rapitalien; (siebe Capitalien).<br>Rapitan; (siebe Capitan).                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |

| ma all                                                                                                                                                                            | Sahl ber Berorbnungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Karnthen; der dortigen Stände am 1. März 1843 in der Serie 197 verloste Domestical=Obliga=                                                                                        | e.c.                  | 410   |
| Karten; (siehe Bezugd-, Cand = und Verfendungs-<br>farten).                                                                                                                       | 38                    | 116   |
| Raffa=Ubschluffe, wochentliche, der Städte find nach bem vorgeschriebenen Formulare zu ver-                                                                                       |                       |       |
| fassen. 2. 21. und letten                                                                                                                                                         | 51                    | 146   |
| eines jeden Monates vorzunehmen Raffen; (siehe Cameral = Bezirks = , Kämmerei = , Sparr = und Stadtcaffen).                                                                       | <b>6</b> 9            | 186   |
| Raffe=Stand, wöchentlicher, der Städte ist am 7.,<br>14., 21. und letten jedes Monates nach dem                                                                                   |                       |       |
| vorgeschriebenen Formulare zu verfassen . Raften; (siebe Mothkasten).                                                                                                             | 69                    | 186   |
| Kataloge von Büchern, Musikalien u. f. w., unter<br>Kreuzband gegenscitig zwischen Desterreich und<br>Baben mit der Post versendete; wird das Porto                               |                       |       |
| ermäßigt                                                                                                                                                                          | 27                    | 86    |
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen<br>Eben so auch zwischen Desterreich und der<br>Thurn= und Taxis'schen Possverwaltung in                                             | 34                    | 102   |
| deutschen Staaten                                                                                                                                                                 | 56                    | 156   |
| Katech eten der Laubstummen-Institute haben über den Unterricht der Saubstummen Bortrage ju                                                                                       |                       | ALE S |
| halten                                                                                                                                                                            |                       | 5 180 |
| Clerus in der Bukowing bei Eingehung ge-<br>mischter Ehen —; über die Unwendung der II. 71. und 77.<br>des allgem. burgl. Gesetbuches auf Ehen nicht-                             | 63                    | 3 178 |
| unirter Griechen mit fatholischen Glaubenege-<br>noffen in ter Bukowina .                                                                                                         |                       | 7 506 |
| Kaufleute; (siebe Handelbleute).<br>Kaufmanns=Läden; wann selbe von der Finang-<br>wache zu betreten, und daselbst zum Schuße der<br>Staatsgefälle auch die Nachschau, Revisioner | :<br>1                |       |
| und Einsicht ihrer Handelsbücher vorzunehmer sind . Kaufpreise; Quittungen und Urkunden, welch                                                                                    | . 7<br>e              | 8 236 |
| die Partheien an die Leihanstalt über die nach                                                                                                                                    | /                     |       |

| Tilgung ber Schuld erübrigten Kaufpreise für                                                                                                                                                                                                                                              | Berordnung | Scite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| ihre veräußerten Pfander beibringen, find ftam-                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
| pelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61         | 174         |
| Kautionen; (siehe Cautionen).<br>Kinder der nach zweiter Urt verheiratheten Solda-<br>ten; die der Civil-Beiflichkeit zustehende Beer-<br>digung derselben ist in die militär-geistlichen<br>Protokolle nicht einzutragen; dann Benehmen,<br>wenn eine Ehe zweiter Urt in jene erster Urt |            |             |
| umgewandelt werden follte  ; Benehmen des katholischen Curat-Clerus in der Bukowing beim Eingeben gemischter                                                                                                                                                                              | 16         | 20          |
| Ghen bezüglich ber Erziehung ihrer Kinder                                                                                                                                                                                                                                                 | 63         | 178         |
| Bildung taubstummer Kinder .  — ; das Upothekergewerbe darf von den Kinstern verstorbener Upotheker nicht fortgesett                                                                                                                                                                      | 65         | 180         |
| werden<br>Kirchen Baulichkeiten; Stampelbehandlung<br>der dießfälligen Licitations und Uccords-Pro-<br>tokolle, dann der hierüber ausgesertigten Ver-                                                                                                                                     | 198        | 511         |
| träge .  — = Matrifelbücher; (siehe Matrifelbücher).  — = Messen = Stiftbriese; (siehe Messen = Stiftbriese).  — = Verwaltungen, benen das Urmenrecht nicht zusteht, sind in ihren Rechtsangelegenheis                                                                                    | 31         | 96          |
| ten von den Stampel = und fonstigen Gerichts.                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |
| gebuhren nicht frei                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77         | 234         |
| flampelpflichtig  — über Besichstreitigkeiten und Besichtorun- gen eines unbeweglichen Eigenthums des Mili- tar- Uerars sind bei der Real- Gerichtsbehörde                                                                                                                                | 30         | 94          |
| anzubringen .  — ber Unterthanen über Mißhandlungen, die als Polizei = Bergehen erscheinen, sind stäm-                                                                                                                                                                                    | 47         | <b>13</b> 6 |
| pelfrei — über Mißbandlungen oder Beschädigungen; die hierüber amtlich ausgesertigten ärztlichen Zeugnisse sind stampelfrei, nicht aber wenn sie zur Geltendmachung des Schadenersages aus-                                                                                               | 54         | 152         |
| gestellt werden                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143        | 376         |

E

| 100                                                                                            | Serordungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Rlagen; (siebe auch Beschwerden).                                                              | Ć.          |       |
| Klaffen; (siehe Classen).<br>Kleidung der Finanzwache wird vorgeschrieben .                    | 78          | 236   |
| Kleingaben (Rechte), von Unterthanen schuldige und geleistete, sind in ihren Gabenbucheln vor= | ,,,         | *00   |
| zuschreiben und zu quittiren                                                                   | 39          | 120   |
| Klerus; (stehe Clerus).<br>Klöster find zur Errichtung und Erhaltung von                       |             |       |
| Schulen für Taubstumme aufzufordern .                                                          | 65          | 180   |
| ; Bestimmungen über die Errichtung ber                                                         |             |       |
| deutschen Ordenoschwestern, über ihre Erbfolge,                                                |             |       |
| Befreiung vom Umortifationsgesetze und über die Aufnahme ihrer Novizen                         | 180         | 496   |
| - ; jene Klöster, welche die Lehrer für haupt-                                                 | 100         |       |
| schulen beistellen, haben auf Substitutionege=                                                 |             |       |
| bühren keinen Unspruch                                                                         | 181         | 498   |
| Rolomea; die dortige Cameral = Bezirkscasse wird                                               |             |       |
| zu den Umtshandlungen der Waaren-Controle, somit auch zur Uusstellung der Ersatbolleten,       | 14234       |       |
| Bezuge = und Versendungekarten ermächtigt .                                                    | 4           | 4     |
| - ; babin wird bas Districtual- Berggericht                                                    | This is     |       |
| von Stanisławow überfest, und von der Ca-                                                      | _1000       |       |
| meral = Bezirks = Verwaltung beforgt                                                           | 28          | 92    |
| Rommerzial=Gewerbe; (fiebe Gewerbe). — = Bollamt; (fiebe Bollamter).                           |             |       |
| Kommiffare; (siebe Commissare).                                                                |             |       |
| Kommissionen; (siebe Commissionen und Unter-                                                   |             |       |
| suchungen).                                                                                    |             |       |
| Rommunal=Gerichte; (flehe Gerichte).                                                           |             |       |
| Rommunitaten; (fiebe Bemeinde).                                                                |             |       |
| Rompetenten; (fiebe Bewerber).<br>Rompeteng; (fiebe Competeng).                                |             |       |
| Roncentrirung der Truppen; (flehe Waffenübung).                                                |             |       |
| Ronduft; (siehe Conduct = Quartale).                                                           |             |       |
| Konfiskation; (siebe Confiscation).                                                            |             |       |
| Konfurreng=Beitrage; (fiebe Beitrage).                                                         |             |       |
| Konkurse; (siehe Concurse).                                                                    |             |       |
| Konfignationen; (siehe Ausweise und Verzeich= niffe).                                          |             |       |
| Ronfiftorien; (fiebe Confiftorien).                                                            |             |       |
| Ronfcriptions = Obrigfeiten; (fiebe Obrig-<br>feiten).                                         |             |       |
| Kontobuch; (siehe Contobuch).                                                                  |             |       |

|                                                   | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Rontracte; (flebe Verträge).                      | 278.                     |         |
| Kontrole; (fiebe Controle).                       |                          |         |
| Konvention; (fiebe Staats = Bertrage).            |                          |         |
| Konvift; (siebe Convicte Böglinge).               |                          |         |
| Ropyczyńce; dafelbst wird eine Wegmauth nach      |                          |         |
| der Tarifsclasse für drei Meilen errichtet .      | 112                      | 332     |
| Roramifirungen; (fiebe Coramifirungen).           |                          | 1427    |
| Korner-Schüttungen ber Unterthanen find in        |                          |         |
| ihren Gabenbucheln vorzuschreiben und zu          |                          |         |
| quittiren                                         | 39                       | 120     |
| Korreftions-Unstalt; (siehe Correctionsanstalt).  |                          |         |
| Korrespondeng, (fiebe Schriftenwechsel).          |                          |         |
| Roften der für die Unterthanen anzuschaffenden    |                          |         |
| Babenbucheln, bat die Grundherrschaft ju be=      |                          |         |
| streiten • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | 39                       | 120     |
| - , welche die Ortsobrigkeiten jur Verpfie-       |                          | 120     |
| gung der inihren Urreften verhafteten Individuen  |                          |         |
| bestreiten; wann fie den Erfat biefur anspre-     |                          |         |
| chen dürfen                                       | 86                       | 278     |
| ; zur Vermeidung besonderer Kosten der            |                          |         |
| Mothimpfung bei Blattern-Epidemien, ift diese     |                          |         |
| durch die bei derlei Epidemien verwendeten Uerzte |                          |         |
| gleichzeitig zu bewirken                          | 98                       | 306     |
| - ; Bestimmung über Vergütung ber Kosten          |                          | -       |
| des Strasversahrens aus Unlaß des den Ver=        |                          |         |
| gebrungesteuer-Pachtern durch die Gefällenmache   |                          |         |
| geleisteten Beistandes                            | 114                      | 332     |
| - ; Musmaß der Seil = und sonstigen Koften        |                          | 002     |
| für wegen angeblicher Bebrechen gegen Saf=        |                          |         |
| tung der Dominien affentirte und arztlich be-     |                          |         |
| handelte Recruten                                 | 115                      | 334     |
| _ ; Bestimmung der Concurrenz des Schuls          |                          |         |
| fondes und ber flädtischen Renten zu den Ko=      |                          | sie     |
| ften für die Erhaltung der Mormal= und Kreis-     |                          |         |
| pauptschulen mit Einschluß der Madchenschulen     | 136                      | 366     |
| ; der politischen Obrigfeit gebührt der Er-       |                          |         |
| fat jener Kosten, die sie zur Verpflegung eines   |                          |         |
| Criminal-Inquisiten verwendet, und dem Straf-     |                          |         |
| gerichte vor der Urtheilsschöpfung nachgewiesen   | 1                        | - 14000 |
| hat                                               | 160                      | 434     |
| _ ; (siebe auch Uhungskossen und Auslagen,        |                          |         |
| dann Beilunge = und Werpflegekoften).             |                          |         |
|                                                   |                          |         |

| 200                                                                                                                                                                                      | Berordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Kothabkrukung von Straffen, welche in Stad-<br>ten gegen Bezahlung bewirkt wird, ist unter<br>Controle des Polizei-Revisors an die Ausschuß-<br>manner gegen Rechnungslage zu übertragen | 139          | 370   |
| Koupons; (fiebe Coupons).<br>Kouverte; (fiebe Couverte).<br>Kranken; Erneuerung der Worschriften wegen Ub-                                                                               |              |       |
| fendung auswärtiger Geisteskranken in die Lemberger Irrenanstalt, und wegen Ubholung derjenigen, die daselbst genesen oder unheilbar und unschädlich sind                                | 91           | 204   |
| - ; Berpflichtung ber Uerste, ben ploblich Erfrankten unweigerlich und eiligst ihren Bei-                                                                                                |              | 1112  |
| ftand zu leisten                                                                                                                                                                         | 108          | 324   |
| mehr zu bestreiten                                                                                                                                                                       | 125          | 350   |
| Litische Kranke                                                                                                                                                                          | 127          | 352   |
| - ; Maßregel zur Beseitigung übermäßiger<br>Unfrechnungen für Urzeneien, die an Militär=<br>Kranke außer ber Militär Geilanstalt vom                                                     | 180          | 496   |
| Saufer; Erneuerung der Worschriften wegen Ubsendung der auswärtigen Geisteskran-                                                                                                         | 203          | 556   |
| fen in das Lemberger Krankenhaus                                                                                                                                                         | 91           | 294   |
| Krankheiten; Behandlungkart jener Militarpflich=<br>tigen, die wegen angeblich phissischer Krankhei=                                                                                     | 0.7          | 200   |
| ten sich der Ussentirung zu entziehen suchen .<br>Uusmaß der Heilungs - und sonstigen Kosten<br>für derlei gegen Haftung der Dominien assen-                                             | 94           | 298   |
| tirte und ärzelich behandelte Recruten,  ; die für einige Lehrfächer spstemisirten Remunerationen, gebühren den damit betheils ten Lehrern und Professoren für die Zeit ihrer            | 115          | 331   |
| Erfrankung nicht                                                                                                                                                                         | 176          | 470   |

| CO 1                                                                                                                                                                                                                                     | Sahl be   | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Krankheitsgeschichte; bei Verfassung berselben für die in die Lemberger Irrenanstalt abzusen-<br>benden auswärtigen Geisteskranken, sind die<br>dießfalls bestehenden Vorschriften zu beachten.<br>Kredit=Verein; (siehe Credit=Verein). | 91        | 294   |
| Kreid-Uemter haben das Studieren galizischer Jugend im Auslande zu überwachen, und über vorkommende Falle selbst das Amt zu                                                                                                              | 20        | ***   |
| handeln — follen die Werhandlungen über Uus- mittlung der Waffenübungspläße für jährliche                                                                                                                                                | 68        | 186   |
| Truppen = Concentrirungen felbst pflegen • erhalten Formularien zu den Straf=                                                                                                                                                            | 116       | 336   |
| bothen Absendungs und Abrufungs Bolleten — ; die Verpflegskosten für die wegen schweren Polizei = oder sonstigen Uebertretun- gen zum Arrest durch die Kreikamter verurtheil- ten mittellosen Individuen, hat der Cameral-               | 157       | 422   |
| fond zu bestreiten                                                                                                                                                                                                                       | 174       | 462   |
| figer ist vom Kreisamte zu bestätigen                                                                                                                                                                                                    | 200       | 550   |
| über beren Tauglichkeit ein Zweifel obwaltet .  — - Umte-Beamten, technische, wenn sie bei Berhandlungen wegen Ubtragung baufalliger oder feuergefährlicher Gebäude in ben                                                               | 50        | 142   |
| Stadten mitzuwirfen haben  — - Commiffare haben bei periodischen Scontrirungen slädtischer Cassen das Wochen- fcontro genau zu prufen, und sich über die Behandlung der dabei etwa vorgekommenen                                         | 106       | 322   |
| ueberschüsse oder Abgänge zu überzeugen  "Saupt schulen; Verpflichtung der Städte zu der gleichzeitig festgeseten Concurrenz für Besoldungen und sonstige Auslagen der Kreide<br>Bauptschulen, wobei ihnen auch das Vorschlages          | <b>51</b> | 146   |
| recht zu Lehrstellen eingeraumt wird                                                                                                                                                                                                     | 136       | 360   |
| peniren haben                                                                                                                                                                                                                            | 100       | 322   |

den de

|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sahi ber<br>Berordnung | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Sreis-Caffe-Beamten; deren Quittungen über Reisepauschalien bei Geldtransporten, sind dem ganzen Betrage nach stämpelpflichtig .<br>Kreuzband (Für unter) zwischen Desterreich und                                                                                       | 92                     | <b>2</b> 96 |
| Baden mit der Post versendete Druckschriften, Bucher u. f. w. wird das Porto ermäßigt .                                                                                                                                                                                  | 27                     | 86          |
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen<br>Ebenso auch zwischen Desterreich und ber<br>Thurn = und Taris'schen Post = Verwaltung in                                                                                                                                 | 34                     | 102         |
| deutschen Staaten                                                                                                                                                                                                                                                        | 56                     | 156         |
| Krida; (siehe Erida). Kriegs dienste; Bestimmungen über die Beizieshung der Civil = Verzte zur Untersuchung der für Kriegsdienste zweifelhaften Zauglichkeit von Militärpflichtigen  Kriminal = Inquisiten; (siehe Inquisiten).  — = Voruntersuchung: (f. Untersuchung). | 50                     | 142         |
| Ruppocken; (siehe Impfung).                                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |
| Kundmachungen, von l. f. Behörden und Ge-<br>richtsflellen an das Comptoir der Wiener Zei-<br>tung zur unentgeltlichen Einschaltung forto-<br>frei einzusendende; Bezeichnungsart ihrer Cou-                                                                             | 1                      |             |
| verten Hind monatliche Verzeichniffe zur Ginbringung der Insertionsgebühren an die Cameral = Bezirks = Verwaltung der Hauptstadt                                                                                                                                         | 104                    | 316         |
| einzusenden                                                                                                                                                                                                                                                              | 184                    | 502         |
| won wem ju bewirfen fen                                                                                                                                                                                                                                                  | 204                    | 562         |
| Errichtung ber Privat-Vereine für die Befor-<br>berung ber Kunfte, und über das Werhaltnis                                                                                                                                                                               |                        |             |
| derfelben zur Staats-Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                          | 194                    | 526         |
| Runstverständige; wegen ihrer Beiziehung durch<br>die Magistrate zu den Verhandlungen über<br>die Ubtragung baufälliger oder feuergefährlicher                                                                                                                           |                        |             |
| Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106                    | 322         |
| zuziehen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                    | 362         |

=

Rurat-Beneficiaten; (fiche Beneficiaten und Beneficien).

- - Elerus; (fiehe Clerus). Rurator; (fiehe Curator). Rurtosten; (fiehe Beilungskosten).

## $\Omega_{+}$

| Ladungen der Schiffe, welche galizische Producte über Odessa nach Großbrittanien und dessen Bestüngen einführen; Begünstigungen für diefelben, nebst Strafen auf fälschliche Erklärung ihres Ursprunges | 15         | 18  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| - ; wann sie von der Finanzwache angehal-<br>ten, und unter welchen Worsichten untersucht                                                                                                               | 10         | 18  |
| werden konnen<br>Lammer und Lammfleisch; ber handel damit<br>wird in Lemberg mit Ausnahme des Haustrens                                                                                                 | 78         | 236 |
| freigegeben                                                                                                                                                                                             | 105        | 320 |
| einige Begünstigungen eingeräumt Landes-Fabriken; (sehe Fabriken).  — — = Polizeifond; (siehe Polizeifond).  — — = Stelle; in wiesern sie den Studierens den die Wiederholung misslungener Prüfungen    | 180        | 496 |
| bewissigen darf<br>Wird auch auf Nachtragsprüfungen aus-                                                                                                                                                | 48         | 135 |
| gedehnt bat den Saustrern die Saltung eines                                                                                                                                                             | 88         | 284 |
| Waarenträgers zu bewilligen — ; beren Verordnungen, womit die Einnahmen und Ausgaben der Städte geneh= migt werden, sind in den Rechnungs-Ubschlüssen und Präliminarien, dann im Contobuche             | 5 <b>5</b> | 154 |
| anzuführen .<br>Landfarten, jum Militar = Machlage geborende;                                                                                                                                           | 129        | 356 |
| Stämpelpflichtigkeit ihrer Verzeichniffe                                                                                                                                                                | 153        | 398 |
| Besigsförungen der Pfarren und geistlichen<br>Pfründen ergehenden Entscheidungen auch dem                                                                                                               |            | 2   |
| Fiscalamte mitzutheilen                                                                                                                                                                                 | 12         | 12  |

|                                                                                                 | onund | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                 | S S   |       |
| die Unschaffung ber Rettungs-Uppgrate in den                                                    | 8     |       |
| Städten angeordnet wird                                                                         | 108   | 32#   |
| Legalisirung der Unterschriften auf Quittungen                                                  |       | 02.2  |
| über Rückempfange ungebührlich geleisteter Boll-                                                |       |       |
| beträge und anderer indirecten Ubgaben ist                                                      |       |       |
| stampelfrei                                                                                     | 62    | 176   |
| Sehentaren in berggerichtlichen Ungelegenheiten                                                 | 450   | AFO   |
| haben fort zu bestehen Behr = U emter; die für einige Lehrfacher systemistr=                    | 172   | 458   |
| ten Remunerationen, die bloß für die Zeit des                                                   |       |       |
| wirklich verfehenen Lehramtes gebühren, sind                                                    |       |       |
| nur gegen vom Borfteber ber Lebranstalt cora=                                                   |       | -     |
| misirte Quittungen zu verabfolgen                                                               | 176   | 470   |
| _ = 21 mits = Candidaten haben sich für                                                         |       |       |
| den Unterricht der Taubstummen auszubilden .                                                    | 65    | 180   |
| = 2Instalten; an den theologischen Lehr=                                                        |       |       |
| anstalten, in deren Orte kein Taubstummen-<br>Institut besteht, find geistliche Lehrer zur Uus- |       | -     |
| bildung der Theologen und Lehramts = Candi=                                                     |       |       |
| baten für den Taubstummen = Unterricht aufzus                                                   |       |       |
| stellen                                                                                         | 65    | 180   |
| ; das Studieren galizischer Jugend                                                              |       |       |
| an ausländischen Lehranstalten ist von den Kreiß=                                               |       |       |
| ämtern, ohne hierüber die jährlichen Ausweise                                                   |       |       |
| vorzulegen, selbst zu überwachen                                                                | 68    | 186   |
| ; Die Classificirung der Sitten ist an                                                          |       |       |
| den Lebranstalten vom Lehrkörper vorzunehmen,                                                   |       |       |
| und bei Schulern mit zweiter Sittenclasse bas Bergeben in ihren Beugnissen anzugeben            | 0.4   | 0#0   |
| ; an den philosophischen Lehranstalten                                                          | 84    | 276   |
| wird der außerordentliche Besuch der Vorle=                                                     |       |       |
| fungen über Mathematik gestattet, doch darf                                                     | 700   |       |
| weder die Prufung vorgenommen, noch ein                                                         | -     | -     |
| Beugniß hierüber ausgestellt werben                                                             | 90    | 294   |
| ; Formulare, wornach die Consiste                                                               |       |       |
| rien über alle öffentlichen und Privat= Lebran=<br>stalten einen namentlichen Ausweis nebst der |       |       |
| summarischen Uebersicht mit dem Jahreb-Haupt-                                                   |       |       |
| berichte über den Zustand der Volksschulen                                                      |       | 1-0   |
| einzusenden haben                                                                               | 162   | 440   |
| : deren Vorsteher baben die O.uittun=                                                           |       | 100   |
| gen über für einige Lehrfächer systemisirten Re-                                                |       |       |
| munerationen zu coramistren                                                                     | 176   | 470   |
|                                                                                                 |       |       |

16.11

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | る書   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sabl | Geite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ന്   |       |
| rende Urzt in feinem Gutachten anzuführen bat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8    |       |
| genau zu erheben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| Leichenbeschau; (siebe Todtenbeschau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163  | 442   |
| Leih = Unstalten; Stämpelbegünstigung für auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |      |       |
| Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61   | 174   |
| Leistungen der Unterthanen an die Grundherr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| schaften sind in ihren Gabenbucheln vorzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| schreiben und zu quittiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39   | 120   |
| Lemberg; dafelbst wird der Sandel mit Stechvieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| und deffen Fleische freigegeben; doch bleibt das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| Saustren mit Letterem bei Confiscationsstrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| unterfagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105  | 320   |
| ; (f. Corrections-Unstalt und Krankenhaus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| Leute, verdächtige, und deren Gintritt in das Land,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| hat die Finanzwache streng zu überwachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78   | 236   |
| Licengen; (fiebe Gourf-Licengen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 G |       |
| Licitationen; für mittelft Berfteigerung verpach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |
| tete städtische Gefalle fann die Caution auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| in Pfandbriefen des galigischen Credit-Vereines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| geleistet, nicht aber das Pattobject vor Erlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| derfelben an den Pachter übergeben werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75   | 232   |
| ; Bestimmungen über sequestratorifche Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 4.1   |
| pachtungen ber Guter jur Einbringung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| Steuerrückstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156  | 406   |
| Licitatione Protofolle über Kirchen-, Pfarr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200  | 2011  |
| und Schule, dann Straffen = und Wafferbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| ten; ihre Stampelbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31   | 98    |
| uber Beraußerung ter bei Leiban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7400 | 20    |
| ftalten und Berfagamtern verfallenen Pfan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| der, sind stampelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61   | 174   |
| ; Stampelbehandlung der die Stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -74   |
| von Contracten vertretenden administrativen Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| citations-Protofolle, dann jener über veraußer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Your |       |
| tes unbrauchbares Materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437  | 368   |
| ; Formulare jum Licitations = Proto=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0.  | 000   |
| folle über sequestratorische Verpachtungen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Bütern jur Einbringung ber Steuerrudflande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156  | 400   |
| Lieferungen; über die zwischen ben ungarischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100  | 408   |
| und nichtungarischen Gerichten bei Berhand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| lungen in Lieferungssachen zu beobachtende Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.   | 00-   |
| ciprocitât                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81   | 268   |
| Linie; (siebe Steuer = und Boll = Linie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| Prov. Gefetsf. t. d. J. 1843, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |

| And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | Sahl ber Berrerbungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Linien dienste; davon sind die Militarpflichtigen wegen Mangel eines Schneide = oder Edzahnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84                    |       |
| nicht auszuschließen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                    | 10    |
| Bollgebiethe, nicht aber auch im Granzbezirke<br>aufgehoben .<br>Liquibirung einhebender Gefällsamter hat die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121                   | 342   |
| Finanzwache vorzunehmen<br>Lofch ung; Partheien, die sich im Verfahren über<br>Gefälls-llebertretungen eine beleidigende Schreib-<br>art gegen die Gefällsbehörden oder Gefallsge-<br>richte erlauben, sind zur Löschung der beleidi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78                    | 236   |
| genden Stellen zu verhalten . Eofchunge Bewilligungen und Löschunge gesuche, gesetlich gestämpelte; sowohl die Aleußerungen des Fidcus über die Ersteren an die Zabularbehorde, als auch deffen Mitferti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205                   | 566   |
| gungen der Letteren sind stampelfrei . Eotterie=Lose; bei ihrer Versendung mit der Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126                   | 332   |
| wird das Porto ermäßigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96                    | 302   |
| Lubliniec; Aufhebung des dortigen Granz-Boll-<br>amtes. Weshalt die dabin führenden Zollstraffen<br>als Mebenwege erklart, und alle in diesem Um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                    | 12    |
| freise befindlichen Ortschaften, bezüglich der Waaren-Controle dem Waaren-Controlsamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |
| in Cieszanow jugewiesen werden Eustseuche; Concurrenz und Ginbringungsart ber Seil und Verpfiegekoften für mittellose siphis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                   | 310   |
| licische Kranken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127                   | 352   |
| Madchenschulen; bei diesen ist das Schulgeld nicht einzuführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4     |
| der Gehalte und sonstigen Auslagen für Mad=<br>chenschulen, wobei ihnen auch das Worschlags=<br>recht zu Lehrstellen eingeräumt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136                   | 366   |
| Magistrate erhalten eine Belehrung nebst Forsmularien zur Nachweisung städtischer Gerichtstaren in den Rechnungen und Rechnungs-216-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500                   |       |
| schlussen , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                    | 24    |

| -                                                                                            | Serorbnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Magistrate; wer bei ihren Verhandlungen wegen                                                | 2            |       |
| Ubtragung baufälliger oder feuergefährlicher Gebäude mitzuwirken habe                        | 106          | 322   |
| übungspläße für jährliche Truppen-Concentri-                                                 |              |       |
| rungen nicht zu übertragen                                                                   | 116          | 330   |
| ; dieselben haben die Einnahms= und Uus=                                                     |              |       |
| gabe-Rubrifen städtischer Rechnunge-Ubschlüsse und Präliminarien vor ihrer Einsendung mit    |              |       |
| Buziehung der Ausschußmanner der Berathung                                                   |              |       |
| au unterziehen                                                                               | 129          | 356   |
| ; Ubfuhrefrist und Nachweisungsart der                                                       |              |       |
| bei den Magistraten für den Frevel in Uerar=<br>Weidenpflanzungen eingehenden Strafbetrage   | 400          | 0.00  |
| - ; an wen sie die mit städtischen Auslagen                                                  | 133          | 360   |
| verbundenen Geschäfte, &. B. Verpflegung ber                                                 |              |       |
| Urrestanten u. s. w. zu übertragen, und wie                                                  |              |       |
| sie bei der Prüfung dießfälliger Rechnungen vorzugehen haben                                 | 420          | 0.00  |
| - ; bei diesen sind nach der Tarvorschrift die                                               | 139          | 370   |
| Erpedite - Confignationen ju führen, und diefe                                               |              |       |
| den Tarrechnungen anzuschließen, auch haben                                                  |              |       |
| fle in den Sarprotofollen jur Bezeichnung tar-                                               |              |       |
| barer Gegenstände die im Taxpatente vorge-                                                   | 4.40         | 0 * 4 |
| zeichneten termini unverändert zu gebrauchen — ; diese sollen jene Militar = Quartier = Cer- | 142          | 374   |
| tificate, worin nicht alle wirklich beigestellten                                            |              |       |
| Wohnbestandtheile angegeben sind, zurückweisen                                               | 177          | 472   |
| - ; Stampelbebandlung ihrer Quittungen über empfangene Wadien, Reugelber und Cau-            |              |       |
| tionen                                                                                       | 196          | 542   |
| ; diese haben über verkaufliche Upotheker-                                                   |              | 012   |
| gewerbe ein Vormerkungs-Protokoll zu führen,                                                 |              |       |
| und für jede Eintragung in dasselbe eine Tare                                                | 400          |       |
| won 15 fr. C. M. einzuheben                                                                  | 198          | 544   |
| und Beforderungen jur Bemessung der Saren                                                    |              |       |
| angezeigt worden sind, ist sich bei der Stämpels                                             |              |       |
| Revision zu überzeugen                                                                       | 32           | 100   |
| ; Bezeichnungsart ihrer Eigenschaften                                                        | 400          | 0.0   |
| in den Qualifications = Tabellen                                                             | 102          | 312   |
| deren Waisen                                                                                 | 103          | 3 316 |
| 42 *                                                                                         |              |       |

| none and and an analysis of the second                                                                                                                                                      | Sahl ber<br>Berorduungen | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Magistrats=Beamten und Diener; Nachweissungsart ihrer Gehalte in den Rechnungs=Ubsschlüffen und Präliminarien — "Ehrenbeisiber; Bestimmung über die                                         | 129                      | 35(        |
| Wahl derfelben und ihre Bestätigung durch<br>das Kreisamt — = Vorsteher; (siebe Vorsieher).                                                                                                 | 200                      | 550        |
| Mannschaft; (siebe Finanzwache, dann Militar-<br>und Polizeimannschaft).<br>Manufacturd-Urbeiter; (siehe Urbeiter).<br>Märkte; die aus den Gemeinde-Kenten I. f. Städte                     | As hear                  |            |
| befoldeten Beamten haben die Diensttare zu entrichten                                                                                                                                       | 6                        | 6          |
| Beforderungen ihrer Beamten zur Bemessung<br>der Taren angezeigt worden sind<br>Marktpreise, halbmonatliche, vom 1. bis 15.                                                                 | 32                       | 100        |
| Juni; in diesen haben die Ortsobrigkeiten ans zuführen, ob die Heusechsung schon vollendet sey Marsch-Routen von Galizien für das f. f. Militär Materiale, unbrauchbares; Stämpelbehandlung | 145<br>189               | 378<br>508 |
| administrativer Protokolle über dessen Beraus<br>perung<br>Mathematik; den philosophischen Vorlesungen<br>hierüber, können außerordentliche Zuborer beis                                    | 137                      | 368        |
| wohnen, doch dürfen sie hierüber weder geprüft<br>noch mit Zeugnissen betheilt werden .<br>Matrikel-Bücher; aus diesen sind über die, der<br>Civil-Geistlichkeit zustehende Beerdigung der  | 90                       | 294        |
| Rinder und Weiber von nach zweiter Urt vers<br>beiratheten Goldaten, feine Extracte an die<br>Militär = Beifilichkeit einzusenden<br>Mauth = Bebühren; ihre Erhöhung bei der                | 16                       | 20         |
| Wegmauth in Janow                                                                                                                                                                           | 22                       | 32         |
| — ; davon sind die zum Strassenbaue<br>bestimmten Fuhren gegen Certificate betreffen-<br>der Strassen Commissare befreit                                                                    | 70                       | 188        |
| — — ; deren Zahlungsfreiheit wird den Fi=<br>nanzwach Deren bei ihren Dienstreifen zuge=<br>standen — hat die berittene Mannschaft der Fi=                                                  | <b>13</b> 0              | 358        |
| nanzwache keine zu bezahlen                                                                                                                                                                 | 190                      | 510        |

|                                                                                                                                                                                        | Zerordnung | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Mauth Gegenstände; Berfetung des Brodper Mauthschrankens in die Näbe der Brucke Nr. 91, wobei auch die Weg = und Bruckenmauth-                                                         | 7 111      |             |
| Sebühren bestimmt werden ; Errichtung einer Wegmauth in Ko-                                                                                                                            | <b>5</b> 8 | 172         |
| pyczyńce mit der Tarifeclasse für drei Meilen Desgleichen einer Wegmauth zu Janczyn, dann einer Weg- und Brückenmauth in Ruda,                                                         | 113        | 332         |
| Brzežaner Kreifes                                                                                                                                                                      | 199        | <b>55</b> 0 |
| Medicamenten; (stehe Urzeneien).<br>Menschen, verdächtige, hat die Finanzwache zu<br>überwachen, auch find die von ihr angehaltes<br>nen derlei Personen durch die Dominien zu         | 1 1 1      | 1111        |
| jeder Beit zu übernehmen  , plößlich verungläckte; diefen haben die Aerzte unweigerlich eiligste Bilfe zu leisten, auch sind für derlei Zwecke in den Stadten                          | 78         | 236         |
| die Rettungs = Upparate anzuschaffen . Meffen = Stiftbriefe; beren Originalien unter-<br>liegen dem Stampel für Urkunden, die Ent=<br>würfe aber, wenn sie einer Eingabe angeschlossen | 108        | 324         |
| merden, dem Beilagen=Stampel                                                                                                                                                           | 2          | 2           |
| faloffen Militär=Ubfahrtegeld).                                                                                                                                                        | 179        | 474         |
| — = Ubschiede; (siehe Ubschiede).<br>— = Uerar; (siehe Uerar).<br>— = Uerzte; (siehe Uerzte).                                                                                          |            |             |
| — = Uffentirung; (siebe Ussentirung).<br>— = Beamten; (siebe Beamten).<br>— = Bequartierung; (s. Einquartierung).                                                                      | 1 -        | =           |
| = Befigftörungen; (fiebe Befigfiörungen und Streitigkeiten).                                                                                                                           | -          | -           |
| _ = Beurlaubte; von der Vorschrift über                                                                                                                                                |            | -           |
| die Erläuterung des Kreisschreibens vom Jahre<br>1837 bezüglich der Jurisdictions = Bestimmung<br>für bis zur Einberufung beurlaubte Soldaten,                                         | mile       | -           |
| bat es abzukommen - = Cautionen; (siehe Cautionen) = Concentrirung zu der jährlichen                                                                                                   | 24         | 32          |
| Waffenübung; wie und durch wen die Uus-                                                                                                                                                | ongan.     |             |
| mittlung der Plate hiezu vorzunehmen sev                                                                                                                                               | 116        | 336         |

#

| and the first of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of t | 83  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Militar = Deferteurs; (fiebe Deferteurs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
| Dienstjahre; (fiebe Dienstjahre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| Eben; (flebe Ebefachen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| Eigenthum; (fiebe Eigenthum).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | b.  |
| Einquartierung; (fiebe Ginquartierung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _   |     |
| Einftande Cautionen; (f. Cautionen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
| Exercierplate; (fiebe Waffenubungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
| Beiftliche; (fiebe Deiftlichkeit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| Berichte; (fiebe Berichte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| Chanist Affangair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| Jurisdiction; ) (f. Gerichtsbarkeit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
| - Succession,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| Rinder; (siehe Kinder).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
| Landwehre; (siehe Landwehre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| Mannschaft, nach zweiter Urt verheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
| rathete; deren verstorbene Kinder und Weiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
| von der Civil - Beiflichkeit zu beerdigen find,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| follen in die militär-geistlichen Prototolle nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| eingetragen werden, dann Benehmen, wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
| eine derlei Che in jene erster Urt umgewandest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |
| merden sollte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16  | 20  |
| , bis zur Einberufung beurlaubte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| die Erläuterung des g. 15. ihrer Jurisdictions=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| Worschrift vom Jahre 1837 wird bis auf wei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| tere Unordnung sistirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24  | 32  |
| , erkrankte und außerhalb der Mili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |
| tar = Spitaler durch Civil = Uerate behandelte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| Magregel jur Beseitigung übermäßiger 2luf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| rechnungen für an dieselbe vom Civile verab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
| reichte Urzeneien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203 | 556 |
| Marschen von Galizien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189 | 508 |
| Dfficiere; (flehe Officiere).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109 | อบก |
| D'ferde; (siebe Pferde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| ON Stick & (State William Golfons)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| Dflicht; (siebe Militärstellung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| D. uartiere; (siehe Quartiere).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| Recrutirung; (flebe Militarfiellung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
| Recrutirunge = Flüchtlinge; (fiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| Recrutirungs = Flüchtlinge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| Regimenter; (fiebe Regimenter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| Rimonten; (fiebe Rimonten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| Gachen; Besitsstörungen und Besitsstrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| tigkeiten eines dem Militär-Uerar angehörenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |
| unbeweglichen Eigenthums find bei der Real-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
| Gerichtsbeborde auszutragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47  | 136 |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |

| rote and a second                                                                                                                                                     | Sabl ber Berorbnungen | Cente      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Militar = Sachen; Bestimmungen über die Ein- ziehung der Supplenten = Einstands = Cautionen für das Uerar                                                             | 161                   | 436        |
| über Einlagen der Officiere in den Regiments=<br>Equipirungsfond, und über den Rückempfang<br>derfelben oder über die dafür empfangene Ub=                            |                       | line       |
| justirungs Begenstande sind stampelfrei .  — = Selbstverstummler; (siehe Selbsis verstummler).                                                                        | 173                   | 460        |
| — = Spitaler; (siehe Spitaler).  — Stellung; bei der Ussentirung sind die Mistarpstichtigen wegen Mangel eines Schneides oder Echapnes vom Liniendienste nicht auszus | in the                |            |
| fchließen — ; Bestimmungen wegen Beiziehung ber Civil-derzte zur Untersuchung iener Reccus                                                                            | 13                    | 16         |
| ten, deren Untauglichkeit bezweifelt wird                                                                                                                             | 50<br>78              | 142<br>236 |
| — — ; Behandlungsart jener Militärpflichstigen, die sich durch angeblich unsichtbare Ges                                                                              | 0.4                   | 000        |
| brechen der Uffentirung zu entziehen suchen .<br>Ausmaß der Heilungs- und sonstigen Kosten<br>für derlei gegen Hastung der Dominien affen-                            | 94                    | 298        |
| tirte und ärztlich behandelte Militärpflichtige.  — ; die Paßlosen oder Bagabunden sind auf Rechnung der sie ergreifenden Dominien                                    | 115                   | 334        |
| Ju affentiren .  - Stellvertreter (Supplenten); (fiebe Stellvertreter).                                                                                               | 168                   | 448        |
| — - Eransporte von Rimonten; (siehe Rismonten). — - Bertaffenschaften; (siehe Verlaffen-                                                                              | nm's                  | -          |
| schaften).  — = Waffenübungen; (f. Waffenübung). Mißhandlungen, die sich als schwere Polizei=                                                                         |                       | -          |
| llebertretungen darstellen; Stämpelpflichtigkeit der dieffälligen Eingaben, Recurse u. f. w — der Unterthanen; Stämpelbehandlung ber                                  | 30                    | 94         |
| hierauf sich beziehenden Eingaben, Schriften u. f. w.                                                                                                                 | 54                    | 152        |

|                                                   | Ren     |       |
|---------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                   | 2 =     |       |
|                                                   | 50      | Seite |
|                                                   | a g     |       |
| Diffanblungen; bie Ungeigen ber Diffandlun-       | 83      |       |
| gen und die jum dießfälligen Verfahren amt=       |         |       |
|                                                   |         |       |
| lich ausgefertigten Zeugnisse ber Werzte sind     |         |       |
| flampeifrei, nicht aber, wenn Lettere jur Gel-    | -       |       |
| tendmachung des Schadenersages ausgestellt        | 315     |       |
| werden                                            | 143     | 376   |
| Mitfertigung des Fiscus auf mit gefestich ge-     |         |       |
| stampelten Tabular - Löfchungs - Bewilligungen    | -00     | 0.50  |
| belegten Löschungsgesuche, ist stampelfrei        | 126     | 352   |
| Monopol; Unwendung der Boll= und Staats=          |         |       |
| Monopols-Ordnung auf Uebertragung galizisch=      |         |       |
| ordinarer Rauchtabakbriefe in andere dem Za=      | 0.0     |       |
| bak = Monopole unterliegende Provinzen            | 64      | 180   |
| Desgleichen auch auf die in Galizien un-          | .00     |       |
| garifch-gefchnittenen Rauchtabakbriefe .          | 186     | 506   |
| - ; die für den Ubsat ber Staats-Monopole         |         |       |
| bestellten Berleger u. f. w. find von der Finang- | 0 00    | 20.0  |
| wache streng zu überwachen                        | 78      | 236   |
| - ; den Verlust der Verschleiß = Befugnisse       |         | -     |
| von Monopole = Gegenständen können die Ge-        | 000     |       |
| fälls = Bezirks = Gerichte verhängen              | 204     | 562   |
| Montanisticum; (siebe Bergbau-Direction, Berg     | · IT 10 |       |
| gerichte und Berkwerks = Unternehmungen).         |         |       |
| Monturs-Sorten werden für die Finanzwache         | ***     | 200   |
| vorgeschrieben                                    | 78      | 236   |
| Moralische Personen; (siehe Personen).            |         |       |
| Mord; (siehe Gelbstmord).                         |         |       |
| Mündel; Abschriften der Inventarien, Schähun-     |         |       |
| gen und Ubhandlunge-Protofolle an Vormund-        |         |       |
| schafte-Beborden fremdherrschaftlicher Pupillen   |         |       |
| mitgetheilte, sind stampelfrei, nicht aber jene   |         | 000   |
| an Curatoren, Vormunder u. s. w.                  | 151     | 396   |
| Belber der Staats und Fondsguter;                 |         |       |
| Benehmen der Baifenamter bei fruchtbringen=       | an      | 00    |
| der Unlegung derfelben, und ihre Saftung hiefur   | 29      | 92    |
| ; die bei ihrer Darleibung von den                |         |       |
| Waisenamtern an die Waisenschuldner ausge-        |         | 220   |
| folgten Waisenbucheln sind stämpelfrei            | 117     | 338   |
| Mundliche Unzeigen von Verbrechen, schweren       |         |       |
| Polizei = und fonstigen Gefeted-liebertretungen;  |         |       |
| die hierüber aufgenommenen Protofolle sind        | 440     | 0.40  |
| stampetfrei                                       | 119     | 340   |
|                                                   | 143     | 376   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 1          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # P          | Seite  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w E          |        |
| Market Clark and Carry Constant and a letter Artist to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83           |        |
| Musikalien, unter Kreuzband zwischen Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |
| und Baden gegenseitig mit der Dost versendete;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WHO I        | 4 2    |
| Ermässigung des Porto biefür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27           | 86     |
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34           | 102    |
| Gbenso auch zwischen Desterreich und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |
| Thurn = und Taris'schen Postverwaltung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of |        |
| deutschen Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56           | 156    |
| Muster (Formulare) zur Nachweisung städtischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000.0       |        |
| Gerichtstaren in den Rechnungen und jum Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |
| genscheine bei ihrer Ubfuhr an die Stadtcaffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18           | 24     |
| _ jum alphabetischen Berzeichnife, welches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100          |        |
| Die Steuerbegirfe=Obrigfeiten über die Grund=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |
| und Hausbesiter bei Catastral = Operationen ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |
| verfassen baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26           | 34     |
| _ ber unterthanigen Gabenbucheln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39           | 120    |
| zu den Musweisen, wornach auf den Staats=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tri          | 140    |
| und Fondegutern die Ubrechnungen über Com=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |
| pensirungen unterthaniger Steuernachlaffe mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |
| ihren Rudflanden und Gegenforderungen ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.          |        |
| pflegen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43           | 128    |
| ju den Licitations = Protokollen und Pacht=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |
| verträgen über sequestratorische Verpachtung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |
| Butern für Steuerrudstande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156          | 406    |
| _ der freisamtlichen Ubsendungs = und Ubru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 10 810 |
| funge - Strafbothenbolleten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157          | 422    |
| ju den Impfunge-Mudweisen Mr. I. und II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158          | 432    |
| jum namentlichen Husweise, welcher durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *1380        | 102    |
| bie Consistorien über alle öffentliche und Pri=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | -      |
| pat-Schulen mit dem Jahreshauptberichte über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |
| ben Buftand ber Wolfsschulen vorzulegen ift .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162          | 440    |
| Proben; (fiebe Proben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |
| Muthungen; die um ihre Bewilligung an die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | enell!       |        |
| Berggerichte einzureichenden Gesuche erfordern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARKET       |        |
| ben gewöhnlichen Eingabenstämpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172          | 458    |
| and thought day a Strange to proceed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | CALID  |
| the Pharmane hise in leaveling the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FINAN        |        |
| AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF |              |        |
| Nachlaß; (siebe Nachsicht, Steuernachlaß und Ber-<br>lassenschaften)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 7      |
| Machprufung, den Studierenden boberer Studien=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q e th       | I HILE |
| Motheilungen du bewilligende; dieffällige Wor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19161        | MINOST |
| fchrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48           | 138    |

E a

| Wird auch auf die Nachtragsprüfungen aus-                                                                                                                                                    | Zerordnungen | Seile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| gedehnt                                                                                                                                                                                      | 88           | 284   |
| Nachrichten, von landesfürstlichen Beborden in der Wiener Zeitung unentgeltlich einzuschaltende; Bezeichnungsart ihrer Couverte bezüglich ter Portofreibeit                                  | 104          | 306   |
| Hierüber sind monatliche Verzeichnisse an die Cameral Bezirks Verwaltung der Hauptstadt zur Einbringung der Infertionsgebühren einzusenden                                                   | 184          | 502   |
| Nachficht des überschrittenenen Normalalters jur                                                                                                                                             | 101          | 504   |
| flabilen Unstellung, ist für die beim Cataster von ihrem 40. Ultersjahre angestellten und dabei                                                                                              |              |       |
| noch fortdienenden Individuen nicht nöthig .  — ; bei Unträgen auf Nachsicht des von Dienstsbewerbern überschrittenen Normalatters ist zusgleich nachzuweisen, daß sie noch gefund und       | 80           | 262   |
| fark sind  — der Steuern; (siehe Seuernachlaß).  Nachstämplung der die Stelle von Urkunden verstretenden Licitations = Protokolle über Kirchens,  Pfarr und Schule, dann Strassen und Wasser | 165          | 404   |
| bauten                                                                                                                                                                                       | 31           | 96    |
| Machtrags = Prufungen, ben Studierenden bobe-<br>rer Studien-Ubtheitungen ju bewilligende; dieß=                                                                                             |              |       |
| fallige Vorschrift                                                                                                                                                                           | 88           | 284   |
| — — find an den Wolfsschulen nebst dem Gonorar für Lehrer zulässig                                                                                                                           | 135          | 364   |
| als solche werden die zu den in Lubliniec,<br>Ulhuwek, Szarpańco, Gatowa, Sieniawa und<br>Dabrowa bestandenen Silsøzoslamtern führenden                                                      | Inel         |       |
| Bollstraffen erklärt                                                                                                                                                                         | 100          | 310   |
| wann die Finanzwache dieselben betreten, das<br>selbst Nachschau, Durchsuchung und Einsicht<br>in ihre Gewerbs- und Verschleißbücher vorneh-                                                 | 2807         |       |
| men darf                                                                                                                                                                                     | 78           | 236   |
| Mormal=Ulter; (fiehe Ulter). — - Sauptfchulen; (fiehe Hauptschulen).                                                                                                                         |              |       |

|                                                                                                                              | Berorbung              | Stite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Normal=Schulen; (siehe Schulen). — _ = Fond; (siehe Schulfond). Notarien des Wechselgerichtes; die von ihnen über            | 00000<br>00000<br>0100 | ura   |
| aufgenommene Wechselproteste zu führenden Protokolle sind stämpelfrei                                                        | 60                     | 174   |
| Noth = Impfung; (siehe Impfung).  — = Raften sind zur Rettung der Scheintodten oder plöhlich Verunglücken in den Städten an- |                        |       |
| jufchaffen                                                                                                                   | 108                    | 324   |
| find die Bewerberinnen, die ihr Vermögen felbst<br>verwalten, erst nach Bestellung eines Verwal-                             | S - Ha                 |       |
| ters hierüber aufzunehmen                                                                                                    | 180                    | 496   |
| D. and leave the last                                                                                                        |                        |       |
| Obductionen, gerichtliche; Behufsihrer Bornahme ift der Fundort von Leichen zeitgemäß in Augen-                              | 1 115                  |       |
| fchein zu nehmen, und beffen Berhaltniffe, Die ber obducirende Urzt in feinem Befund anzu-                                   | E STORY                |       |
| geben hat, genau zu erheben                                                                                                  | 163                    | 442   |
| Obligationen; Behandlung der am 2. Jäner 1843 in der Serie 466 verlosten Uerarial = Obligatio=                               |                        |       |
| nen der Stande von Böhmen und Nieder-<br>Oesterreich zu vier Percent                                                         | 7                      |       |
| ; desgleichen der am 1. Marz 1843 in der Gerie 197. verlosten hofkammer=Obligationen,                                        | Arras                  | 8     |
| und der Domestical = Obligationen der Stande                                                                                 | 20                     |       |
| von Kärnthen — ; eben so ber k. ungarischen Hofkammer- Obligationen, die am 1. Upril 1843 in der                             | 38                     | 116   |
| Gerie 261 verlost worden sind .  — ; bei Versendung von Staats = und Privats                                                 | 53                     | 150   |
| Obligationen mit der Post, wird das Porto                                                                                    |                        |       |
| ermäßigt — ; Behandlung der am 1. Juni 1843 in der Serie 452 verlosten Aerarial-Obligationen                                 | 96                     | 302   |
| ber Stande von Böhmen                                                                                                        | 99                     | 306   |
| der Gerie 314 verlosten Obligationen vom durch                                                                               |                        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 =       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Table 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50        | Seite |
| 100 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W.F       |       |
| 00 144 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83        |       |
| Vermittlung des Haufes Goll aufgenommenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       |
| Unleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123       | 346   |
| Obligatonen; Ebenso auch der am 2. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.72.71  | 11673 |
| 1843 in der Gerie 399 verlosten Merarial-Obli=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PARTY |       |
| gationen der Stande von Steiermark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185       | 504   |
| ; besgleichen der am 1. December 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |
| in der Gerie 149 verloften Banco = und Banco=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |
| Lotto = Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 193       | 526   |
| - ; Unwendung des Stampels bei Militar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100       | 0.0   |
| Verlassenschaften-Ubbandlung, wenn eine Pri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |
| vat = Obligation über ein in Ungarn zahlbahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10131     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.05      | 5.10  |
| Einstands = Capital vorhanden ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195       | 540   |
| Obrigfeiten; Instruction über die Obliegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |
| der Grundobrigkeiten bei den Catastral = Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |
| messungs - Operationen und bei ökonomischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |
| Schätung der Grundstüde, nebst Strafen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |
| ihre Uußerachtlassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26        | 34    |
| - ; die für sie auszufertigenden Ubschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336 111   |       |
| und Mudzüge der Cataftral . Vermeffunge = Ope=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       |
| rate find stämpelfrei, nicht aber wenn diese als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | to THO    |       |
| Beilagen angeschlossen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35        | 112   |
| - ; die unterthänigen Gabenbucheln find burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1020      | 500   |
| die Grundobrigkeiten anzuschaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39        | 120   |
| - ; Verpflichtung der Ortsobrigkeiten die von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03        | 120   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |
| der Finanzwache angehaltenen Personen, Waa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MO        | 026   |
| ren u. f. w. ju jeder Beit ju übernehmen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78        | 236   |
| - ; desgleichen zur Verpflegung der in ihren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0       | 070   |
| Urresten verhafteten Individuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86        | 278   |
| ; Benehmen der Stellunge - Obrigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |
| bezüglich jener Militarpflichtigen, die sich durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |
| angeblich unsichtbare Gebrechen der Uffentirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W 25/30   |       |
| zu entziehen suchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94        | 298   |
| Ausmaß der Heilungs = und sonstigen Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maga      |       |
| für derlei gegen haftung der Stellunge-Obrig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1003      |       |
| feiten affentirte und arztlich behandelte Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | -     |
| cruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115       | 334   |
| ; Verfahrungsart ber Ortsobrigkeiten bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEAMING!  |       |
| Erhebung der an Feldern, Wiesen u. f. m.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         |       |
| burch Rimonten-Transporte jugefügten Befcha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |
| digungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134       | 362   |
| - ; in den halbmonatlichen Marktpreid = Za=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.        | 1     |
| bellen vom 1. bie 15. Juni haben die Orte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |
| APPRIL AND THE TOT WHILE ANACHE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON | -         |       |

gen

| 100                                                                                                                                              | Berordnung    | Scite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| obrigkeiten anzuführen, ob die Heufechsung ichon<br>vollendet sey .<br>Obrigkeiten; mann die politischen Obrigkeiten den                         | 145           | 378       |
| Erfat der bei Eriminal-Voruntersuchungen für Inquisiten bestrittenen Verpflegekoften anspre-                                                     | med<br>mone   |           |
| chen durfen                                                                                                                                      | 160           | 434       |
| bei Aussertigung der Zeugnisse für Militär=<br>Stellvertreter<br>— ; Militär=Quartiers-Certificate, worin nicht                                  | 169           | 450       |
| alle wirklich beigestellten Wohnbestandtheile ans gegeben sind, haben die Obrigkeiten zurückzus                                                  | molyi         |           |
| weisen; Stämpelbehandlung der Quittungen der                                                                                                     | 177           | 472       |
| Obrigkeiten über empfangene Badien und Caustionen; desgleichen der Bestätigungen und Beugs                                                       | 196           | 542       |
| niffe, welche die Ortbobrigkeiten andern claffen-<br>maßig gestämpelten Urkunden beiruden .<br>Odeffa; Begunstigungen für über Obessa nach Groß- | 202           | 554       |
| brittanien und dessen Westhungen eingeführte galizische Producte, nehst Strafe auf falschliche                                                   | instite       |           |
| Erklarungen ihres Ursprunges                                                                                                                     | 15            | 18        |
| in der Serie 466 verlosten Uerarial Dbliga-<br>tionen der Stände von Mieder Desterreich .<br>— ; Begünstigungen für mit österreichischen         | 7             | 8         |
| Schiffen über Obessa nad Großbrittanien und bessen Bestigungen eingeführte galizische Pro-                                                       | eigs<br>alotz | -         |
| ducte, dann Strafe auf fälschliche Erklarung                                                                                                     | 15            | 18        |
| ; Aufhebung des Frankirungs-Zwanges für gegenseitige Correspondenzen zwischen Oester- reich und Baden, und Unwendung eines ge-                   |               |           |
| meinschaftlichen Porto = Tarifes                                                                                                                 | 27<br>34      | 86<br>102 |
| Eben se auch zwischen Desterreich und der<br>Thurn = und Taris'schen Postverwaltung in<br>deutschen Staaten .                                    | 56            | 450       |
| — ; Tractat zwischen Desterreich, Frankreich,<br>England, Preussen und Rußland zur Unter-                                                        | 30            | 158       |
| druckung bes afrikanischen Sclaven-Sandels .                                                                                                     | 74            | 194       |

|                                                                                                                                                            | Zahl ber<br>Berordnungen | Crite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Desterreich; Freundschafte-, Handels- und Schiff-                                                                                                          | 480                      |       |
| fahrts-Vertrag zwischen Oesterreich und Meriko<br>Officiere des k. k. Militärs sind zur Commission<br>über an Feldern, Wiesen u. f. w. durch Ri-           | 179                      | 474   |
| monten = Transporte jugefügten Befchabigungen beizuziehen                                                                                                  | 134                      | 362   |
| - ; Quittunge = Reverse der f. f. Militar-                                                                                                                 |                          |       |
| Officiere sind stampelfrei.  — ; Empfangsscheine über Einlagen der f k. Officiere in den Regiments Equipirungsfond                                         | 116                      | 448   |
| und ihre Quittungen über Rückempfang der-<br>felben, oder über dafür empfangene Abjusti-                                                                   |                          |       |
| runge = Begenstande sind stampelfrei                                                                                                                       | 173                      | 460   |
| Orden &. Beiftliche; deren Stifte find zu vermösgen eine Schule fur Saubftumme zu grunden                                                                  |                          |       |
| und zu erhalten                                                                                                                                            | 65                       | 180   |
| tions - Gebühren keinen Unspruch                                                                                                                           | 181                      | 498   |
| tisationsgesetze Stifte, geistliche; Berechnungsart ihrer Einkunfte zur Bemessung der Sare für die                                                         | 180                      | 496   |
| Wahl ihrer Uebte . Ordinations-Zetteln werden an die Stelle der Ordinationsbucher für Außerhalb der Militärs-Spitäler vom Civile ärztlich behandelte Milis | 191                      | 410   |
| täre zur Beseitigung übermäßiger Aufrechnung für Arzeneien eingeführt                                                                                      | 203                      | 556   |
| Ort; (siehe Fundort).<br>Ortschaften, welche bezüglich der Waaren-Con-<br>trole durch die Aushebung einiger Hilfzollämter                                  |                          |       |
| anderen Controlsamtern zugewiesen werden; werden bekannt gemacht                                                                                           | 100                      | 310   |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                  |                          |       |
| Pachter und Subpachter der Verzehrungssteuer;<br>Stampelbehandlung ihrer auf die Einhebung<br>und Verwaltung der Verzehrungssteuer sich be-                |                          |       |
| diehenden Urkunden und Schriften                                                                                                                           | 19                       | 28    |

|                                                                                                                                                                                                                                                 | Zerordung | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Pachter städtischer Gefälle; an diese ist das Pacht-<br>object vor Erlag der Caution, die sie auch in<br>Pfandbriesen des galizischen Credit = Vereines                                                                                         |           |       |
| leisten können, nicht zu übergeben  — ; Bestimmungen über den durch die Gesfällenwache den Verzehrungssteuer-Pachtern zu leistenden Beistand, und über die Kostenver-                                                                           | 75        | 232   |
| gütung des dießfälligen Strafverfahrens .  Pachtschilling; die von den Verzehrungssteuer- Pachtern an ihre Subpächter über den eingezahl- ten Pachtschilling auszustellenden Quittungen                                                         | 114       | 332   |
| find stämpelpflichtig . Pachtung flabtischer Sutweiden wird den Juden                                                                                                                                                                           | 19        | 28    |
| gestattet; Eingaben, womit die Gemeinden um die<br>Berpachtung ihrer Realitäten oder Rechte an=                                                                                                                                                 | 9         | 40    |
| fuchen, sind stampelpflichtig  — ; bei Verpachtung stadtischer Gefälle ist das Pachtobject vor Erlag der Caution, die auch in Pfandbriefen des galizischen Credit- Vereines geleistet werden darf, an die Ersteher                              | 21        | 30    |
| nicht zu übergeben .  ; Bestimmungen über sequestratorische Ber- pachtung der Giter zur Einbringung der Steuer-                                                                                                                                 | 75        | 232   |
| rudstände<br>Dacht-Verträge; (siebe Verträge).<br>Packete; das Zusammenpacken der Briefe und<br>Schriften in Packete dur Versendung mit der<br>Fahrpost unter fälschlicher Ungabe ihres Inhal-<br>tes bleibt als eine Gefälls-Uebertretung ver- | 156       | 408   |
| bothen<br>Pacf=Bägen landesfürstlicher Postanstalten; wann<br>sie von der Finanzwache angehalten werden                                                                                                                                         | 96        | 302   |
| papiere; (siehe Stämpel = und Werthpapiere).<br>Partheien, verdächtige; bei diesen darf die Finanz-<br>wache zum Schufte der Staatsgefälle Durch=                                                                                               | 78        | 236   |
| fuchungen vornehmen — ; die politischen Behörden sind zur Zusiel- lung der Erlässe auswärtiger Gerichte an die                                                                                                                                  | 78        | 236   |
| Partheien incompetent                                                                                                                                                                                                                           | 93        | 296   |

|                                                                                                                                     | Berorduung | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| fahren über Gefälld = Uebertretungen eine belei=<br>digende Schreibart erlauben                                                     | 205        | 566   |
| Paffe, für nach Ungarn reifende dieffeitige Unter-                                                                                  | 203        | 800   |
| thanen , find deutsch und latein auszufertigen .                                                                                    | 8          | 8     |
| - ; Bekanntgebung der Individuen, welchen die Paffe ins Ausland ohne vorläufiger Gin-<br>vernehmung der Werbbegirk, ertheilt werden |            |       |
| durfen                                                                                                                              | 49         | 140   |
| ; Bedingungen, gegen welche die Juden                                                                                               |            |       |
| in das russische Gebieth eingelassen werden .                                                                                       | 72         | 190   |
| - für den Sausirhandel; (siehe Sausirpaffe). Paflofe find auf Rechnung der sie ergreifenden                                         |            |       |
| Dominien zum Militar abzustellen                                                                                                    | 168        | 448   |
| Patrimonial= Berichte; (fiebe Berichte).                                                                                            |            |       |
| Patrone haben in Rechtsangelegenheiten ihrer mo=                                                                                    |            |       |
| ralischen Personen überhaupt, und namentlich                                                                                        |            |       |
| der Kirchen = Verwaltungen die Stampel = und                                                                                        |            | 00.1  |
| Gerichtsgebühren zu bestreiten                                                                                                      | 77         | 234   |
| Prasentation zu Schullehrerstellen unterliegt vem                                                                                   |            |       |
| Eingabenstämpel                                                                                                                     | 85         | 278   |
| Paufchalien; (flebe Reisepauschalien).                                                                                              |            |       |
| Pensionen; ihre geringste Ausmaß für Waisen                                                                                         |            |       |
| landesfürstlicher, städtischer, ständischer und po-                                                                                 |            |       |
| litischer Fondsbeamten                                                                                                              | 103        | 316   |
| mit Uerar = Ubzügen belastete Pensionen .                                                                                           | 141        | 372   |
| - ; Ausfertigungsart der Militar = Ubschiede                                                                                        | 7.71       | 3/2   |
| jur Einrechnung der Militar = in die Civil=                                                                                         |            |       |
| Dienstzeit bei Pensionirungen                                                                                                       | 149        | 384   |
| - ; ber geiftliche Deficienten = Gehalt unter=                                                                                      |            |       |
| liegt dem gerichtlichen Berbothe und der Ere-                                                                                       | a 65       |       |
| cution nicht.                                                                                                                       | 182        | 500   |
| Percenten - Berhaltniß von ben Gemeindzu-<br>fchlagen zur Bergebrungefteuer, ift in ben flab-                                       |            |       |
| tischen Präliminarien des vorigen und des Prä-                                                                                      |            |       |
| liminarjahres anzuführen                                                                                                            | 188        | 508   |
| Perfonal = Bewerbe; (fiebe Bemerbe).                                                                                                |            |       |
| Personen, moralische, sind in Rechtsangelegenheis                                                                                   |            |       |
| ten stämpelpflichtig.                                                                                                               | 77         | 234   |
| - , ausuforschende und verdächtige; auf diese                                                                                       |            |       |
| hat die Finanzwache ihre befondere Aufmerk-<br>famkeit zu richten, auch find derlei durch sie                                       |            |       |
| Interes on endertil and little fattet fured be                                                                                      |            |       |

=

|                                                                                              | Berordum | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| angehaltenen Individuen durch die Dominien                                                   | (333)    | MIE   |
| ju jeder Zeit zu übernehmen                                                                  | 78       | 236   |
| Personen; die vor dem 40. Altersjahre beim Ca-                                               | 3 -      |       |
| tasier angestellten und dabei noch fortdienenden Personen bedürfen nach überschrittenem Mor- |          |       |
| malalter zu ihrer stabilen Unstellung keiner                                                 |          |       |
| Alterdnachsicht                                                                              | 80       | 268   |
| - ; Verpflichtung der Ortsobrigkeiten zur un-                                                | 80       | 200   |
| entgeltlichen Verpflegung der in ihren Urresten                                              |          |       |
| verhafteten mittellosen Personen.                                                            | 86       | 278   |
| - ; für mittellose, vom Kreisamte wegen schwe-                                               | 00       | 270   |
| ren Polizei = und fonstigen Uebertretungen jum                                               |          |       |
| Urreft verurtheilte Personen, sind die Berpflege=                                            |          |       |
| kosten aus dem Cameralfonde zu bestreiten .                                                  | 174      | 462   |
| - ; Vorgang der Gefallsbeborden und Ge=                                                      |          |       |
| fällegerichte gegen Personen, die sich im Ver-                                               |          |       |
| fahren über Gefälls = Uebertretungen eine belei=                                             |          |       |
| digende Schreibart erlauben                                                                  | 205      | 566   |
| Perfond = Beichreibung ber den Saufirern be-                                                 |          |       |
| willigten Waarentrager ist im haustrpaß ersicht=                                             |          |       |
| lich zu machen                                                                               | 55       | 184   |
| — — auszuforschender Individuen; auf diese                                                   |          |       |
| bat die Finanzwache eine besondere Aufmerk-                                                  | ~0       | 026   |
| famfeit zu richten . Pfand = Unstalten; (fiebe Leibanftalten und Ber-                        | 78       | 236   |
| fagamter).                                                                                   |          |       |
| - Briefe bes galigischen Credit = Bereines                                                   |          |       |
| können vom Pächter städtischer Gefälle als Cau-                                              |          |       |
| tion beigebracht werden                                                                      | 75       | 232   |
| Pfander; Stampelbeganftigung fur tie Befchafte                                               | -77-11   |       |
| der Leihanstalten und Wersakamter, welche sich                                               |          |       |
| auf die Pfänder beziehen                                                                     | 61       | 174   |
| Mfandfcheine ber Leihanftalten und Werfabamter                                               |          |       |
| sind stämpelfrei                                                                             | 61       | 174   |
| Pfarreien und geistliche Pfrunden; ihre Vertre-                                              |          |       |
| tung durch den Fiscus in allen Befigstreitigkei-                                             | -        | -     |
| ten und Provisorial = Ungelegenheiten                                                        | 12       | 12    |
|                                                                                              | 52       | 148   |
| ; über die Bemessung der Saren für Ver-                                                      |          |       |
| leibung von Pfarreien und geiftlichen Pfrunden                                               | 191      | 510   |
| Pfarrer konnen um Erwirkung eines Proviso-                                                   |          |       |
| riums bei Bestisstreitigkeiten nicht unmittelbar beim Gerichte einschreiten                  | 52       | 148   |
|                                                                                              | 02       | 7.70  |
| Orop. Geleki, f. d. 3. 1843.                                                                 |          |       |

HaB

|                                                                                                                                                                                                                             | Sahl der | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Pfarrer; Behandlungsart der Intestat : Verlassen- schaften griechisch : unirter Pfarrer                                                                                                                                     | 101      | 312         |
| - ; Stämpelbehandlung der Bestätigungen und Zeugnisse, welche die Pfarrer andern ge-                                                                                                                                        |          |             |
| feelich gestämpelten Urkunden beirucken . Pfarr - Gebaude betreffende Bauführungen; Stampelbehandlung der dieffalligen Licitations-                                                                                         | 202      | 554         |
| und Accords = Protofolle und der Vertrage .  — = Schulen; Concurrenzpflicht der Städte                                                                                                                                      | 31       | 96          |
| zu den Besoldungen und sonstigen Auslagen<br>der Normal= und Kreis-Hauptschulen, die zu-<br>gleich Pfarrschulen sind, wobei ihnen auch das                                                                                  |          |             |
| Vorschlagerecht zu Lehrstellen eingeräumt wird<br>Pferde; Verfahrungsart bei Erhebungen der durch<br>Rimonten-Transporte an Feldern, Wiesen u f. w.                                                                         | 136      | <b>3</b> 66 |
| zugefügten Beschädigungen, deren Ersat auch im Rechtswege geltend gemacht werden kann .                                                                                                                                     | 134      | 362         |
| — ; Bestimmung des Zeitpunctes, von welschem das neu gefechste Seu zur Fütterung der Militär=Pferde zu verwenden ist, weshalb in den halbmonatsichen Marktpreistabellen vom 1. bis 15. Juni auch anzugeben ist, ob die Seus |          |             |
| fechsung schon vollendet sey<br>Pflanzungen; (siehe Weidenpstanzungen).<br>Pfründen; (siehe Pfarreien).<br>Pfründner; (siehe Pfarrer).                                                                                      | 145      | 378         |
| Philosophisch e Studien, deren Zuborer sind bei mißlungener Wiederholung des ganzen Stu-                                                                                                                                    |          |             |
| diencurses von den Studien zu entfernen .  — — ; an diesen können auch außerordents- liche Zuhörer den Worlesungen aus der Masthematik beiwohnen, doch dürsen sie hierüber                                                  | 48       | 138         |
| weder geprüft noch mit Zeugnissen betheilt werden Plate zu den Waffenübungen; (siehe Waffenübungen).                                                                                                                        | 90       | 294         |
| Poden-Impfung; (siehe Impfung).<br>Politifche Beborben; (siehe Beborben).                                                                                                                                                   |          |             |
| - Fonde; (fiebe Fonde) Fonds Beamten; (fiebe Beamten und                                                                                                                                                                    |          | -           |
| Waisen). Polizei=Fond; der Landed=Polizeifond wird mit Enthebung von anderweitigen Austagen zur De=                                                                                                                         |          |             |

|                                                                                                                                                                                                       | Sahl ber   | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| dung der Reorganisirungs = und Erhaltungsko- sten des Provinzial = Zwangsarbeitshauses ge=                                                                                                            | Ř          |            |
| Polizei=Geldstrafe wird gegen Kämmerei= und<br>Magistrats=Vorsteher, welche die vorschrifts=<br>mäßige Verfassung des Wochenscontro ihrer                                                             | 125        | 350        |
| Cassen nicht überwachen, festgesett.  — — ; desgleichen gegen jene Magistrats= Vorsteher und Stadtcasse Beamten für nicht vorschriftsmäßig versaßte Rechnungs = Ubschlüsse                            | 51         | 146        |
| und Pratiminarien  — - Gewerbegebühren; (siehe Gewerbe- gebühren).  — - Mannschaft der Städte sind in den                                                                                             | 120        | 356        |
| Rechnungs-Ubschlüssen und Präliminarien mit-<br>telst beizulegender Ausweise namentlich mit ihren                                                                                                     |            |            |
| Sebühren anzuführen — = Revisoren in den Stadten; an diese sind keine mit der Geldverrechnung verbundene Geschäfte, die sie zu controliren und die Rechnungen hierüber zu coramisiren haben, zu über- | 129        | 356        |
| tragen — - Sache; den zur Vollstreckung der Vor- kehrungen für die öffentliche Sicherheit beru- fenen Behörden hat die Finanzwache schleunige                                                         | 139        | 370        |
| Hilfe zu leisten                                                                                                                                                                                      | 78         | 236        |
| Besichtigung zu unterziehen — — ; Unschaffung der Nothkästen in den Städten für Scheintodte oder plößlich Verun-                                                                                      | 105        | 320        |
| glückte ; Behandlung der Aerarial= (Staats-)                                                                                                                                                          | 108        | 324        |
| Bauten in baupolizeilicher Beziehung ; über die in baupolizeilicher Beziehung zuläßige Gerstellung runder enger Rauchfänge                                                                            | 154<br>170 | 400<br>452 |
| bei Bauführungen in den Städten  — = Strafgelder, die in den zur Dekung der Auslagen des Provinzial = Zwangkarbeites hauses gewidmeten, Landes-Polizeisond einstießen,                                | 175        | 462        |
| werden von anderweitigen Auslagen enthoben .  43 *                                                                                                                                                    | 125        | 350        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sabl der<br>Berordnung | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 3001 | izei=Uebertretungen (schwere) betreffende<br>Eingaben, Recurse u. f. w. der Partheien sind<br>slämpelpflichtig, nicht aber die ämtlichen Schrif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |       |
|      | ten und Protofolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                     | 94    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54                     | 152   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119                    | 340   |
| _    | — ; bei Einfendung der Jahres-Ausweise über schwere Polizei = Uebertretungen, sind zusgleich die Ursachen ihrer Vermehrung anzus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |       |
|      | geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46                     | 134   |
|      | - ; Bestimmung der Gerichtsbarkeit über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 101   |
|      | schwere Polizei=Uebertretungen der Finanzwache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78                     | 236   |
|      | - ; die in schweren Polizei = Uebertretun=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |
|      | gen über mundliche Unzeigen, Recurfe, Onaben=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
|      | gesuche oder über ihre Unmeldung aufgenom=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |
|      | menen Protokolle, fo auch die schriftlichen Un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |
|      | zeigen von derlei Uebertretungen find flampelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119                    | 340   |
| — .  | - ; Eingaben, womit in schweren Po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |
|      | lizei = Uebertretungen der Recurs bloß angemel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |
|      | det wird, unterliegen lediglich den Eingaben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
|      | stämpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119                    | 340   |
|      | — ; Stämpelbehandlung der von mehre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |
|      | ren Mitschuldigen in schweren Polizei = Ueber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |       |
|      | tretungen mit einer Schrift überreichten oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
|      | angemeldeten Recurse oder Gnadengefuche .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119                    | 340   |
|      | - ; Unzeigen von schweren Polizei=Ueber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |
|      | tretungen, und die jum dieffalligen Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
|      | amtlich ausgestellten arztlichen Beugnisse sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |
|      | stämpelfrei, nicht aber lettere, wenn sie zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
|      | Geltendmachung des Schadenersates ausgefer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 440                    | 07.6  |
|      | tigt werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148                    | 376   |
|      | — ; die Verpflegskosten für mittellose vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |
|      | Kreisamte wegen schweren Polizei-Uebertretun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
|      | gen zum Urrest verurtheilte Individuen sind aus dem Cameralfonde zu bestreiten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174                    | 462   |
| 172  | - Der gehen; Stämpelbehandlung der Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117                    | 702   |
| 772  | gaben, Schriften und amtlichen Ausfertigun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |
|      | gen über Unterthand = Mißhandlungen, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |
|      | als Polizei - Vergehen erscheinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54                     | 152   |
|      | - ; Bestimmung der Gerichtsbarkeit über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |
| -    | Polizei = Vergehen der Finanzwache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78                     | 236   |
| -    | - ; die Verpflegskosten für vom Kreis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |
|      | amte wegen Polizei = Vergeben zum Urrest ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
|      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                        |       |

gen

|                                                                                                                                                                                   | Sahl ber Berorbung | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| urtheilte mittellofe Individuen, sind aus dem Cameralfonde zu bestreiten . Polizzen privilegirter Versicherungs-Gesellschaften                                                    | 174                | 462         |
| sind stämpelpflichtig                                                                                                                                                             | 164                | 444         |
| Porto; (siehe Postporto).                                                                                                                                                         |                    |             |
| Post=Uemter; die Einsendung einzelner Briefe unter Couvert an ein Postamt zur Vertheilung,                                                                                        | 00                 | 002         |
| wird als eine Gefalls-Uebertretung behandelt. — - Unstalt en; für die mittelst derselben versendeten Schriften und Geld-Effecten wird                                             | 96                 | 302         |
| das Porto = Régulativ modificirt  — = Eilwägen; wann sie von der Finanz-                                                                                                          | 96                 | 302         |
| wache angehalten werden können                                                                                                                                                    | 78                 | <b>23</b> 6 |
| Postillions=Trinkgeld bleibt beim bisherigen                                                                                                                                      |                    | -           |
| Uusmaße                                                                                                                                                                           | 17                 | 22<br>376   |
| Postporto; zu bessen Bezahlung für von auswar-                                                                                                                                    | 114                | 3/0         |
| tigen Partheien eingeschickte städtische Gerichts-<br>taren sind bei den Magistraten dem Tarbefor=                                                                                |                    |             |
| ger angemessene Vorschüsse anzuweisen  - ; das bisher für 10 Meilen bemessene Brief= porto von 6 kr., wird auf 20 Meilen in ge=                                                   | 18                 | 24          |
| rader Richtung erweitert                                                                                                                                                          | 23                 | 32          |
| — ; Bezeichnungsart der Couverte über an das Comptoir der Wiener Beitung zur unentsgeltlichen Einschaltung von den landesfürstliche Behörden portofrei einzusendenden Nachrichten |                    |             |
| u. f. w.                                                                                                                                                                          | 104                | 316         |
| — ; Correspondenzen zwischen landesfürstlischen und nicht landesfürstlichen Behörden über von lesteren auf Unsuchen ersterer vorgenoms                                            | 184                | 502         |
| mene Umtshandlungen sind portofrei .  — ; Bezeichnungsart strengämtlicher, vom Porto befreiten Correspondenzen der Behörden an die                                                | 165                | 446         |
| Confistorien                                                                                                                                                                      | 183                | 500         |
| ber Schriften und Geld = Effecten modificirt .  — - Tarif, gemeinschaftliches, für Correspons                                                                                     | 96                 | 302         |
| denzen zwischen Oesterreich und Baden .                                                                                                                                           | 27                 | 86          |
| Desgleichen zwischen Oesterreich und Sachsen<br>Ebenso auch zwischen Oesterreich und der                                                                                          | 34                 | 102         |

=

|                                                                                                                                                                                                                                      | Sahl der<br>Verordung | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Thurn- und Taxis'schen Postverwaltung in deu-                                                                                                                                                                                        | 56                    | 156   |
| Post=Rittgeld wird vom 15. Hornung 1843 festgeset                                                                                                                                                                                    | 17                    | 22    |
| Bagen; für deffen Gebrauch werden die Gebuhren und das Schmiergeld vom 15.                                                                                                                                                           | 144                   | 376   |
| Hornung 1843 festgefest                                                                                                                                                                                                              | 7                     | 8     |
| -desirand rese lelifications                                                                                                                                                                                                         | 144                   | _     |
| — — ; wann berfelbe durch die Finanzwache                                                                                                                                                                                            |                       |       |
| angehalten werden darf                                                                                                                                                                                                               | 78                    | 236   |
| Praliminar-Unträge ber Städte; ihre Ver-<br>fassungs = und Würdigungsart, wobei insbe-<br>fondere die Nachweisungsart aller Einnahmen<br>und Ausgaben in denselben nehst der Strafe                                                  |                       |       |
| für die Außerachtlassung bestimmt wird  — ; in den slädtischen Präliminarien ist von den Gemeindzuschlägen an der Verzeh- rungssteuer das Percenten-Verhältniß des vori-                                                             | 129                   | 356   |
| gen und des Praliminarjahres anzuführen .<br>Pramien für getödtete Raubthiere; die Quittungen hierüber so wie die Gesuche um ihre Ersfolgung sind stampelpflichtig, nicht aber die Zeugnisse, Protokolle und sonstigen Schriften zur | 188                   | 508   |
| Erlangung derlei Pramien                                                                                                                                                                                                             | 124                   | 348   |
| lehrersstellen unterliegt bem Eingabenstämpel, bagegen sind die hierauf Bezug nehmenden                                                                                                                                              |                       |       |
| Schriften der Behörden stämpelfrei                                                                                                                                                                                                   | 85                    | 278   |
| steise; (siehe Kauf= und Marktpreise).                                                                                                                                                                                               | <b>13</b> 6           | 366   |
| Preußen; Eractat zwischen Desterreich, Frankreich, Preußen und Rugland zur Unterdrückung des                                                                                                                                         |                       | F     |
| afrikanischen Sclaven-Handels                                                                                                                                                                                                        | 74                    | 194   |
| Erziehungd=Unstalten; (siebe Erzie=                                                                                                                                                                                                  |                       |       |
| hunge = Unstalten).                                                                                                                                                                                                                  |                       |       |
| — - Eepranstalten; (siehe Lehranstalten). — - Ghulen; (siehe Schulen).                                                                                                                                                               |                       |       |
| Schülen; (siehe Schulen).                                                                                                                                                                                                            |                       |       |
| — - = Schüler; (fiebe Schüler).                                                                                                                                                                                                      |                       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3ahl der<br>Berordnungen | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Protofolle; die in schweren Polizei-Uebertretun-<br>gen über mundliche Unzeigen, Recurse, Gna-<br>bengesuche und über Unmelbung letterer auf-                                                                                                                               |                          |             |
| genommenen Protokolle, sind stämpelfrei  - ; die zur Erlangung der Prämien für er- legte Raubthiere aufzunehmenden Protokolle                                                                                                                                               | 119                      | 340         |
| find stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                                                            | 124                      | 348         |
| Feldern, Wiesen u. f. w. zugefügten Beschä-<br>bigungen                                                                                                                                                                                                                     | 134                      | 362         |
| Licitations = und Uccords = Protokolle, welche<br>die Stelle von Contracten vertreten, und der<br>Protokolle über veräußertes unbrauchbares Ma=                                                                                                                             |                          | 110         |
| teriale — ; der bei Inrotulirung der Acten zum dießfälligen Protofolle beigebrachte rotulus                                                                                                                                                                                 | 137                      | 368         |
| actorum, unterliegt dem Beilagenstämpel .  — ; hinsichtlich der von den Magistraten in den Tax-Protokollen zur Bezeichnung taxbarer                                                                                                                                         | 148                      | <b>36</b> 8 |
| Gegenstände zu gebrauchenden termini . — ; Abschriften der Protokolle über Schähungen, den und Verlassenschafte = Abhandlungen, den Vormundschafte = Behörden fremdherrschaftlicher Pupillen mitzutheilende, sind stämpelfrei, nicht aber auch jene an Vormunder, Euratoren | 142                      | 374         |
| u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151                      | 396         |
| über Militär=Verlassenschafts-Ubhandlungen . — ; Formulare zum Licitations = Protokolle über sequestratorische Verpachtung der Güter                                                                                                                                        | 153                      | 398         |
| Jur Einbringung der Steuerrückstände .  — ; über die Urt der durch die Ortsobrigsteiten zur Vormerkung verkäuflicher Upothekersgewerbe zu führenden Protokolle, an welche für jede Eintragung in dieselben eine Zare von                                                    |                          | 406         |
| 15 fr. C. M. zu entrichten ist .  — über Berathungen; (siehe Rathsprotokolle)  — über Eingaben; (f. Einreichungsprotokolle) Protom ediker; Stämpelbehandlung ihrer Bestätigungen und Zeugnisse, welche andern gesetzlich                                                    | 198<br>•                 | 544         |
| gestämpelten Urkunden beigefügt werden .                                                                                                                                                                                                                                    | 202                      | 554         |

|                                                                                                                                                                                                                                                     | Berordnung | Seite           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Provinzen; Unwendung des Gefallen = Strafge- feses, dann der Boll = und Staats=Monopols= Ordnung auf die Uebertragung galizisch = ordi= närer Rauchtabakbriefe in andere, dem Tabak=                                                                |            |                 |
| Monopole unterliegende Provinzen Ebenso auch auf die in Galizien ungarisch-                                                                                                                                                                         | 64         | 180             |
| gefchnittenen Rauchtabakbriefe                                                                                                                                                                                                                      | 186        | 506             |
| Provisionen, mit Aerarial = Abzügen belastete;<br>Stämpelbehandlung ihrer Quittungen .<br>Provisorische Dienstzeit; (siehe Unstellung<br>und Dienstjahre).                                                                                          | 141        | 372             |
| Proviforium; Bertretung der Pfarren und geist-<br>lichen Pfründen durch den Fiscus bei zur Auf-<br>rechthaltung ihres Besißes zu erwirkenden Pro-                                                                                                   | TA I       |                 |
| viforien                                                                                                                                                                                                                                            | 12         | 12              |
| Doch darf der Pfarrer u. f. w. um Erswirkung eines Provisoriums selbst bei Gerichte                                                                                                                                                                 | 52         | 148             |
| nicht einschreiten<br>Prüfung; Abstimmungsart der Prüfenden über<br>bestandene strenge Prüfungen, und Ausfertis                                                                                                                                     | 52         | 148             |
| gungsart der Doctors Diplome  — ; Vorschrift über die den Studierenden zu bewilligenden Wiederholungs und Nachprüsfungen, dann daß die Stipendisten, Convictoren und vom Schulgelde Befreiten dießfalls eben so wie andere Studierende zu behandeln | 40         | 12 <del>1</del> |
| find                                                                                                                                                                                                                                                | 48         | 138             |
| ausgedehnt . — ; die außerordentlichen Zuhörer der Ma- thematik an den philosophischen Studien sind                                                                                                                                                 | 88         | 284             |
| jur Prüfung nicht zuzulaffen                                                                                                                                                                                                                        | 90         | 294             |
| Prüfungen der Gymnasial = Schüler                                                                                                                                                                                                                   | 109        | 326             |
| Honorar zu entrichten ist .  — ; Rechnungen über städtische Undlagen zur Berpflegung ber Urrestanten, Kothaberufung                                                                                                                                 | 135        | 364             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |

nag

| 94 1                                                                                                                                                                                          | Berordnunge | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| u. s. m. sind der Prüfung und der Berathung<br>des Magistrates mit dem Ausschuße zu unter-<br>ziehen                                                                                          | 139         | 370         |
| Prüfung: Bestimmungen über die Vorprüfung und<br>Bulassung der Elementar-Schüler zu den Gym-<br>nassal-Studien, worüber eine Vormerkung dem<br>Prüfungeberichte über den ersten Semester bei- |             | 0,0         |
| julegen ist .  — ; zu den strengen Prüfungen für das Doc- torat der Chirurgie sind nur Jene zuzulassen, die den medicinischen Doctorgrad schon erlangt                                        | 146         | <b>3</b> 80 |
| Prüfungs=Konorar (Taxen); (siehe Honorar und Taxen).                                                                                                                                          | 167         | 448         |
| Pupillen; (siehe Mündel und Waisen).                                                                                                                                                          |             |             |
| ۵.                                                                                                                                                                                            |             | - 1=        |
| Qualifications = Zabellen ber Beamten bei<br>gemischten administrativ=gerichtlichen Behörben<br>(Magistraten); wie in diesen die Eigenschaften                                                |             |             |
| zu bezeichnen sind . Duartiere, unentgeltliche, ben beim Catafiral-<br>Bermeffungsgeschäft verwendeten Individuen                                                                             | 102         | 312         |
| gebührende, werden bestimmt                                                                                                                                                                   | 26          | 34          |
| jurudweifen                                                                                                                                                                                   | 177         | 472         |
| find stämpelfrei<br>Duittung en der Verzehrungssteuer = Pachter und<br>Subpachter über eingehobene Verzehrungssteuer =<br>gebühren, ihre Ubfindungsbetrage und Straf-                         | 166         | 448         |
| gelder sind slämpelfrei, nicht aber jene der Pächter über von Subpächtern empfangene Pachtraten                                                                                               | <b>1</b> 9  | 26          |
| — der Partheien über Hinausreste von ihren<br>bei den Leihanstalten und Wersahämtern ver-<br>außerten Pfändern sind stämpelfrei                                                               | 61          | . 174       |
| — über Ruckempfänge ungebührlich geleisteter Bollbeträge ober anderer indirecter Abgaben,                                                                                                     |             | 153117      |

|                                                                                                                                             | Babl ber<br>Berordnung | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| und die Legausstrung der Unterschriften auf derlei Quittungen sind stampelfrei Quittungen der Stadtgemeinden über an sie ab-                | 62                     | 176   |
| geführte Verzehrungesteuer-Buschläge find stäm-<br>pelfrei                                                                                  | 66                     | 184   |
| — über Reisepauschalien für Gefälls-Ubfuhren find bem ganzen Betrage nach stämpelpflichtig Ebenso auch über jene ber Kreiscaffe = Be-       | 79                     | 266   |
| amten für bewirkte Geldtransporte                                                                                                           | 92                     | 296   |
| find stämpelpflichtig                                                                                                                       | 124                    | 348   |
| vel in Uerar = Weidenpflanzungen, sind sammt<br>den Strasbeträgen mit Schluß des Jahres an<br>den betreffenden Strassen=Commissär oder Was= |                        |       |
| ferbau-Ingenieur abzuführen                                                                                                                 | 133                    | 360   |
| Auslagen zur Werpflegung der Arrestanten, Kothabkrukung u. f. w. zu belegen sind, hat der Polizei = Revisor zu coramistren                  | 139                    | 370   |
| - über mit Uerarial-Ubzügen belastete Pen- flonen, Provisionen und Befoldungen find nach                                                    | 200                    | 0,0   |
| ihrem gamen Betrage stämpelpflichtig . — über Einlagen der Officiere in den Regi=                                                           | 141                    | 372   |
| ments = Equipirungsfond, so auch jene, womit fie den Rückempfang derselben oder die dafür empfangenen Udjustirungs = Gegenstände bestäti=   |                        |       |
| gen, find ftampelfrei über fur einige Lebrfacher fystemisirte Re-                                                                           | 173                    | 460   |
| munerationen sind vom Vorsteher der Lehrans flatt zu coramistren — der Städte und Dominien über empfans                                     | 176                    | 470   |
| gene Badien, Reugelder und Cautionen; ihre Stämpelpflichtigkeit                                                                             | 197                    | 542   |
| - ; Stämpelbehandlung der durch die Pro-<br>tomediker und andere Perfonen den Quittun-<br>gen beigefügten Bestätigungen und Zeugnisse       | 202                    | 554   |
| R.                                                                                                                                          |                        |       |
| Radomysl; dafelbst wird ein Waaren=Controls=<br>amt mit der Befugniß der Bolletirung und                                                    |                        |       |
| Ginhebung der Berzehrungssteuer errichtet .                                                                                                 | 11                     | 12    |

| 1.42                                                                                                                                      | Ben      | *           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                                                                                           | Sahl der | Seite       |
| Rechnungen; den Beamten bleibt jur Geltend-<br>machung ihrer aus den Rechnungen an den                                                    | 12       |             |
| Staat zu leistenden Erfäße der Rechtsweg vor-<br>behalten —; Verrechnungsart bei Compensirung un-                                         | 41       | 120         |
| terthäniger Steuernachlässe und sonstigen For-<br>derungen der Unterthanen mit ihren Steuer-<br>und Gaben-Rückständen auf den Staats- und |          |             |
| Fondsgütern                                                                                                                               | 43       | 128         |
| Magistrate = Vorsteher streng zu prüfen, und fonach zu unterschreiben                                                                     | 71       | 188         |
| scher Rechnungen und ihrer Erläuterungen von politischen Fonden und Unstalten, worüber die Umtshandlung der Prov. Staatsbuchhaltung       |          |             |
| - ; Verfassungs = und Würdigungsart städti-                                                                                               | 89       | 286         |
| scher Rechnungen, wobei auch die Nachweis-<br>fungsart aller Einnahmen und Ausgaben in<br>denfelben nebst der Strafe für jede Unterlafs   |          |             |
| fung bestimmt wird  - ; über die Coramistrung und Prüfung der durch den städtischen Ausschuß über Weipstegung                             | 129      | <b>3</b> 56 |
| der Urrestanten, Kothabkrukung und sonstigen derlei Uuslagen gelegten Rechnungen                                                          | 139      | 370         |
| — ; den städtischen Tax-Rechnungen sind die Expedite = Consignationen anzuschließen                                                       | 142      | 374         |
| bei der Hofbuchhaltung politischer Fonde eins<br>gelangten Urzeneis Rechnungen von den Gens<br>furanten zu beobachten sind                | 150      | 390         |
| — ; Maßregel zur Beseitigung übermäßiger Zlufrechnungen für vom Civile an erfrankte Mi-                                                   |          |             |
| litärs außerhalb den Militär = Spitäler verab-<br>reichte Urzeneien .<br>Rechnungs=Ubschlüffe der Stadtcassen; Nach=                      | 203      | 556         |
| weisungsart städtischer Gerichtstaren in denselben — — der Stadtcassen; ihre Verkassungs= und Würdigungsart, wobei auch die Nach=         | 18       | 24          |
| weisungsart aller städtischen Einnahmen und Alusgaben in benfelben nebst der Strafe für                                                   | 460      | 0.7.5       |
| jede Unterlassung bestimmt wird                                                                                                           | 129      | 350         |

|                                                                                                                                                                                | Zabl der<br>Verordnung | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Rechts=Streit; bei Besitsstreitigkeiten oder Besits-<br>slörungen von unbeweglichen Eigenthum des<br>Militar=Uerars, ist der Rechtsstreit beim Real=                           |                        |       |
| Gerichte audzutragen                                                                                                                                                           | 47                     | 136   |
| — — ; das Armenrecht wird bezüglich der Stämpelfreiheit bei Rechtsstreiten auf solche Individuen beschränkt, deren Einkommen nicht größer als der übliche gemeine Zaglohn ist. | 77                     | 234   |
| — — ; (siehe auch Processe).                                                                                                                                                   |                        |       |
| — = 2B eg bleibt den Rechnungslegern zur<br>Austragung ihrer Rechnungs = Processe gegen<br>den Staat vorbehalten                                                               | 41                     | 126   |
| ; auf demselben können Entschädisgunges Unsprüche für durch Rimonten - Trandsporte an Feldern, Wiesen u. s. w. zugefügte                                                       | 11                     | 120   |
| Beschädigungen ausgetragen werden                                                                                                                                              | 134                    | 362   |
| Recrutirung; (fiehe Militarstellung).                                                                                                                                          |                        |       |
| Recrutirungs=Flüchtlinge; auf diese hat die<br>Finanzwache ihre besondere Ausmerksamkeit zu<br>richten, und sind die von ihr Angehaltenen an                                   |                        |       |
| die Dominien zu übergeben Recurfe in schweren Polizei = Uebertretunge = Unge-                                                                                                  | 78                     | 236   |
| legenheiten sind stämpelpflichtig.                                                                                                                                             | 30                     | 94    |
|                                                                                                                                                                                | 119                    | 340   |
| — — in Unterthand-Difhandlungsfallen; Stam-                                                                                                                                    |                        |       |
| pelbehandlung derfelben                                                                                                                                                        | 54                     | 152   |
| procese unterliegen dem Stämpel von 30 fr.                                                                                                                                     | 82                     | 272   |
| - ; die über ihre mundliche Unmeldung in fchweren Polizei-Uebertretungefallen amtlich auf-                                                                                     |                        |       |
| genommenen Protofolle find stampelfrei                                                                                                                                         | 119                    | 340   |
| Uebertretungen ein Recurd bloß angemeldet wird, unterliegen dem Eingabenstämpel                                                                                                | 119                    | 340   |
| — ; Stämpelbehandlung jener Schriften, wo-<br>mit von mehreren Mitschuldigen in schweren<br>Polizei-Uebertretungen ein Recurs gemeinschaft-                                    |                        |       |
| lich angemeldet oder überreicht wird . — ; Erwerbsteuer - Ferabsetzungs - Recurse sind                                                                                         | 119                    | 340   |
| stampelpflichtig .                                                                                                                                                             | 131                    | 353   |

MJ.

|                                                                                             | Der      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                             | Sabl     | Seite |
| 200                                                                                         | Beron    |       |
| Recurfe; Frisibestimmung jur Ergreifung ber Re-                                             |          |       |
| curse gegen aus öffentlichen Rucksichten ge=                                                | -000     |       |
| fcopfte Erkenntniffe politifcher Beborben Regimenter; die in den Equipirungsfond derfel-    | 147      | 382   |
| ben über Einlagen der Officiere, so auch die                                                |          |       |
| von ihnen über juruderhaltene Bage-Rudlaffe                                                 |          |       |
| oder dafür empfangene Udjustirungen auszu=                                                  |          |       |
| stellenden Empfangscheine und Quittungen,                                                   |          |       |
| sind stämpelfrei                                                                            | 173      | 460   |
| Regulativ; (fiebe Postporto = Regulativ).<br>Reinigung ber Straffen in ben Stadten; Bestim- |          |       |
| mungen über die Verrechnung und Controle                                                    |          |       |
| ber bamit verknüpften flädtischen Muslagen .                                                | 139      | 370   |
| - runder enger Rauchfange; dieffallige Be-                                                  |          | 0,0   |
| flimmung                                                                                    | 175      | 426   |
| Reisekoften, für Gefälls = Ubfuhren pauschirte;                                             |          |       |
| Stämpelbehandlung ber Quittungen hierüber Desgleichen auch ber Kreiscaffe = Beamten         | 79       | 266   |
| bei Getdiransporten                                                                         | 92       | 296   |
| - ; Enthebung des Landes-Polizeifondes von                                                  | -        | 200   |
| Mustagen auf Reifekosten bei allgemeinen Streis                                             |          |       |
| fungen u. f. w.                                                                             | 125      | 350   |
| Reisen (Zu) nach Ungarn find beutsch = lateinische Passe auszufertigen                      |          |       |
| ; Bedingungen für Juden, um in das                                                          | 8        | 8     |
| ruffische Gebieth eingelassen zu werden                                                     | 72       | 190   |
| Reifende, mittelst der Post und Private; wann                                               |          |       |
| sie von der Finanzwache angehalten, und unter                                               | 21 -     |       |
| welchen Vorsichten auch untersucht werden                                                   | 78       | 000   |
| Reife-Paffe; (fiebe Paffe).                                                                 | 10       | 236   |
| paufchalien für Gefälle = 2lbfubren;                                                        |          |       |
| die Quittungen hierüber sind dem ganzen Be-                                                 |          |       |
| trage nach stampelpflichtig                                                                 | 79       | 266   |
| Ebenso auch der Kreiscasse = Beamten für Geldtransporte                                     | 92       | 296   |
| Religione=Fond; die aus diefem Fonde verab=                                                 | 02       | 280   |
| reichten Deficienten-Gehalte des Curat-Clerus                                               | till-    |       |
| unterliegen dem gerichtlichen Verbothe und der                                              |          |       |
| Execution nicht                                                                             | 182      | 500   |
| — - Lehrbücher sind an den protestantischen Wolksschulen ohne 1. f. Genehmigung keine       | 194,10   |       |
| einzuführen                                                                                 | 14       | 18    |
| Prov. Gesegs, s. d. 3. 1843.                                                                | 1.41 112 |       |
| Acas coleste le se De rosse                                                                 |          |       |

|                                                                                                                                                                                                                  | Zabl ber<br>Berorbuung | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Religions-Sachen; Benehmen des fatholischen Curat-Clerus in der Bukowina bei Eingehung gemischter Eben                                                                                                           | 63                     |       |
| — — ; über die Unwendung der II. 71. und 77. des allgemeinen bügerlichen Gefethuches auf Ehen nichtunirter Griechen unter sich, und mit katholischen Glaubensgenoffen in der                                     |                        |       |
| Bukowina                                                                                                                                                                                                         | 187                    | 506   |
| Remuneration; (fiebe Belohnung).                                                                                                                                                                                 | 14                     | 16    |
| Renten = Unstalten; Bestimmungen über das<br>Verhältniß der zur Errichtung derselben sich<br>bildenden Privat = Vereine zur Staats = Ver-                                                                        |                        |       |
| maltung<br>Reparatur; Modalitäten, wornach bei bedeuten=<br>ben Herstellungen der Gebäude in den Städ=<br>ten die runden engen Rauchfänge gebaut wer=                                                            | 194                    | 526   |
| den können<br>Requisitionen ungarischer und nichtungarischer<br>Gerichte in Handelb-, Lieferungs- und Wech-<br>selsachen; über die gegenseitig wegen ihrer Bu-<br>stellung, Vollziehung u. s. w. zu beobachtende | 175                    | 462   |
| Reciprocitat,<br>Rettungs-Upparate; (siehe Upparate),                                                                                                                                                            | 81                     | 268   |
| _ = Mitteln haben die Uerzte bei Schein=<br>todten oder ploglich Verunglückten unweiger=                                                                                                                         |                        |       |
| lich und eiligst anzuwenden                                                                                                                                                                                      | 108                    | 324   |
| Revaccination; hierüber find die Ausweise ab-<br>gesondert zu entwerfen, und dem Hauptberichte                                                                                                                   |                        |       |
| über die Impfung beizulegen                                                                                                                                                                                      | 158                    | 432   |
| Reverse über Quittirungen der k. k. Officiere sind                                                                                                                                                               | 166                    | 448   |
| Revision; mann fie und mo jur Entdeckung der Gefälls-Uebertretungen u. f. w. durch die Fi-                                                                                                                       |                        | 114   |
| nanzwache vorzunehmen fen                                                                                                                                                                                        | 78                     | 236   |
| Rhum; beffen Controlpflichtigkeit wird im inneren Bollgebiethe aufgehoben, dagegen im Grang-                                                                                                                     |                        |       |
| bezirke aufrecht erhalten                                                                                                                                                                                        | 12t .                  | 342   |

E H

| The second of the second of                                                                                                                           | Sahl ber Berorbnung | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Richter; die Entschädigungs : Unsprüche bei Streistigkeiten über die Identität zweier Erfindungs : Privilegien sind vom Civil-Richter zu entscheisten | 59                  | 172   |
| Rigorosen; Absindungs = und Classificationsart<br>der Prüsenden über bestandene Rigorosen, so<br>wie die Aussertigungsart der Doctors-Diplome         | •                   | 112   |
| - ; zu den Rigorofen für das Doctorat der Chirurgie sind nur Jene zuzulassen, die den                                                                 | 40                  | 121   |
| Mimonten; Verfahrungsart bei Erhebung des durch ihre Transporte an Feldern, Wiesen u. s. w.                                                           | 167                 | 448   |
| zugefügten Schadens, dessen Vergütung auch im Rechtswege geltend gemacht werden kann Rittgeld; (siehe Posirittgeld).                                  | 134                 | 362   |
| Roboth; (siehe Frohne). Rosoglio; dessen Controlpflichtigkeit wird im inne-                                                                           |                     |       |
| ren Bollgebiethe aufgehoben, dagegen im Granz=                                                                                                        |                     |       |
| bezirke aufrecht erhalten                                                                                                                             | 121                 | 342   |
| Rotalus actorum unterliegt dem für die Beis lagen bestimmten Stampel                                                                                  | 138                 | 368   |
| Rubrifen, welche das Einreichungs = Protofoll über eingereichte Eingaben certificirt, sind stäm=                                                      |                     |       |
| pelfrei, nicht aber, wenn sie bei Behörden                                                                                                            |                     |       |
| überreicht werden                                                                                                                                     | 111                 | 328   |
| Rück-Empfänge (Quittungen über) ungebührlich<br>geleisteter Zollbeträge ober anderer indirecten<br>Abgaben, und die Legalistrung ihrer Unter-         |                     |       |
| schriften sind stampelfrei                                                                                                                            | 62                  | 176   |
| ihre aus dem Regiments = Equipirungsfonde ruckempfangene Gage - Rucklaffe find ftampel=                                                               |                     |       |
| frei Erfaß der von Grundberrschaften an                                                                                                               | 173                 | 460   |
| ibre Unterthanen geleisteten Gelb= und Getreide=<br>Borschüffe; ift in den Gabenbucheln zu quittiren                                                  | 39                  | 120   |
| der von politischen Obrigkeiten bei Eriminal = Voruntersuchungen für Inquisiten                                                                       |                     |       |
| bestrittenen Verpflegskoften; wann er gebühre                                                                                                         | 160                 | 434   |

=

|                                                                                                                                                                                        | Der     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                        | Serordn | Geite       |
| Rzeszow; Ermächtigung der dortigen Camerals Bezirkscasse zu den Umtshandlungen der Waas ren-Controle und zur Ausstellung der Erfaß=                                                    | e.      | .0.1        |
| bolleten u. f. w                                                                                                                                                                       | 44      | 134         |
| <b>©.</b>                                                                                                                                                                              |         |             |
| Sachsen; Ausbebung des Frankirungszwanges von zwischen Desterreich und Sachsen gegenseitig zu versendenden Correspondenzen und Anwen-                                                  |         |             |
| bung eines gemeinschaftlichen Porto = Zarifes . Sachverftanbige; (flebe Runftverflanbige).                                                                                             | 34      | 102         |
| Sambor; die Geschäfte des bortigen Berggerichtes werden von der dasigen Cameral-Bezirks-Ber-                                                                                           |         |             |
| waltung beforgt                                                                                                                                                                        | 28      | 92          |
| Sanitäte Begenstände; Erneuerung der Bor- fchriften wegen Abfendung auswärtiger Beistes- franken in die Lemberger Irrenanstalt, und wegen Abholung derjenigen, die genesen ober        |         |             |
| unheilbar und unschadlich sind                                                                                                                                                         | 191     | 294         |
| Mothimpfung keine eigenen Impfärzte abzusenden — ; das nach Lemberg gebrachte Stech= vieh und dessen Fleisch ist der fanitäts=polizei-                                                 | 98      | 306         |
| 1ichen Besichtigung zu unterziehen — — ; Unschaffung der Rettunge-Upparate für Scheintodte oder plößlich Verunglückte in                                                               | 105     | 920         |
| den Stadten                                                                                                                                                                            | 108     | 324         |
| Berpflegskosten für mittellofe siphilitische Kranke — — ; Borschriften, welche bei Udjustirung ber bei der Hofbuchhaltung politischer Fonde eingelangten Urzenei-Conten von den Censu- | 127     | 352         |
| ranten zu beobachten sind  — — ; Formularien zu den Impfungs- Uusweisen Nr. I. und II. nebst Belebrung, wornach sowohl diese als auch die Impfungs-                                    | 150     | <b>3</b> 90 |
| Summarien und die Revaccinations = Ausweise                                                                                                                                            | 158     | 432         |
| - ; Bestimmungen über die Beschaffen-<br>heit und Behandlung ber Upothekergewerbe in                                                                                                   |         |             |
| Galizien                                                                                                                                                                               | 193     | 541         |

|                                                                                                                                                                                        | Sahl ber<br>Berordnungen | Scite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Schafeung; bie bei Militar-Verlaffenschaften auf-<br>junehmenden Schagungen find flampelpflichtig<br>Scheine; (flebe Empfange-, Gegen-, Pfand-,<br>Schulb-, Sterb- und Lodtenscheine). | 153                      | 398   |
| Scheintodte; diesen haben die Merzte unweigerlich<br>und eiligste Silfe zu leisten, auch sind die hiezu<br>nöthigen Rettungs - Apparate in den Städten                                 |                          |       |
| anzuschaffen . Schiffe, welche galizische Producte über Odessa nach Großbrittanien und dessen Bestügungen einführen; Begünstigungen für dieselben, dann                                | 108                      | 324   |
| Strafen auf fälschliche Erklärungen                                                                                                                                                    | 15                       | 18    |
| ternehmungen und über das Verhaltniß der-<br>felben zur Staats-Verwaltung .                                                                                                            | 194                      | 526   |
| Schiffahris = Vertrag zwischen Desterreich und ber Republik Mexiko                                                                                                                     | 179                      | 474   |
| Schlachtung; (siehe Schächtung).<br>Echleich and el ist von der Finanzwache zu über-<br>wachen, und durch Streifungen u. f. w. zu                                                      |                          |       |
| verhindern                                                                                                                                                                             | 78                       | 236   |
| über Schleichhandel - Wesellschaften, bleibt die<br>Urtheilsschöpfung in erster Instanz dem Ge-<br>fälls - Obergerichte vorbehatten                                                    | 201                      | 562   |
| Schmiergeld für den Gebrauch eines Postwagens wird vom 15. Hornung 1843 festgesett                                                                                                     | 17                       | 22    |
| Schneidezähne; (siehe gahne).                                                                                                                                                          | 144                      | 376   |
| Schöpfen und Schöpfenfleisch; Bestimmungen über ben damit in Lemberg mit Musnahme bes                                                                                                  | 407                      | 00.   |
| Saustrent freigegebenen Sandel                                                                                                                                                         | 105                      | 320   |
| Berfahren über Gefalls = Uebertretungen gegen die Gefallsbehörden oder Gefallsgerichte erlau-                                                                                          |                          |       |
| ben; wie sie zu bestrafen sen                                                                                                                                                          | 205                      | 566   |

|                                         |                                           | Det III  |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|
|                                         |                                           | Sabl ber | Geite |
|                                         |                                           |          |       |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                           | 8        |       |
|                                         | , über bie Einhebung und Verwaltur        |          |       |
|                                         | Berzehrungesteuer vorkommende; ihre Sta   | ims .    |       |
|                                         | bandlung                                  | . 19     | 26    |
| ;                                       | Ermäßigung bes Porto für gegenfeit        | ig       |       |
| awisch                                  | en Desterreich und Baden mit der Pi       | oft      |       |
| unter                                   | Rreuzband verfendete Beit = und Drui      | f=       |       |
| fchrift                                 | en                                        | . 27     | 86    |
|                                         | sgleichen zwischen Desterreich und Sach   | en 34    | 102   |
|                                         | enfo auch zwischen Desterreich und b      |          | 100   |
| Sbur                                    | n = und Saris'schen Post = Verwaltung     | in       |       |
| Dentfo                                  | hen Staaten                               | . 56     | 156   |
| :                                       | Die amtlichen Schriften über schwer       |          | 100   |
| Mate                                    | ei = Uebertretungen sind stampelfrei      | . 30     | 94    |
| 3,0119                                  | et > nevertretungen fint finnperfret      |          | _     |
| 0                                       | delaichen auch ione Char Untouthand Mi    | 119      | 340   |
|                                         | ögleichen auch jene über Unterthand-Mi    | •        |       |
| panvi                                   | ungen                                     | . 51     | 152   |
| — — ;                                   | Stampelbehandlung der Schriften b         |          |       |
| verbai                                  | nstalten und Verfahämter                  | . 61     | 174   |
| 200                                     | egleichen jener Schriften, worin die Pr   | Q=       |       |
| <b>Tentat</b>                           | ion zu Schullehrerestellen beantragt wi   |          | 278   |
| <b>-</b> - ;                            | Modificationen des Porto-Regulativs b     |          |       |
| Verfe                                   | ndung der Schriften mit der Post, wob     | ei       |       |
| auch                                    | das Zusammenpacken der Briefe in Packe    | te       |       |
| unter                                   | Declaration als Schriften, fo wie b       | ie       |       |
|                                         | ration der Schriften als Drucksorten ve   | r=       |       |
|                                         | n wird                                    | . 96     | 802   |
| <b>-</b> - ;                            | Stampelpflichtigfeit der von Partheie     | n        |       |
| in fd                                   | weren Polizei = Uebertretungen zu übe     | r=       |       |
|                                         | ndeu Schriften                            | . 30     | 94    |
|                                         |                                           | 419      | 340   |
|                                         | die zur Erlangung der Pramien für e       | t's      |       |
| leate                                   | Raubthiere ausgefertigten Schriften fit   | 10       |       |
| flämp                                   | elfrei, nicht aber jene, womit um b       | ie       |       |
| 2(11820                                 | blung ber Pramien eingeschritten wird     | . 124    | 348   |
| :                                       | Stampel = und Tarbebandlung einige        | r        | 010   |
|                                         | strafverfahren über Gefalls = llebertretu |          |       |
| aen f                                   | ei den Communal=, Patrimonial= ur         | 10       |       |
| gen                                     | en Gerichten vorkommenden Schriften       | . 197    | 542   |
|                                         | Wechsel; Aufbebung des Frankirung         |          | 014   |
| 1111011                                 | ges für mit der Post gegenseitig zwische  | m        |       |
| Produc                                  | rreich und Baden zu versendende Corr      | 0-       |       |
| Supple                                  | anson und Unmandum sinad sonsin           | -        |       |
| Sep - Fe                                | enzen, und Unwendung eines gemein         |          | 0.0   |
| luyajti                                 | lichen Porto=Tarifes                      | . 27     | 86    |

|                                                                                                                                                                       | Sabl ber Berordnung | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen<br>Ebenso auch zwischen Desterreich und der<br>Thurn = und Taris'schen Postverwaltung in der                             | 34                  | 102         |
| beutschen Staaten                                                                                                                                                     | 56                  | 156         |
| schwere Polizei=Uebertretungen sind stämpelfrei Desgleichen auch jene über Mißhandlung der                                                                            | 30                  | 94          |
| Unterthanen                                                                                                                                                           | 54                  | 152         |
| ; Correspondenzen zwischen landesfürst-<br>lichen und nichtlandesfürstlichen Beborden über<br>von letteren auf Unsuchen der Ersteren vorge-                           |                     |             |
| nommene Umishandlungen sind portofrei  — — ; Bezeichnungsart strengamtlicher vom Porto befreiten Correspondenzen der Behörden                                         | 165                 | 446         |
| an die Consistorien                                                                                                                                                   | 183                 | 500         |
| Schüblinge in ortsobrigkeitlichen Urresten verhaf-<br>tete; wem ihre Berpflegung obliege                                                                              | 86                  | 278         |
| Schubsachen; Enthebung des Landes-Polizeison-<br>des von der Tragung der Schub- und Uhungs-                                                                           | .05                 | 0.50        |
| fosten  Schulden; von der Erläuterung des J. 15. der Jurisdictions = Worschrift, bezüglich der durch die beurlaubte Militär = Mannschaft zu contra =                  | 125                 | <b>3</b> 50 |
| hirenden Schulden, hat es abzukommen .  — ; Stämpelbegunstigung für Schriften und Urkunden, welche sich auf die von Partheien                                         | 24                  | 32          |
| bei den Leihanstalten und Versahamtern ge-<br>machte Schulden beziehen —; über die von den ungarischen und nicht-<br>ungarischen Gerichten wegen der gegenseitig ein- | 61                  | 174         |
| geklagten Schulden in Handels-, Lieferungs-<br>und Wechselsachen zu beobachtende Reciprocität                                                                         | 81                  | 268         |
| — Bücheln, welche von Waifenamtern den Waifenschuldnern über die ihnen dargeliehenen Waifengelder hinausgegeben werden, sind stam-                                    | 1 m                 |             |
| pelfrei                                                                                                                                                               | 117                 | 338         |
| herrschaften zu leistende, sind in ihren Gaben-<br>bücheln vorzuschreiben, und die abgestatteten                                                                      | l Void              |             |
| eben daselbsi du quittiren . Schuldner der Leihanftalten und Bersakamter;                                                                                             | 39                  | 120         |
| diefen für Schriften und Urkunden, die fich auf                                                                                                                       |                     |             |

=

| may ga                                                                                                                                                  | Sahl ber<br>rordningen | Scite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| ihre Pfander beziehen, zugestandene Stampel-                                                                                                            | हिं                    |       |
| begünstigung                                                                                                                                            | 61                     | 174   |
| Shuldner; über die von ungarischen und nichtunga-<br>rischen Berichten gegen die wechselseitigen Schuld-<br>ner in Jandels-, Lieferungs- und Wechselsa- |                        |       |
| chen zu beobachtende Reciprocitat - ; die von Waifenamtern an die Waifen-                                                                               | 81                     | 268   |
| Schuldner hienausgegebenen Waifenschuldbüscheln sind stämpelfrei                                                                                        | 117                    | 338   |
| Schuldschein; zur Unnahme einer Caution auf Lypothekar-Forderungen muß der Schuldschein nehst Sathrief dem allerhöchsten Uerar ausge-                   |                        |       |
| bandigt werden                                                                                                                                          | 171                    | 456   |
| Soupt - und Madchenschulen hat auf sich zu                                                                                                              |                        |       |
| beruhen                                                                                                                                                 | 3                      | 4     |
| tes an den protestantischen (akatholischen) Volks=<br>schulen ist von den bestehenden Normen nicht<br>abzuweichen, auch ist an denselben kein Reli=     |                        |       |
| gionslehrbuch ohne landesfürstliche Genehmi-                                                                                                            |                        | . (1) |
| gung einzuführen .  — ; Urbeiter und Lehrlinge freier und privis legirter Gewerbe oder Beschäftigungen haben                                            | 14                     | 16    |
| die Christenlehre und die Wiederholungsschule                                                                                                           |                        |       |
| - ; Verbreitung des Unterrichtes für Caub-                                                                                                              | 42                     | 126   |
| stumme und Errichtung der Schulen für die-<br>felben                                                                                                    | 65                     | 180   |
| - ; Stampelpflichtigkeit ber Urkunden zur Er-                                                                                                           | 00                     | 20()  |
| richtung von Schulen                                                                                                                                    | 85                     | 278   |
| trage und Wiederholunge Drufungen in den Wolfefchulen, für welch erstere, nicht aber auch                                                               |                        |       |
| für lettere ein Honorar zu entrichten ist . — ; Bestimmung der Concurrenz des Mormal-                                                                   | 135                    | 364   |
| schulfondes und der Städte zu den Befoldun-<br>gen und sonstigen Auslagen der Normal = und<br>Kreis-Hauptschulen mit Einschluß der Mäd=                 |                        | 20    |
| chenschulen                                                                                                                                             | <b>13</b> 6            | 366   |
|                                                                                                                                                         |                        |       |

|                                                                                                                                                                                                     | Sahl de | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| die Consistorien mit dem Jahres - Hauptberichte über den Bustand der Wolfsschulen vorzule-                                                                                                          |         |       |
| gen ist                                                                                                                                                                                             | 162     | 440   |
| Schulen; die für einige Lehrfacher spstemissten Re-<br>munerationen, welche bloß für die Zeit des<br>wirklich versehenen Lehrants gebühren, sind nur<br>gegen vom Vorsteher der Lehranstalt corami- |         |       |
| strte Quittungen zu erfolgen                                                                                                                                                                        | 176     | 470   |
| - ; Unwendung des Substitutions = Normals auf Hauptschulen, die aus Local = oder Com=                                                                                                               |         |       |
| munalfonden erhalten werden                                                                                                                                                                         | 181     | 498   |
| an die Constistorien                                                                                                                                                                                | 183     | 500   |
| gen für Normal= und Kreis-Hauptschulen wird                                                                                                                                                         |         |       |
| bestimmt Eare; jur Bemeffung berfelben ift                                                                                                                                                          | 136     | 366   |
| in den halbjährigen Eingaben über abgehan-<br>delte Verlassenschaften die Standebeigenschaft<br>oder der Erwerbezweig des Erblassers anzu-                                                          |         |       |
| geben                                                                                                                                                                                               | 192     | 524   |
| curfes von den Studien zu entfernen                                                                                                                                                                 | 48      | 138   |
| — ; Vorschrift über die den Studierenden zu bewilligende Wiederholungs und Nachprüfungen, dann daß die Stipendisten, Convictoren und vom Schulgelde Befreiten, dießfalls an-                        |         |       |
| bern Studierenden gleich zu behandeln sind .<br>Wird auch auf Nachtrags- Prüfungen aus-                                                                                                             | 48      | 138   |
| gedehnt                                                                                                                                                                                             | 88      | 284   |
| trole bei ihren Prüfungen zu beobachten .  — ; die galizischen im Auslande studierenden Schüler sind durch die Kreisamter, ohne hier über die jährlichen Ausweise mehr einzusenden,                 | 48      | 138   |
| felbst zu überwachen  - ; die Classification ihrer Sitten ist vom Lehrkörper vorzunehmen, und bei Schülern                                                                                          | 68      | 186   |

I to

|                                                   | ======================================= |       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|                                                   | THE BELL                                |       |
|                                                   | 100                                     | Geite |
| 100                                               | Sak                                     | 01111 |
|                                                   | ä                                       |       |
| mit der zweiten Sittenclasse das Vergeben in      |                                         |       |
| ihren Zeugniffen anzugeben                        | 84                                      | 276   |
| Souler; Bestimmungen über die Bulaffigkeit der    | 111                                     | ~     |
| Nachtrage= und Wiederholunge= Prüfungen mit       |                                         |       |
| öffentlichen und Privat-Schülern der Wolks-       |                                         |       |
| schulen, für welche erstere, nicht aber auch für  |                                         |       |
|                                                   | 425                                     | 28.1  |
| lettere ein Honorar zu entrichten ist             | 135                                     | 364   |
| ; Auflassung der Vorschriften über das Mor=       |                                         |       |
| malalter zum Eintritte in die Gymnasial = Stu-    |                                         |       |
| dien, nebst den Bestimmungen über die Wor-        |                                         |       |
| prüfung der Elementarschüler und ihre Zulaf=      |                                         |       |
| fung in die Gymnasten                             | 146                                     | 380   |
| Schul- Bebaude; Stampelbehandlung der Licita-     |                                         |       |
| tions = und Uccords = Protofolle, und der Ver-    |                                         |       |
| trage über Bauführung derfelben                   | 31                                      | 96    |
| = Geld, deffen Ginführung bei den Saupt=          | 1113                                    |       |
| und Madchenschulen hat auf sich zu beruben .      | 3                                       | 4     |
|                                                   |                                         |       |
| ; die vom Unterrichtsgelbe Befreiten              |                                         |       |
| sind bezüglich auf Wiederholung von Prüfun-       | 100                                     |       |
| gen anderen Studierenden gleich zu behandeln      | 48                                      | 138   |
| — - Lehrer; (siehe Lehrer).                       |                                         |       |
| Prufung; (flebe Prufung).                         |                                         |       |
| - = Beugniffe; (siehe Beugniffe).                 |                                         |       |
| Schurf=Licenzen; Gesuche um ihre Ertheilung       |                                         |       |
| erfordern bei allen Berggerichten den gewöhn=     |                                         |       |
| lichen Eingabenstämpel                            | 172                                     | 458   |
| Shuttung; (fiebe Getreibe - Schuttungen).         |                                         |       |
| Sougpoden; (siebe Impfung).                       |                                         |       |
| Schwarzung; (siebe Schleichbandel).               |                                         |       |
| Schweine; (siebe Borftenvieh).                    |                                         |       |
| Schwere Polizei-Uebertretung; (siebe Po-          |                                         |       |
|                                                   |                                         |       |
| lizei = Uebertretungen).                          |                                         |       |
| Schwestern des deutschen Ordens; (siehe Ordens=   |                                         |       |
| schwestern).                                      |                                         |       |
| Gclaven=Sandel, afrifanischer; jur Unterdru-      |                                         |       |
| dung desfelben zwijchen Desterreich, Frankreich,  |                                         |       |
| England, Preussen und Rußland geschlossener       |                                         |       |
| Tractat                                           | 74                                      | 194   |
| Scontrirung städtischer Cassen wöchentlich vorzu= |                                         |       |
| nehmende; hierüber ist das vorgeschriebene Wor-   |                                         |       |
| merkbuch zu führen, und folches bei den Saupt-    |                                         |       |
| Scontrirungen genau zu prüfen                     | 51                                      | 116   |
|                                                   |                                         |       |

| 100                                                                                                                                                                                                     | Sahl ber | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Scontrirung; bei wöchentlicher Scontrirung städ-<br>tischer Cassen ist die Barfchaft durchzuzählen und<br>im Vormerkbuche anzusehen, dagegen der sich<br>ergebende Ueberschuß oder Abgang instructions- | <b>S</b> |       |
| mäßig zu behandeln : die einhebenden Gefällkämter sind von                                                                                                                                              | 51       | 146   |
| der Finanzwache zu scontriren                                                                                                                                                                           | 78       | 236   |
| Geiler=Gewerbe wird den auf Befugniffe besichrankten Commerzial = Beschäftigungen ein=                                                                                                                  |          |       |
| gereiht Gelhffampto ber Militar-Supplenten; wann fel-                                                                                                                                                   | 95       | 300   |
| ber die Einziehung ihrer Einstands-Cautionen für das Militär-Alerar nach sich ziehe.                                                                                                                    |          |       |
| = Nerstümmler; wann die Einstands=<br>Cautionen der Militär=Supplenten für Selbst=                                                                                                                      | 161      | 436   |
| Berfummlung dem Militar-Uerar anheim fallen Gendungen, mit der Post zu befordernde; (siebe                                                                                                              | 161      | 436   |
| Postporto). Senfalen, beeidete; bei Stämplung ihrer Bucher ist die Stämpelgebühr für jeden Bogen oder für zwei Blätter ohne Unterschied des Formats                                                     |          |       |
| abzunehmen . Seftimmungen über fequestrato=                                                                                                                                                             | 201      | 552   |
| rische Verpachtung der Guter zur Einbringung ber Steuerruckstande                                                                                                                                       | 156      | 406   |
| Sich erheit; den gur Bollftredung der Borkehrun-<br>gen für die öffentliche Sicherheit berufenen Be-                                                                                                    | -50      | 200   |
| borden hat die Finanzwache Hilfe zu leisten . Sich erstellung; Stämpel= und Tarbehandlung                                                                                                               | 78       | 236   |
| der um Sicherstellung der Vermögenkstrafen für Gefälle- Uebertretungen bei Communal-, Pa-<br>trimonial- und sonstigen Gerichten vorkommen-                                                              |          |       |
| den Schriften                                                                                                                                                                                           | 197      | 542   |
| Sieniawa; Aufhebung des dortigen Grang-Boll-                                                                                                                                                            | 11       | 12    |
| Wodurch die dabin führenden Zollstraffen als<br>Nebenwege erklart, und die Ortschaften deffen                                                                                                           |          | el    |
| Umfreises bezüglich der Waaren-Controle dem Controlamte in Zbarat zugewiesen werden .                                                                                                                   | 100      | 310   |
| Sierostawice; das dem dortigen Hilfszollamte er-<br>theilte Befugnif eines Commerzial = Zollamtes                                                                                                       |          |       |
| wird abgenommen .                                                                                                                                                                                       | 20       | 28    |

|                                                                                                                                                | Sabl ber Berorbuungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Signale, zu der trigonometrisch = und graphischen Triangulirung aufzustellende; Bestimmungen über die Erbauung und unverlette Erhaltung        | 54                    |       |
| derfelben                                                                                                                                      | 26                    | 34    |
| Sinneskranke; (flebe Wahnsinnige).<br>Siphilitische Kranke; (flebe Kranken).                                                                   |                       |       |
| Sitten der Schüler sind vom gangen Lebrforper zu classificiren, und ift bei Schülern mit der zweiten Sittenclasse deren Wergeben im Beug-      |                       |       |
| niße anzugeben                                                                                                                                 | 84                    | 276   |
| Sohne verstorbener Apotheker; wann ihnen das Befugniß zur Ausübung des Gewerbes ihrer                                                          | - 00                  |       |
| Bater einzuräumen fen                                                                                                                          | 198                   | 544   |
| Solomka, Gemeinde; das ihr zustehende Recht an bestimmten Tagen das Schöpfenfleisch nach Lem=                                                  |                       |       |
| berg einzuführen, wird aufgehoben                                                                                                              | 105                   | 320   |
| Spar = Casse = Bucheln; bei ihrer Versendung                                                                                                   |                       |       |
| mit der Post wird das Porto ermäßigt .                                                                                                         | 96                    | 302   |
| Cassen; Bestimmungen über die Erfor-<br>bernisse für, zur Errichtung von Sparcassen<br>sich bilbende Privat - Vereine und über bas             |                       |       |
| Berhältniß derselben zur Staats - Verwaltung                                                                                                   | 194                   | 526   |
| Sped; bei Schlachtung der Schweine auf dem offe-<br>nen Lande zum Hausbedarf, ift feine Werzeh-<br>rungssteuer, selbst wenn der Speck verkauft |                       |       |
| wird, zu entrichten                                                                                                                            | 110                   | 328   |
| Spediteur wird für fälschliche Erklarung der über Odessa nach Großbrittanien und Irland eingeführten galizischen Producte mit ihrer Con-       |                       |       |
| fiscation bestraft                                                                                                                             | 15                    | 18    |
| Spitater; Ausmaß ber heilungs und fonstigen Roften für wegen angeblichen Gebrechen gegen                                                       |                       |       |
| Haftung der Dominien affentirte und in Mi-                                                                                                     |                       |       |
| litar=Spitalern arztlich behandelte Recruten . — ; Einbringungkart der Geil= und Verpflege-                                                    | 115                   | 334   |
| kosten für in Spitalern behandelte mittellose                                                                                                  |                       |       |
| sphilitische Kranke. —; Vorschriften, welche bei Udjustirung der                                                                               | 127                   | 352   |
| bei der Hofbuchyaltung politischer Fonde ein-<br>gelangten Urzenei-Conten von den Censuran-                                                    |                       |       |
| ten zu beobachten sind                                                                                                                         | 150                   | 390   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                        | Zerordnungen | Seife      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Spitaler; Maßregel zur Befeitigung übermäßiger Aufrechnungen für, an erkrankte und außer der Militär-Spitaler ärztlich behandelte Militärs, vom Eivile verabreichte Urzeneien                                                            | 203          | 556        |
| — ; (siehe auch Krankenhäuser). Sprache; jur Reise nach Ungarn sind die Pässe in der deutsch=lateinischen Sprache auszuser=                                                                                                              |              | 230        |
| tigen — ; von Urtheilen und ihren Beweggrunden, welche die ungarischen und nichtungarischen Ge- richte sich gegenseitig mittheilen, sind auch Ueber-                                                                                     | 8            | 8          |
| richte sich gegenseitig mittheilen, sind auch Ueber- setzungen in lateinischer Sprache beizufügen  - ; die in die Gymnasial-Studien aufzuneh- menden Elementar-Schüler mussen die gehö-                                                  | 81           | 268        |
| rige Kenntniß der deutschen Sprache besißen . Staat; die gegenseitigen aus Dienstverhaltnissen abs geleiteten Forderungen des Staates und seiner Beamten und Diener sind mit Ausnahme der Rechnungsprocesse im administrativen Wege aus- | 146          | 380        |
| zutragen                                                                                                                                                                                                                                 | 41           | 126        |
| — = Beamten; (siehe Beamten). — = Buchhaltung; (siehe Buchhaltung). — = Güter; (siehe Güter). — = Monopole; (siehe Monopol). — = Obligationen; (siehe Obligationen). — = Berträge; Tractat zwischen Oesterreich.                         |              | -          |
| Frankreich, England, Preussen und Rußland<br>zur Unterdrückung des afrikanischen Sclaven-<br>Handels                                                                                                                                     | 74           | 404        |
| ; Freundschafts-, Handels- und Schiff-<br>fahrts = Vertrag zwischen Desterreich und Meriko<br>Stabile Unstellung; (siehe Unstellung).                                                                                                    | 179          | 194<br>474 |
| Städte, deren Hutweiden können Juden pachten .  — ; Nachweisungeart städtischer Gerichtstaren — ; bei Stämpelrevisionen in den Städten ist                                                                                               | 9            | 10<br>24   |
| steforderungen ihrer Beamten zur Bemeffung                                                                                                                                                                                               | 20           | 405        |
| der Diensttaren angezeigt worden sind .  — ; die städtischen Ueberschußgelder können bei eigenen Burgern auch zu vier Percent an-                                                                                                        | 32           | 100        |
| gelegt werden                                                                                                                                                                                                                            | 57           | 172        |

| ma 44                                                                                                                                                                                                                                                      | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Städte; die siddtischen Tox-Protokolle und Rech-<br>nungen sind nach voranzugehender strengen Prü-<br>fung durch den Magistrate-Vorsieher zu fer-                                                                                                          |                          |             |
| tigen . — ; wer bei den Berhandlungen wegen Ub- tragung baufälliger oder feuergefahrlicher Ge- baube in den Stadten mitzuwirken, und wann                                                                                                                  | 71                       | 188         |
| dabei auch ein kreisamtlicher Techniker zu insterveniren habe                                                                                                                                                                                              | 106                      | 322         |
| fasten) für Scheintodte oder plöglich Berun-<br>gluckte in den Stadten                                                                                                                                                                                     | 108                      | 324         |
| — ; Verfassungs - und Würdigungsart städti- scher Rechnungs-Ubschlüsse und Präliminarien, wobei insbesondere die Nachweisungsart aller Einnahmen und Ausgaben, und ihre Vorschrei- bungsart im Contobuche nebst der Strafe für                             |                          |             |
| jede Außerachtlassung bestimmt wird  — ; Verpflichtung der Städte zur Coneursenz für Besoldungen und sonstige Auslagen der Normals und Kreis-Hauptschulen mit Einschluß der Mädchenschulen, wobei ihnen auch das Vorschlagsrecht zu Lehrstellen eingeräumt | 129                      | 356         |
| wird.  — ; Bestimmungen über die Verrechnung und Controle der zur Verpflegung der Arrestanten, für Kothabkrukungen u. s. w, zu bestreitenden städtischen Auslagen, dann über die Coramistrung und Prüfung dießfälliger Rechnungen und                      | 136                      | 366         |
| ihrer Belege                                                                                                                                                                                                                                               | 139                      | <b>3</b> 70 |
| zeichneten termini zu gebrauchen                                                                                                                                                                                                                           | 142                      | 374         |
| Mauchfänge bei Bauführungen in den Städten  — ; in den städtischen Präliminarien ist das Procent-Verhältniß der den Städten zur Verzehrungssteuer bewilligten Gemeindzuschläge für das vorige und für das Präliminarjahr anzu-                             | 174                      | 462         |
| führen                                                                                                                                                                                                                                                     | 188                      | 508         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sahl der | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Stadte; Stampelbehandlung der Quittungen, welche die Stadte über empfangene Cautionen,                                                                                                                                                                                         |          |            |
| Meugelber oder Wabien ausstellen — ; Bestimmung über die Wahl der Magi- strate-Ehrenbeisiger und ihre Bestätigung durch                                                                                                                                                        | 196      | 542        |
| bie Rreibamter                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200      | 550        |
| pfangene Verzehrungosieuer-Zuschläge sind stäm-<br>pelfrei                                                                                                                                                                                                                     | 66       | 184        |
| Städtische Ausschüsse; (siehe Ausschusmanner).  — Beamten; (siehe Magistrate Beamten).  — Gefälle; bei Verpachtung derseiben kann die Caution auch in Psandbriefen das galizisschen Eredit Bereines geleistet, das Pachtobject aber erst nach Erlag der Caution an den Pächter | 00       | 104        |
| übergeben werden                                                                                                                                                                                                                                                               | 75       | 232        |
| - Gemeindzuschläge; (siebe Gemeind-                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
| - Eicitationen; (siehe Licitationen) Polizei=Mannschaft; (siehe Polizei=                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| Mannschaft) Pratiminarien; (siehe Praliminar-Un-                                                                                                                                                                                                                               |          | 415        |
| trage).                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |
| — Rechnungen; (siehe Rechnungen). — Schulen; (siehe Schulen). — Taxen; (siehe Taxen, Taxprotokolle u.                                                                                                                                                                          |          |            |
| f. w.). — Ueberschüffe; (siebe lieberschüffe).                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |
| Stadt = Kammereien; (siehe Kammerei = Cassen).                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |
| Stadtcaffen erhalten Formularien für die Beein-<br>nahmung und Nachweisung städtischer Gerichts-<br>taren in den Rechnungen und Rechnungs-Ub-                                                                                                                                  |          | us         |
| schläffen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18       | 24         |
| — ; Vorgang ihrer Beamten bei wöchentlischen Scontrirungen, worüber das Vormerksbuch bei Strafe gehörig zu führen, und folches bei den Haupt - Scontrirungen genau zu prü-                                                                                                     |          |            |
| fen ist                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51<br>69 | 146<br>186 |
| — ; Bestimmung der Tage, an welchen die wöchentlichen Ubschlüsse bei den Stadtcassen vorzunehmen sind, wobei auch die Werfassungsart                                                                                                                                           |          | 100        |
| Prov. Gefesf. f. d. J. 1843. 45                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |

| ,US     |                                                                                                                                           | Berordum  | Ceite     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| S t e i | mpel; Beschwerden, Gnadengesuche und Rescurse gegen die Erledigungen im Rechnungssprocese unterliegen dem Stampel von 30 fr.              |           |           |
|         | für ben Bogen                                                                                                                             | 82        | 272       |
|         | richten Befreiung der Quittungen der Ber- zehrungsfleuer = Pachter und Subpachter über                                                    | 172       | 458       |
|         | eingehobene Berzehrungesteuer = Gebühren, ihre Albsindungebetrage und Strafgelber, dann ber Eingaben um die Einbringung dieser Gefälle-   | 6         |           |
|         | rudftanbe                                                                                                                                 | 19        | 26        |
|         | tungen                                                                                                                                    | 30<br>119 | 94<br>340 |
| -       | — ; der Abschriften und Auszüge von Catastral = Vermessungs = Operaten                                                                    | 35        |           |
|         | — — der Eingaben, Schriften und ämtli-<br>chen Ausfertigungen über Mißhandlungen der<br>Unterthanen, die nicht als schwere Polizei-Ueber- |           |           |
| _       | iretungen erscheinen — — der von Wechsel-Notaren über auf-<br>genommene Wechselproteste zu führenden Pro-                                 | 54        | 152       |
| _       | tofolle — der Schriften und Urkunden, welche sich auf die Geschäfte der Leihanstalten und                                                 | 60        | 174       |
|         | Versakämter beziehen — der Quittungen über Rückempfänge ungebührlich geleisteter Zollbeträge oder andes                                   | 61        | 174       |
| 000     | rer indirecten Abgaben und der Legalisirungen ihrer Unterschriften . — der Quittungen über an die Stadt=                                  | 62        | 176       |
|         | gemeinden abgeführte Verzehrungssteuer = Bu-                                                                                              | 66        | 184       |
| 207     | — ber Urmen in ihren Rechtsangelegen-<br>heiten wird auf jene Individuen beschränkt,<br>deren Einkommen nicht größer, als der übliche     |           |           |
| -       | gemeine Taglohn ist ber Protokolle, welche bei Gewerbs-<br>Burücklegung zu polizeilichen Zwecken aufge-                                   | 77        | 234       |
| DE P    | nommen werden                                                                                                                             | 83        | 274       |

Sen

|                                                                                                                                                                              | Zefol ber Berorbungen | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Stempel=Befreiung der Unstellungs = Decrete<br>für Schullehrer und der Präsentation biezu,<br>wenn sie als Verhandlungen zwischen Behör=                                     |                       |             |
| den erscheinen                                                                                                                                                               | 85                    | 278         |
| briken                                                                                                                                                                       | 111                   | 328         |
| fculdner hinausgegebenen Waifenschuldbucheln — — der in schweren Polizei = Uebertretun= gen über mundliche Unzeigen, Gnadengesuche, Recurse oder deren Unmeldung aufgenomme= | 117                   | <b>33</b> 8 |
| nen Protokolle, und der schriftlichen Unzeigen von derlei Uebertretungen                                                                                                     | 119                   | 340         |
| erlegte Raubthiere                                                                                                                                                           | 124                   | 348         |
| fcungsgefuchen                                                                                                                                                               | 126                   | 352         |
| von Urkunden vertreten .  — — der Unzeigen von Verbrechen, schwesten Volizeis und fonstigen Gefeß = Uebertretunsgen, dann der zum dießfälligen Versahren aus-                | 137                   | 368         |
| gestellten ärztlichen Zeugnisse Beborden - der den Vormundschafts Behörden fremdberrschaftlicher Quvillen mitgetheilten Ub-                                                  | 143                   | 376         |
| schriften ber Inventarien, Schätzungen und Ubhandlungs = Protokolle . — — ber für amtliche Zwecke bei Militär=                                                               | 151                   | 396         |
| Verlassenschaften aufgenommenen Verzeichnisse und Verlassenschafts - Ausweise                                                                                                | 153<br>195            | 398<br>540  |
| - der Quittirunge = Reverse, welche Mistitär = Officiere ausstellen                                                                                                          | 166                   | 448         |
| — — ; Unwendung des Stämpelgesehes auf die Erfordernisse zur Erlangung des Urmen-<br>rechtes und Urmuths-Beugnißes Behufs der                                                | GHZ<br>Chi            |             |
| Stämpelbefreiung in montanistischen Ungelegen-<br>beiten                                                                                                                     | 172                   | 458         |

|                                                                                                                                                                                 | Zahl ber Berordunng | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Stempel-Befreiung der Empfangsscheine und Quittungen, die sich auf die Einlagen der Officiere in den Regiments-Equipirungsfond und auf die dafür empfangene Udjustirungs-Gegen- |                     |       |
| ftande beziehen — ber Quittungen der Dominien und Städte über, im Namen des Uerars empfan=                                                                                      | 173                 | 460   |
| gene Cautionen, Reugelder oder Vadien . — — der von den Gefällestraf-Beborden                                                                                                   | 196                 | 542   |
| und dem Fiscalamte bei den Gerichten im Straf-<br>verfahren über Gefälls-Uebertretungen zu über-<br>reichenden Schriften                                                        | 197                 | 542   |
| - der Bestätigungen, welche Uerzte, Pfar-<br>rer, Ortbobrigkeiten, Gemeinde-Borsteher u.<br>f. w. einem schon gestämpelten Zeugniße beifügen                                    | 202                 | 554   |
| - Behandlung der vom Auslande einge- fendeten nicht geseilich gestämpelten Eingaben .                                                                                           | 1                   | 2     |
| - der Schriften und Urkunden bei Ver-<br>handlungen über die Einhebung der Verzeh-                                                                                              | 19                  | 26    |
| rungksteuer . — — der Licitations = und Uccords = Proto = folle und der Verträge über Kirchen = , Pfarr =                                                                       | 18                  | 20    |
| und Schul=, dann Straffen= und Wasserbauten — — ber auf mehrere Lahre geschloffenen<br>Verzehrungssieuer= Pacht = und Absindungs=                                               | 31                  | 96    |
| Wertrage                                                                                                                                                                        | 33                  | 100   |
| — — der Gymnasial = Zeugnisse — — der Eingaben, womit in schweren Po-<br>lizei - Uebertretungen von mehreren Witschuldi-                                                        | 109                 | 326   |
| gen der Recurs oder Gnadenweg gemeinschaft-<br>lich angemeldet, oder überreicht wird .<br>— der, die Verwandtschafts-Verhältnisse                                               | 119                 | 340   |
| darstellenden Stammbäume — ber Duittungen über mit Verarial- Ubzügen belastete Besoldungen, Pensionen oder                                                                      | 140                 | 370   |
| Provisionen = Bögen, durfen die Stadtcaffen flatt der                                                                                                                           | 141                 | 372   |
| baren Zarabfuhr nicht beeinnahmen                                                                                                                                               | 18                  | 24    |
| wird im Falle ihrer Auffündigung rückvergütet                                                                                                                                   | 33                  | 100   |

|                                                                                                                                                                                                                                | Sahl der | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Stempel- Gebühr, ift bei Stämplung ber Bücher beeideter Senfalen und der hauptbucher berechtigter handelsleute, Fabrikanten, Upotheker und handwerker für jeden Bogen oder für zwei Blätter ohne Unterschied des Formats abzu- |          |       |
| nehmen                                                                                                                                                                                                                         | 201      | 552   |
| — Papier - Verschleiß; daselbst haben die Ungestellten der Finanzwache Nachschau zu pflegen und in ihre Verschleißbücher Einsicht zu nehmen                                                                                    | 78       | 236   |
| Stempelpflicht der Original Meffen = Stiftbriefe                                                                                                                                                                               | 70       | 200   |
| und ihrer Entwurfe, wenn lettere einer Gin-                                                                                                                                                                                    |          |       |
| gabe angeschlossen werden                                                                                                                                                                                                      | 2        | 2     |
| - der Eingaben von Gemeinden, womit sie ansuchen, ihre Realitäten oder Rechte veräußern                                                                                                                                        |          |       |
| oder verpachten, oder Processe führen zu durfen                                                                                                                                                                                | 21       | 30    |
| - der Eingaben, Gesuche, Recurse, Ona-                                                                                                                                                                                         |          |       |
| bengefuche u. f. w. in schweren Polizei = Ueber = tretungefallen                                                                                                                                                               | 30       | 94    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                          | 119      |       |
| - ber als Beilagen anzuschließenden stämpel-                                                                                                                                                                                   |          |       |
| freien Ubschriften und Auszuge der Catasiral-<br>Vermessungs-Operate                                                                                                                                                           | 35       | 112   |
| der geistlichen Directorien                                                                                                                                                                                                    | 45       |       |
| - einiger auf die Geschäfte ber Leihanstalten                                                                                                                                                                                  |          |       |
| und Berfahamter fich beziehenden Schriften und Urfunden                                                                                                                                                                        | 61       | 174   |
| der Vollmachten                                                                                                                                                                                                                | 76       |       |
| - ber moralischen Personen und namentlich Rirchen = Verwaltungen in ihren Rechte = Unges                                                                                                                                       |          |       |
| legenheiten                                                                                                                                                                                                                    | 77       | 234   |
| der Quittungen über für Gefalls - Abfub-                                                                                                                                                                                       |          |       |
| ren fesigefetter Reifepauschalien dem ganzen Be-<br>trage nach                                                                                                                                                                 | 79       | 266   |
| ber Eingaben, die sich auf die Erwerbsteuer                                                                                                                                                                                    |          |       |
| beziehen, so auch der Todten = und Trauungs=                                                                                                                                                                                   |          |       |
| fceine, wenn sie von Witwen zu diesem Be-<br>bufe beigebracht werden                                                                                                                                                           | 83       | 274   |
| - der Schulen = Errichtungs = Urkunden und                                                                                                                                                                                     | 00       | 2/4   |
| der von Privat-Patronen überreichten Präsen-                                                                                                                                                                                   |          |       |
| tationen zu Schullehrerestellen                                                                                                                                                                                                | 85       | 278   |

Ę

|                                                                                                                                                                                                | Sahl ber<br>Berordnung | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Stempelpflicht der Quittungen der Kreiscaffe-<br>Beamten über Reisepauschalien für Geldtrand-                                                                                                  |                        |       |
| porte dem ganzen Betragen nach ber Rubrite-Ubfchriften (Rathfchlage), wenn                                                                                                                     | 92                     | 296   |
| fle bei Behörden überreicht werden — ber Quittungen über Prämien für erlegte Raubthiere, und der Gesuche um die Erfol-                                                                         | 111                    | 328   |
| gung folder Pramien                                                                                                                                                                            | 124                    | 348   |
| der Erwerbsteuer  der die Stelle der Contracte vertretenden administrativen Licitations = und Accords = Protofolle, dann der Protofolle über veräußertes                                       | 131                    | 358   |
| unbrauchbares Materiale                                                                                                                                                                        | 137                    | 368   |
| Beilagen festgesetten Stämpel                                                                                                                                                                  | 138                    | 368   |
| Ersahes ausgestellten ärztlichen Zeugnisse .  — der an die Curatoren, Wormunder oder fonstige Partheien auszusolgenden Ubschriften von Inventarien, Schähungen und Ubhand-                     | 143                    | 376   |
| lunge = Protofollen                                                                                                                                                                            | 151<br>-               | 396   |
| menden Verhandlungen, und das Benehmen                                                                                                                                                         | 100                    |       |
| bei Ermanglung des hiezu nothigen Stämpels                                                                                                                                                     | 153                    | 398   |
| - ber von privilegirten Berficherunge-Gefell-                                                                                                                                                  | 195                    | 540   |
| fchaften auszustellenden Polizzen — der O. uittungen über durch die Dominien und Städte in ihren Angelegenheiten empfan=                                                                       | 164                    | 444   |
| gene Cautionen, Reugelder oder Aadien — der vom Protomedicus oder andern Per- fonen einer Quittung oder einer andern schon                                                                     | 196                    | 542   |
| gestampetten Urkunde beigerückten Zeignusse.<br>Stempel-Verleger und Groß-Verschleißer,<br>bei diesen haben die Angestellten der Finanzwache<br>die Nachschau zu pflegen und deren Verschleiß- | 202                    | 554   |
| bucher zu untersuchen bei Stämplung der im g. 23. des Stämpel = und Targefeges erwähn-                                                                                                         | 78                     | 236   |
| ten Bücher                                                                                                                                                                                     | 201                    | 552   |

| ma la                                                                                                                                                                    | Zahl der<br>Gerordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Straf=Beträge; siehe auch Gelbstrafen). — — Bothen, kreibämtliche; Formularien zu                                                                                        | ,2,c                     |       |
| den dießfälligen Absendungs = und Abrufungs = Bolleten = Gelder, in den Polizei-Landesfond einfließende; wenn sie auf Bothenlohn, nicht                                  | 157                      | 422   |
| aber auf andere Auslagen zu verwenden sind Strafe gegen Schiffs-Capitane, Spediteure und                                                                                 | 125                      | 350   |
| Kandelsleute für fälfchliche Erklärung der über Odessa nach Großbrittanien und dessen Besitzungen eingeführten galizischen Producte gegen Dominien und Gemeinden, welche | 15                       | 18    |
| bei der für das Steuer-Regulirungs-Geschäft<br>vorzunehmenden Catastral-Operation ihre Oblie-<br>genheiten außerachtlassen                                               | 26                       | 34    |
| gegen städtische Cassebeamten und ihre 21mt8-Vorsieher, wenn das Wochenscontro nicht                                                                                     | 20                       | 9.2   |
| vorschriftsmäßig geführt wird                                                                                                                                            | 51                       | 146   |
| Monopol eingeführt ist                                                                                                                                                   | 64                       | 180   |
| Mauchtabakbriefe                                                                                                                                                         | 186                      | 506   |
| dessen Fleischhandel                                                                                                                                                     | 105                      | 320   |
| Vorschriften über das Halten und Unbängen ihrer Hunde                                                                                                                    | 112                      | 330   |
| — gegen Magistrate = Vorsteher und Stadt = casse - Beamten für nicht vorschriftsmäßig ver- faßte und belegte Rechnunge = Ubschlüsse und                                  |                          |       |
| Präliminarien — ist gegen die Beamten vor Rechtsertigung der ihnen zur Last gelegten Beschuldigungen                                                                     | 129                      | 356   |
| nicht anzuwenden . — gegen Perfonen, die sich im Verfahren über Gefälls-llebertretungen gegen die Gefälls-                                                               | 178                      | 472   |
| behörden oder Gefällsgerichte eine beleidigende<br>Schreibart erlauben —; (siehe Urrest, Disciplinar=, Geld=, Po=                                                        | 205                      | 566   |
| lizeigeld = und Vermögenbstrafen).                                                                                                                                       |                          |       |

|                                                                                                                                                                                          | Babl ber Berorbinngen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Straf=Gelber, in den Landes = Polizeifond ein=<br>fließende, werden für die Auslagen des Pro=                                                                                            |                       |       |
| vinzial=Bwangsarbeitshaufes gewidmet                                                                                                                                                     | 125                   | 350   |
| ftrafen).  — = Gefet über Gefälls = Uebertretungen; bessen Unwendung auf die Uebertragung gas lizisch = ordinärer Rauchtabakbriefe in andere,                                            | 1 70                  |       |
| dem Tabak-Monopole unterliegende Provinzen Desgleichen auch auf die ungarisch-geschnit-                                                                                                  | 64                    | 180   |
| tenen Rauchtabakbriefe                                                                                                                                                                   | 186                   | 506   |
| = Berfahren ber Gefällenwache aus Un-<br>laß ihres, bem Verzehrungssteuer-Pachter ge-<br>leisteten Beistandes; wem die Vergütung der                                                     |                       |       |
| bießfälligen Kosten obliege  — — auf Uebertretungen der Bestimmungen über die Errichtung und das Verhältniß der                                                                          | 114                   | 332   |
| Privat = Vereine zur Staats = Verwaltung .  — ; Stampel = und Larbehandlung eini = ger im Strafverfahren über Gefälls - Uebertre =                                                       | 194                   | 526   |
| tungen bei den Gerichten sich ergebenden Schriften — ; Bestimmungen über das Strafversfahren der Gefälls = Bezirksbehörden und der Gefällsgerichte bei den Untersuchungen und            | 197                   | 542   |
| Entscheidungen von Gefalls - Uebertretungen . Straffen; Bestimmungen, an wen die Verrech-<br>nung und die Controle städtischer Auslagen<br>für Kothabkrukungen von den Straffen zu über- | 204                   | 562   |
| tragen, und von wem die Coramisirung und Prüfung der dießfälligen Rechnungen zu bes                                                                                                      |                       |       |
| mirken sey .  — ; Bestimmungen über die für den Bau der Land = und Wasser Strassen zu errichtens den Privat = Vereine, und über deren Vers                                               | 139                   | 370   |
| hâltniß zur Staats Werwaltung                                                                                                                                                            | 194                   | 526   |
| tokolle und der Bertrage                                                                                                                                                                 | 31                    | 96    |
| jum Straffenbaue bestimmten Fuhren                                                                                                                                                       | 70                    | 188   |

|                                                                                                                                                                                                                                   | Berordnung | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Straffenbau=Fond; Abfuhrsfrist und Nachweis<br>fungkart der für diesen Fond wegen Frevel<br>in Uerar=Weidenpflanzungen erlegten Strafs<br>beträge nach Ubzug der UpprehendentensUntheile                                          | 133        | 200   |
| Streifung hat die Finanzwache zur Bewachung<br>der Gränz-, Steuer- und Zolllinie, um den<br>Schleichhandel und andere Gefälls-Uebertretun-                                                                                        | 100        | 360   |
| gen zu verhindern, vorzunehmen                                                                                                                                                                                                    | 78         | 236   |
| allen Auslagen bei allgemeinen Streifungen. Streitigkeiten über Identität zweier Erfindungs- Privilegien sind von den politischen, dagegen die daraus abgeleiteten Entschädigungsansprüche                                        | 125        | 350   |
| von den gerichtlichen Beborden zu entscheiden — ; (siebe auch Besitz und Rechtsstreit). Studenten; (siebe Schüler).                                                                                                               | 59         | 172   |
| Studien; die als Lehrer und Professoren ange-<br>stellten, in anderen stabilen Diensten gestandene<br>Individuen, sind die ersten drei Jahre ihres<br>Lehramtes als provisorisch Ungestellte zu be-                               |            | 7     |
| trachten  — ; Ubstimmungs = und Classificationsart be= standener strengen Prüfungen durch die Prüfen= den, dann Aussertigungsform der Doctors-Di=                                                                                 | 37         | 114   |
| plome ; Vorschrift über die den Studierenden ; Vorschrift über die den Studierenden ; u bewilligenden Wiederholungs = und Nach=                                                                                                   | 40         | 124   |
| prüfungen                                                                                                                                                                                                                         | 48         | 138   |
| ausgedehnt — ; Convictoren, Stipendisten und vom Unsterrichtsgelde Befreite, sind bezüglich auf Wiederholung der Prüfungen andern Studiesrenden, dagegen die Hörer der Philosophie bei Wiederholungen des ganzen Studien = Curses | 88         | 284   |
| jenen der Urzenei und Rechte gleich zu behandeln — ; den Studierenden find die Disciplinar-<br>Vorschriften mit Beginn des Schuljahres kund<br>zu machen, und ist die Controle bei ihren                                          | 48         | 124   |
| Prüfungen genau handzuhaben .  — ; über im Auslande studierende galizische<br>Jugend, die bloß von Kreikamtern zu über-                                                                                                           | 48         | 124   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |

|                                                                                               | gen   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                               | Der   |       |
|                                                                                               | 100   | Geite |
|                                                                                               | ಹಪ್ಪ  |       |
| made a Cab Carre Si Industria Manager                                                         | 83    |       |
| wachen sind, sollen die jährlichen Ausweise                                                   | 60    | 400   |
| nicht mehr eingesendet werden                                                                 | 68    | 186   |
| Studien; an den Studienanstalten sind die Sitten                                              |       |       |
| der Studierenden vom ganzen Lehrkörper zu                                                     |       |       |
| classificiren, und ist bei Schülern mit zweiten                                               |       |       |
| Sittenclassen bas Vergeben ihren Zeugnissen                                                   |       |       |
| anzugeben                                                                                     | 84    | 276   |
| ; an den philosophischen Studien können                                                       |       |       |
| den mathematischen Vorlesungen auch außer-                                                    |       |       |
| ordentliche Zuhörer beiwohnen, doch dürfen sie                                                |       |       |
| hierüber weder geprüft noch mit Zeugnissen                                                    |       |       |
| betheilt werden                                                                               | 90    | 294   |
| ; die Vorschriften über das Normalalter                                                       |       |       |
| der Elementar = Schüler zu ihrem Eintritte in                                                 |       |       |
| die Gymnasial = Studien werden aufgehoben,                                                    |       |       |
| und dießfalls anderweitige Bestimmungen fest-                                                 | . 4.0 | 000   |
| gesegt.                                                                                       | 146   | 380   |
| - ; zu den strengen Prüfungen für das                                                         |       |       |
| Doctorat der Chicurgie sind nur Jene zuzu=                                                    |       |       |
| lassen, die schon den medicinischen Doctorgrad                                                | 4.05  | 410   |
| erlangt haben                                                                                 | 167   | 448   |
| - ; die für einige Lehrfacher softemistrten Re-<br>munerationen, welche bloß für die Zeit bes |       |       |
| wirklich verfehenen Lehramtes gebühren, sind                                                  |       |       |
| nur gegen vom Vorsteher der Studienanstalt                                                    |       |       |
| coramisirte Quittungen zu verabsolgen                                                         | 176   | 470   |
| - = Directoren; (siehe Directoren).                                                           | 110   | 170   |
| Beugnisse; (siehe Beugnisse).                                                                 |       |       |
| Studierende; (fiebe Schüler).                                                                 |       |       |
| Subpächter; (siebe Pächter).                                                                  |       |       |
| Substitutions-Gebühr; das dieffällige Mor-                                                    |       |       |
| male wird auch auf Hauptschulen, die aus                                                      |       |       |
| Local= oder Communassonden erhalten werden,                                                   |       |       |
| ausgedehnt; davon sind aber die Lehrer geist=                                                 |       |       |
| licher Stifte ausgenommen                                                                     | 181   | 498   |
|                                                                                               | 101   | 100   |
| Summarien über bewirkte Impfungen; Formu-                                                     | - = 0 |       |
| lare, wornach diese zu entwerfen sind                                                         | 158   | 432   |
| Supplenten der Militarpflichtigen; (siehe Stell-                                              |       |       |
| vertreter).                                                                                   |       |       |
| = Gebühr; (fiehe Substitutionsgebühr).                                                        |       |       |
| Szarpance; Aufhebung des dortigen Grand-Boll-                                                 |       | -     |
| amtes                                                                                         | 11    | 12    |

| Wodurch die Bezeichnung der Zollstraffen,<br>und die bezüglich der Waaren-Controle den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sahl ber<br>Werordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Controleamtern zugewiesenen Umkreise abgean-<br>dert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                      | 310   |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |
| Sabak; Unwendung der Zoll = und Staate-Mono-<br>pole = Ordnung dann des Strafgesehes über<br>Gefälls - Uebertretungen auf Uebertragung ga-<br>lizisch-ordinärer Rauchtabakbriese in andere dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |
| Labak-Monopole unterliegende Provinzen . Desgleichen auch auf ungarisch = geschnittene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64                       | 180   |
| Mauchtubakbriese  — = Verleger und Verschleißer; bei biesen hat die Finanzwache, um Gefällselleberstretungen zu verhindern, östers Nachschau zu pflegen, und ihre Verschleißbucher zu unters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186                      | 506   |
| sabellen über Marktpreise und Qualificationen; (siehe Marktpreise und Qualificationes-Labellen). Tabular = Gegenstände; (siehe Grundbücher und Landtafel).  Taglohn; Beschränkung des Urmenrechtes bezüg=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78                       | 236   |
| lich der Stämpelfreiheit auf jene Individuen, deren Einkommen nicht größer, als der gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       |
| Taglohn ist.  Tarif der Portogebühren; (siehe Posiporto-Larif).  Tartakow; daselbst wird ein Waaren-Controls- amt mit den Befugnissen der Gefallsamter errichtet, dem auch die Bolletirung und Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77                       | 234   |
| bebung der Verzehrungssteuer zusteht . Unch werden demselben die im Umkreise des aufgelösten Hilfs = Bollamtes zu Szarpańce bestindlichen Ortschaften zur Waaren = Controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                       | 12    |
| Jugewiesen Jugeniesen Junkalten; an diesen sollen Vorsträge zur Verbreitung des Unterrichtes für Taubsstummen gehalten, und so fort für die Errichstung derlei Schulen gesorgt werden, auch ist über ihren Zustand und über die Unterrichtesfortschritte ein Bericht mit Schluß eines jeden Schulzahres durch die Consssorien zu erstatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65                       | 310   |
| - Mary Manage Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert Assert As |                          |       |

|         |                                                                                            | ber<br>ungen |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|         | 15 m                                                                                       | Sabi         | Seite |
| œ       | in how fulfilled and the fact of the PA                                                    | 8            |       |
| æari    | en; in den halbjährigen Eingaben über Ber-<br>laffenschafts Abhandlungen ist zur Bemeffung |              |       |
|         | der Normalschulkondstaren die Standeseigen-                                                |              |       |
|         | schaft oder der Erwerbszweig des Erblassers                                                |              |       |
|         | anzugeben                                                                                  | 192          | 524   |
|         | - ; die Eingaben der Gefallsftrafbeborben                                                  |              | ULI   |
|         | und des Fiscalamtes an die Communal= oder                                                  |              |       |
|         | Patrimonial = Berichte um Sicherstellung ober                                              |              |       |
|         | Einbringung der Bermögenestrafen, und die                                                  |              |       |
|         | Verfügungen bierüber sind stampelpflichtig .                                               | 197          | 542   |
|         | - ; den Ortsobrigfeiten gebührt fur jede Gin-                                              |              |       |
|         | tragung eines verkäuflichen Upothekergewerbes                                              |              |       |
|         | in das Vormerkungs-Protofoll eine Taxe von                                                 |              |       |
|         | 15 fr. C. M                                                                                | 198          | 544   |
| Zari    | 8; (siehe Thurn und Taxis).                                                                |              |       |
| Tar=    | Protofolle der Stadte sind nach voraus-                                                    |              |       |
|         | gegangener strenger Prüfung vom Magistrats-                                                |              |       |
|         | Worsteher mitzufertigen                                                                    | 71           | 188   |
|         | - der Stadte; wegen in denfelben zur                                                       |              |       |
|         | Bezeichnung tarbarer Gegenstande zu gebrau-                                                |              |       |
|         | chenden termini                                                                            | 142          | 374   |
|         | - Rechnungen der Städte sind von den                                                       |              |       |
|         | Magistrate = Vorstehern zu prüfen und mitzu-                                               | AV           | 400   |
|         | fertigen                                                                                   | 71           | 188   |
|         | Magistraten zu führenden Expedits = Configna=                                              |              |       |
|         | tionen beizuschließen                                                                      | 142          | 374   |
| a note  | nifer, freisämtliche; wann fle bei den Der=                                                |              | -     |
| .e ( u) | handlungen wegen Abtragung baufälliger oder                                                |              |       |
|         | feuergefahrlicher Bebaube in ben Stadten mit-                                              |              |       |
|         | zuwirken haben                                                                             | 106          | 322   |
|         | nin; (siehe Frisi).                                                                        |              |       |
|         | = Erhebungen, von Gefälle = Uebertretungen                                                 |              |       |
| . c y   | burch die Gefällenwache in Vertretung ber                                                  |              |       |
|         | Verzehrungesteuer = Pachter vorgenommene:                                                  |              |       |
|         | wem die Vergutung ber dieffalligen Roften                                                  |              |       |
|         | obliege                                                                                    | 114          | 332   |
|         | - von gerichtlich du besichtigenden Lei-                                                   | -            | -     |
|         | chen; dieffallige Obliegenheiten der Ortsobrig-                                            |              |       |
|         | keiten und obducirenden Aerzte, bezüglich des                                              |              |       |
|         | zeitgemäßen Augenscheines und genau zu erhe=<br>bender Verhältnisse des Fundortes          | 163          | 442   |
|         | other Strannille or Onnoctes                                                               | 109          | 74%   |
|         |                                                                                            |              |       |

|                                                                                                 | -     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                 | rage  |       |
|                                                                                                 | DE LE | and a |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                         | ort   | Seite |
|                                                                                                 | Can   |       |
| Tractat; (flehe Staats - Verirage).                                                             | 120   |       |
| Transporte; wann sie von der Finanzwache an=                                                    |       |       |
| gehalten, und unter welchen Vorsichten unter-                                                   |       |       |
| sucht werden durfen, und daß jene, welche                                                       |       |       |
| von derfelben angehalten werden, durch die                                                      |       |       |
| Dominien ju jeder Beit zu übernehmen find .                                                     | 78    | 236   |
| - ; Quittungen der Kreiscasse=Beamten über                                                      |       |       |
| Reisepauschalien bei Geld = Transporten sind                                                    |       |       |
| dem ganzen Betrage nach stämpelpflichtig .                                                      | 92    | 296   |
| ; Versahrungsart bei Erhebung der an                                                            |       |       |
| Feldern, Wiefen u. f. w. durch Rimonten=                                                        |       |       |
| Transporte zugefügten Beschädigungen, deren                                                     |       |       |
| Vergütung auch im Rechtswege geltend ge-                                                        |       |       |
| macht werden kann                                                                               | 134   | 362   |
| - ; Bestimmungen über die Bewilligung der                                                       |       |       |
| Privat-Vereine für die Unterhaltung der Trans-                                                  | 404   | 500   |
| port = Verbindungen zu Wasser oder zu Lande                                                     | 194   | 526   |
| Trauungs-Scheine durch Witmen, die das Ge-                                                      | 03.0  |       |
| werbe ihrer Gatten fortführen, zur Umtshand=<br>lung bezüglich der Erwerbsteuer beizubringende, |       |       |
| sind stämpelpflichtig                                                                           | 83    | 274   |
| Triangulirung, trigonometrifche und practische,                                                 | 00    | 214   |
| jum Behufe des Steuer-Regulirungsgeschäftes                                                     |       |       |
| vorzunehmende; dießfallige Bestimmungen nehst                                                   |       |       |
| der Instruction über die Obliegenheiten der                                                     |       |       |
| Dominien und Gemeinden                                                                          | 26    | 34    |
| Trinkgeld; (fiebe Postillone-Trinkgeld).                                                        | •0    | O.K   |
| Trivial - Ghulen; beren Auslagen mit Ginfchluß                                                  |       |       |
| der Lehrers = Gehalte sind von den Gemeinden                                                    |       |       |
| zu bestreiten, weßhalb ihnen auch das Wor=                                                      |       |       |
| schlagbrecht zu den Lehrstellen eingeraumt wird                                                 | 136   | 366   |
| Troppau; Bestimmungen über die Errichtung eines                                                 |       | - 1.0 |
| Instituts der deutschen Ordensschwestern daselbst                                               | 180   | 496   |
| Truppen=Concentrirung für jabrliche Waffen=                                                     |       |       |
| übungen; von wem die Ausmittlung der Plate                                                      |       |       |
| hiezu zu bewirken, und wie dabei vorzugeben ist                                                 | 116   | 336   |
| , , ,                                                                                           |       |       |
| u.                                                                                              |       |       |
| Uebereinkunft zwifchen Defterreich und Baden,                                                   |       | 2     |
| womit der gegenseitige Frankirungszwang von                                                     |       |       |
| Correspondenzen aufgehoben, und ein gemein-                                                     |       |       |
| schaftlicher Briefporto = Larif angewendet wird                                                 | 27    | 86    |
| Prov. Gefeßf. f. d. 3. 1843.                                                                    |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                  | Zerordnungen | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| ll ebertretung der Gefälls = Vorschriften hat die Finanzwache durch Streifungen, Vorpassen u. s. w. zu überwachen                                                                                                                | 78           | 236   |
| zur Geltendmachung des Schadenersaßes aus-<br>gestellt werden                                                                                                                                                                    | 143          | 376   |
| Derwaltung . — ; (siehe auch Gefälls= und Polizei= Heber-<br>tretungen).                                                                                                                                                         | 194          | 526   |
| liebungen; (siehe Waffenübungen).<br>Uhnow; daselbst wird ein Waaren = Controlsamt<br>errichtet, und dessen Umtewirksamkeit vorgezeichnet                                                                                        | 11           | 12    |
| Uuch werden demfelben die im Umkreise des aufgehobenen Hilfszollamtes zu Ulhuwek be-findlichen Ortschaften zur Waaren-Controle zu-                                                                                               |              | 12    |
| gewiesen                                                                                                                                                                                                                         | 100          | 310   |
| lassen                                                                                                                                                                                                                           | 100          | 310   |
| gehoben Wefhalb auch die für den zollpflichtigen Waaren Berkehr dahin führenden Zollstraffen als Nebenwege erklärt, und die Ortschaften dessen Umkreises zur Waaren Controle dem                                                 | 11           | 12    |
| Controlamte in Uhnow zugewiesen werden .<br>Umfreise, zur Waaren-Controle den Controls-<br>amtern im Granzbezirke zugewiesene, werden<br>durch Ausbebung der Hilfs-Bollamter in Lu-<br>bliniec, Ulhuwek, Szarpańce, Gatowa, Sie- | 100          | 310   |
| niawa und Dabrowo abgeandert Umschreibung (Die um) der Erbsteuerscheine zu                                                                                                                                                       | 100          | 310   |
| überreichenden Eingaben find flampelpflichtig .                                                                                                                                                                                  | 88           | 274   |

|                                                                                                                                                                                                                                                  | Sahl ber<br>Berorbnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Ungarn; für Reifende dabin find deutschelateinische Paffe auszusertigen                                                                                                                                                                          | 8                        | 8     |
| rifchen Gerichten in Sandele-, Lieferunge- und                                                                                                                                                                                                   |                          |       |
| Wechselsachen zu beobachtende Reciprocität . — ; Unwendung des Stämpels bei Militär= Berlaffenschafts = Ubhandlungen, wenn eine                                                                                                                  | 81                       | 268   |
| Privat=Obligation über ein in Ungarn zahlba-<br>res Einstands = Capital vorhanden ist<br>Uniform; die Obrrcommissäre und Commissäre                                                                                                              | 195                      | 540   |
| der Kinanzwache können eine Beamtend = und Campagne = Uniform tragen<br>Unterfertigung (Unterschrift) auf Quittungen über Rückempfänge ungebührlich gekeisteter Zoll=                                                                            | 78                       | 236   |
| beträge oder anderer indirecten Übgaben; ihre<br>Lezalistrung ist stämpelfrei — städtischer Taxprotokolle und Taxrechnun=                                                                                                                        | 62                       | 176   |
| gen durch die Magistrate Borsteber                                                                                                                                                                                                               | 71                       | 188   |
| legten Löschungsgesuche ist stämpelfrei .<br>Unterricht in der Religion ist an den protestan-<br>tischen Volksschulen nach den bestehenden Nor-<br>men zu ertheilen, auch ist an denselben kein<br>Religionslehrbuch ohne l. f. Genehmigung ein- | 126                      | 352   |
| Juführen                                                                                                                                                                                                                                         | 14                       | 16    |
| dem Unterrichte aus der Christenlehre und der Wiederholungsschule beizuwohnen .                                                                                                                                                                  | 42                       | 126   |
| - ; Bestimmungen über die Werbreitung bes Unterrichtes zur geistigen Bildung der Taub-                                                                                                                                                           | š                        |       |
| flummen                                                                                                                                                                                                                                          | 65                       | 180   |
| die sich mit dem Unterrichte zu befassen haben Unterrichts-Unstalten; (siehe Lehranstalten).  — - Getd; (siehe Schulgeld). Unterschrift; (siehe Unterfertigung).                                                                                 | 180                      | 496   |
| Unterstüßungen im Getreide und Gelde, durch<br>die Grundberrschaften ihren Unterthanen ver-<br>abreichte, sind in den Gabenbucheln vorzuschrei-<br>ben, und deren Ubstattung eben daselbst zu                                                    |                          |       |
| quiffiren                                                                                                                                                                                                                                        | 39                       | 120   |

|                                                                                                                                                                                               | Zevordungen | Ceite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Untersuchung; Bestimmungen wegen Beiziehung<br>ber Civit- Aerzte zur Untersuchung jener Re-<br>cruten, über beren Tauglichkeit ein Zweifel                                                    |             |       |
| cruten, über deren Lauglichkeit ein Zweifel obwaltet  — ; bei den einhebenden Gefällsämtern haben die Ungestellten der Finanzwache Untersuchungen, d. i. Scontrirungen und Liquidationen      | 50          | 142   |
| - ; Bestimmung der Commissionsglieder und des Verfahrens bei Untersuchung der an Felsbern, Wiesen u. f. w. durch Rimonten-Trans-                                                              | 78          | 236   |
| porte zugefügten Beschädigungen                                                                                                                                                               | 134         | 362   |
| fat jener Kosten, die sie bei einer Eriminals<br>Voruntersuchung zur Verpflegung des Beschuls<br>digten verwendet, und vor der Urtheilsschöpfung                                              | 1100        | L     |
| nachgewiesen hat  — ; Bestimmungen über das Verfahren der Gefälls-Bezirks-Behörden und Gefällsgerichte bei den Untersuchungen und Entscheidungen über Gefälls - Uebertretungen überhaupt, und | 160         | 431   |
| über die Umtewirksamkeit Derfelben inebesondere Unterfuchunge-Protofolle über schwere Po-                                                                                                     | 204         | 562   |
| lizei-lebertretungen sind stampelfrei Desgleichen auch jene über Unterthans-Miß-                                                                                                              | 30          | 94    |
| handlungen .<br>Unterthanen, nach Ungarn reisende, sind mit                                                                                                                                   | 54          | 152   |
| beutsch - lateinischen Passen zu betheilen - ; Einführung der Gabenbüchel, worin die Gouldigfeiten der Unterthanen vorzuschreiben                                                             | 8           | -8    |
| und die abgestatteten zu quittiren sind                                                                                                                                                       | <b>3</b> 9  | 120   |
| - ; Ubrechnungsart bei Compensirung unter-<br>thäniger Steuernachlässe und der Forderungen                                                                                                    |             | 1777  |
| der Unterthanen mit ihren Gaben= und Steuer=<br>rückständen auf den Staats= und Fondsgütern                                                                                                   | 43          | 128   |
| — ; Eingaben, Schriften und amtliche Aus-<br>fertigungen über Mißhandlungen der Unter-<br>thanen, die als Polizei- Nergehen oder als<br>Mißbrauch des obrigkeitlichen Strafrechtes er-        | 1           | -     |
| fceinen, sind stampelfrei .  — ; Erlauterung der Worfdriften über das Galten der Hunde auf dem Kande, und über                                                                                | 54          | 152   |
|                                                                                                                                                                                               |             |       |

|      |                                                   | =        |       |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------|
|      |                                                   | - 5      |       |
|      |                                                   | 2 =      |       |
|      |                                                   | -5       | Geite |
|      |                                                   | Zabl ber |       |
|      |                                                   | 25.      |       |
|      | die Bestrafungeart der Unterthanen in Ueber-      | Cut      |       |
|      |                                                   | 440      |       |
|      | tretungefällen                                    | 112      | 330   |
| urba | rial=Gaben, bei den Unterthanen auf den           |          |       |
|      | Staats = und Fondsgutern rudftanbige; wie         |          |       |
|      | bei Compensirung derfelben mit ben untertha=      |          |       |
|      | nigen Steuernachlaffen bieruber die Abrechnung    |          |       |
|      |                                                   | 42       | 100   |
|      | und Abquittirung zu pflegen sep                   | 43       | 128   |
| Urfu | nden, bei ben Verhandlungen über bie Wer-         |          |       |
|      | gehrungefter : Ginbebung vortommende; Stam-       |          |       |
|      | pelbehandlung derfelben                           | 19       | 26    |
|      |                                                   | 10       | 20    |
|      | - ; Stämpelbehandlung für Urkunden, die           |          |       |
|      | sich auf die Geschäfte der Leihansialten und      |          |       |
|      | Versakämter beziehen                              | 61       | 174   |
|      | - ; Stämpelpflichtigkeit der Schulen-Errich-      |          |       |
|      | tunge = Urkunden                                  | 85       | 278   |
|      | - ; Ermäßigung bes Porto bei Verfendung           | 0.0      | 210   |
|      |                                                   | 0.0      | 000   |
|      | der Urkunden durch die Postanstalt                | 96       | 302   |
|      | - ; Stämpelpflicht abministrativer Licitations-   |          |       |
|      | und Uccorde - Protofolle, bann der Protofolle     |          |       |
|      | über veräußertes unbrauchbares Materiale, wenn    |          |       |
|      | G. S. Calla nan Hagan Santate Materiale, menni    |          | 0.00  |
|      | sie die Stelle von Urfunden vertreten             | 137      | 368   |
|      | - ; die ben Rechnungen über flädtische Mus-       |          |       |
|      | lagen zur Verpflegung der Urrestanten, Roths      |          |       |
|      | abkrukung von den Straffen u. f. w. beizule-      |          |       |
|      |                                                   | -        |       |
|      | genden Documente sind vom Polizei = Revisor       |          |       |
|      | zu coramistren                                    | 139      | 370   |
|      | - ; Stämpelbehandlung ber Bestätigungen           |          |       |
|      | und Zeugniffe, welche vom Protomedicus ober       |          |       |
|      | anderen Personen einer schon gestämpelten Ur=     |          |       |
|      | funde beigefügt werden                            | 202      | 554   |
| Hufa | uber; (siehe Militar=Beurlaubte).                 | 202      | 204   |
|      |                                                   |          |       |
| Urth | eile; über die von ungarischen und nichtun=       |          |       |
|      | garifchen Gerichten bei Buftellung und Voll=      |          |       |
|      | ziehung ihren gegenfeitigen Urtheile in Sandels-, |          |       |
|      | Lieferungs- und Wechfelfachen zu beobachtende     |          |       |
|      |                                                   | 0.0      | 000   |
|      | Reciprocitat .                                    | 81       | 268   |
|      | — ; die politischen Beborden sind zur Zustel=     |          |       |
|      | lung der Urtheile auswärtiger Gerichte incom=     |          |       |
|      | petent                                            | 93       | 296   |
|      | - ; Bestimmungen bezüglich ber burch bie          |          |       |
|      | Gefällsgerichte über Gefalls-Hebertretungen ju    |          |       |
|      | Charles and Markette                              | 000      | 200   |
|      | schöpfenden Urtheile                              | 204      | 562   |

|                                                                                                                                                                                        | Zerordnung | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Uscie jozuickie; die vom dortigen Hilfe-Boll-<br>amte über Biskupice, Zawierzbie und Karsy<br>zu dem Landungsplaße bei Boruszowa führende<br>Wegesstrecke wird als Bollstrasse erklart | 100        | 310        |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                              |            |            |
| Wadien (Reugelder); Stämpelbehandlung der bierüber von den Städten und Dominien aus-                                                                                                   | .00        | F 1 2      |
| gestellten Quittungen Bagabunden sind von der Finanzwache zu über-<br>wachen, nothigen Falls auch auszuforschen, und<br>die von ihr angehaltenen durch die Dominien                    | 196        | 542        |
| ju jeder Beitzu übernehmen                                                                                                                                                             | 78         | 236        |
| pflegen                                                                                                                                                                                | 86         | 278        |
| Dominien zum Militär abzustellen                                                                                                                                                       | 168        | 448        |
| set au per ung, Singuoen der Seinemoth, nomme<br>sie um die Bewilligung zur Veräußerung ihrer<br>Realitäten und Rechte einschreiten, sind stäm=                                        |            |            |
| pelpflichtig — ; Stampelbegünstigung für Schriften und Urkunden, die sich auf die Weraußerung der                                                                                      | 21         | <b>3</b> 0 |
| Pfänder bei den Leihanstalten und Versagamstern beziehen — ; (siehe auch Verkauf).                                                                                                     | 61         | 174        |
| Berbindungen; Bestimmungen über die Errich-<br>tung der Privat-Vereine zur Unterhaltung der<br>Transports - Verbindungen zu Wasser oder zu                                             |            |            |
| Eande Berboth, gerichtlicher; demselben unterliegt der                                                                                                                                 | 194        | 526        |
| geistiche Deficienten = Gehalt nicht                                                                                                                                                   | 182        | 500        |
| richtsbarkeit desjenigen Gerichtsstandes, der ihrer personlichen Eigenschaft zukommt                                                                                                   | 78         | 236        |
| jum dießfälligen Verfahren amtlich ausgestellsten Zeugnisse der Aerzie find stampelfrei, nicht aber, wenn lettere jur Geltendmachung des                                               |            |            |
| Schadenersates ausgesertigt werden                                                                                                                                                     | 143        | 376        |

H

|                                                                                            | 25       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                            | Per      |       |
|                                                                                            | the road | Seite |
|                                                                                            | E L      |       |
| Berbrechen; wann die Ginstands = Cautionen der                                             | tart     | 53.7  |
| Militar - Stellvertreter, und für welche Ber-                                              |          |       |
| brechen dem Militär = Uerar anheim fallen .                                                | 161      | 436   |
| Berbrecher, in ortsobrigfeitlichen Urreften ver-                                           | 0.0      | 000   |
| paftete; wem die Verpflegung derfelben obliege —; wann die politischen Obrigkeiten den Er- | 86       | 278   |
| fat der bei Eriminal = Vorunterfuchungen für                                               |          |       |
| Berbrecher bestrittenen Verpflegekoften anfpre-                                            |          |       |
| chen können                                                                                | 160      | 434   |
| Berebeligung; (fiebe Chefachen und Seirathen).                                             |          |       |
| Bereine; Bestimmungen über das Einschreiten und die Bewilligung zur Errichtung der Pris    |          |       |
| vat=Vereine und über das Verhältniß derselben                                              |          |       |
| zur Staats = Verwaltung                                                                    | 194      | 526   |
| - ; (fiebe auch Credit - Berein).                                                          |          |       |
| Verfahren; Bestimmungen über ben durch die                                                 |          |       |
| Gefallenwache den Verzehrungsfleuer-Pachtern                                               |          |       |
| bezüglich des Verfahrens bei Gefälls-llebertre-                                            |          |       |
| tungen zu leistenden Beistand, und über die Kostenvergutung eines berlei Strafverfahrens   | 114      | 832   |
| - ; Berfahrungsart bei Erhebungen der an                                                   |          | 002   |
| Feldern, Wiesen u. s. w. burch Rimonten=                                                   |          |       |
| Transporte zugefügten Beschädigungen .                                                     | 134      | 362   |
| ; Bestimmungen über das bei Uerarial=                                                      |          |       |
| (Staats-) Bauten in baupolizeilicher und fonstiger Beziehung zu beobachtende Verfahren     | 154      | 400   |
| get Beziegung zu bevoachtende Berfagten.                                                   | 170      | 452   |
| - ; Erneuerung der Vorschrift über bas von                                                 | 2,0      |       |
| den Ortsobrigkeiten und Merzten beim gericht=                                              |          | -     |
| lichen Leichenbeschaue bezüglich des Fundortes                                             |          |       |
| au beobachtende Verfahren                                                                  | 163      | 412   |
| im Strafverfahren über Befälls-llebertretungen                                             |          |       |
| bei den Communal-, Patrimonial- und ande-                                                  |          |       |
| ren Gerichten vorkommenden Schriften .                                                     | 197      | 542   |
| — - ; Bestimmungen über das Verfahren der                                                  |          |       |
| Gefälls-Bezirfs-Beborben oder Gefällsgerichte                                              |          |       |
| bei den Untersuchungen und Entscheidungen von Gefälle = Uebertretungen                     | 204      | 562   |
| - ; Bestrafungsart jener Personen, die sich                                                | 401      | 002   |
| im Verfahren über Gefalle-Uebertretungen eine                                              |          |       |
| beleidigende Schreibart gegen die Gefallebe-                                               | THE      |       |
| hörden oder Gefällsgerichte erlauben                                                       | 205      | 566   |
|                                                                                            |          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sabl der<br>Berordnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Verfassungs-Vorschrift für die Finanzwache; dießfälliger Auszug                                                                                                                                                                                                      | 78                       | 236   |
| Vergeben (Das), wodurch sich ein Schüler eine zweite Sittenclasse zugezogen bat, ist in bessen                                                                                                                                                                       |                          |       |
| Schulzeugnissen anzugeben  — , gegen die Beamten ist mit einer Disci- plinarstrafe erft, nachdem sie über das ihnen zur Last gelegte Vergeben zur Verantwortung                                                                                                      | 84                       | 276   |
| gezogen worden sind, vorzugeben                                                                                                                                                                                                                                      | 178                      | 472   |
| Bergütung, den Unterthanen auf den Staats- und Fondsgutern an Steuernachlässen, für überarbeitete Roboth, an Holz-Schläger- und Fuhrlohn u. f. w. gebührende; wie die Abrechnung zur Compensirung mit ihren Rückständen zu pflegen und in den Rechnungen zu documen- |                          | -     |
| tiren fen                                                                                                                                                                                                                                                            | 43                       | 128   |
| ter Reisekosten fur Gefälls = Ubfuhren empfan=<br>genen Pauschalien sind bem ganzen Betrage nach                                                                                                                                                                     |                          | -     |
| stampelpflichtig                                                                                                                                                                                                                                                     | 79                       | 266   |
| für Gelbtransporte  — ; Ausmaß der Vergütungen an Keilungs- und sonstigen Kosten für mit physischen Gebre- chen gegen Kaftung der Dominien affentirte                                                                                                                | 92                       | 296   |
| und arztlich behandelte Recruten                                                                                                                                                                                                                                     | 415                      | 334   |
| — ; bei Ausmittlung der Exercierpläte für jährliche Truppen = Concentrirungen sind die Ansprüche auf Vergütungen des Feldschadens zu                                                                                                                                 | 440                      |       |
| vermeiden  — ; die Vergütung des an Feldern, Wiesen u. s. w. durch Rimonten-Transporte zugefügten                                                                                                                                                                    | 116                      | 886   |
| Schadens kann auch im Rechtswege geltend gemacht werden  — ; die über Mißhandlungs = und Beschädisgungsklagen zur Geltendmachung der Vergüster                                                                                                                       | 184                      | 362   |
| tungen für zugefügten Schaben ausgestellten arztlichen Zeugnisse sind stämpelpflichtig. Berhaft; (siebe Urrest).                                                                                                                                                     | 143                      | 376   |
| Werhaftete, ihre Werpflegung; (flebe Werpflege-                                                                                                                                                                                                                      |                          |       |

|                                                                                                                                            | Zahl ber<br>Berordnungen | Seite                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Verhaltnisse des Fundortes einer gerichtlich zu besichtigenden Leiche sind genau zu erheben und vom obducirenden Urzte in feinem Gutachten | ext                      |                            |
| anzugeben                                                                                                                                  | 163                      | 442                        |
| tung; dieffällige Bestimmungen                                                                                                             | 194                      | 526                        |
| Verhandlungen über die Verzehrungssteuer-Ein-<br>hebung vorkommenden Urkunden und Schriften                                                | 19                       | 26                         |
| - ; stämpelfrei sind die ämtlichen Werhand-<br>lungen über schwere Polizei = Uebertretungen .                                              | 30                       | 94                         |
| Desgleichen auch jene über Unterthand-Miß=                                                                                                 | 54                       | 152                        |
| - ; Schriften, womit die Prafentation zu Schullehrerestellen beantragt wird, find, so fern                                                 |                          |                            |
| sie als Verhandlungen zwischen den Behörden erscheinen, stämpelfrei                                                                        | 85                       | 278                        |
| - ; Bestimmung der Commissions = Glieber<br>zu den Berhandlungen wegen Ubtragung bau-<br>fälliger oder feuergefährlicher Gebäude in den    |                          |                            |
| Städten                                                                                                                                    | 106                      | 322                        |
| Ausmittlung der Waffenübungsplätze für jähr=<br>liche Truppen=Concentrirungen felbst zu pflegen                                            | 116                      | <b>33</b> 6                |
| - ; Bestimmung der Commissions - Glieder<br>zu den Verhandlungen über an Feldern, Wie-<br>fen u. s. durch Rimonten-Transporte zu-          |                          |                            |
| gefügte Beschädigungen                                                                                                                     | 134                      | 362                        |
| — ; Unwendung des Stämpelgesetzes auf die bei Militar = Verlassenschaften vorkommenden                                                     | 450                      | 200                        |
| Werhandlungen                                                                                                                              | 153<br>195               | <b>3</b> 98<br><b>54</b> 0 |
| Verkauf des Stechviehsseisches, nicht aber das Hau- siren damit, wird in Lemberg freigegeben .                                             | 105                      | 320                        |
| Derkundigung ber Gen; (siebe Aufkundigung).                                                                                                |                          |                            |
| Verlassenschaften; Behandlungsart der Intestat-                                                                                            | 101                      | 312                        |
| - ; die erblofen Verlaffenschaften find nach<br>Ablauf der Edictalfrist sogleich an den Fiscus                                             |                          |                            |
| abzuführen                                                                                                                                 | 128                      | 354                        |

|                                                                                                                                                                                                                                         | Zahl der<br>Berordningen | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Verlassenschaften; Auflassung des Militär-Ub-<br>fahrtsgeldes von den aus der Militär- in die<br>Civil- Surisdiction übergehenden Verlassen-                                                                                            |                          | Stan.       |
| fcaften  - ; Ubschriften der Inventarien, Schähungen und Ubhandlungs = Protokolle von Verstaffenschaften sind an die Vormundschafte = Beshörden fremdherrschaftlicher Pupillen, nicht aber auch an die Euratoren, Partheien und         | 148                      | 384         |
| Vormünder stämpelfrei mitzutheilen                                                                                                                                                                                                      | 161                      | <b>3</b> 96 |
| gen u. s. w.                                                                                                                                                                                                                            | 153                      | 398         |
| — ; in den halbjährigen Eingaben über abge-<br>handelte Verlassenschaften ist zur Bemessung<br>der Normalschulfondstare auch die Standes-<br>eigenschaft oder der Erwerbszweig des Erblassers<br>anzugeben                              | 195                      | <b>64</b> 0 |
| Verlautbarung; (siehe Kundmachungen).<br>Verleger, für den Ubsatz ber Staats - Monopole<br>bestellte, sind von der Finanzwache selbst durch<br>Einsichtnahme ihrer Verschleißbücher zu über-                                            |                          |             |
| wachen<br>Verleihung von Kaffehschank = und Billard - Auf-<br>stellungs = Befugnissen; hiefur haben die Juden                                                                                                                           | 78                       | 236         |
| keine Saren zu bezahlen .<br>Verluft; Stämpelbegunstigung für jene Urkunden,<br>die der Schuldner statt des in Verlust gera-<br>thenen Pfandscheines zur Zurückerlangung des                                                            | 152                      | 396         |
| Pfandes oder deffen erübrigten Kaufpreises an die Leihanstalt beizubringen bat.<br>Vermebrung schwerer Polizei = Uebertretungen; (siebe Polizei = Uebertretungen).                                                                      | 61                       | 174         |
| Nermessung; (siehe Catastral = Vermessung).<br>Vermögen; von der Erläuterung des g. 15. der<br>Jurisdictions=Vorschrift für die beurlaubte Mislitär = Mannschaft bezüglich der auf ihr Vermösgen zu contrahirenden Schulden, hat es bis |                          |             |
| auf weitere Unordnung abzukommen .  — ; Verfahrungsart der ungarischen und nicht- ungarischen Gerichte bei Vollziehung der in                                                                                                           | 24                       | 32          |

|                                                                                                                                                                                                | Berordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Sandels., Lieferungs - und Bechselsachen auf bas Bermogen gegenseitiger Schuloner bewil-                                                                                                       | 67           | INE   |
| ligten Execution                                                                                                                                                                               | 81           | 268   |
| Bermögen; die von Waifenamtern über dargeliebe=<br>nes Waifen-Bermögen an die Waifenschuldner<br>hinausgegebenen Waifenschuldbucheln sind stam=                                                | popl<br>T    | -     |
| pelfrei                                                                                                                                                                                        | 117          | 338   |
| - ; die in das Noviciat der deutschen Or-<br>bensschwestern einzutretenden Uspirantinen, die<br>ihr Vermögen selbst verwalten, haben vorher                                                    | 7110         |       |
| über dasselbe einen Berwalter zu bestellen .                                                                                                                                                   | 180          | 496   |
| Bermögens-Inventarien der Stadte, in diefe find die Rudftande an fladtischen Gerichtsta-                                                                                                       | Frits.       |       |
| ren aufzunehmen                                                                                                                                                                                | 18           | 24    |
| Stämpels und Zarbehandlung der wegen ihrer Einbringung oder Sicherstellung bei den Communals und Patrimonials Gerichten vorkoms                                                                | -            |       |
| menden Schriften .  — ; Bestimmung, wornach die Vermögens- strafen für Gefälls- Uebertretungen auch dann als mindere Straffälligkeiten anzuseben sind, wenn die Strafausmaß den Betrag von 200 | 197          | 542   |
| fl. nicht übersteigt .<br>Verordnungen ungarischer und nichtungarischer Gerichte in Handels-, Lieferungs- und Wechsels                                                                         | 204          | 562   |
| fachen, die wegen ihrer Bustellung, Bollzie-<br>hung u. f. w. zu beobachtende Reciprocität .                                                                                                   | 81           | 268   |
| - auswärtiger Gerichte; zur Bustellung ber- felben an die Partheien sind die politischen Be-                                                                                                   | (1:3)        | 11.15 |
| börden incompetent                                                                                                                                                                             | .93          | 296   |
| - ; in den flädtischen Rechnungs = Ubschluffen und Praliminarien sind die Gubernial = Ver- ordnungen, worauf sich alle Einnahmen und Uusgaben gründen, so auch bei ihrer Vorschreis            | ALE S        |       |
| bung im Contobuche anzusühren                                                                                                                                                                  | 129          | 356   |
| Berpachtung; (flebe Pachtung).<br>Berpflegskoften für verschiedene in ortsobrigkeit-<br>lichen Urreften verhaftete Individuen, wer fie                                                         | SPHE!        |       |
| zu bestreiten bat .                                                                                                                                                                            | 86           | 278   |
| - für mit angeblichen Gebrechen gegen Haf-<br>tung der Dominien affentirte und artlich be-                                                                                                     |              |       |
| handelte Recruten werden festgeset                                                                                                                                                             | 115          | 334   |

|                                                                                                                                                                                                                                 | Sabl ber<br>Berordnunger | Selte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Bernflegstoften; bei allgemeinen Streifungen find die Algungstoften aus dem Landespolizeifonde                                                                                                                                  |                          |       |
| nicht mehr zu bestreiten                                                                                                                                                                                                        | 125                      | 850   |
| fosten für mittellose syphilitische Kranke  — ; wann den politischen Obrigkeiten der Er- can der bei Eriminal = Voruntersuchungen für                                                                                           | 127                      | 852   |
| Inquisiten beausgabten Verpflegskosten gebühre                                                                                                                                                                                  | 160                      | 434   |
| — ; für mittellose durch die Kreisämter wes<br>gen schweren Polizeis und anderen Uebertres<br>tungen zum Arrest verurtheilte Individuen sind                                                                                    |                          |       |
| die Verpflegekosten aus dem Cameralfonde zu                                                                                                                                                                                     | 174                      | 462   |
| Berpflegung städtischer Urrestanten ist unter Con-<br>trole des Polizei = Revisors an die Uusschuß-<br>manner gegen Rechnungslage, deren Prüfung                                                                                |                          | uC.   |
| angezeigt wird, zu übertragen                                                                                                                                                                                                   | 139                      | 370   |
| Verrechnung; (siehe Rechnungen).<br>Verfaß=Uemter; Stämpelbehandlung der auf ihre<br>Geschäfte sich beziehenden Schriften und Ur-                                                                                               |                          |       |
| funden — Scheine (Verfaßzetteln) der Leih= anstalten und Versachmier und die statt der- selben, wenn sie in Verlust gerathen, von den Partheien beizubringenden Urkunden sind stäm-                                             | 61                       | 174   |
| pelfrei                                                                                                                                                                                                                         | 61                       | 174   |
| Werschleiß; Unwendung der Boll= und Staats-<br>Monopols=Ordnung, dann des Strafgesessäber Gefälls=Uebertretungen auf Uebertragung<br>ber in Galizien im Verschleiß stehenden ordi-<br>nären Rauchtabak-Briefe in andere dem Za- |                          |       |
| bakmonopole unterliegende Provinzen . Desgleichen auch auf ungarisch - geschnittene                                                                                                                                             | 64                       | 180   |
| Rauchtabaf = Briefe; beim Verschleiße der Stampelpaniere und                                                                                                                                                                    | 186                      | 506   |
| anderer Staatsmonopole haben die Ungestellten der Finanzwache Nachschau zu pflegen                                                                                                                                              | 78                       | 236   |
| _ ; die Gefällsbezirks - Gerichte können den Berluft der Befugniffe jum Verschleif von                                                                                                                                          |                          |       |
| Monopols - Gegenständen verhangen Buch er über Staatsmonopole, dann der Fabrifanten, Handelsleute u. f. w., sind zum                                                                                                            | 204                      | 562   |
| Raptitauten 1 25 augetotente a. 1. 10. 1 line gant                                                                                                                                                                              |                          |       |

|                                                                                                                                                       | Berorbnur | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Schuße der Staatsgefälle durch die Ungestellsten der Finanzwache einzusehen .                                                                         | 78        | 236      |
| Verschleißer ber Staatsmonopole sind von der<br>Finanzwache sorgfältigst zu überwachen<br>Versendung galizischer Rauchtabak-Briefe; (siehe<br>Tabak). | 78        | 236      |
| — mittelst der Postanstalten; (siehe Postporto).<br>Verfendungs-Karten über Waaren auszustel-<br>len, wird die Cameral-Bezirkscasse zu Kolo-          |           |          |
| mea ermächtigt                                                                                                                                        | 44        | 4<br>134 |
| Berficherung 8- Befellschaften; (fiebe Uffecu-<br>rang = Befellschaften).                                                                             |           |          |
| Verforgungs = Unstalten; Bestimmungen über<br>bie Errichtung der Privat - Vereine zur Grün-<br>bung von Verforgungs = Unstalten                       | 194       | 506      |
| Versteigerung; (siehe Licitationen und Licitations-<br>Protofolle).                                                                                   | 284       | 526      |
| Verstümmler; (siebe Gelbstverstümmler).                                                                                                               |           |          |
| Verträge, über Verpachtung der Verzehrungssteuer zwischen dem Uerar und den Pachtern, dann zwischen den Pachtern, Gubpachtern und den                 |           |          |
| Steuerpflichtigen abgeschlossene; deren Stamspelbehandlung                                                                                            | 19        | 26       |
| — — Stampelbehandlung der Verträge und der dieselben vertretenden Licitations oder Accords Protokolle über Kirchen-, Pfarr- und Schul-,               |           |          |
| dann Straffens und Wafferbauten                                                                                                                       | 31        | 96       |
| — ; Stampelbehandlung der auf mehrere Jahre geschloffenen Verzehrungsfleuer-Pacht- und Ub-                                                            |           |          |
| findungs = Verträge  — ; Stämpelpflicht administrativer Licitations- und Uccords = Protofolle, dann der Protofolle                                    | 33        | 100      |
| über veräußertes unbrauchbares Materiale, wenn fie die Stelle der Verträge vertreten .                                                                | 137       | 368      |
| - ; Bestimmungen wegen Ubfassung und Ein-<br>verleibung der Pachtvertrage über sequestrato-<br>rische Verpachtung von Gutern zur Einbrin-             |           |          |
| gung der Steuerrückstände                                                                                                                             | 156       | 406      |
| Bertreter; (siehe Stellvertreter).                                                                                                                    | 4 7       |          |

gen

|                                                                                                                                  | Berordnung | Sente |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Vertretung der Pfarren und geistlichen Pfrun-<br>den bei Besichtreitigkeiten und Provisorial-Un-                                 | E15:       |       |
| gelegenheiten durch den Fiscus                                                                                                   | 12<br>52   | 12    |
| Verwalter ist über das Vermögen der in das<br>Moviciat der deutschen Ordensschwestern eintre-                                    | 52         | 148   |
| tenden Uspirantinen zu bestellen                                                                                                 | 480        | 496   |
| Berwaltungen der Kirchen; (siehe Kirchen-Ber-<br>waltungen).                                                                     |            |       |
| Bermandtschafte Grade nachweisende Stamm=                                                                                        | 11117      |       |
| baume; beren Stampelbehandlung Berweise, schriftliche, konnen die Befallsbeborben                                                | 140        | 370   |
| und Gefällsgerichte jenen Personen ertheilen, bie sich im Verfahren über Gefalls - Uebertre-                                     | 30         |       |
| tungen eine beleidigende Schreibart erlauben .                                                                                   | 205        | 566   |
| Derzehrungesteuer, ihre Bolletirung und Gin-<br>bebung wird den Waaren-Controlsamtern zu<br>Cieszanow, Radomysl, Tartakow, Uhnow |            |       |
| und Zbaraz übertragen                                                                                                            | 11         | 12    |
| — ; Stämpelbehandlung der bei den Ver=<br>handlungen über die Einhebung der Verzeh=                                              |            |       |
| rungksteuer vorkommenden Schriften und Ur-                                                                                       |            |       |
| funden                                                                                                                           | 19         | 26    |
| — ; desgleichen der über die Verzehrungs-<br>sieuer-Einhebung auf mehrere Jahre geschlosse-                                      |            |       |
| nen Pacht = und Abfindungs = Vertrage                                                                                            | 33         | 100   |
| — ; D. uittungen der Stadtgemeinden über an fle abgeführte Verzehrungesteur=Buschläge sind                                       |            |       |
| stämpelfrei                                                                                                                      | 66         | 184   |
| - ; die Finanzwache bat die Berzehrungs-<br>steuer=Unmeldungen zu übernehmen, die Ge-                                            |            |       |
| bühren an derselben zu bemessen und ihre Gin-                                                                                    |            |       |
| hebung zu controliren — ; Einhebungsart derselben für das Jahr                                                                   | 78         | 236   |
| 1844 .                                                                                                                           | 107        | 322   |
| - ; die auf dem offenen Lande zum Sausbe-<br>darf geschlachteten Schweine sind von der Wer-                                      |            | 100   |
| zehrungssteuer, selbst wenn der Greck verkauft                                                                                   |            |       |
| wird, befreit                                                                                                                    | 110        | 328   |
| ; in den städtischen Praliminarien ist das Procenten=Verhältniß von den Gemeindzuschla=                                          |            |       |
| gen on der Verzehrungesteuer für das porige                                                                                      |            |       |
| und für das Präliminarjahr anzuführen .                                                                                          | 188        | 508   |
|                                                                                                                                  |            |       |

|                                                                                                | ber  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                                | 19th | Seite |
|                                                                                                | a E  |       |
| Vorladung; Benehmen der Gefälls-Behörden und                                                   | 0.0  |       |
| Gefalls-Gerichte gegen Personen, die bei ihrer Worladung wegen beleidigender Schreibart im     |      |       |
| Verfahren über Gefalle - Uebertretungen nicht                                                  |      |       |
| erscheinen                                                                                     | 305  | 566   |
| - mittelft der Edicte; (fiehe Edicte).                                                         |      |       |
| Vorlesungen der Mathematik an den philosophis                                                  |      |       |
| fchen Studien können außerordentliche Buborer befuchen, doch durfen fie hierüber weder geprüft |      |       |
| noch mit einem Beugniße betheilt werden .                                                      | 90   | 204   |
| Bormer fbuch ift über wöchentliche Scontrirungen                                               |      |       |
| der Stadtcassen zu führen und dasselbe bei den<br>Haupt=Scontrirungen genau zu prüsen          | 51   | 146   |
| Vormerkung ist über die Vorprüfung der in die                                                  | 01   | 7.40  |
| Gynmasial = Studien aufzunehmenden und um                                                      |      |       |
| Altersnachsicht ansuchenden Glementar=Couler                                                   |      |       |
| ju führen, und diese dem Prüfungsberichte über den erften Semester beigutegen                  | 146  | 200   |
| Vormerkunge = Protokolle, über verkäufliche                                                    | 240  | 380   |
| Upothekergewerbe sind in der Urt wie die öffent-                                               |      |       |
| lichen Bücher bei ben Ortsobrigkeiten zu führen,                                               |      |       |
| und ist für jede Eintragung in dieselben eine<br>Zare von 15 fr. C. M. zu entrichten           | 198  | 544   |
| Wormunder; die an fie auszufolgenden Ubschriften                                               | 200  | 0.12  |
| der Verlassenschafts-Inventarien, Schapungen                                                   |      |       |
| und Abhandlungs = Protokolle sind stampel=                                                     |      |       |
| pflichtig<br>Nordrüfung der Glementer Schöler bei ihren                                        | 151  | 396   |
| Vorprufung der Elementar - Schuler bei ihrer Aufnahme in die Gymnafial - Studien; Dieß-        |      |       |
| fallige Bestimmungen, worüber eine Vormer=                                                     |      |       |
| kung zu führen und bem Prüfungsberichte über ben ersten Semester beizulegen ist                | 118  | 202   |
| Vorrechte der dritten Classe im Concurse der form-                                             | 146  | 380   |
| lichen und bestimmten trodenen Wechselbriefe,                                                  |      |       |
| dann der Forderungen inlandischer Fabriken                                                     |      |       |
| und Manufacturs - Ürbeiter an Kandelsleute, dann anderer Glaubiger an diese Fabriken und       |      |       |
| Manufacturd-Urbeiter werden aufgehoben, und                                                    |      |       |
| den Forderungen der übrigen Gemeinglaubiger                                                    |      |       |
| gleichgestellt.                                                                                | 159  | 434   |
| Vorrückung; Bemessung ber Dienstaren bei In-<br>dividuen, die aus einer tarfreien Dienstes-Ca- |      |       |
| prov. Geseg. f. d. J. 1843. 47                                                                 |      |       |
| ALLAL CALLEGIA IN BY TOURS                                                                     |      |       |

Hai

|                                                                                              | Sahl der<br>Berordningen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| thegorie durch Vorrückung einen boberen tar=                                                 |                          |       |
| pflichtigen Gehalt erlangen                                                                  | 5                        | C     |
| desfürflicher Markte befoldeten Beamten haben                                                |                          |       |
| bei ihrer Vorrückung in höhere Gehalte die                                                   |                          |       |
| Diensttaren zu bezahlen                                                                      | 6                        | 6     |
| Vorschläge; Stämpelbehandlung der Schriften,                                                 |                          |       |
| worin die Prafentation zu Schullehrerestellen                                                | 0.0                      |       |
| beantragt wird                                                                               | 86                       | 278   |
| — ; den Städten, welche die Normal-, Stadt-<br>und Kreiß-hauptschulen mit Einschluß der Mäd- |                          |       |
| chenschulen dotiren, wird das Vorschlagsrecht                                                |                          |       |
| ju Lehrerestellen eingeraumt                                                                 | 136                      | 366   |
| Vorschreibung; die unterthänigen Ubgaben und                                                 |                          |       |
| Schuldigkeiten, dann die Geld- und Getreide-                                                 |                          |       |
| Unterflüßungen, welche die Unterthanen von                                                   |                          |       |
| den Grundherrschaften empfangen, sind in ihren Gabenbucheln vorzuschreiben                   | 39                       | 120   |
| - ; bei Vorschreibung städtischer Einnahmen                                                  | 99                       | 120   |
| und Ausgaben im Contobuche ist auch die Ver-                                                 |                          |       |
| ordnung, worauf sich diese grunden, bei Strafe                                               |                          |       |
| von 5 fl. für jede Unterlassung, anzuführen .                                                | 129                      | 356   |
| Worfchriften; ben Studierenden find die Disci-                                               |                          |       |
| plinar = Worschriften mit Beginn des Schuljah-                                               | 40                       | 400   |
| res kund zu machen ; Auszug der Verfassungs - und Dienst-                                    | 48                       | 138   |
| Vorschrift für die Finanzwache.                                                              | 78                       | 236   |
| Borfchuffe, welche die Unterthanen im Gelde ober                                             |                          |       |
| Betreide von ihren Grundherrschaften empfan-                                                 |                          |       |
| gen und an dieselben ruderseten, sind in den                                                 | -                        |       |
| Gabenbucheln vorzuschreiben und zu quittiren .                                               | 39                       | 120   |
| — ; diefe sind aus dem Landes Polizeifonde<br>auf die ihm nicht obliegenden Auslagen nicht   |                          |       |
| mehr anzuweisen                                                                              | 125                      | 350   |
| Worsteber (Vorgesette); Vorgang der Kam-                                                     |                          |       |
| merei= und Magistrats = Vorsteher bezüglich der                                              |                          |       |
| bei den Haupt=Scontrirungen ihrer Cassen zu                                                  |                          |       |
| prüfenden Wochenabschluffe, dann Strafe gegen                                                |                          |       |
| jene, welche die vorschriftmäßige Werfassung<br>des Wochenscontro nicht überwachen           | 51                       | 146   |
| - ; die städtischen Taxprotokolle und Tax-                                                   | O.L                      | 110   |
| rechnungen sind durch den Magistrate - Vor-                                                  |                          |       |
| fleber zu prufen und fonach mitzufertigen .                                                  | 71                       | 188   |
|                                                                                              |                          |       |

|                                                                                                                                                                                                             | Sahl ber<br>Berordnung | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Vorsteher; die Umte-Vorsteher der mit einem Beamten bestellten Gefälleamter sind über ihre Gebahrung durch die Ungestellten der Finang-                                                                     | 54                     |       |
| wache zu controliren  — ; Bestimmung der Polizei = Geldstrafe ge= gen Magistrate = Vorsteher für nicht vorschrifte= mäßig verfaßte und belegte Rechnunge-Ubschlüsse                                         | 78                     | 236   |
| und Präliminarien  — ; Quittungen über für einige Lehrfächer fystemisirte Remunerationen sind durch die Borsgesetzen der betreffenden Lehranstalten zu cora-                                                | 129                    | 356   |
| missten — ; Stämpelbehandlung der Bestätigungen und Beugnisse, welche die Gemeinde-Vorsteher einer schon gesehlich gestämpelten Urkunde beis                                                                | 176                    | 470   |
| fügen.<br>Vorträge sind zur Verbreitung des Unterrichtes<br>für Taubstumme in den Taubstummen=Insti=<br>tuten und an den auswärtigen theologischen                                                          | 202                    | 554   |
| Lehranstalten zu halten — ; die für einige Lehr=Vorträge systemistr= ten und bloß für die wirkliche Versehung der= felben gebührenden Remunerationen, sind nur gegen vom Vorsteher der betreffenden Lehran= | 65                     | 180   |
| fialten coramisirie Quittungen zu erfolgen . Boruntersuchung; (siehe Untersuchung).                                                                                                                         | 176                    | 470   |
| 28.                                                                                                                                                                                                         |                        |       |
| Waaren; Begünstigungen für über Odessa nach Großbrittmien und dessen Besigungen einzu- führende galizische Waaren, nehst Strafen auf                                                                        |                        |       |
| fällstucke Erklärungen ihres Ursprunges  — ; Ermäßigung des Porto für zwischen Oesterreich und Baden mit der Wost gegensei=                                                                                 | 15                     | 18    |
| tig zu versendende Musterproben von Waaren Desgleichen zwischen Desterreich und Sachsen                                                                                                                     | 27                     | 86    |
| Eben so auch zwischen Oesterreich und der<br>Thurn= und Taxis'schen Postverwaltung in                                                                                                                       |                        | 102   |
| den deutschen Staaten                                                                                                                                                                                       | 56                     | 156   |
| handel u. f. w. betreten werden                                                                                                                                                                             | 55                     | 154   |
| 47 *                                                                                                                                                                                                        |                        |       |

Ħ

|                                                                                                                                                                                          | Zahl der<br>Vererdunng | Seite    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Waaren; in wie fern Transporte von Waaren durch die Finanzwache angehalten, und unter welchen Vorsichten untersucht werden dürfen .                                                      | 78                     | 236      |
| - ; Uenderungen in der Bezeichnung der Bollsstraffen für den zollpflichtigen Waarenverkehr durch die Ausbebung einiger Silfszollämter, und der bezüglich der Waarencontrole den Controls |                        |          |
| åmtern im Gränzbezirke zugewiesenen Umkreise — ; Bestimmungen über das Einschreiten, die Erfordernisse und die Bewilligung zum Haustr-                                                   | 100                    | 310      |
| handel — ; den Berlust der Befugnisse zum Haustr= handel so wie die Unfähigkeits-Erklärung zur                                                                                           | 122                    | 344      |
| Wiedererlangung derselben, können die Gefälls-<br>Gerichte verhängen — - Controle; zu den Umtshandlungen                                                                                 | 204                    | 562      |
| derfelben, so auch zur Ausstellung der Ersat-<br>bolleten, Bezugs - und Verfendungskarten wird<br>die Cameral-Bezirkscasse zu Kolomea ermächtigt<br>Desgleichen auch jene zu Rzeszow .   | 4                      | 4<br>134 |
| - = Controls amter werden zu Cieszanow, Radomysi, Tartakow, Uhnow und Zbaraż mit den Befugnissen der Gefällsamter errichtet,                                                             | 77                     | 104      |
| verzehrungssteuer obliegt. Uuch wird ihnen die Waaren-Controle der                                                                                                                       | 11                     | 12       |
| den aufgehobenen Hilfszoslämtern zugewiesenen Umkreise übertragen                                                                                                                        | 100                    | 310      |
| ten der Finanzwache zu betreten, daselbst Nach-<br>schau, Durchsuchung und Einsicht ihrer Ver-<br>fchleißbücher vorzunehmen haben                                                        | 78                     | 236      |
| Träger sind den Haustrern von der Lan-<br>desstelle zu bewilligen, und ist ihre Persons-<br>beschreibung sammt der Bewilligung im Haustr-<br>pase ersichtlich zu machen                  | 55                     | 154      |
| Wache; (siehe Finanz-, Gefälls- und Granzwache).<br>Waffen werden für die Finanzwache vorgeschrieben,<br>zugleich aber auch bestimmt, wann sie von                                       | 00                     | 101      |
| Denselben Gebrauch machen darf                                                                                                                                                           | 78                     | 236      |
| der Plage biezu vorzunehmen sey                                                                                                                                                          | 116                    | 336      |

|                                                                                                                                                   | Der<br>ungen |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| - 38                                                                                                                                              | Serorbin     | Seite |
| Bagen; über die Berechtigung ber Finanzwache<br>zur Unhaltung und Untersuchung der Fracht-<br>und Last = Wägen, dann der landesfürstlichen        | 54           |       |
| post=Eil= und Pack= Wägen                                                                                                                         | 78           | 236   |
| Wast der Magistrats-Ehrenbeisster und ihre Besstätigung; dießfällige Bestimmung — "Zare; Vorschrift über die Bemessung                            | 200          | 550   |
| derfelben bei Wahlen und Besetzungen geistlischer Uemter und Burben                                                                               | 191          | 510   |
| die Absendung auswärtiger Geisteskranken in die Lemberger Frenanstalt, dann wegen Abspolung derjenigen, die daselbst genesen, oder                |              |       |
| unheilbar und unschädlich sind                                                                                                                    | 91           | 294   |
| politischer Fonds = Beamten; Ausmaß ihrer ge-<br>ringsten Pension                                                                                 | 103          | 316   |
| deren Benehmen und Haftung bei fruchtbrin-<br>gender Unlegung der Waisengelber                                                                    | 29           | 92    |
| ner hinauszugebenden Waisenschuldbuchein sind stämpelfrei . — - Gelber ber Staats - und Fondsgüter; wie sich die Waisenamter bei fruchtbringender | 117          | 338   |
| Unlegung derfelben zu benehmen, und in wie fern auch hiefür zu haften haben                                                                       | 29           | 92    |
| schuldnern über die ihnen dargeliehenen Wai=<br>sengelber hinauszugebenden Waisenschuldbücheln                                                    |              |       |
| sind stämpelfrei                                                                                                                                  | 117          | 338   |
| Dalber; wie ihre Auslichtung für die trigonome-                                                                                                   | 117          | 838   |
| teische Errangulirung vorzunehmen sep.                                                                                                            | 26           | 34    |
| Waffer; Bestimmungen über die Erfordernisse zur Errichtung der Privat = Vereine für die Unter=<br>baltung der Strassen und Transports = Verbin=   |              | -     |
| dungen zu Wasser                                                                                                                                  | 194          | 526   |
| Rau: Stampelvehandlung der diebfälli=                                                                                                             |              |       |
| gen Licitations- und Accords = Protofolle, dann der hierüber ausgefertigten Berfrage                                                              | 31           | 96    |

|                                                                                                                                                                                               | Zerordnungen | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Baffer = Baufond; Ubfuhre und Machweisunges<br>frist der für diesen Fond wegen Frevel in Uerars<br>Weidenpflanzungen eingegangenen Strafbetrage                                               | ·            |             |
| nach Abzug ber Upprebendenten = Untheile . Wechfel; bei Versendung berfelben mit der Post                                                                                                     | 133          | 360         |
| wird das Briefporto ermäßigt                                                                                                                                                                  | 96           | 302         |
| Briefe; Aufhebung des Vorrechtes der britten Classe im Concurse der förmlichen und bestimmten trockenen Wechselbriefe, und Gleichsstellung derfelben den Forderungen der übrigen              |              |             |
| Gemeinglaubiger                                                                                                                                                                               | 159          | 434         |
| — = Gerichts=Notare; die von ihnen über aufgenommene Wechselproteste zu führenden                                                                                                             |              |             |
| Protofolle sind stämpelfrei                                                                                                                                                                   | 60           | 174         |
| achtende Reciprocität  - = Proteste; die hierüber von den Wechselsgerichten zu führenden Protokolle sind stäms                                                                                | 81           | 268         |
| pelfrei<br>Wege; Bekanntgebung der durch Ausbebung einisger Hilfszollämter für den zollpstichtigen Waarrenverkehr als Bollstrassen erklärten Wegesstresten und der in Nebenwege umgewandelten | 60           | 174         |
| Bollstrassen                                                                                                                                                                                  | 100          | 310         |
| classe für drei Meilen errichtet                                                                                                                                                              | 113          | 332         |
| - wird im Brzezaner Kreise zu Janczyn mit der Gebühr für zwei Meisen und zu Ruda mit der Gebühr für drei Meisen errichtet Freiheit genießen die beim Straffen-                                | 199          | <b>55</b> 0 |
| baue verwendeten Fuhren gegen Vorweisung der Certificate ihrer Strassenbau-Commissäre.                                                                                                        | 70           | 188         |
| — — wird den Finanzwach=Obern bei ihren Dienstreisen zugestanden                                                                                                                              | 130          | 358         |
| schaft eingeräumt                                                                                                                                                                             | 190          | 510         |
| in Janow von zwei auf drei fr. E. M. erhöhet — = Schranken zu Brody wird in die Mähe der Brücke Mr. 91. versetzt, und die einzuhe-                                                            | 22           | 32          |

| V. C. Mila una Manifesta Milana Consulta Villa Con                                                                                                                                                                                                               | Sahl der<br>Berordnange | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| bende Weg = und Bruden = Mauthgebuhr fest                                                                                                                                                                                                                        |                         |       |
| geseht.<br>Weiber der nach zweiter Urt verheiratheten Sol-<br>daten, deren Beerdigung der Civil-Beiflich-<br>feit zusteht, ist in den militär-geistlichen Proto-<br>follen nicht einzutragen; dann Benehmen, wenn<br>derlei Soldaten-Ehen in jene der ersten Urt | 58                      | 172   |
| ungewandelt werden sollten                                                                                                                                                                                                                                       | 16                      | 20    |
| — - Pflanzungen, ärarische; Ubfuhre und Machweisungefrist der für den Frevel in dens seiben bei den Ortsobrigkeiten eingezahlten Strafbeträge nach Ubzug der Upprehendenten uns                                                                                  |                         |       |
| werbbezirke; Bekanntgebung der Individuen, welchen die Passe ins Austand ohne vorläufiger Einvernehmung der Werbbezirke ertheilt                                                                                                                                 | 133                     | 360   |
| werden könnnen                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                      | 140   |
| tigung zu ihrer Errichtung erfordern den Stam-<br>pel von 30 fr. für den Bogen .<br>— = Verständige; (siehe Kunswerständige).                                                                                                                                    | 172                     | 458   |
| Werth-Papiere; bei ihrer Verfendung mit der<br>Postanstalt wird das Briefporto ermäßigt                                                                                                                                                                          | 96                      | 302   |
| Wiederbolung (Bei ungünstiger) des ganzen<br>Schulcurses sind die Hörer der Philosophie<br>jenen der Urzenei und der Rechte gleich zu                                                                                                                            |                         |       |
| behandeln                                                                                                                                                                                                                                                        | 48                      | 138   |
| Wiederholungs = Prüfungen, den Studieren-<br>den zu bewilligende; dießfällige Vorschrift .<br>Wird auch auf Nachtragsprüfungen ausge-                                                                                                                            | 48                      | 138   |
| dehnt . — ; dießfalls sind die Stipendisten, Con-                                                                                                                                                                                                                | 88                      | 284   |
| victoren und vom Schulgelde Befreiten andern Studierenden gleich zu behandeln                                                                                                                                                                                    | 48                      | 138   |
| ; Butäßigkeit derfelben bei den Wolks-<br>schulen, wofür keine Tare an die Lehrer zu                                                                                                                                                                             |                         |       |
| bezahlen ist                                                                                                                                                                                                                                                     | 135                     | 364   |
| und Lehrlinge freier und privilegirter Gewerbe und Beschäftigungen beizuwohnen                                                                                                                                                                                   | 42                      | 126   |
| Wiener Zeitung; (siehe Zeitungen).                                                                                                                                                                                                                               |                         |       |

=

|                                                                                                                                                                                                                                                             | ==           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Zerordnunger | Seite       |
| Wiefen; Verfahrungsart bei Erbebung der durch<br>Rimonten = Transporte an Wiesen zugefügten<br>Beschädigungen, deren Vergutung auch im<br>Rechtswege geltend gemacht werden kann                                                                            | 134          | 362         |
| Wirkungskreis der leitenden Gefälls = Bezirks-<br>Behorden und der Gefälls = Gerichte wird be-<br>züglich auf das Versahren bei den Untersuchun-<br>gen und Entscheidungen über Gefälls = Ueber=                                                            |              |             |
| wirthschafts-lemter der Staats = und Fonds-<br>guter; deren Benehmen und Haftung bei                                                                                                                                                                        | 204          | 562         |
| fruchtbringenden Unlegung der Waisengelder. — der Staate- und Fondegütern, wie sie die Ubrechnungen über Compensirung unterthäniger Steuernachlässe und sonstigen Forderungen der Unterthanen mit ihren Gaben und Steuerrücksänden erident zu machen und in | 29           | 92          |
| den Rechnungen zu documentiren haben .<br>Wisensschaften; Bestimmungen über das Ver-<br>hältnis der für die Beförderung der Wissen-<br>schaften zu errichtenden Privat=Vereine zur                                                                          | 43           | 128         |
| Staatsverwaltung. Witwen, die das Gewerbe ihrer Gatten fortführten; Stämpelpflichtigkeit der von ihnen zur Amtshandlung in Erwerbsleuersachen beizubrin-                                                                                                    | 194          | 526         |
| genden Todten= und Trauungkscheine .  — ; Erfordernisse für Beamtend=Witwen zur Erlangung des Conduct= (Sterb=) Quartals .                                                                                                                                  | 83           | 274         |
| — ; das Upothekergewerbe können hinterlaffene Witwen während ihres Witwenstandes fort-                                                                                                                                                                      | 118          | <b>3</b> 38 |
| Bochen = Ubschlüsse stadtischer Cassen über wo-<br>chentliche Scontrirungen; Strafe gegen die Cas-<br>sebeamten und Magistrate = Vorsteher, wenn sie<br>nicht vorschriftmäßig geführt werden, dann ihre                                                     | 198          | 544         |
| Prufungeart bei den haupt = Scontrirungen .                                                                                                                                                                                                                 | 51           | 146         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 69           | 186         |
| — — sind bei den städtischen Cassen am 7., 14., 21. und letten eines jeden Monates vor- zunehmen und nach dem vorgeschriebenen For-                                                                                                                         |              |             |
| mulare zu verfassen                                                                                                                                                                                                                                         | 69           | 186         |
| Musmeise; (siebe Uusweise).                                                                                                                                                                                                                                 | FIF          | -           |

|                                                                                                                                                                                                   | Zahl ber berorbungen | Seite          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Wohnungen, an die bei den Catastral-Operatio-<br>nen verwendete Individuen unentgeltlich zu<br>verabreichende; dießfällige Competenz .                                                            | න<br>26              | 24             |
| - ; die Militar = Quartier = Certificate, worin<br>nicht alle wirklich beigestellten Wohnungs = Be-<br>standtheile angegeben sind, haben die rechnungs                                            | 20                   | 34             |
| legenden Ortsobrigfeiten guruckzuweisen . 200 undarate, bei Blattern = Epidemien verwendete,                                                                                                      | 177                  | 472            |
| haben zugleich auch die Nothimpfung vorzu-<br>nehmen — follen einem Scheinwobten oder plöglich                                                                                                    | 98                   | 306            |
| Verunglückten unweigerlich und eiligst ihre Hilfe leiften                                                                                                                                         | 108                  | 324            |
| 3.                                                                                                                                                                                                |                      |                |
| Zahlungen; (f. Rückempfänge und Rückzahlung).<br>Zähne; die Militärpflichtigen sind wegen Mangel<br>eines Ed= oder Schneidezahnes vom Linien-                                                     |                      | Valle<br>Valle |
| dienste nicht auszuschließen                                                                                                                                                                      | 13                   | 16             |
| Verzehrungssteuer obliegt.  Uuch werden demselben die zum Umkreise des zu Gatowa aufgehobenen Hilse Bollamtes gehörenden Ortschaften zur Waaren = Controle                                        | 11                   | 12             |
| zugewiesen Behrungskosten Gtampelbehandlung der Quit-<br>tungen über die statt der Zehrungskosten für                                                                                             | 100                  | 310            |
| Gefälls-Ubsuhren sestigesehten Pauschalien Desgleichen auch der Quittungen der Kreis- casse Beamten über Reisepauschalien für Geld-                                                               | 79                   | 266            |
| transporte  - ; bei allgemeinen Streifungen u. f. w. sind aus dem Landes = Polizeisonde keine Zehrungs-                                                                                           | 92                   | <b>2</b> 96    |
| Beichen, zum Behuse der für das Steuer = Regu-<br>lirungsgeschäft vorzunehmenden trigonometrisch-<br>und graphischen Triangulirungen aufzustellende;<br>Bestimmungen über die Erbauung und unver- | 125                  | <b>3</b> 50    |
| leste Exhaltung derfelben                                                                                                                                                                         | 26                   | 34             |

|                                                                                                                                                                                                                                             | Berordnung | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Beitungen, unter Kreuzband gegenseitig zwischen Desterreich und Baden mit der Post versen-                                                                                                                                                  | 0          |       |
| dete; Ermäßigung des Briefporto hiefür .                                                                                                                                                                                                    | 27         | 86    |
| Dekgleichen zwischen Desterreich und Sachsen<br>Ebenso auch zwischen Desterreich und der<br>Thurn= und Taxis'schen Postverwaltung in                                                                                                        | 34         | 102   |
| deutschen Staaten .  — ; Bezeichnungsart der Couverten über Kundmachungen u. f. w., welche von Givils und Militär-Behörden zur unentgeltlichen Ginsschaltung in der Wiener Zeitung an ihr Comps                                             | 56         | 156   |
| toir portofrei eingesendet werden Gierüber sind monatliche Verzeichnisse zur Einbringung der Insertions=Gebühren an die Cameral=Bezirks=Verwaltung der Hauptsladt                                                                           | 104        | 316   |
| mitzutheilen . Benfur der Arzenei=Conten; (siehe Arzeneien). Betteln; (slehe Ordinations= und Versatz-Zetteln). Beugen; ihre Einvernehmungsart bei Erhebung der durch die Rimonten=Aransporte an Feldern, Wiesen u. s. zugefügten Beschädi- | 184        | 502   |
| gungen<br>Beugniffe; in den Schul = und Studien = Beug=<br>nissen ist das Vergeben, wodurch ein Schüler<br>eine zweite Sittenclasse sich zugezogen hat, an=                                                                                 | 134        | 362   |
| - ; an den philosophischen Studien sind an außerordentliche Zuhörer der Worlesungen aus                                                                                                                                                     | 84         | 276   |
| ber Mathematik keine Zeugnisse auszusiellen .  — ; Uerzte haben bei Auskertigung der Zeug- nisse für in die Lemberger Irrenanstalt ab- zusendende auswärtige Geisteskranke die beste-                                                       | 90         | 294   |
| benden Vorschriften genau zu beachten  — ; Militärpflichtige, mit angeblich phisischen Gebrechen auf den Ussentplatz gestellte, haben sich über ihren Krankheitszustand mit einem                                                           | 91         | 294   |
| ärztlichen Zeugnisse auszuweisen .  — ; Stämpelbehandlung der Gymnasial-                                                                                                                                                                    | 94         | 298   |
| Beugniffe                                                                                                                                                                                                                                   | 109        | 326   |
| - ; die jur Erlangung ber Pramien für er-<br>legte Raubthiere auszufertigenden Beugniffe,                                                                                                                                                   |            |       |
| find stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                            | 124        | 348   |

|                                                                                                                                                                                                                      | Berorbung | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Beugnisse; bie jum antlichen Verfahren über Diffa handlungs = und Beschädigungsklagen auszusstellenden arztlichen Beugnisse sind stampelfrei, nicht aber jene zur Geltendmachung des Scha-                           | CA        |       |
| denersages                                                                                                                                                                                                           | 143       | 376   |
| Stellvertreter                                                                                                                                                                                                       | 169       | 450   |
| lichen Ungelegenheiten                                                                                                                                                                                               | 172       | 458   |
| und Beugnisse, welche vom Protomedicus,<br>Pfarrer oder von Gemeinden u. s. w. einer<br>fcon gestämpelten Urkunde oder einem gleichen                                                                                |           |       |
| Beugnise beigefügt werden                                                                                                                                                                                            | 202       | 554   |
| bei Confiscationsstrafe, freigegeben                                                                                                                                                                                 | 105       | 320   |
| cheln vorzuschreiben und abzuquittiren.  — ; Nachweisungsart städtischer Grund= und emphiteutischer Binse in den Rechnungs=Ubschlässen und Präliminarien, dann Vorschreisbungsart im Contobuche bei Strafe von 5 fl. | 39        | 120   |
| C. M. für jede Unterlassung                                                                                                                                                                                          | 129       | 356   |
| Böglinge eines Convictes find bei Wiederholungs-<br>Prüfungen andern Studierenden gleich zu be-                                                                                                                      |           |       |
| handeln<br>Zoll-Aemter; Aufhebung der Gränz= (Hilf8=)<br>Zollämter in Dabrowa, Gatowa, Lubliniec,                                                                                                                    | 48        | 138   |
| Wodurch auch die Bereichnung der Roll-                                                                                                                                                                               | 11        | 12    |
| strassen und der Umkreise für die Waaren=<br>Controle abgeandert wird<br>— ; das dem Hilfe=Bollamte in Siero-                                                                                                        | 100       | 310   |
| stawice verliebene Befugniß eines Commerzial-<br>Bollamtes wird abgenommen                                                                                                                                           | 20        | 28    |

=

|                                                                                                   | Berordnunge | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Boll-Beträge, ungebührlich geleistete; Quit-<br>tungen über Rückempfange verfelben und die        |             |       |
| Legalistrung ihrer Unterschriften sind stämpelfrei — " Se bieth; Aufhebung ber Controlpslich-     | 62          | 176   |
| tigkeit des Branntweins, Arrak, Rhum, Lisqueurs und anderer gebrannten geistigen Flus-            |             |       |
| figkeiten im inneren Bollgebiethe                                                                 | 121         | 342   |
| = Bebuhren; (siebe Bollbetrage).<br>Einie ist zum Schufe ber Staatsgefalle                        |             |       |
| von der Finanzwache durch Streifungen, Vor-                                                       |             |       |
| paffen u. s. w. streng zu überwachen                                                              | 78          | 236   |
| = Ordnung; ihre Unwendung auf die Uebertragung galizisch = ordinärer Rauchtabak-                  |             | -     |
| briefe in andere, dem Zabak-Monopole unter-<br>liegende Provinzen                                 | 64          | 180   |
| Desgleichen auch auf ungarisch = geschnittene                                                     | UX          | 100   |
| Rauchtabakbriefe                                                                                  | 186         | 506   |
| Sachen; Errichtung ber Baaren-Con-<br>trolkamter zu Cieszanow, Radomysl, Tarta-                   |             |       |
| kow, Uhnow und Zbaraż mit den, den Ge-                                                            |             |       |
| fällsämtern obliegenden Umtsbandlungen                                                            | 11          | 12    |
| = Straffen, welche für den zollpflichti-<br>gen Waarenverkehr durch die Hufhebung einiger         |             |       |
| Hilfe-Bollamter als solche beibehalten, oder in                                                   | 100         |       |
| Nebenwege umgewandelt werden                                                                      | 100         | 310   |
| Buhörer der Philosophie sind bei mißlungener                                                      |             |       |
| Wiederholung eines Studienjahres von den Studien zu entfernen                                     | 48          | 138   |
| - , welche sich für das Lehrfach der Taub-                                                        |             | 200   |
| stummen auszubilden wunschen; diesen ist dieser                                                   | C.F         | 4.00  |
| Unterricht mit allem Eifer zu ertheilen                                                           | 65          | 180   |
| den Vorlesungen aus der Mathematik auch                                                           |             |       |
| außerordentliche Zubörer beiwohnen, doch dur-                                                     |             |       |
| fen sie hierüber weder geprüft noch mit einem Zeugniße betheilt werden .                          | 90          | 294   |
| Burechtweisung, schriftliche, konnen die Gefalle-                                                 |             | ~~~   |
| Behörden und Gefällsgerichte jenen Personen                                                       |             |       |
| ertheilen, die sich im Verfahren über Gefälls-<br>Uebertretungen eine beleidigende Schreibart er- |             |       |
| lauben                                                                                            | 205         | 566   |
| Burudlegung; (fiebe Rudlegung).                                                                   |             |       |
| Burudzahlung; (flehe Rudzahlung).                                                                 |             |       |



# Spis abecadlowy

rozporządzeń, zawartych w prowincyjnym zbiorze Ustaw Królestwa Galicyi i Lodomeryi z roku 1843.

> Liczba rozporządzenia voje

## A.

| Administracyje Roserolow, (obacz) Osoby      |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| moralne.                                     |     |     |
| Administracyjne protokoły; (obacz) Pro-      |     |     |
| tokoły administracyjne.                      |     |     |
| Akatolikom niewolno zbierac za granica skła- |     |     |
| dek na cel ich wyznania bez pozwolenia       |     |     |
| polaczonéj Kancelaryi nadwornéj              | 67  | 185 |
| Alimentacyja; oznaczenie czasu do zawiesze-  |     |     |
| nia alimentacyi suspendowanych, a potem      |     |     |
| ze służby oddalonych urzędników              | 73  | 195 |
| Anglia; (obacz) Płody Galicyi.               |     |     |
| Aptékarska profesyja; oznaczenie istoty pro- |     |     |
| fesyi aptékarskiéj w Galicyi i sposób poste- |     |     |
| powania z nia                                | 198 | 545 |
| A rak; (obacz) Kontrolowanie gorzałki.       |     |     |
| Areszty miejskie; postanowienia o kosztach   |     |     |
| na utrzymanie różnych w aresztach miej-      |     |     |
| skich i dominikalnych trzymanych, wykazac    |     |     |
| się niemogących osób . ,                     | 86  | 279 |
| Asentowani na zaręczenie Dominiów; (obacz)   |     |     |
| Obowiązani do służby wojskowej.              |     |     |
| Asentunek; (obacz) Obowiązani do służby woj- |     |     |
| skowej.                                      |     |     |
| Asesorowie honorowi; (obacz) Lawnicy ho-     |     |     |
| mana                                         | 000 |     |

Austryja; (obacz) Uchylenie powinności frankowania korespondencyj.

– – ; (obacz) Traktat przyjaźni.

## **B.**

Badeńskie Księztwo; (obacz) Uchylenie powinności frankowania korespondencyj. Beneficyja duchowne; (obacz) Fiskus. Bilard; (obacz) Kawiarnie. Bilety zastępcze (obacz) Kasa powiatowa. Błoto; (obacz) Wydatki miejskie. Brody; (obacz) Rogatka myta drogowego w Brodach. Brytania i Irlandyja; (obacz) Płody Galicyi. Budowle skarbowe; o postępowaniu, przepisaném dla budowli skarbowych 154 401 Budowy kościołów, parafij, szkół i gościńców; (obacz) Stepel na protokoły licytacyi. skarbowe; o postępowaniu, przy budowach skarbowych przestrzegać się mającém 170 453 Budynek od ognia niebezpieczny lub walący się; do toczenia rozpraw magistratualnych względem zniesienia od ognia niebezpiecznego albo walacego się budynku, urzędnicy techniczni cyrkularni należeć nie maja 106 323 Bukowina; (obacz) Dzieci z małżeństw micszanych. ; (obacz) Małżeństwa wyznawców kościola greckiego - nieunickiego.

| $\mathbf{C}_{ullet}$                                                                                                                                                                                                     |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Chirurdzy; (obacz) Lekarze i chirurdzy. Chirurgii doktorat; (obacz) Doktorat chirurgii. Chłopcy terminnjący i robotnicy przy wolnych i uprzywilejowanych profesyjach powińni chodzić na naukę chrześcijańską i do szkoły |    |     |
| powtarzania · · · · ·                                                                                                                                                                                                    | 42 | 127 |
| Chorzy na umyśle; o przyjmowaniu chorych<br>na umyśle do domu obłąkanych i odbiéra-<br>niu tychże ztamtąd, gdy wyzdrowieją, lub                                                                                          |    |     |
| gdy są nie do uleczenia, a oraz nieszkodliwi                                                                                                                                                                             | 91 | 295 |
|                                                                                                                                                                                                                          |    |     |

|                                                                       | 1 1                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
|                                                                       | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro- |
|                                                                       | zba<br>zad:                | nica  |
|                                                                       | Lice                       |       |
| Chorzy wojskowi; (obacz) Rachunki za le-<br>karstwa.                  |                            |       |
| Cenzurujący rachunki z lekarstw; (obacz)<br>Rachunki z lekarstw.      |                            |       |
| Cortyfikaty na kwatéry wojskowe; (obacz) No-<br>minia i Magistraty.   |                            |       |
| Cieszanów; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.                            |                            |       |
| Ciężkie przestępstwa policyjne; (obacz)<br>Wykazy roczne.             |                            |       |
| Czas służby; o przyrachowaniu czasu służby                            |                            |       |
| w wojsku i cywilności                                                 | 149                        | 385   |
| D.                                                                    |                            |       |
| Daniny; (obacz) Książeczki danin.                                     |                            |       |
| ) a h r o wa; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.                         |                            |       |
| Decyzyje sądowe; (obacz) Władze polityczne.                           |                            |       |
| oklaracyje fiskalne na zezwolenie wykre-                              |                            |       |
| ślenia tabularnego nie podpadają stęplowi.                            | 126                        | 353   |
| ekreta na posady nauczycieli szkól; (obacz)                           |                            |       |
| Stępel na dekreta na posady nauczycieli                               |                            |       |
| szkól.                                                                |                            |       |
| etaksacyje; (obacz) Stępel na inwentarze.                             |                            |       |
| Dochody miejskie wypuszczając w dzierzawe,                            |                            |       |
| niewolno przedmiotu dzierzawy przed złoże-                            |                            |       |
| niem kaucyi oddawać, a kaucyje na te dochody                          |                            |       |
| dane być mogą także w listach zastawnych                              |                            |       |
| Towarzystwa kredytowego galicyjskiego .                               | 75                         | 233   |
| - skarbowe odstawione; (obacz) Siepel                                 |                            |       |
| na kwity na kwoty.                                                    |                            |       |
| - taksowe; o zapobieżeniu uszczerbkom                                 |                            |       |
| w dochodach taksowych przy mianowaniu i                               |                            |       |
| posuwaniu na wyższe stopnie urzędników                                |                            |       |
| miejskich, stanowych i t. d.                                          | 32                         | 101   |
| Dodatki gminne do powszechnego podatku                                |                            |       |
| konsumcyjnego; (obacz) Preliminaryja miej-                            |                            |       |
| skie.                                                                 |                            |       |
| — podatku konsumcyjnego; (obacz) Kwity wydawane przez gminy miejskie. |                            |       |
| Doktorat chirurgii; do ścisłych egzaminów                             |                            |       |
| do dostapienia doktoratu chirurgii powimi                             |                            |       |
| tylko ci być przypuszczeni, którzy już do-                            |                            |       |
| stapili stopnia doktora medycyny                                      | 40-                        |       |
|                                                                       | 167                        | 419   |
| Prov. Gefets. 1. d. J. 1843. 48                                       |                            |       |

|                                                                                                                                                                                                                            | 73 5 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Doktoryzacyja; (obacz) Dyplomy.                                                                                                                                                                                            |      |     |
| Dokumenta fundacy i na odprawienie mszy; (obacz) Stępel na załaczone do podań projekta.  — przy rozprawach nad poborem podatku konsumcyjnego; (obacz) Stępel na niektóre dokumenta.                                        |      | 114 |
| <ul> <li>založenia szkół; (obacz) Stępel na de-<br/>kreta na posady pauczycieli szkół.</li> <li>Dom obłąkanych; (obacz) Chorzy na umyśle.</li> </ul>                                                                       |      |     |
| - poprawy we Lwowie; o przeistoczeniu go w prowincyjny dóm roboty przymusowej, i o obróceniu nań funduszu policyjnego.                                                                                                     | 125  | 35  |
| <ul> <li>roboty przymusowej; (obacz) Dom poprawy we Lwowie.</li> <li>Dominija i Magistraty, przedkladając ra- chunki, nie powinny przyjmować certyfika-</li> </ul>                                                         |      | Ġ,  |
| tów na kwatéry wojskowe, w których nie<br>wszystkie części danego pomieszkania są wy-<br>mienione                                                                                                                          | 177  | 473 |
| <ul> <li>- ; (obacz) Obowiązani do służby wojskowej.</li> <li>Do mo krążcy; pod jakiemi warunkami można im pozwolić wyjątkowo na trzymanie nosiciela towarów</li> <li>Do mo krążny handel; (obacz) Handel domo-</li> </ul> | 55   | 155 |
| mokrążny.  Domy, żydom sądownie przyznane, dopiéro za porozumieniem się z Instancyją polityczną, onym oddane być mają.                                                                                                     | 36   | 113 |
| Doniesienia o przekroczeniu Ustaw; (obacz) Stępel na doniesienia o zbrodni.  – o zbrodni lub cięźkiem przestępstwie policyjnem; (obacz) Stępel a) na doniesie- nia o zbrodni.                                              |      |     |
| Doręczenie decyzyj sądowych; (obacz) Władze polityczne. Drogi wojskowe; (obacz) Wojskowe drogi.                                                                                                                            |      |     |
| Drogowe na stacyi Janowskiej podwyższono z<br>dwóch krajcarów na trzy<br>— w Kopyczyńcach; (obacz) Kopyczyńce.                                                                                                             | 22   | 33  |

| =                                                                                                                                          | Liczba roz<br>porządzeni | Stro-<br>uica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Duchowieństwo; o sądowej koudykcyi pensyt<br>deficyjentów duchowieństwa paralijalnego z                                                    | H 14                     | -             |
| funduszu religijnego  Dydaktrum; (obacz) oplata szkolna.  Dyplomy; o wydawaniu dyplomów na stopicá doktora i głosowaniu egzaminatorów przy | 182                      | 501           |
| ścisłych egzaminach                                                                                                                        | 40                       | 125           |
| nie jej<br>Dyrektoryja duchowne; (obacz) Stępel.<br>Dzięci z małżeństw mieszanych na Bukowinie;                                            | 132                      | <b>3</b> 61   |
| o wychowaniu tychże                                                                                                                        | 63                       | 179           |
| dawaé straż dochodowa                                                                                                                      | 114                      | 333           |
| <b>E.</b>                                                                                                                                  |                          |               |
| Egzamin; przepis w przedmiocie udzielania uczniom pozwolenia do zdawania powtórnie                                                         |                          |               |
| lub poźniej egzaminu  – poźniejszy albo powtórny; (obacz) Szkółki dla pospólstwa.  – przedwstępny uczniów elementarnych;                   | 48                       | 139           |
| (obacz) Uczniowie wstępujący do gimnazyjum.<br>Egzamiua; przepis względem pozwolenia do<br>zdawania powtórnie egzaminu rozciąga się        |                          |               |
| także na cgzamina poźniejsze .  – ścisłe do dostąpienia doktoratu chirurgii; (obacz) Doktorat chirurgii.  – (rygoroza); (obacz) Dyplomy.   | 88                       | 285           |
| F                                                                                                                                          |                          |               |
| Fiskalne deklaracyje; (obacz) Deklaracyje fiskalne.                                                                                        |                          |               |
| Fiskus obowiązany zastępować plebanije i be-<br>nesicyja duchowne we wszystkich sporach o                                                  |                          |               |
| posiadanie; (obacz) Spuścizny.                                                                                                             | 12                       | 13            |
| Formularz, podług którego wykaz wszystkich publicznych i prywatnych zakładów nauko-                                                        |                          |               |
| wych podług nazw ułożony i wraz z coroczna 48 *                                                                                            |                          |               |

| główną relacyją o stanie szkólek narodowych                                                                                                                                                                                                                                                     | Liczba r<br>porządze | Stro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| przedłożony być ma  Frankowanie korespondencyj; (obacz) Uchylenie powinności frankowania korcspondencyj.  Fundacyja na odprawianie mszy; (obacz) Stępel na załączone do podań projekta dokumentów.  Fundusz policyjny; (obacz) Dom poprawy.  — pułkowy; (obacz) Poświadczenia komisyi pułkowej. | 162                  | 41   |
| W. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |
| Gazeta Wićdeńska; (obacz) Obwieszczenia Sądów i Władz monarchicznych.  — — ; (obacz) Insercyje.  Gatowa; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.  Głuchoniemi; o rozszerzenia nauczania dla gluchouiemych i zaprowadzeniu szkół dla nich                                                                | 65                   | 181  |
| <ul> <li>— miejskie; (obacz) Kwity, wydawane<br/>przez gminy miejskie.</li> <li>Górnicza dyrekcyja; (obacz) Dyrekcyja centralna górnicza.</li> </ul>                                                                                                                                            |                      |      |
| Gościńce skarbowe; (obacz) Podwody, do budowy gościńców skarbowych przeznaczone.  — cłowe; odmiany w oznaczeniu gościńców ców cłowych z powodu uchylenia urzędów pomocniczych w Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gątowej, Sieniawie i Dąbrowej, tudzież okresów, przydzielonych urzędom          |                      | -    |
| kontrolującym w okręgu granicznym .                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                  | 311  |
| H, additionable                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |      |
| Handel domokrążny; przepisy proszenia o<br>pozwolenie i nadawania go na handel do-                                                                                                                                                                                                              |                      |      |
| mokrążny .  m i es e m z bydląt na zakłocie jest wolny                                                                                                                                                                                                                                          | 122                  | 345  |
| w głównem mieście Lwowie                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105                  | 321  |

Handlowe rzeczy; (obacz) lizczy handlowe. Hipotekowane pretensyje; (obacz) Kaucyje, zabezpieczone na pretensyjach hipotekowanych.

#### I.

Insercyje; o przesélaniu spisów miesięcznych uiszczonych bezpośrednio przez kantor Gazety Wiedeńskiej insercyj ze strony Sądów lub innych Instancyj do Administracyi skarbowej głównego miasta prowincyi 184 Instancyje dochodowe; (obacz) Przestępstwa dochodowe. Instrukcyja dla Magistratów, jak wykazywać taksy miejskie sądowe w rachonkach i obrachunkach, czyli w zamknięciu rachunków. 25 względem powinności Dominijów i gmin, gdy potrzebne do urządzenia podatków trójkatmiernicze i graficzne trójkątowanie, oraz grapic gromadzkich sprostowanie i opisanie, i szczegółowy pomiar tak w ich jak pogranicznych okregach przedsięwziętemi zostana 35 Inwentarze; (obacz) Stepel na inwentarze

# J.

Jańczyn; (obacz) Myto drogowo w Jańczynie. Janowska stacyja; (obacz) Drogowe na stacyi Janowskiej.

# K.

| Karty urzędów cyrkułowych dla posłań-                                                                                            | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ców karnych; (obacz) Wzory kart urzędów cyrkułowych.                                                                             | 333                        | 9 11          |
| Kasa Adminstracyi powiatowej w Rze-<br>szowie upoważniona jest do pełnicnia czyn-<br>ności urzędowych w kontrolowaniu towarów    | 44                         | 135           |
| - powiatowa; upoważnienie kameralnej<br>kasy powiatowej Kolomyjskiej do wydawa-                                                  | 2                          |               |
| nia biletów zastępczych<br>Kasy; o obrachowywaniu kas co tydzień i o spi-<br>sywaniu stann kasy i sporządzaniu wykazów           | 4                          | 5             |
| tygodniowych w kasach gmin miejskich .<br>Kataster; (obacz) Osoby przed czterdziestym                                            | 69                         | 187           |
| rokiem przy katastrze umieszczone.  Kaucyje, zabezpieczone na pretensyjach hipotekowanych, można przyjmować                      | 471                        | 457           |
| — zastępców wojskowych; o zabie-<br>raniu na skarb kaucyi zastępców wojsko-                                                      | 27.                        | 101           |
| wych, którą na wstępie do służby wojsko-<br>wéj składają<br>K awiarnie; za nadanie uprawnienia do kawiarni                       | 161                        | 437           |
| i bilardu i žydzi taks opłacać nie będą .<br>Klasyfikowanie obyczajów wzakładach na-                                             | 152                        | 397           |
| ukowych i wychowawczych                                                                                                          | 84                         | 277           |
| Rołomyjska kameralua kasa powiato-<br>wa; (obacz) Kasa powiatowa.                                                                |                            | PAGE I        |
| Rominy okrągło wązkie; warunki, pod<br>którémi wolno je stawiać<br>Romisyja pułkowa; (obacz) Poświadczenia                       | 175                        | 463           |
| komisyi pułkowej.<br>Koncentracyja wojska; ponawia się prze-<br>pisy wynalezienia placów na ćwiczenie się                        |                            | (mail         |
| w broni przy corocznych koncentracyjach<br>wojska<br>Kondykcyja sądowa pensyi deficyjeutów                                       | 116                        | 337           |
| duchowieństwa; (obacz) Duchowieństwo.  Ronie remontowe; o zmianie w przepisie                                                    |                            | -             |
| z roku 1827 o postępowaniu w razie doma-<br>gania się wynagrodzenia za zrządzone na<br>polach, łąkach i t d, przez pędzone konie |                            | 1 - 1         |
| remontowe szkody                                                                                                                 | 134                        | 363           |

| =1                                                                                                                                                                              | Liczba roz<br>porządzeni | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Konie skarbowe; oznaczenie czasu, odkad<br>nowo zebrane siano koniom skarbowym da-                                                                                              |                          |               |
| wać možna.  Konsystorze; (obacz) Korespondencyje słu- žbowe ściśle urzędowe.                                                                                                    | 145                      | <b>37</b> 9   |
| Rontrolowanie gorzałki; uchyla się po-<br>winność kontrolowania gorzałki, araku, rumu,<br>likworów i wszelkich iunych przepalanych<br>płynów spirytusowych wewnątrz obwodu cto- | Maria<br>Maria<br>Maria  |               |
| wego                                                                                                                                                                            | 121                      | 343           |
| liopyczyńce; ustanowienie tamże stacyi myta drogowego                                                                                                                           | 113                      | 333           |
| Rorespondencyje między Państwem Austry-<br>jackiem a W. Księztwem Badeńskiem; (obacz)<br>Uchylenie powinności frankowania.                                                      |                          |               |
| między Austryją i Saksonia; (obacz)                                                                                                                                             |                          |               |
| Uchylenie powinności frankowania.                                                                                                                                               |                          |               |
| — między Austryją a Paústwami niemiec-<br>kiémi, gdzie jest zarząd pocztowy księcia<br>Thurn i Taxis; (obacz) Uchylenie powinno-<br>ści frankowania listów.                     |                          | (int          |
| _ służbowe, ściśle urzędowe, od oplaty                                                                                                                                          |                          | are it.       |
| pocztowego uwolnione, od Władz publi-                                                                                                                                           |                          |               |
| cznych do Konsystorzów posélane; o zna-<br>czeniu takich korespondencyj.                                                                                                        | 183                      | 501           |
| - wzajemne Instancyj monarchicznych                                                                                                                                             | 100                      | 301           |
| i niemonarchicznych względem urzędowych                                                                                                                                         |                          |               |
| czynności, na wezwanie pierwszych przez te                                                                                                                                      |                          |               |
| drugie przedsięwziętych, są wolne od opłaty<br>pocztowej                                                                                                                        | 165                      | 447           |
| Koszta na żywienie ubogich przestępców, któ-                                                                                                                                    | 100                      |               |
| rych Urzędy cyrkułowe za przestępstwa po-                                                                                                                                       | -                        |               |
| licyjne albo dyscyplinarne na areszt skaza-<br>ły; kto je ponosić powinien                                                                                                      | 174                      | 463           |
| utrzymania w więzienin trzymanych ob-                                                                                                                                           | 1/1                      | 100           |
| winionych; (obacz) Sledztwo kryminalne                                                                                                                                          | and.                     |               |
| przygotowawcze.                                                                                                                                                                 |                          |               |
| Kryda; o uchyleniu prawa piérwszeństwa trze-<br>ciej klasy w krydzie co do formalnych i                                                                                         |                          | -             |
| ozpaczonych suchych wekslów, tudzież ro-                                                                                                                                        |                          |               |
| szczeń fabryk i rekodzielników krajowych                                                                                                                                        |                          |               |
| pewnego rodzaju do kupców, oraz innych<br>wierzycieli do tych fabryk i rękodzielników,                                                                                          |                          |               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                         |                          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| i o postawieniu w równi pomienionych ro-<br>szczeń z roszczeniami innych zwyczajnych<br>wierzycieli                                                                                                                                                                                                     | 159              | 435           |
| Książeczki danin; o zaprowadzeniu onych do zapisywania i zakwitowywania należącej się Zwierzchności gruntowej od jej poddanych i odbytej pańszczyzny, uiszczonego osepu, czynszów, danin i t. p., jako też splaconej zapomogi i zakładów, które poddani od swej Zwierzchności gruntowej zbożem lub pie- | and a second     |               |
| niedzmi otrzymali  – na dług, sierotóm należący, wydawane w zarządzie majątkami sierocińskiemi dlu- żnikom sierocińskim przez sierociński urzędy,                                                                                                                                                       | 39<br><b>417</b> | 121           |
| są wolne od stęplu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217              | 339           |
| Rsiążki, wzmiankowane w slie 23. Ustawy stę-<br>plowej i taksowej z roku 1840; (obacz) Stę-<br>plowanie książek.                                                                                                                                                                                        |                  |               |
| Kwatéry wojskowe; (obacz) Dominija i Magistraty.                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |
| li wartalne pośmiertne; (obacz) Pośmiertne kwartalne.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Kwitowanie; (obacz) Rewersy oficerów.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Kwity na kwoty ryczałtowo na podróże; (obacz)<br>Stępel na kwity na kwoty ryczałtowe na<br>podróże.                                                                                                                                                                                                     |                  |               |
| <ul> <li>na odebrane wadyja, zadatki i kaucyje;</li> <li>(obacz) Siępel na kwity miast i Dominijów.</li> <li>na płace; (obacz) Stępel na kwity na płacę.</li> </ul>                                                                                                                                     |                  |               |
| - na zwrócone, niesłusznie zapłacone kwoty<br>cłowe, albo inne niestałe opłaty, i legali-<br>zacyja podpisów na tych kwitach, nie pod-                                                                                                                                                                  |                  |               |
| padają stęplowi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62               | 172           |
| misyi pułkowej.  — , wydawane przez gminy miejskie na oddawane im dodatki podatku konsumcyj-                                                                                                                                                                                                            |                  |               |
| nego, nie podpadają stęplowi.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66               | 189           |

Il woty cłowe; (obacz) Kwity na zwrócone, niesłusznie zapłacone kwoty cłowe.

 ryczałtowe; (obacz) Stępel na kwity na kwoty ryczałtowe.

# L.

Lana; o utworzeniu zakładu sióstr zakonu niemieckiego w Lana, w Tyrolu, i w Opawie, w Szlązku, oraz uwolnieniu tychże od opłaty amortyzacyjnej

Lawnicy honorowi; o obiorze ławników honorowych przy Magistratach i ich potwierdzeniu przez c k Urzędy cyrkulowe

Lekarze cywilni; (obacz) Rekruci.

i chyrurdzy są obowiązani dawać nieodmowną i jak najprędszą pomoc na pozór umarłym, lub jakkolwiekbądź uszkodzonym

Likwory; (obacz) Kontrolowanie gorzałki. Lozy skarbowe; (obacz) Kary pienieżne, wybrane przez Dominija i Magistraty.

Lwow; (obacz) Handel miesem.

## M.

Magistraty; (obacz) Instrukcyja dla Magistratów. Majatki siérocińskie; (obacz) Stępel na inwentarze.

Małżeństwa mieszane na Bukowinie; (obacz) Dzieci z małżeństw mieszanych.

Meksykańska Rzeczpospolita; (obacz) Traktat przyjaźni.

Miasta; (obacz) Szkoły normalne i główne cyrkulowe.

Miejskie nadwyżki pieniężne; (obacz) Nadwyżki pieniężne.

\_ rachunki taksowe; (obacz) Rachunki taksowe miejskie. **180** 497

200 551

108 325

| Miejskie taksy sądowe; (obacz) Instrukcyja                                                  |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| dla Magistratów.<br>Mięso z bydłąt na zakłócie; (obacz) Handel                              |     | -   |
| miesem.                                                                                     |     |     |
| Młodzież, ucząca się za granicą, (obacz) Spi-                                               |     |     |
| sów rocznych młodzieży.                                                                     |     |     |
| Monopol tytuniu; (obacz) Tytuń.                                                             |     |     |
| Maza; (obacz) Stępel na załączone do podań pro-<br>jekta dokumentów.                        |     |     |
| Myto drogowe; (obacz) Podwody, do budowy                                                    |     |     |
| gościńców skarbowych przeznaczone.                                                          |     |     |
| — — w Jańczynie, tudzież drogowe i mo-                                                      | 400 | 6.6 |
| stowe w Rndzie, Cyrkule Brzeżańskim . — ; (obacz) Straż finansowa.                          | 199 | 65  |
| - , (obucz) Struż Haundowa.                                                                 |     |     |
| N.                                                                                          |     |     |
| Nadwyżki pieniężne miejskie; o umie-                                                        |     |     |
| szczaniu ich                                                                                | 57  | 17  |
| Nagrody za naukowe odczyty systemizowane,                                                   |     |     |
| które tylko za czas dawanéj rzeczywiście nauki<br>należą, tylko za kwitami, przez przełożo- |     |     |
| nego zakładu naukowego poświadczonemi,                                                      |     |     |
| wypłacane być mają                                                                          | 176 | 47  |
| Należytości pocztowe od 15 Lutego 1843.                                                     | 17  | 2   |
| Nauczyciele i profesorowie, którzy przed                                                    |     |     |
| umieszczeniem swojém na posadzie nauczy-<br>cielskiej mieli stałą posadę w innym zawo-      |     |     |
| dzie, nie są jeszcze stale umieszczonymi .                                                  | 37  | 11  |
| Nauka chrześcijańska; (obacz) Chłopcy ter-                                                  |     |     |
| minujący.                                                                                   |     |     |
| Nauka religii; o udzielaniu jej w szkolach                                                  |     |     |
| gminnych protestańskich                                                                     | 14  | 17  |
| Nagrody za naukowe odczyty.                                                                 |     |     |
| Niewolnicy; (obacz) Umowa ku utłumieniu han-                                                |     |     |
| dlu niewolnikami.                                                                           |     |     |
| Normalne szkoły; (obacz) Szkoły normalne i główne cyrkułowe.                                |     |     |
| Nosiciele towarów; (obacz) Domokrażcy.                                                      |     |     |
| Notaryjusze wekslowi; (obacz) Stepel na                                                     |     |     |
| protokóły dla notaryjuszów wekslowych.                                                      |     |     |

| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Obligacyje; o postępowaniu z cztéroprocentową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | and the same |
| obligacyją skarbową Stanów czeskich, dnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 100          |
| obligacyją skarbową stanow czeskich, dnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| 2. Stycznia 1843 w rzędzie 466 w trzydzie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |
| stéj i drugiéj części kapitału wylosowana, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1000         |
| z cztéroprocentowémi obligacyjami skarbowé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| mi Stanów niższo-austryjackich, w tymże rze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |
| dzie wylosowanémi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77   | 9            |
| - ; o postępowaniu z obligacyjami Kamery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| nadwornej półczwarta-, cztero- i pięciopro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 00/12        |
| centowemi, dnia 1. Marca 1843 w rzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |
| 197 wylosowanémi, i z wcielonémi poźniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21-1 | el/G         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |
| w ten rząd czteroprocentowemi obligacyjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  | 10000        |
| domestykalnémi Stanów karynckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38   | 117          |
| król. węgierskiej Kamery nadwornej pię-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | -300         |
| cio-, trzy- i półczwarta-procentowemi, dnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 172.17       |
| 2. Kwietnia 1843 w rzędzie 261 wylosowa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200  |              |
| némi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53   | 151          |
| skarbowe Stanów czeskich pięcio- i czté-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| roprocentowe, dnia 1. Czerwca 1843 w rze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| dzie 452 wylosowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99   | 307          |
| _ pigcio-, pólpigta- i cztéroprocentowe z za-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |              |
| ciagnionej za pośrednictwem domu Goll po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| życzki, dnia 1. Sierpnia 1843 w rzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |
| 314 wylosowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123  | 347          |
| _ czteroprocentowe skarbowe Stanów sty-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 017          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |
| ryjskich, dnia 2. Listopada 1843 w rzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405  | 505-         |
| 899 wylosowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185  | 505-         |
| - bankowe i banku loteryjnego czteropro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |
| centowe dnia 2. Grudnia 1843 w rzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 00 |              |
| 149 wylosowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193  | 527-         |
| Obowiązani do służby wojskowej nie po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |
| winni być dla braku zeba przedniego, albo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
| zeba bocznego wyłączeni ze służby linijowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13   | 17           |
| ; o postepowaniu z owymi do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |
| wojska obowiązanymi, którzyby niby dla wa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |
| dy, przez naoczne zwidzenie odkryć się nie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | -            |
| dającej, od asentunku usunąć się usilują .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94   | 209          |
| ; wymiar kosztów utrzymania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 200          |
| dla obowiązanych do służby wojskowej, któ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |
| ale dle mieron b stuzby wojskowej, kto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1            |
| rzyby dla mniemanych ulomności fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 300          |
| na zaręczenie i niebezpieczeństwo Domini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| jów byli asentowani, a zaraz potém pieczy<br>lékarskiej oddani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115                        | 335           |
| madzkich jak mają być robione? O bwieszczenia sądów i władz monarchicznych, poséłane do Kautoru Gazety Wiedeńskiej dla bezpłatnego ich umieszczenia w téjże Gaze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43                         | 129           |
| cie są wolne od opłaty pocztowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104                        | 317           |
| Obwód cłowy; (obacz) Kontrolowanie gorzałki. Obwody werbownicze; (obacz) Paszporty. Odczyty matematyki; (obacz) Słuchacze nadporządkowi. — naukowe systemizowane; (obacz) Nagrody za naukowe odczyty. Odessa; (obacz) Płody Galicyi. Oficerskie kwity; (obacz) Poświadczenia Komisyi pułkowej. — wkładki; (obacz) dto. dto. dto. Oficerowie; (obacz) Rewersy oficerów. Okólnik z dnia 6. Maja 1785; (obacz) Psy. Opawa; (obacz) Lana. Operaty pomiaru katastralnego; (obacz) Stępel na wyciągi. Opłata szkolna (didactrum); z zaprowadzeniem jej w szkołach głównych i panieńskich wstrymać się należy | 3                          | 5             |
| wojskowa od wydawania spadków, prze-<br>chodzących z pod juryzdykcyi wojskowej pod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U                          | J             |
| juryzdykcyję cywilną  — po cztowa; obwód w teraźniejszym regulaminie opłat pocztowych dla Zakładu poczt skarbowych obecnie na 10 mil wymierzony, posuwa się na 20 mil w linii prostéj z zachowaniem dotychczasowéj opłaty 6 kraj-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148                        | 385           |
| carów — ; (obacz) Regulamin opłat poczto- wych. — za jazdę pocztą na drugie pólrocze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                         | 33            |
| sloneczne 1843 . Osoby, dawniej od taks wolne; (obacz) Taksy służbowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144                        | 377           |

| Osoby moralne, mianowicie administracyje kościołów są obowiązane do stępłowania pism w swych sprawach prawniczych  — , niemające paszportu, mają być na rachnnek Dominijam, które je pojmało, do wojska oddane  — , przed czterdziestym rokiem wieku przy katastrze umieszczone, mogą po przeżyciu tego normalnego wieku podawać się na stałe posady służbowe  Ospa; do szczepienia ospy w nagłej potrzebie nie należy wysełać umyślnie na to ustanowionych lekarzów, ale to nskatecznić mają | Licaba ro porządzes | 235<br>449 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| — , niemające paszportu, mają być na rachnnek Dominijam, które je pojmało, do wojska oddane  — , przed czterdziestym rokiem wieku przy katastrze umieszczone, mogą po przeżyciu tego normalnego wieku podawać się na stałe posady służbowe  Ospa; do szczepienia ospy w nagłej potrzebie nie należy wysełać umyślnie na to ustano-                                                                                                                                                            | 168                 | 449        |
| chnnek Dominijam, które je pojmało, do wojska oddane  — , przed czterdziestym rokiem wieku przy katastrze umieszczone, mogą po przeżyciu tego normalnego wieku podawać się na stałe posady służbowe  Ospa; do szczepienia ospy w nagłej potrzebie nie należy wysełać umyślnie na to ustano-                                                                                                                                                                                                   |                     |            |
| - , przed czterdziestym rokiem wieku przy katastrze umieszczone, mogą po przeżyciu tego normalnego wieku podawać się na stałe posady służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |
| tego normalnego wieku podawać się na stałe posady służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                  | 000        |
| posady służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                  | 000        |
| nie należy wysełać umyślnie na to ustano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 269        |
| lékarze i chirurdzy, użyci w wypadkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |
| ospy opidemicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98                  | 807        |
| Ostrożności, które Zwierzchności konskrypcyj-<br>ne przestrzegać powinny, wydając zaświad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |
| czenie zastępcom wojskowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169                 | 451        |
| Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |
| Paczki tytuniu ordynaryjnego; (obacz) Tytuń ordynaryjny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |
| Pastwiska miejskie wolno brać žydom w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1                 | 1137       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |
| dzierzawę Paszporty dla udających się do Węgier podda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                   | 11         |
| dzierzawę Pasz porty dla udających się do Węgier podda-<br>nych z prowincyi tutejszej, należy wydawać<br>w języku niemieckim i łacińskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                   | 11         |
| dzierzawę Pasz porty dla udających się do Węgier podda- nych z prowincyi tutejszej, należy wydawać w języku niemieckim i łacińskim ; wskazanie osób, którym dane być mają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                   |            |
| dzierzawę Pasz porty dla udających się do Węgier podda-<br>nych z prowincyi tutejszej, należy wydawać<br>w języku niemieckim i łacińskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 9          |
| dzierzawę Paszporty dla udających się do Węgier poddanych z prowincyi tutejszej, należy wydawać w języku niemieckim i łacińskim — ; wskazanie osób, którym dane być mają paszporty za granicę bez nprzedniego zapytania się Zwierzchności obwodu werbowniczego                                                                                                                                                                                                                                |                     |            |
| dzierzawę Paszporty dla udających się do Węgier poddanych z prowincyi tutejszej, należy wydawać w języku niemieckim i łacińskim — ; wskazanie osób, którym dane być maja paszporty za granicę bez nprzedniego zapytania się Zwierzchności obwodu werbowniczego — ; (obacz) Osoby, niemające paszportu. Pełnomocnictwa; (obacz) Stępel na pełno-                                                                                                                                               |                     | 9          |
| dzierzawę Paszporty dla udających się do Węgier poddanych z prowincyi tutejszej, należy wydawać w języku niemieckim i łacińskim — ; wskazanie osób, którym dane być mają paszporty za granicę bez nprzedniego zapytania się Zwierzchności obwodu werbowniczego — ; (obacz) Osoby, niemające paszportu. Pełnomocnictwa; (obacz) Stępel na pełnomocnictwa.                                                                                                                                      |                     | 9          |
| dzierzawę Paszporty dla udających się do Węgier poddanych z prowincyi tutejszej, należy wydawać w języku niemieckim i łacińskim — ; wskazanie osób, którym dane być mają paszporty za granicę bez nprzedniego zapytania się Zwierzchności obwodu werbowniczego — ; (obacz) Osoby, niemające paszportu. Pełnomocnictwa; (obacz) Stępel na pełnomocnictwa. Pensyja deficyjentów duchowieństwa; (obacz) Duchowieństwo.                                                                           |                     | 9          |
| dzierzawę Paszporty dla udających się do Węgier poddanych z prowincyi tutejszej, należy wydawać w języku niemieckim i łacińskim — ; wskazanie osób, którym dane być maja paszporty za granicę bez nprzedniego zapytania się Zwierzchności obwodu werbowniczego — ; (obacz) Osoby, niemające paszportu. Pełnomocnictwa; (obacz) Stępel na pełnomocnictwa. Pensyja deficyjentów duchowieństwa;                                                                                                  |                     | 9          |

ria dia

Stepel na podania, wniesione przy wykony-

waniu sądownictwa.

|                                                                                                                                                                      | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ny być ułożone miejskie; jak powin-<br>ny być ułożone miejskie podania rachunko-<br>we, a osobliwie rachunki ukończone i wnio-<br>ski preliminarne?                  | 129                        | 357           |
| — peryjodyczne; przepis o zbiéra-<br>niu peryjodycznych podań rachunkowych;<br>ściągających się do funduszów i zakładów<br>politycznych, i podpadających rozpoznaniu |                            |               |
| c. k. prowincyjnej Izby rachunkowej Podania z zagranicy; o postępowaniu z na- desłanemi z zagranicy, a należycie nie za-                                             | 89                         | 287           |
| Podatek konsumcyjny; (obacz) Stępel na<br>niektóre dokumenta.                                                                                                        | 1                          | 3             |
| — — ; (obacz) Stępel na układy o poda-<br>tek konsumcyjny.  — — ; (obacz) Kwity wydawane przez<br>gminy miejskie.                                                    |                            |               |
| - ; (obacz) Pobór powszechnego po-<br>datkn konsumcyjnego ; (obacz) Dzierzawy podatku kon-                                                                           | 77                         |               |
| sumcyjnego.  z a r o b k o wy; (obacz) Stępei na rekursa i prośby o zniżenie podatku zarobkowego.                                                                    |                            |               |
| - i przez żydów opłacany; o poborze tego podatku na rok 1844 - ; (obacz) Stępel na podania w rze- czach podatku zarobkowego.                                         | 120                        | 343           |
| Podatki poddańcze darowane; (obacz) Obrachunki z kompenzacyi. Poddani, (obacz) Książeczki danin.                                                                     |                            |               |
| Podwody, do budowy skarbowych gościńców przeznaczone, potrzebują mieć tylko certyfikaty od właściwych komisarzów drogowych, aby były uwolnione od opłaty myta drogo- |                            |               |
| Pogrzeby; należących do dnchowieństwa cy-<br>wilnego pogrzebów dzieci i żon wojaków,<br>podług drugiego sposobu żonatych, nie na-                                    | 70                         | 189           |
| leży zaciągać do metryk duchowieństwa woj-<br>skowego<br>Police, (obacz) Stępel na police.                                                                           | 16                         | 21            |

127

sług, lub tychże do rządu

| 124                                                                        | Licz   | iuca |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Proces rachunkowy; (obacz) Rekursy od<br>rezolucyj w procesie rachunkowym. | led Di |      |
| Profesyja aptékarska; (obacz) Aptékarska<br>profesyja.                     |        |      |
| Profesorowie; (obacz) Nauczyciele.                                         |        |      |
| Projekta dokumentów fundacyi na od-                                        |        |      |
| prawianie mszy; (obacz) Stępel na załączone                                |        |      |
| do podaú projekta dokumentów.                                              |        |      |
| Protesty wekslowe; (obacz) Stepel na pro-                                  |        |      |
| tokóły dla notaryjuszów wekslowych.                                        |        |      |
| Protokoły administracyjne; (obacz) Stę-                                    |        |      |
| pel na protokoły administracyjne.                                          |        |      |
| - licytacyi; (obacz) Stępel na protokoly                                   |        |      |
| licytacyi.                                                                 |        |      |
| - i rachunki taks miejskich przełożony                                     |        |      |
| Magistratu po ścisłem onych sprawdzeniu                                    |        |      |
| podpisać powinien rozpraw w majątkach sierocińskich;                       | 71     | 189  |
| (obacz) Stepel na inwentarze.                                              |        |      |
| - sprzedaży nieużytecznych materyjałów;                                    |        |      |
| (obacz) Stępeł na protokoły administracyjne.                               |        |      |
| - taksowe; (obacz) Rachunki taksowe                                        |        |      |
| miejskie.                                                                  |        |      |
| Psoty włozach skarbowych; (obacz) Kary                                     |        |      |
| pieniężne, wybrane przez Dominija i Ma-                                    |        |      |
| gistraty.                                                                  |        |      |
| Psy; dokładniejsze objaśnienie okolnika z dnia                             |        |      |
| 6. Maja 1775 o zmniejszeniu liczby psów                                    |        |      |
| po wsiach                                                                  | 112    | 331  |
| Przestępcy ubodzy; (obacz) Hoszta na żywie-                                |        |      |
| nie ubogich przestępców.                                                   |        |      |
| Przestępstwa dochodowe; (obacz) Stępel                                     |        |      |
| na niekróre pisma, zachodzące w postępo-<br>waniu karnem.                  |        |      |
| - ; przepisy o postępowaniu powiato-                                       |        |      |
| wych Instancyj dochodowych i Sadów docho-                                  |        |      |
| dowych przy śledztwach i rozstrzyganiu prze-                               |        |      |
| stępstw dochodowych w ogólności, jak wzglę-                                |        |      |
| dem urzedowania tychże Instancyj i sądów                                   |        |      |
| w szczególności                                                            | 204    | 563  |
| Przestepstwa policyjne ciężkie; (obacz)                                    |        |      |
| Stepel na podania osób prywatnych.                                         |        |      |
| ; (obacz) Wykazy roczne.                                                   |        |      |
| Prov. Gefehf. f. d. 3. 1813. 49                                            |        |      |

Przestępstwa policyjne ciężkie; (obacz) Podania przy wykonywaniu sądownictwa.

; (obacz) Koszta na żywienie ubogich przestępców.

Przeszkoda z powodu starszego nad przepis wieku; (obacz) Wiek.

| Przywileje; (obacz) Spory o tożsamość dwóch przywilejów.                                                                                                                                       |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| R.                                                                                                                                                                                             |     |     |
| Rachunkowy proces; (obacz) Proces rachun-<br>kowy.  Rachunki; (obacz) Dominija i Magistraty.  — taks miejskich; (obacz) Protokoły i                                                            |     |     |
| rachunki.  — taksowe miejskie; do miejskich ra- chunków taksowych należy dołączyć konsy- gnacyje ekspedytury, a w protokółach takso-                                                           |     |     |
| wych do oznaczenia podpadających taksie przedmiotów tylko owych używać nazw (terminów), których w pateńcie taksowym dla szlachetnego i cywilnego urzędu sędziego na nie użyto                  | 142 | 375 |
| - ukończone; (obacz) Podania rachun-<br>kowe miejskie.                                                                                                                                         | 1.2 | 0,0 |
| z lékarstw; przepisy, których się ści-<br>śle trzymać mają cenzurujący, sprawdzając<br>i prostując rachunki z lékarstw, przycho-<br>dzące do c. k. nadwornéj lzby obrachunko-                  |     |     |
| wéj funduszów politycznych  — — ; postanowienia dla zapobieżenia prze- sadzonym rachunkom za lékarstwa, dawane z apték świeckich, lub od lékarzów świe- ckich chorym wojskowym, léczonym nie w | 150 | 391 |

szpitalu wojskowym

Radomyśl; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.

Regulamin opłat pocztowych; o niektórych zmianach wprowadzonego dnia 1. Sierpnia 1842 w wykonanie regulaminu opłat pocztowych przy przeselaniu przez pocztę pism i przedmiotów pienieżnych

96 303

203

|                                                                                                       | Liczba roz<br>porządzeni | Stro- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                                                                                       | sa<br>adz                | nica  |
|                                                                                                       | loz loz                  |       |
| Rekruci; o wzywaniu lékarzów cywilnych do                                                             | H                        |       |
| zwiedzania rekrutów, o których zdatuości za-                                                          |                          |       |
| chodzi watpliwość                                                                                     | 50                       | 143   |
| Rekurs przeciw wyrokowi władz politycznych;                                                           |                          | 149   |
| (obacz) Termin do założenia rekursu prze-                                                             |                          |       |
| ciw wyrokowi władz politycznych.                                                                      |                          |       |
| Rekursa o zniženie podatku zarobkowego; (obacz)                                                       |                          |       |
| Stepel na rekursa i prosby o zniženie po-                                                             |                          |       |
| datku zarobkowego.                                                                                    |                          |       |
| _ od rezolucyj w procesie rachunkowym                                                                 |                          |       |
| podpadają stęplowi 30 kr.                                                                             | 82                       | 273   |
| Remontowe konie; (obacz) Konie remontowe.                                                             |                          |       |
| Rewersy c. k. oficerów na wystąpienie ze słu-                                                         |                          |       |
| žby (kwitowanie) nie podpadają stęplowi .                                                             | 166                      | 449   |
| Rezolucyje w procesie rachunkowym; (obacz)                                                            |                          |       |
| Rekursy od rezolucyj w procesie rachun-                                                               |                          |       |
| kowym.                                                                                                |                          |       |
| Rodowody (obacz) Stępel na Rodowody.                                                                  |                          |       |
| Rogatke myta drogowego w Brodach                                                                      |                          |       |
| przeniesiono w poblizkość mostu Nr. 91                                                                | 58                       | 173   |
| Rogatki; (obacz) Straż finansowa.                                                                     |                          |       |
| Rosyjskie terytoryjum; (obacz) Żydzi.                                                                 |                          |       |
| Roszczenia fabryk i rękodzielników;                                                                   |                          | -     |
| (obacz) Kryda.                                                                                        |                          |       |
| Rotulus actorum podpada przeznaczonemu                                                                | 4 20                     | 940   |
| dla ancksów stęplowi                                                                                  | 138                      | 369   |
| Rozprawy magistratualne względem znie-                                                                |                          |       |
| sienia budynku od ognia niebezpiecznego;                                                              |                          |       |
| (obacz) Budynek od ognia niebezpieczny.                                                               |                          |       |
| <ul> <li>nad poborem podatku konsumcyjuego;</li> <li>(obacz) Stępel na niektóre dokumenta.</li> </ul> |                          |       |
| Rubra poświadczone; (obacz) Stępel na poświad-                                                        |                          |       |
| czone rubra.                                                                                          |                          |       |
| Ruda; (obacz) Myto drogowe w Jańczynie.                                                               |                          |       |
| Rum; (obacz) Kontrolowanie gorzałki.                                                                  |                          |       |
| Rygoroza; (obacz) Dyplomy.                                                                            |                          |       |
| Rzeczy handlowe i wekslowe; o wzaje-                                                                  |                          |       |
| mności, mającej być zachowywana w rze-                                                                |                          |       |
| czach handlowych i wekslowych między Kró-                                                             |                          | *     |
| lestwem Wegierskiem a prowincyjami nie-                                                               |                          |       |
| węgierskiemi Mouarchii Anstryjackiej                                                                  | 81                       | 269   |
| Rzeszów; (obacz) Kasa Administracyi powiato-                                                          |                          |       |
| wej w Rzeszowie.                                                                                      |                          |       |
| 49 *                                                                                                  |                          |       |

-Ze

| <b>S.</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 79.41 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Sąd górniczy powiatowy, były dotychczas<br>w Stanisławowie, przenosi się do Kołomyi.<br>— miejscowy; (obacz) Spory o nierucho-<br>mą własność.                                                                                                  | 28    | 9;  |
| Sądownictwo dla wojskowych; obwieszczenie, że ogłoszone okólnikiem z dnia 21. Grudnia 1842, do liczby 82321, objaśnienie stu 15. przepisu z roku 1837 o sądownictwie dla wojskowych, na urlopie zostających, aż do dalszego w téj mierze rozpo- |       |     |
| rządzenia uchyloném zostaje .  — w ciężkich przestępstwach policyjnych; (obacz) Stępel na podania osób prywatnych.                                                                                                                              | 24    | 33  |
| konywaniu sądownictwa.  Sądy dochodowe; (obacz) Przestępstwa docho-                                                                                                                                                                             |       |     |
| dowe.  — karzące; (obacz) Kara na piszą- cych w obrażający sposób.                                                                                                                                                                              |       |     |
| górnicze ogłasza się co do Ustawy stę-<br>plowo-taksowej sądami monarchicznemi nie-<br>kolegijalnemi     ; (obacz) Stępel na podania do są-                                                                                                     | 25    | 35  |
| dów górniczych. Sekwestracyja; (obacz) Wydzierzawienie dóbr przez sekwestracyje. Siano nowe; (obacz) Konie skarbowe.                                                                                                                            |       |     |
| Sieniawa; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.<br>Sierosławice; (obacz) Urząd pomocniczy w Sierosławicach.                                                                                                                                           | a sed |     |
| Siérocińskie pieniądze; (obacz) Urzędy sié-<br>rocińskie w dobrach skarbowych.<br>Siéroty po urzędnikach; wymiar pensyi dla                                                                                                                     |       |     |
| tychże Skarb wojskowy; (obacz) Spory o nierucho- mą własność.                                                                                                                                                                                   | 103   | 317 |
| Składki dla akatolików; (obacz) Akatolikom<br>niewolno za granicą zbiérać składek.<br>Śledztwo kryminalne przygotowawcze;                                                                                                                       |       |     |
| o zwrocie kosztów utrzymania w uwięzieniu                                                                                                                                                                                                       |       |     |

| annonnah ahminin ah latu                                                                                                                                                                                                         | Liczba roz<br>porządzeni | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| trzymanych obwinionych, które ponoszą<br>Zwierzchości polityczne przez czas śledztwa                                                                                                                                             |                          | -             |
| kryminalnego przygotowawczego .<br>Śledztwo z powodu przestępstw dochodowych;<br>(obacz) Przestępstwa dochodowe.                                                                                                                 | 160                      | 435           |
| Slonina; (obacz) Świnie.                                                                                                                                                                                                         |                          |               |
| Słuchacze nadporządkowi; o chodzeniu<br>nadporządkowych słuchaczów na odczyty ma-                                                                                                                                                | 4.7                      |               |
| tematyki przy wydziałach filozoficznych .<br>Służba linijowa; (obacz) obowiązani do służby                                                                                                                                       | 90                       | 295           |
| wojskowej. — nadworna; (obacz) Taksy dla służby nadwornej.                                                                                                                                                                       |                          |               |
| — w wojsku i cywilności; (obacz) Czas służby.                                                                                                                                                                                    |                          |               |
| Spadki pertraktowane; (obacz) Pertraktowa-<br>ne spadki.                                                                                                                                                                         |                          | 11/2          |
| <ul> <li>— wojskowe; (obacz) Stępel przy pertraktacyi spadków wojskowych.</li> <li>— z pod juryzdykcyi wojskowej; (obacz)</li> </ul>                                                                                             |                          |               |
| Opłata wojskowa.                                                                                                                                                                                                                 |                          |               |
| Spisów rocznych młodzieży, uczącej się<br>w zakładach naukowych za granicą, nadal<br>składac nie potrzeba                                                                                                                        | 68                       | 187           |
| Spisy miesięczne insercyj; (obacz) Inser-<br>cyje.                                                                                                                                                                               |                          |               |
| Spór o posiadanie prebendy duchownej; w razie<br>takiego sporu niewolno prebendarzowi (pa-<br>rochowi, kapelanowi miejscowemu, admi-<br>nistratorowi parafii) udać się wprost do wła-<br>ściwego sądu w celn wyjednania prowizo- |                          |               |
| ryjum, lecz tylko za pośrednictwem własci-<br>wego Urzędu fiskalnego                                                                                                                                                             | 52                       | 140           |
| Spory o nieruchomą własność skarbu wojskowe-                                                                                                                                                                                     |                          |               |
| go; o właściwości sadu miejscowego nad real-<br>nościami (rei sitae) toczenia rozpraw i roz-<br>strzygania w sporach o nieruchomą własność<br>skarbu wojskowego, a w szczególności w skar-                                       |                          |               |
| gach o narnszenie posiadania                                                                                                                                                                                                     | 47                       | 137           |
| _ o tożsamość dwóch przywilejów kto ma                                                                                                                                                                                           | F.C.                     |               |
| rozstrzygać?                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> 9               | 173           |

-ZC

| Sprawy społeczne; (obacz) Stępel na podania gmin.                                                                                                                                                                                                          | Liezba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| z powodu pobicia poddanych; (obacz) Stępel na urzędowe rozprawy.                                                                                                                                                                                           |                            |               |
| Spuścizny ab intestato (zmarłych bez testa-<br>mentu) plebanów obrządku grecko-unickiego                                                                                                                                                                   | 101                        | 313           |
| <ul> <li> ; o zajmowaniu spuścizu, niemających dziedzica, przez kr. Fiskusa</li> <li> wojskowe; (obacz) Stępel na rozpra-</li> </ul>                                                                                                                       | <b>12</b> 8                | <b>3</b> 55   |
| wy, wydarzające się w spuściznach wojsko-<br>wych.                                                                                                                                                                                                         |                            |               |
| Stanisławów; (obacz) Sąd górniczy powiatowy. Starający się o posadę służbową; (obacz) Wiek.                                                                                                                                                                |                            |               |
| Stępel; (obacz) Podania z zagranicy.  — ; dyrektoryja duchowne podlégają opłacie stęplowéj  — na administracyjne protokoły, zastępujące miejsce kontraktów, tudzież na proto-                                                                              | 45                         | 135           |
| koły sprzedaży nieużytecznych materyjałów — — dekreta na posady nauczycieli szkół;                                                                                                                                                                         | 137                        | 369           |
| na dokumenta założenia szkół; na prezento-<br>wanie na posady nauczycielskie  a) na doniesienia o zbrodni lub cię-<br>żkiem przestępstwie policyjnem, albo innem<br>przekroczeniu ustaw, i b) ua wydawane z te-<br>go powodu na wezwanie urzędowe zaświad- | 85                         | 279           |
| czenia lékarskie                                                                                                                                                                                                                                           | 143                        | 377           |
| rozpraw w majątkach sierocińskich                                                                                                                                                                                                                          | 151                        | 397           |
| wyznaczone jako wynagrodzenie za odstawie-<br>nie dochodów skarbowych                                                                                                                                                                                      | 79                         | 267           |
| zwolone dla cyrkulowych urzędników kaso-<br>wych w Galicyi przy przewożeniu pieniędzy,<br>ma być według całkowitéj kwoty                                                                                                                                   | 92                         | <b>2</b> 97   |
| zyje, od których odciągane bywają pewne kwoty na Skarb                                                                                                                                                                                                     | 141                        | 373           |
| wadaja, zadatki i kaucyje                                                                                                                                                                                                                                  | 196                        | 543           |

|                                              | iczba roz-<br>iorządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Stepel na niektóre dokumenta i pisma, tra-   | HH                        |               |
| fiające się przy rozprawach nad poborem      | 200                       |               |
| podatku kousumcyjnego                        | 19                        | 07            |
| — — pisma, zachodzące w postępo-             | 10                        | 27            |
|                                              |                           | F 40          |
| waniu karném za przestępstwa dochodowe .     | 197                       | 543           |
| pelnomocnictwa                               | 76                        | 235           |
| podania gmin w sprawach spole-               | 0.                        |               |
| cznych                                       | 21                        | 31            |
| — — — osób prywatnych, wniesione przy        | 16                        |               |
| wykonywanin sądownictwa w ciężkich prze-     |                           |               |
| stepstwach policyjnych                       | 30                        | 95            |
| dto. dto. dto. dto. dto. dto.                | 119                       | 341           |
| w rzeczach podatku zarobkowego               | 83                        | 275           |
| do sądów górniczych                          | 172                       | 459           |
| police, wydawane przez nprzywile-            |                           |               |
| jowane towarzystwa zabezpieczające           | 164                       | 445           |
| poświadczone rubra                           | 111                       | 329           |
| protokoły licytacyj i ugod przy bu-          |                           | 020           |
| dowach kościołów, parafij, szkół i gościńców | 31                        | 97            |
| , które notaryjusze wekslowi o               |                           |               |
| przedsiębranych protestach wekslowych pro-   |                           |               |
|                                              | 60                        | 175           |
| wadzić maja                                  | 00                        | 170           |
| - rekursa i proshy na zniženie podat-        | 131                       | 359           |
| ku zarobkowego powinien być użyty            | 140                       | 371           |
| rodowody                                     | THO                       | OAL           |
| rotnlnm actorum; (obacz) Rotulus             |                           |               |
| actorum.                                     |                           |               |
| — — rozprawy urzędowe w sprawach z po-       | 1                         |               |
| wodu pobicia poddanych                       | 54                        | 153           |
| , wydarzające się w spuściznach              |                           |               |
| wojskowych . · · · ·                         | 153                       | 399           |
| — — świadectwa gymnazyjałne                  | 109                       | 327           |
| — — układy o podatek konsumcyjny dzie-       | 15-30                     |               |
| rzawne i ryczałtowe, na wiecej lat zawarte   | 33                        | 101           |
| wyciągi i odpisy (ktopije) operatów          |                           |               |
| pomiaru katastralnego                        | 35                        | 113           |
| załączone do podań projekta doku-            |                           |               |
| mentów fundacyi na odprawianie mszy          | 2                         | 3             |
| zaświadczenia, protokoły i inne z po-        | -                         |               |
| wodu ubicia źwierząt drapieżnych pisma,      |                           |               |
| indzież na kwity na odebrane za to nagrody   | 124                       | 349           |
| , do innych dokumentów stę-                  |                           |               |
| plowanych dolaczone; (obacz) Zaświadczenia   |                           |               |
|                                              |                           |               |
| dolaczone.                                   |                           |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                     | Liczba ro<br>porządzem | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Stępel przy pertraktacyi spadków wojskowych<br>Stęplowanie książek, wzmiankowanych w<br>ślie 23. Ustawy stęplowej i taksowej z roku                                                                                                                 | 195                    | 541           |
| 1840                                                                                                                                                                                                                                                | 201                    | 553           |
| Straž dochodowa; (obacz) Dzierzawcy podatku konsumcyjnego.                                                                                                                                                                                          |                        |               |
| - finansowa; połączenie c. k. straży                                                                                                                                                                                                                |                        |               |
| granicznej i dochodowej w jeden korpus pod<br>nazwą »c. k. straży finansowej«                                                                                                                                                                       | 78                     | 237           |
| na od opłaty rogatek                                                                                                                                                                                                                                | 130                    | 359           |
| od płacenia myta                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19</b> 0            | 511           |
| Straž finansowa. Suspendowani urzędnicy; (obacz) Alimentacy; Świadectwa gimnazyjalne; (obacz) Stępel na świadectwa gymnazyjalne. Świnie, zabite na prowincyi na użytek domowy,                                                                      | ja.                    |               |
| nie podpadają opłacie podatku konsumcyj-<br>nego, chociażby słoninę sprzedano.<br>Syfilistycznie chorzy nbodzy; (obacz) Wy-<br>datki na leczenie i utrzymanie ubogich sy-                                                                           | 110                    | <b>32</b> 9   |
| filistycznie chorych                                                                                                                                                                                                                                | 127                    | 358           |
| Ospa.  Szarpańce; (obacz) Urzędy cłowe graniczne. Szkody, przez konie remontowe zrządzone; (obacz) Konie remontowe. Szkoła powtarzania; (obacz) Chłopcy terminujący. Szkółki dla pospólstwa; w tych szkółkach można pozwalać zdawać egzamin poźniéj |                        |               |
| albo i powtórnie                                                                                                                                                                                                                                    | 135                    | 365           |
| szkolna.  - ; o zastosowaniu przepisu normal-                                                                                                                                                                                                       |                        |               |

| -1                                              | iczba roz-<br>orządzenia | Stro-<br>nica |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| wnych, które utrzymywane są z fundnszów         | H                        |               |
| gminaych czyli miejscowych                      |                          |               |
| Szkoły normalne i główne cyrknłowe;             | 181                      | 499           |
| o zobowiązaniu miast do przykładania się z      |                          |               |
| dochodów swoich do płacenia pensyj, i po-       |                          |               |
| noszenia innych wydatków w szkołach nor-        |                          | SHE           |
| malnych i głównych cyrkułowych                  | 136                      | 20=           |
| one-jour of grown-jour oysticatory out          | 100                      | 367           |
| <b>T.</b>                                       |                          |               |
| 4.                                              |                          |               |
| Tabularne wykréślenie; (obacz) Deklara-         |                          |               |
| cyje fiskalne.                                  |                          |               |
| Taksa służbowa; (obacz) Urzędnicy, pobiéra-     |                          |               |
| jący płacę z dochodów miasteczek.               |                          |               |
| Taksowe dochody; (obacz) Dochody taksowe.       |                          |               |
| Taksy dla służby nadwornej                      | 40                       | 11            |
| - miejskie; (obacz) Protokoły i rachun-         |                          |               |
| ki taks miejskich.                              |                          |               |
| sądowe; (obacz) Instrukcyja dla Magi-           |                          |               |
| stratów.                                        |                          |               |
| - służbowe; o wymierzaniu onych w               |                          |               |
| razie, jeźli osoba dawniej prawnie lub w        |                          | HING.         |
| skutek osobnego najwyższego postanowienia       |                          |               |
| była od taks wolna                              | 5                        | 7             |
| — za nadanie prebendy dochownej .               | 191                      | 511           |
| Tartaków; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.       |                          |               |
| Termin do założenia rekursu przeciwko wyro-     |                          |               |
| kowi Władz politycznych, wydanemu ze            |                          |               |
| względów publicznych                            | 147                      | 383           |
| Thurn'i Taxis; (obacz) Uchylenie powinności     | -                        |               |
| frankowania.                                    |                          |               |
| Towarzystwa prywatne; o stosunku ich do         |                          |               |
| rządu                                           | 193                      | 527           |
| zabezpieczające; (obacz) Stępel na              |                          |               |
| police.                                         |                          |               |
| Traktat przyjaźui, żeglugi i handlu między Naj- |                          |               |
| jaśniejszym Cesarzem Jmcią Austryjackim i       |                          |               |
| Rzecząpospolitą Meksykańską, zawarty w          | 4.5                      | _             |
| Londynie dnia 30. Lipca 1842, którego ra-       |                          |               |
| tyfikacyje tamże na dniu 8. Sierpnia 1843       |                          |               |
| wymieniano                                      | 179                      | 475           |
| Trojkatowanie; (obacz) Instrukcyję względem     |                          |               |
| powinności Dominijów i gmin.                    |                          |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Trup, sądownie obzićrać się mający; zawczasu powinno się zwiédzić miejscowość i ściśle rozpoznać okoliczności miejsca, gdzie znaleziono takiego trupa  Tytuń ordynaryjny; o zastosowaniu przepi-                                                                                       | 163                        | 443           |
| sów Ustawy o cłach i monopolach i Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe do przenoszenia przedających się w Galicyi paczek tytnniu ordynaryjnego do innéj prowincyi Pańatwa Austryjackiego, w któréj jest zaprowadzony monopol tytuniu                                                | 64                         | 181           |
| - , na węgierski sposób krajany; o zasto- sowaniu przepisów o cłach i monopolach rządowych i Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe do przenoszenia przedawanych w Galicyi paczek tytuniu na węgierski sposób krajanego doinnej prowincyi Państwa Austry-                             |                            |               |
| jackiego, w któréj jest monopol tytuniu .<br>U.                                                                                                                                                                                                                                        | 64                         | 181           |
| Ubicie źwierząt drapieżnych; (obacz) Stępel na zaświadczenia, protokoły i inne z powodu ubicia źwierząt drapieżnych pisma. Uchylenie powinności frankowania korespondencyi między c. k. Państwami Austryjackiemi a W. Księztwem Badeńskiem i zastosowanie spólnej taryfy opłat poczto- |                            |               |
| wych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27                         | 87            |
| zastosowanie spólnéj taryfy opłat listowych  – – i wprowadzenie spólnéj taryfy opłat między Austryją i owémi Paústwami niemieckiemi, na które rozciąga się zarząd                                                                                                                      | 34                         | 103           |
| pocztowy księcia Thurn i Taxis Uczniowie elementarni; (obacz) Uczniowie, wstępnjący do gimnazyjum , wstępnjący do gimnazyjum; odwolnją                                                                                                                                                 | 56                         | 157           |
| się przepisy, ustanawiające pewny wiek dla uczniów do przyjęcia ich do szkół gimnazy- jalnych, a zarazem wydaje postanowienia o egzaminie przedwstępnym uczniów elemen-                                                                                                                |                            |               |
| tarnych w celu przypuszczenia ich do nank<br>gimnazyjaluych                                                                                                                                                                                                                            | 146                        | 381           |

| U hnow; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.                                                                                                                                                                 | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Układy o podatek konsumcyjny; (obacz) Stępel na układy o podatek konsumcyjny. Ulhuwek; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.                                                                                  |                            | 1874          |
| Umowa ku utłumieniu handlu niewolnikami w<br>Afryce między Austryją, Francyją, W. Bry-<br>tania, Prusami i Rossyją zawarta.<br>Upadłości; (obacz) Rryda.                                                | 74                         | 195           |
| Urząd pomocniczy w Sierosławicach; nadaną<br>mu tymczasowie władzę Urzędu cłowego<br>komercyjnego odejmuje się<br>Urzędnicy i słudzy; (obacz) Proces rachun-                                            | 20                         | 29            |
| kowy.  — kas miejskich powińui prowadzie książkę prenotacyjną  — cyrkułowych w Galicyi; (obacz)  Stępel na kwity na kwoty ryczaltowe na                                                                 | 51                         | 147           |
| podróże.  — , pobiérający płacę z dochodów miaste- czek króleskich, mają płacić taksę służbową  — przy mieszanych administracyjuo-sądo- wniczych Władzach; o oznaczeniu kwalifika-                      | 6                          | 7             |
| cyi tychże                                                                                                                                                                                              | 102                        | 313           |
| Urzędnik; (obacz) Kary dyscyplinarnej. Urzędy cłowe graniczne, Uchylenie tychże w Lublińcu, Ulhuwku, Szarpańcach, Gato- wej, tudzież utworzenie Urzędów kontroli towarów w Cieszanowie, Uhnowie, Tarta- |                            |               |
| kowie, Zbarażu i Radomyślu .  — cyrkułowe; (obacz) Koszta na żywienie ubogich przestępców.  — sierocińskie; (obacz) Książeczki na dług, sierotom należący.                                              | 11                         | 13            |
| — — w dobrach skarbowych i funduszo-<br>wych, jak się zachować i ręczyć mają, u-<br>mieszczając na prowizyi pieuiądze sicrocińskie<br>— zastawnicze; o zastosowaniu Ustawy                              | 29                         | 93            |
| stęplowej i taksowej do czynności Urzędów<br>zastawniczych i zakładów pożyczki                                                                                                                          | 61                         | 175           |

# W.

| Wdowe po urzędnikach; (obacz) Pośmiertne kwartalne.                                                                                                                            | 10 10  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Wegry; (obacz) Rzeczy handlowe i wekslowe.                                                                                                                                     |        |       |
| Weksle formalne i oznaczone suche; (obacz)                                                                                                                                     |        | G-O-Y |
| Kryda.                                                                                                                                                                         |        |       |
| Wekslowe rzeczy; (obacz) Rzeczy handlowe i wekslowe.                                                                                                                           |        |       |
| Werbownicze obwody; (obacz) paszporty.                                                                                                                                         |        |       |
| Wiek; wstawiając się o nchylenie przeszkody z<br>powodu starszego nad przepis wieku dla<br>starających się o posadę służbową, należy<br>razem wykazac, że są zupełnie zdrowi i | 146    |       |
| przy siłach                                                                                                                                                                    | 155    | 405   |
| Wikaryju szów należy uważać za prebendarzów<br>duchownych, i postępować sobie z nimi po-<br>dług odstępu 3. częci II. Ustawy stęplowej                                         | 17.3   |       |
| i taksowej                                                                                                                                                                     | 87     | 285   |
| Wkładki oficerskie; (obacz) Poświadczenia                                                                                                                                      |        |       |
| komisyi pułkowej.<br>Władze dochodowe zawiadujące; (obacz)                                                                                                                     | 12 -   |       |
| Rara na piszących w obrażający sposób.                                                                                                                                         | 07 Jos |       |
| <ul> <li>mieszane administracyjuo-sądownicze;</li> <li>(obacz) Urzędnicy przy mieszanych administracyjno-sądowniczych Władzach.</li> </ul>                                     |        |       |
| — polityczne nie są właściwómi do do-                                                                                                                                          | 00     | 307   |
| ręczania sądowych decyzyj<br>Własność nieruchoma skarbu wojskowego,<br>(obacz) Spory o nieruchomą własność.                                                                    | 83     | 297   |
| Wnioski preliminarne; (obacz) Podania ra-<br>chunkowe miejskie.                                                                                                                |        |       |
| Wojsko; (obacz) Koncentracyja wojska.                                                                                                                                          | 3 3    |       |
| Wojskowa służba; (obacz) Osoby, niemające                                                                                                                                      |        |       |
| paszportu.<br>Wojskowe drogi pochodu w Galicyi                                                                                                                                 | 189    | 509   |
| Wojskowi, na urlopie zostający; (obacz) Sądo-<br>wuictwo dla wojskowych.                                                                                                       | 31-    |       |
| — zastępcy; (obacz) Ostrozności.                                                                                                                                               |        |       |
| Wyciągi operatów pomiaru katastralne-                                                                                                                                          |        |       |

|                                                                                                                                                                 | Liczba roporządzen | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Wydatki, łożone na leczenie i utrzymanie ubo-<br>gich syfilistycznie chorych; sposób odebra-                                                                    |                    |               |
| nia onych — miejskie; o porachunku i kontrolo-                                                                                                                  | 127                | 353           |
| waniu wydatków miejskich na żywienie are-<br>sztantów, zgartywanie błota na drogach i t. d.                                                                     | 139                | 371           |
| Wydziały filozoficzne; (obacz) Słnchacze<br>nadporządkowi.<br>Wydzierzawianie dochodów miejskich;                                                               |                    |               |
| (obacz) Dochody miejskie.  dóbr przez sekwestracyję; przepisy o                                                                                                 |                    |               |
| wydzierzawianiu dóbr przez sekwestracyję<br>dla wybrania zaległości podatkowych                                                                                 | 156                | 407           |
| Wykazy roczne zaszłych ciężkich przestępstw<br>policyjnych; przedkładając je, należy oraz<br>dokładnie podać przyczyny większej może                            |                    |               |
| onych liczby<br>– szczepienia krowinki; (obacz)<br>Wzory wykażów szczepienia krowinki.                                                                          | 46                 | 135           |
| Wykreślenie tabularne; (obacz) Deklaracyje fiskalne.                                                                                                            |                    |               |
| Wystąpienie ze służby; (obacz) Rewersy olicerów.                                                                                                                |                    |               |
| Wywóz płodów Galicyi; (obacz) Płody Galicyi.<br>Wyznawcy kościoła greckiego nieuni-<br>ckiego; (obacz) Małżeństwa wyzuawców<br>kościoła greckiego nieunickiego. |                    |               |
| Wzory kart Urzędów cyrkniowych dla posłań-<br>ców karnych i kart, odwołujących takiego                                                                          |                    |               |
| poslaúca                                                                                                                                                        | 157                | 423           |
| Nrem, I. i II.                                                                                                                                                  | 158                | 433           |

3.0

# Z.

Ząb przedni albo boczny; (obacz) Obowiązani do służby wojskowej. Zakłady naukowe i wychowawcze; (obacz) Klasyfikowanie obyczajów. — — ; (obacz) Formularz. — pożyczki; (obacz) Urzędy zastawnicze.

– pożyczki; (obacz) Urzędy zastawnicze. Zaległości podatkowe; (obacz) Wydzierzawienie dóbr. Zarobkowy podatek; (obacz) Stępel na podania w rzeczach podatku zarobkowego.

- - ; (obacz) Podatek zarobkowy.

- - ; (obacz) Stępel na rewersa i prośby o zniżenie podatku zarobkowego.

Zastępcy wojskowi; (obacz) Raucyje zastępców wojskowych.

– – ; (obacz) Ostrożności.

Zaświadczenia, dołączone do innych należycie zastęplowanych dokumentów, powinny być stęplowane

- lekarskie; (obacz) Stępel na donie-

sienia o zbrodni.

zastępców wojskowych; (obacz)
 Ostrożności.

Zatrudnienia komercyjonalne; (onacz) Powroźnictwo.

Zbaraž; (obacz) Urzędy cłowe graniczne.

Zgartywanie błota; (obacz) Wydatki miejskie. Zwierzchności konskrypcyjne; (obacz)

Ostrozności.

polityczne; (obacz) Śledztwo kryminalne przygotowawcze.

Źwierzęta drapieżne; (obacz) Stępel na zaświadczenia, protokoły i inne z powodu ubicia źwierząt drapieżnych pisma.

Žydzi; (obacz) Pastwiska miejskie.

— ; (obacz) Domy, żydom sądownie przyznane.

- ; (obacz) Podatek zarobkowy.

- ; (obacz) Kawiarnie.

- ; warunki, pod którémi wolno im udać się na terytoryjum rossyjskie . . .

Żywienie aresztantów; (obacz) Wydatki miejskie.



